

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

A 680902

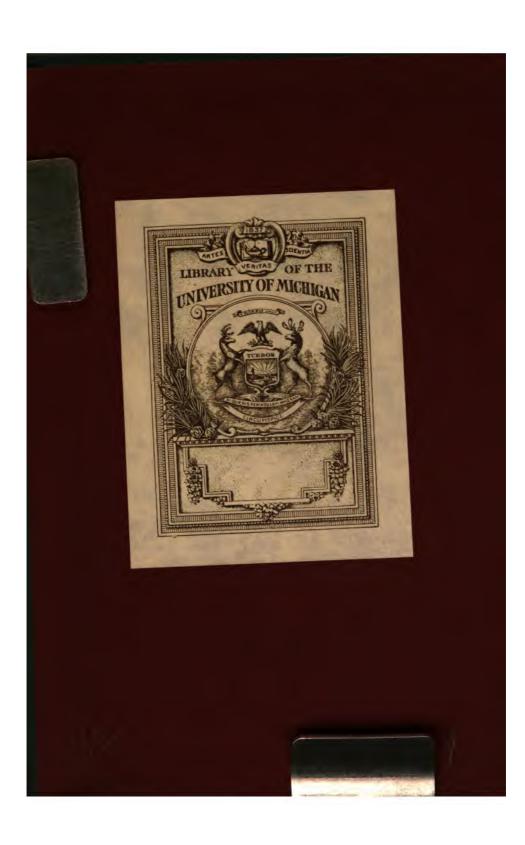



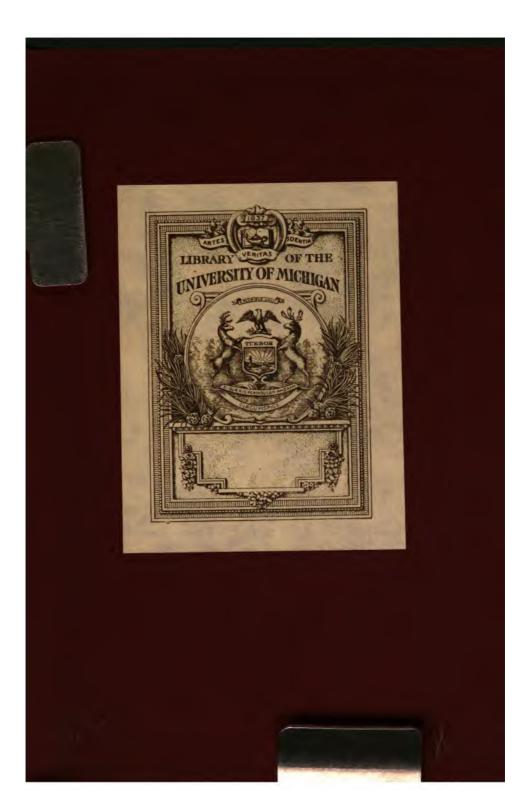





CB 83 .H5/5

# MIgemeine

# Kulturgeschichte

von der Urzeit

# bis auf die Gegenwart.

Von

Otto Senne-Am Ahnn.

Zweiter Band.

Die Bellenen und Römer und ihr Machtgebiet.

Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

# Kulturgeschichte

ber

# Sellenen und Römer

und ihres Machtgebietes

bis zum

Siege bes Chriftentums.

Von

Otto Senne-Am Ahnn.

Ist die Leier Apollons das Symbol des Griechentums, so mögen wir in Schwert und Wage das Wahrzeichen der Römer erkennen. Durch die Gewalt der Wassen arbeiten sie sich empor, erst zum Bundeshaupt ihres Stammes, dann zur Fährerschaft Italiens, dann zur Beherrschung der Erbe. . . . . . Wenn der Grieche das Gute in der Horm des Schönen, in der natürlichen harmonie des Geistigen und Sinnlichen erstrebt, so sollte dem Römer das Sittliche und das Rühliche identisch sein.

Carriere.

Leipzig

Berlag von Otto Wigand.

# 3 n h a f t.

# Erftes Buch.

# Der Sellenen Laud und Bolf.

| <i>(</i> 5. 5 | were the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |     |   |   |   |   |     | Seite      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|---|-----|------------|
|               | Abschnitt. Cand und Ceute .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |     | • | ٠ | ٠ | ٠ | •   | 1          |
| A.            | Die Pindos-Halbinfel und ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       |     |   |   |   |   | .•  | 1          |
|               | Hellas. Umfang und Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •     | •     | •     |     | • | • | • | • | •   | 1          |
| _             | Die Inseln. Klima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •   | •     | :     |     | • | • | • | • | •   | 4          |
| В.            | Bertunft und außere Ericheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g bes | 3 281 | oltes | •   | • | • | ٠ | ٠ | •   | 5          |
|               | Ethnische Bermanbtichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | •     |     | • | • | • | • |     | 5          |
|               | Porier, Jonier, Aiolier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | •     |       | ٠.  | • | • | • | • | •   | 6          |
|               | Altefte Banberungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •     | •     |       |     |   |   |   | • | •   | 8          |
|               | Perfonliche Erscheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •     |       |       |     |   |   | ٠ | ٠ |     | 10         |
|               | Kleibung und Schmuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |     |   |   |   |   |     | 11         |
| C.            | Die Bauslichkeit ber Bellenen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |     |   |   |   |   | • . | 13         |
|               | Das Haus ber Beroenzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |     |   |   |   |   |     | 13         |
|               | Das Wohnhaus ber geschichtlid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hen   | Beit  |       |     |   |   |   |   |     | 15         |
|               | Die Gerate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |     |   |   |   |   |     | 17         |
| Ameiter       | Abichnitt. Das Samilienleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _     |       |       |     |   |   |   |   |     | 20         |
| A.            | The und Hadreit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | •     | •     | • • | • | • | • | • | ٠   | 20         |
| 11.           | Che und Dochzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     | •     | •     |     | • | • | • | • | •   | 20         |
|               | Hochzeitgebräuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     | •     | •     | • • | • | • | • | • | •   | 21         |
|               | Leben ber Frauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     | •     | •     | • • | • | • | • | • | •   | 23         |
| R             | Rinbererziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     | •     | •     | • • | • | • | • | • | •   | 24         |
| D.            | Gebräuche nach ber Geburt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •     | •     | •     |     | • | • | • | • | •   | 25         |
| •             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •     | •     |     | • | • | • | • | •   | 26<br>26   |
| C             | Erziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     | •     | •     | • • | • | • | • | • | •   | 28         |
| U.            | Walnung unh Walsaltan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     | •     | •     | • : | • | • | • | • | •   | 28         |
|               | Nahrung und Malzeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     | •     | •     |     | • | • | • | • | •   | 30         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       | • • | • | • | • | • | •   | 30<br>31   |
|               | Spffitien in Sparta und Rrete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |       | • • | • | ٠ | • | • | •   |            |
| n             | Geburtstagsfeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     | •     | •     | • • | • | • | • | • | •   | 32         |
|               | Tob und Beffattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       | •   | • | • | ٠ | • | •   | 33         |
|               | Abschnitt. Das gefellige Ceben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |       |     | • |   |   | • |     | 36         |
| Α.            | The process of the second seco |       |       |       |     |   |   |   |   |     | 36         |
|               | Allgemeine Grundfate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |       |     | • |   |   |   |     | <b>3</b> 6 |
|               | Hetarenwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |     | • |   |   |   |     | 37         |
|               | Anabenliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | •     |       |     |   |   |   |   |     | 39         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |     |   |   |   |   |     |            |

| D Giumnalia unh Bamuffui (                     | ette       |
|------------------------------------------------|------------|
| D. Sommer and Acamplipiete                     | 41         |
| B. Gymnastik und Kampsspiele                   | 41<br>43   |
| Bett und Schunding der Helphete                | 44         |
| Gymnasten und gymnastische Übungen             | 48         |
| Bolkeklassen. Stlaverei                        | 48         |
| Southungen. Suudetei                           | 49         |
| Handwerker                                     | 52         |
| Münzwesen, Preise                              | 54         |
| Märtte                                         | 55         |
| Aderbau, Jagd, Fischfang .                     | 56         |
| Gaftbäufer, Reifen Berfehr                     | 57         |
| Gasthäuser, Reisen, Berkehr                    | 58         |
| Bweites Buch.                                  |            |
| Die hellenischen Staaten.                      | <b>E</b> O |
| Erster Abschnitt. Geschichtliche Entwickelung  | 59<br>59   |
| A. Die Staatsformen                            | 60         |
| Oligarchie                                     | 61         |
| Gesetzgeber                                    | 65         |
| Eprannen                                       | 66         |
|                                                | 67         |
| B. Die Bunbeseinrichtungen und Bunbesversuche  | 70         |
| Ambbistponien                                  | 70         |
| Amphiktyonien                                  | 71         |
| Utbens                                         | <b>72</b>  |
| Hegemonie Thebens                              | 75         |
| " Makedoniens                                  | 76         |
| Zweiter Abschnitt. <b>Die Staatsverwaltung</b> | 77         |
| A. Sparta                                      | 77         |
| Charatter                                      | 77         |
| Bolkstlassen                                   | 78         |
| Könige                                         | 80         |
| Gerufie. Demos                                 | 81         |
| Ephoren                                        | 82         |
| Gefetgebung                                    | 83         |
| B. Athen                                       | 84         |
| Charatter                                      | 84         |
| Stlaverei                                      | 85         |
| Metoilen und Bürger                            | 86         |
| Geschungen Dratons und Solons                  | 88<br>90   |
| Betairien, Demen                               | 91         |
| Verfassung bes Kleisthenes                     | 92         |
| Bolfsversammlung                               | 93         |
| Beamte, Archonten                              | 94         |
| Finanzwesen                                    | 96         |
| Rechtspflege                                   | 97         |
|                                                |            |

|           | O': W' i an O'i and o' i and o |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.        | Die übrigen Staaten und die Kolonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Festlandische Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Peloponnefische "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Kreta und andere Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Rolonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Rleruchien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dritter   | Abschnitt. Die Land- und Seemacht 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A.        | Das Priegsmelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Kriegsgebräuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Hernerfassung Sharta's 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | " Athens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Kriegerische Tracht und Ausruftung 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R         | Das Seewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Drittes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Die hellenische Religion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Frfter 9 | Abschnitt. Die Götter Griechenlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A         | Die Olympier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| А.        | Charakter der hellenischen Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Rosmos und Theogonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Montantalism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Menidenidöpfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Die Götter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Beus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Hera. Hephästos. Ares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Apollon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Artemis. Hermes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Heftia. Athene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Aphrodite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| В.        | Die untergeordneten Götter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| В.        | Helios. Selene. Sternbilber 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| В.        | Helios. Selene. Sternbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В.        | Helio8. Selene. Sternbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В.        | Helios. Selene. Sternbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В.        | Helios. Selene. Sternbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Helios. Selene. Sternbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Helios. Selene. Sternbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Helios. Selene. Sternbilber       123         Horen, Chariten, Musen u. s. w.       124         Schidsgottheiten       125         Bassergottheiten       126         Gottheiten ber Erbe und Unterwelt       127         Dionhsos       128         Demeter       131         Die Unterwelt       132         Die heroen       133         Stäbtegründer. Dioskuren       134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Helios. Selene. Sternbilber       123         Horen, Chariten, Musen u. s. w.       124         Schickschleiten       125         Basserschleiten .       126         Gottheiten der Erbe und Unterwelt       127         Dionusses       128         Demeter       131         Die Unterwelt       132         Die heroen       133         Städtegründer. Diosturen       135         Herafles       135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Helios. Selene. Sternbilber       123         Horen, Chariten, Musen u. s. w.       124         Schickalsgottheiten       125         Basserstheiten ber Erbe und Unterwelt       126         Gottheiten der Erbe und Unterwelt       127         Dionpsos       128         Demeter       131         Die Unterwelt       132         Die herven       133         Städtegründer. Dioskuren       134         Hefens. Welegaros Aragnguten       135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Helios. Selene. Sternbilber       123         Horen, Chariten, Musen u. s. w.       124         Schicklaskgottheiten       125         Basserstheiten ber Erbe und Unterwelt       126         Gottheiten der Erbe und Unterwelt       127         Dionpsos       128         Demeter       131         Die Unterwelt       132         Die herven       133         Städtegründer. Dioskuren       134         Hefens. Welegaros Aragnauten       135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C.        | Helios. Selene. Sternbilber       123         Horen, Chariten, Musen u. s. w.       124         Schicklassgottheiten       125         Bassersen       126         Gottheiten ber Erbe und Unterwelt       127         Dionuhse       128         Demeter       131         Die Unterwelt       132         Die herven       133         Städtegründer. Dioskuren       134         Herakes       135         Theseus. Meleagros. Argonauten       137         Oidipus. Troischer Krieg       138         Heimkehr. Musische Heroen       139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C.        | Helios. Selene. Sternbilber       123         Horen, Chariten, Musen u. s. w.       124         Schicklalsgottheiten       125         Wasserschleiten       126         Gottheiten ber Erbe und Unterwelt       127         Diondsos       128         Demeter       131         Die Unterwelt       132         Die heroen       133         Städtegründer. Dioskuren       134         Herafles       135         Theseus. Westeagros. Argonauten       137         Didipus. Troischer Krieg       138         Heimsehr. Musische Heroen       139         Abschuft. Per Dienst der hellenischen Götter       140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C.        | Helios. Selene. Sternbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C.        | Helios. Selene. Sternbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C.        | Helios. Selene. Sternbilber       123         Horen, Chariten, Musen u. s. w.       124         Schicklalsgottheiten       125         Wasserschleiten       126         Gottheiten ber Erbe und Unterwelt       127         Diondsos       128         Demeter       131         Die Unterwelt       132         Die heroen       133         Städtegründer. Dioskuren       134         Herafles       135         Theseus. Westeagros. Argonauten       137         Didipus. Troischer Krieg       138         Heimsehr. Musische Heroen       139         Abschuft. Per Dienst der hellenischen Götter       140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| B. Die beil                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | Seite                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----|-------|---|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | ligen Hanblun<br>geschenke                                                                                             | gen                                                                                            |                               |      | •   |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 144                                                                                            |
| Weihg                                                                                                 | jeschenke                                                                                                              |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   | •  |                                         | 144                                                                                            |
| Obfer                                                                                                 | · • • ·                                                                                                                |                                                                                                | • .                           |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 145                                                                                            |
| Gebet,                                                                                                | , Fluch, Eid                                                                                                           |                                                                                                |                               |      | •   |                                         | •                                       |                                         |    |       |   |    |                                         | 146                                                                                            |
|                                                                                                       | ligen Zeiten                                                                                                           |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   | ٠. |                                         | 146                                                                                            |
|                                                                                                       | chnung                                                                                                                 |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 147                                                                                            |
| Kefte                                                                                                 | der Athene .                                                                                                           |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 148                                                                                            |
| ,, 1                                                                                                  | des Apollon                                                                                                            |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   | ٠  |                                         | 149                                                                                            |
| <u>"</u> 1                                                                                            | bes Apollon<br>ber Artemis 1                                                                                           | ınd T                                                                                          | emete                         | r.   |     |                                         |                                         |                                         | _  |       |   |    |                                         | 150                                                                                            |
| " i                                                                                                   | bes Dionpsos                                                                                                           |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    | •     | • |    |                                         | 151                                                                                            |
| <i>".</i> i                                                                                           | bes Beus, ber                                                                                                          | Hero                                                                                           | 11.                           | m    |     | •                                       | Ī                                       | •                                       | •  | •     | • | Ţ  | •                                       | 152                                                                                            |
|                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         | •  | •     | • | •  | •                                       |                                                                                                |
| Dritter Abichnitt.                                                                                    | , այլջ <del>Հ</del> ունո                                                                                               | IR DE                                                                                          | C AJE                         | uene | n   | •                                       |                                         | ٠                                       | ٠  | ٠     | ٠ | ٠  | ٠                                       | 153                                                                                            |
| A. Ver ube                                                                                            | erglaube und                                                                                                           | Die 2                                                                                          | ratei                         | . •  | ٠   | •                                       |                                         | ٠                                       | •  | ٠     | • | •  | •                                       | 153                                                                                            |
| Abergi                                                                                                | laube. Mant                                                                                                            | ut.                                                                                            |                               | •    | •   | •                                       |                                         | •                                       | ٠  | ٠     | ٠ | •  | •                                       | 153                                                                                            |
| Drakel                                                                                                | (                                                                                                                      |                                                                                                | •                             |      | •   | ٠                                       | •                                       | •                                       |    | •     | ٠ |    |                                         | 155                                                                                            |
| <u> 3</u> e                                                                                           | ichen= und T                                                                                                           | raumo                                                                                          | ratel                         |      |     |                                         |                                         | •                                       | •  |       |   |    |                                         | 156                                                                                            |
| © į                                                                                                   | pruchoratel .                                                                                                          |                                                                                                | ٠                             |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 157                                                                                            |
| Magie                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 158                                                                                            |
| B. Die Reit                                                                                           | nigungen unb                                                                                                           | bie 2                                                                                          | Ryfte:                        | cien |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 159                                                                                            |
| Reinia                                                                                                | gungen                                                                                                                 |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 159                                                                                            |
| Mufter                                                                                                | rien                                                                                                                   |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 160                                                                                            |
|                                                                                                       | eusinien .                                                                                                             |                                                                                                |                               | •    |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    | ·                                       | 161                                                                                            |
| 902                                                                                                   | pfterien von                                                                                                           | Samo                                                                                           | hrate                         |      |     |                                         |                                         |                                         |    | •     | • | •  | •                                       | 168                                                                                            |
| ~                                                                                                     |                                                                                                                        | Preta                                                                                          | .4                            | •    | •   | •                                       | •                                       | •                                       |    | :     | • | •  | :                                       | 4 00                                                                                           |
|                                                                                                       | S.a. (1                                                                                                                | dianni                                                                                         | na '                          | •    | •   | •                                       | •                                       | :                                       |    | :     |   | •  | •                                       | 170                                                                                            |
|                                                                                                       | " Des 2                                                                                                                | rphit                                                                                          | or .                          | •    | :   |                                         | :                                       |                                         | •  | •     | : | •  | :                                       |                                                                                                |
|                                                                                                       | " DEL X                                                                                                                | 7 7 7 66                                                                                       | •                             | •    | •   | •                                       | •                                       | •                                       |    | •     | • | •  | •                                       |                                                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         |                                                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                |                               |      |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         |                                                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                                        | H:.                                                                                            | whan                          | 22   |     |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         |                                                                                                |
|                                                                                                       |                                                                                                                        | Vie                                                                                            | rtes                          | Buc  | ŋ.  |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         |                                                                                                |
|                                                                                                       | Das geisti                                                                                                             |                                                                                                |                               | _    |     | æ.                                      | eII                                     | ene                                     | Ħ. |       |   |    |                                         |                                                                                                |
|                                                                                                       | Das geisti                                                                                                             |                                                                                                |                               | _    |     | Ş                                       | eN                                      | ene                                     | n. |       |   |    |                                         |                                                                                                |
| Erfler Nhidmitt.                                                                                      | m:                                                                                                                     | ge S                                                                                           | d)aff                         | en   | der | ٠                                       |                                         |                                         | n. |       |   |    |                                         | 175                                                                                            |
| Erster Abschnitt.                                                                                     | m:                                                                                                                     | ge S                                                                                           | d)aff                         | en   | der | ٠                                       |                                         |                                         |    |       | • |    | •                                       | 175<br>175                                                                                     |
| A. Ibee un                                                                                            | Die Kunst<br>b Pflege ber                                                                                              | ge S                                                                                           | d)aff                         | en   | der | ٠                                       |                                         | :                                       | n. |       | • |    |                                         | 175                                                                                            |
| A. Ibee uni<br>Natur                                                                                  | Die Aunst b Pflege ber finn                                                                                            | ge S<br>Shön                                                                                   | daff<br>heit                  | en   | der |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    | :                                       | 175<br>176                                                                                     |
| A. Ibee un<br>Natur<br>Sinn                                                                           | Die Aunst<br>d Pflege ber<br>finn für menschlich                                                                       | ge S<br>Shön                                                                                   | chaff<br>beit .               | en   | der |                                         |                                         | :                                       |    | : : : |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177                                                                              |
| A. Ibee un<br>Natur<br>Sinn<br>Zeitali                                                                | Die Aunst<br>b Pflege ber<br>finn<br>für menschlich<br>ter bes Berits                                                  | ge S<br>Shön<br>e She                                                                          | <b>chaff</b><br>beit<br>önhei | en · | der |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178                                                                       |
| A. Ibee uni<br>Natur<br>Sinn<br>Zeitali<br>B. Die Bau                                                 | Die Aunst<br>d Pflege ber<br>finn<br>für menschlich<br>ter bes Perits                                                  | ge S<br>Shön<br>e Sh                                                                           | heit .                        | en   | der |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    |       |   |    | •                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181                                                                |
| A. Ibee uni<br>Natur<br>Sinn<br>Zeitali<br>B. Die Bau<br>Tempe                                        | Die Aunst b Pflege ber finn für menschlich ter bes Perikl grunft                                                       | ge S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S                                    | heit .                        | en   | der |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    |                                         | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181                                                         |
| A. Ibee un<br>Natur<br>Sinn<br>Beitali<br>B. Die Bau<br>Tempe<br>Die A                                | Die Aunst b Pflege ber sinn                                                                                            | ge S<br>Shön<br>e Sh                                                                           | heit .                        | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181                                                         |
| A. Ibee und Natur Sinn Zeitals B. Die Bau Tempe Die A C. Plassit 1                                    | Die Aunst b Pslege der sinn                                                                                            | ge S<br>Shön<br>e Sh<br>es                                                                     | heit .                        | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    | •     |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181<br>184<br>185                                           |
| A. Ibee und Natur Sinn Zeitals B. Die Bau Tempe Die A C. Plastit u Plastit                            | Die Aunst b Pslege der sinn                                                                                            | ge S<br>Schön<br>e Sch<br>es                                                                   | beit :                        | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    |       |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181<br>184<br>185                                           |
| A. Ibee und Natur Sinn Zeitals B. Die Bau Tempe Die A C. Plasiel und                                  | Die Kunst  d Pflege der finn . für menschlich ter des Beriks tkunst tkunst tkunst tkunst thaukunst goven . ind Malerei | ge S<br>Shön<br>e Sh<br>es<br>                                                                 | heit .<br>önhei               | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    | :     |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181<br>184<br>185<br>186                                    |
| A. Ibee und Natur Sinn Beitalf B. Die Ban Tempe Die A C. Plastif u Plastif Wafer Bafent               | Die Aunst b Pflege ber finn                                                                                            | ge S<br>Shön<br>e Sh<br>es<br>                                                                 | heit . önhei                  | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    | •     |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181<br>184<br>185<br>186<br>189                             |
| A. Ibee und Ratur Sinn Beitalf B. Die Bau Tempe Die A C. Plastif u Plastif Walere Baseun Ton          | Die Aunst b Pflege ber für menschlich er bes Perikl ikunst                                                             | ge Sobin                                                                                       | heit .                        | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    | :     |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181<br>184<br>185<br>186<br>189<br>190                      |
| A. Ibee uni Natur Sinn Zeitali B. Die Bau Tempe Die A C. Plastit u Plastit Maler<br>Boie nusi         | Die Aunst b Pflege ber sinn                                                                                            | ge S<br>Shun                                                                                   | beit .                        | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    | :     |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>184<br>185<br>186<br>189<br>190<br>191                      |
| A. Ibee und Ratur Sinn Zeitali B. Die Bau Tempe Die A C. Plastit u Plastit u Rafent D. Die must       | Die Aunst b Pflege ber sinn                                                                                            | ge S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S | beit .                        | en   | ber | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |    | :     |   |    | :                                       | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181<br>184<br>185<br>186<br>189<br>190<br>191<br>191        |
| A. Ibee und Ratur Sinn Zeitali B. Die Bau Lempe Die A C. Plastit u Plastit u Rafent D. Die must Inntu | Die Aunst b Pflege ber sinn                                                                                            | ge S<br>Schön<br>e Sch<br>es                                                                   | heit .                        | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    | •     |   |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181<br>184<br>185<br>186<br>189<br>190<br>191<br>191        |
| A. Ibee und Ratur Sinn Zeitali B. Die Bau Lempe Die A C. Plastit u Plastit u Rafent D. Die must Inntu | Die Aunst b Pflege ber sinn                                                                                            | ge S<br>Schön<br>e Sch<br>es                                                                   | heit .                        | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    | •     |   |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>184<br>185<br>186<br>189<br>190<br>191<br>193<br>193        |
| A. Ibee und Ratur Sinn Zeitali B. Die Bau Tempe Die A C. Plastit u Plastit u Rafent D. Die must       | Die Aunst b Pflege ber sinn                                                                                            | ge S<br>Schön<br>e Sch<br>es                                                                   | heit .                        | en   | ber |                                         |                                         |                                         |    |       | : |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 175<br>176<br>177<br>178<br>181<br>181<br>184<br>185<br>186<br>189<br>190<br>191<br>193<br>193 |

| Die thklischen Dichter heftodos 200 heftodos 200 Spätere Epiter 200 B. Die Elegie 200 Das Welos 200 Dorische Mesiker 200 Die Theatergebäude 200 Die Schaufpielkunft 210 Entwicklung der Bühne 211 Bühnenaußfattung. Thor 211 Schaufpieler 211 Die bramatischen Dichter 211 Die bramatischen Dichter 211 Die Tragister 211 Bie bramatischen Dichter 211 Sophofles 211 Sophofles 211 Sophofles 211 Sophofles 211 Sophofles 211 A. Sprache, Schrift, Bischenesen 222 Sprache und Mundarten 222 Sprache und Mundarten 222 Sprache und Mundarten 222 Sprache und Mundarten 223 B. Die Philosophie der Natur 233 Sprichwörter und Habeln Hollosphie 233 Urtprung der Pitcher. Lohn der Schriftester 213 Sprichwörter und Habeln Philosophie 233 Jonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros 234 Pottagaras Übergang 244 C. Die Philosophie des Geitzes 244 Empebosses 244 C. Die Philosophie des Geitzes 245 Die Cophiften 245 Die Cophiften 246 Sortates 246 Die Sophisten 247 Die Schrates 246 Die Sophisten 247 Die Sophisten 246 Die Geophisten 246 Die Sophisten 246 Die Bereipatetisten 246 Die Kuniter 246 Die Ku |         | Die Astitte Semane              |              |        |        |     |      |     |     |   | 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|--------|--------|-----|------|-----|-----|---|-----|
| Seflodos Spätere Epiter  Die Tegte und das Melos  Die Efgie  Das Melos  Dorische Mesister  Notische Mesister  Notische Mesister  Notische Mesister  Oder Des Heater und seine Dichtung  Oder Des Heater und seine Dichtung  Oder Heatergebäude  Die Schauspielkunß  Entwickelung der Bishne  Oder Tentwickelung der Dichter  Oder Tentwickelung der Dichter  Oder Tentwickelung der Dichter  Oder Komister  Oritter Abschares  Oriter Oder in Australian  Oder Philosophie der Ratur  Oder Oder in Australian  Oder Oder In Oder |         | Die Geologie Domers             | •            |        | •      | •   | •    | •   |     | • | 196 |
| Die Elegie Das Melos  Dorische Meliker As Theater und seine Dichtung  Die Theatergebäube Die Schautpiestungt Die Schautpiestungt Die Schautpiestungt Ennwicklung ber Bühne Dihmenausstattung. Thor Schauspieser Die bramatischen Dichter Die bramatischen Dichter Die tragiser Asschos Sophosies Euripibes Die Komiter Asschos Die Komiter Büchenwesen Die Hicherwesen Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kobeln Ursprung der Richter Die Phisosophie der Natur Sprichwörter und Habeln Ursprung der griechischen Phisosophie Inspring der griechischen Phisosophie Inspring der griechischen Phisosophie Die Eleaten. Kenophanes, Parmenides Die Veralleitos Empedotles Die Nomiter. Demofritos Anaragoras. Übergang C. Die Phisosophie des Gelftes Die Sophisten Methyde des Gelftes Anaragoras Die Sophisten Methyde und Kritias Broces und Tod des Sofrates Die Sophisten Methyde den Teitas Broces und Tod des Sofrates Die Sofratifer Die Sophisten Die Mademiter Die Meniter Die Kpuiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Die intiligen Sichtet           | •            |        | •      |     | •    | •   |     | • |     |
| Die Elegie Das Melos  Dorische Meliker As Theater und seine Dichtung  Die Theatergebäube Die Schautpiestungt Die Schautpiestungt Die Schautpiestungt Ennwicklung ber Bühne Dihmenausstattung. Thor Schauspieser Die bramatischen Dichter Die bramatischen Dichter Die tragiser Asschos Sophosies Euripibes Die Komiter Asschos Die Komiter Büchenwesen Die Hicherwesen Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kobeln Ursprung der Richter Die Phisosophie der Natur Sprichwörter und Habeln Ursprung der griechischen Phisosophie Inspring der griechischen Phisosophie Inspring der griechischen Phisosophie Die Eleaten. Kenophanes, Parmenides Die Veralleitos Empedotles Die Nomiter. Demofritos Anaragoras. Übergang C. Die Phisosophie des Gelftes Die Sophisten Methyde des Gelftes Anaragoras Die Sophisten Methyde und Kritias Broces und Tod des Sofrates Die Sophisten Methyde den Teitas Broces und Tod des Sofrates Die Sofratifer Die Sophisten Die Mademiter Die Meniter Die Kpuiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Deltooos                        | •            |        | •      |     | • .  | •   | • • |   |     |
| Die Elegie Das Melos  Dorische Meliker As Theater und seine Dichtung  Die Theatergebäube Die Schautpiestungt Die Schautpiestungt Die Schautpiestungt Ennwicklung ber Bühne Dihmenausstattung. Thor Schauspieser Die bramatischen Dichter Die bramatischen Dichter Die tragiser Asschos Sophosies Euripibes Die Komiter Asschos Die Komiter Büchenwesen Die Hicherwesen Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kundarten Die Sprache und Kobeln Ursprung der Richter Die Phisosophie der Natur Sprichwörter und Habeln Ursprung der griechischen Phisosophie Inspring der griechischen Phisosophie Inspring der griechischen Phisosophie Die Eleaten. Kenophanes, Parmenides Die Veralleitos Empedotles Die Nomiter. Demofritos Anaragoras. Übergang C. Die Phisosophie des Gelftes Die Sophisten Methyde des Gelftes Anaragoras Die Sophisten Methyde und Kritias Broces und Tod des Sofrates Die Sophisten Methyde den Teitas Broces und Tod des Sofrates Die Sofratifer Die Sophisten Die Mademiter Die Meniter Die Kpuiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _       | Spatere Epiter                  | •            | • •    | •      | •   | •    | •   |     | • |     |
| Das Plelos 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . B.    | Die Gledie nuo pas mielos       | •            |        | •      | •   | •    | •   | • • | • |     |
| Dortische Meliker  Aistische Meliker  Aistische Meine Dichtung  Oie Theatergebäube  Die Schauspiellunst  Entwicklung ber Bühne  Sühnenausstattung. Thor  Schauspieler  Die bramatischen Dichter  Die Tragiker  Die Tragiker  Aischylos  Oritter Alschylos  Oritter Abschniker  Aristophanes  Oritter Abschniker  Die Komiter  A. Sprache, Schrift, Bücherwesen  Oritter Abschniker  Die Abschniker  Die Handbarten  Schrift  Sprache und Mundarten  Schrift  Sprache und Mundarten  Schrift  Sprächenbel, Bücherritel  Eintseilung der Kicher Lohn der Schriftkeller  Buchbandel, Büchertitel  Eintseilung der Kicher Lohn der Schriftkeller  Die Prichgere und Hauber Lohn der Schriftkeller  Die Prichgere Auser  Der pythagores Anaximenes, Anaximandros  Pythagoras  Der pythagoras  Der pythagoras  Der pythagoras  Der pythagoras  Der Meteren Lenophanes, Barmenides  Schrictios  Empedolles  Die Atomifer. Demotritos  Anaxagoras. Übergang  C. Die Philosophie des Gelifes  Litsiaches und Kritias  Broces und Tod des Sofrates  Die Sofrates  Die Sofrates  Die Sofratifer  Die Mademifer  Die Mademifer  Die Kentifer  Die Weithetiffer  Die Kentifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Die Elegie                      | •            |        | •      | •   | •    | •   |     | • |     |
| Niolische 2006 C. Das Theater und seine Dichtung 2016 Die Theatergebäube 2006 Die Schauspielkunst 2116 Entwickelung der Bühne 2111 Bühnenausstattung. Thor 2115 Schauspieler 211 Die bramatischen Dichter 211 Die dragiter 211 Die dragiter 211 Niechylos 211 Sophofiles 211 Sophofiles 211 Erupides 212 Furipides 213 Die Komiter 222 A. Sprache, Schrift, Bücherwesen 222 Sprache und Mundarten 222 Sprache und Mundarten 222 Sprache und Mundarten 222 Sprache und Mundarten 222 Spricker Ibsichertiel 222 Sprickeriung der Bücher. Lohn der Schriftseller 223 B. Die Hilosophie der Natur 233 Ursprung der griechischen 324 Fonsiche Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros 234 Pythagoras 235 Der pythagoras 236 Der pythagoras 236 Der pythagoras 236 Der pythagoras 244 Sprachelitos 244 Smaragoras. Übergang 244 Smaragoras. Übergang 244 Schrickes 244 Smaragoras. Übergang 244 Schrickes 245 Die Sophisten 265 Alistiades und Kritias 265 Alistiades und Kritias 265 Alistiades und Kritias 265 Alistiades und Kritias 266 Proces und Tod des Sofrates 265 Alistiades und Kritias 266 Proces Platon 266 Die Wethater 266 Alistopieles 266 Die Gertatiter 266 Alistopieles 266 Die Sofratiter 266 Alistopieles 266 Die Alabemiter 266 Alistopieles 266 Die Peripatetiter 267 Die Kpuiser 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Das Melos                       | •            | ٠.     | •      | •   | •    | •   | •   |   |     |
| C. Das Theater und seine Dichtung  Die Theatergebäube  Die Schauspieltunst Enwöckelung der Bühne  Bühnenausstattung. Thor  Schauspieler  Die bramatischen Dichter  Die dauspieler  Die Eragiker  Die Tragiker  Die Kunitichen Dichter  Die Komister  Die Komister  Die Komister  Die Komister  Die Komister  Dritter Abschilder Schaft  A. Sprache und Mundarten  Dritter Abschilder Bücherwesen  Sprache und Mundarten  Die Hehlbertiels  Gchrift  Schreibmaterialien  Die Hilosophie der Natur  Sprächbandel, Büchertitel  Eintheilung der Ditcher. Lohn der Schriftseller  Die Philosophie der Natur  Sprächberter und Habeln  Ursprung der griechischen Hilosophie  Die Philosophie ber Natur  Sprächberter und Habeln  Ursprung der griechischen Hilosophie  Die Teaten. Tenophanes, Anarimenes, Anarimandros  Phythagoras  Der pythagoreische Hund  Die Eleaten. Tenophanes, Barmenides  Die Geaten. Tenophanes, Barmenides  Die Geaten. Tenophanes, Barmenides  Die Geophisten  Die Sophisten  Methode des Gestrates  Die Gestratifer  Die Mademister  266  Aristoteles  Die Mademister  267  Die Kpuister  Die Kpuister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                 |              |        |        | •   | •    |     |     |   |     |
| Die Shaufpielkunst Entwidelung ber Bühne Die Schaufpielkung Entwidelung ber Bühne Dihnenausstattung. Thor Schaufpieler Die bramatischen Dichter Die kragiker Die kragiker Die Kragiker Die Kragiker Die Komiter Alschylos Die Komiter Die Wissertiel Sprache und Mundarten Die Gereihmaterialien Die Hilderustel Dichter Lohn der Schriftseller Die Kotelbinaterialien Die Sprache ber Attur Sprichwörter und Fabeln Ursprung der griechischen Bislosphie Die Nonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros Die Cleaten. Lenophanes, Parmenides Die Teaten. Lenophanes, Parmenides Die Anaxagoras. Übergang Die Teaten. Demokritos Anaxagoras. Übergang Die Schulie Schules Die Homiter. Demokritos Anaxagoras. Übergang Die Schrates Die Sophisten Die Sophisten Die Sophisten Die Sophisten Die Montales und Kritias Proces und Lod des Sokrates Die Sophister Die Sophister Die Methode des Sokrates Die Sokratifer Die Anakamiter Die Arabemiter Die Arabemiter Die Kpuiser Die Kepister Die Kopister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Atiolische "                    | •            | ٠.     | •      |     | •    | •   |     |   |     |
| Entwicklung ber Bühne Bühnenausstatung. Chor Schauspieser Die bramatischen Dichter Die bramatischen Dichter Die Tragister Alschylos Sophoss Sophoss Suripides Die Komiter Aristophanes Dritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Schrift Buchpanbel, Büchertitel Spricklung der Bücher. Lohn der Schristeller Buchpanbel, Büchertitel Einscheilung der Bücher. Lohn der Schristeller Buchpanbel, Büchertitel Sprickwörter und Fabeln Urbrung der griechischen Philosophie Insprung der Bund Insprung der Griechen Philosophie Insprung der Griech | C.      | Das Theater und seine Dichtung  |              |        |        | •   | •    |     |     |   |     |
| Entwicklung ber Bühne Bühnenausstatung. Chor Schauspieser Die bramatischen Dichter Die bramatischen Dichter Die Tragister Alschylos Sophoss Sophoss Suripides Die Komiter Aristophanes Dritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Schrift Buchpanbel, Büchertitel Spricklung der Bücher. Lohn der Schristeller Buchpanbel, Büchertitel Einscheilung der Bücher. Lohn der Schristeller Buchpanbel, Büchertitel Sprickwörter und Fabeln Urbrung der griechischen Philosophie Insprung der Bund Insprung der Griechen Philosophie Insprung der Griech |         | Die Theatergebäude              | •            |        |        |     |      |     |     |   |     |
| Entwicklung ber Bühne Bühnenausstatung. Chor Schauspieser Die bramatischen Dichter Die bramatischen Dichter Die Tragister Alschylos Sophoss Sophoss Suripides Die Komiter Aristophanes Dritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Schrift Buchpanbel, Büchertitel Spricklung der Bücher. Lohn der Schristeller Buchpanbel, Büchertitel Einscheilung der Bücher. Lohn der Schristeller Buchpanbel, Büchertitel Sprickwörter und Fabeln Urbrung der griechischen Philosophie Insprung der Bund Insprung der Griechen Philosophie Insprung der Griech |         | Die Schauspielkunst             |              |        |        |     | •    |     |     |   |     |
| Bühnenausstattung. Chor Schauspieler Schauspieler Die bramatischen Dichter Die Tragister Alschuss Schopholies Euripibes Die Komister Aristophanes Oritter Abschmitt. Die Wissenschaft A. Sprache. Schrift, Bücherwesen Schrift Schreibmaterialien Suchrist Buchpanbel, Büchertitel Einsteilung ber Bücher. Lohn ber Schristslese Frickwörter und Fabeln Urbrung ber griechischen 231 Christophanes B. Die Philosophie ber Natur Sprickwörter und Fabeln Urbrung ber griechischen 231 Christwörter und Fabeln Urbrung ber griechischen 323 Donische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximanbros Pothagoras Der phthagoreische Bund Die Eleaten. Lenophanes, Parmenibes Quenteboss Die Atomiter. Demokritos Anaxagoras. Übergang C. Die Philosophie bes Geistes Die Sophisten Die Schrates Alssindes und Kritias Proces und Tod bes Sokrates Die Sokratier Platon Die Akabemiter Die Kritoteles Die Seripatetister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Entwickelung ber Bühne .        |              |        |        |     |      |     |     |   | 211 |
| Schauspieler Die bramatischen Dichter Die Tragiker Die Tragiker Alschylos Sopholles Suripides Die Komiker Die Komiker Aristophanes Oritter Abschift, Die Wissenschaft Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Sprache und Mundarten Sprache, Schrift, Bücherwesen Schrift Sprache, Schrift, Bücherwesen Schrift Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Sprache und Mundarten Sprache und Mundarten Sprache und Fabeln Buchandel, Büchertitel Suchschafter und Fabeln Sprichwörter und Fabeln Ursprung der Vicker Lohn der Schriftseller Sonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros Pothagoras Der pythagoreische Bund Die Eleaten. Lenophanes, Parmenides Schriftes Schries Schriftes Schrifter Schrifter Schriftes Schriftes Schriftes Schriftes Schrifter Sc |         | Bühnenausstattung. Chor         |              |        |        |     |      |     |     |   | 212 |
| Die Tragifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Schauspieler                    |              |        |        |     |      |     |     |   | 218 |
| Die Tragiker Aischylos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Die bramatischen Dichter        |              | : .    |        |     |      |     |     |   | 214 |
| Sophofiles Euripides Euripides Die Komiter Die Komiter Aristophanes Oritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Spräch und Fücher Lohn der Schriftsteller Sintheilung der Kicher Lohn der Schriftsteller Sprächwörter und Fabeln Spräche Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros Spräche Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros Spräche Schule. Thales, Barmenides Spräche Schule. Tenophanes, Barmenides Sprächelitos Spräche Ausgang C. Die Atomifer. Demokritos Anaxagoras. Übergang C. Die Sophisten Spräche Sofrates Alfibiades und Kritias Alfibi |         | Die Tragifer                    |              |        |        |     |      |     |     |   | 218 |
| Sophofiles Euripides Euripides Die Komiter Die Komiter Aristophanes Oritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Spräch und Fücher Lohn der Schriftsteller Sintheilung der Kicher Lohn der Schriftsteller Sprächwörter und Fabeln Spräche Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros Spräche Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros Spräche Schule. Thales, Barmenides Spräche Schule. Tenophanes, Barmenides Sprächelitos Spräche Ausgang C. Die Atomifer. Demokritos Anaxagoras. Übergang C. Die Sophisten Spräche Sofrates Alfibiades und Kritias Alfibi |         | Nischulps .                     | -            |        |        |     |      |     |     |   | 045 |
| Die Komiker Aristophanes Aristophanes Oritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Sprache und Mundarten Schrift |         | Sophofles                       | -            |        | ·      |     |      |     |     |   |     |
| Die Komiker Aristophanes Aristophanes Oritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Sprache und Mundarten Schrift |         | Gurinihes .                     | •            |        | •      | •   | •    |     |     |   | 046 |
| Oritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Schrift Schreibmaterialien Buchhandel, Büchertitel Eintheilung der Bücher. Lohn der Schriftseller B. Die Philosophie der Natur Sprichwörter und Fabeln Ursprung der griechischen Philosophie Insignens Insphagoras Der pythagoreische Bund Die Eleaten. Lenophanes, Parmenides Die Eleaten. Lenophanes, Parmenides Anagagoras. Übergang C. Die Philosophie des Geistes The Softrates Antibiades und Kritias Proces und Tod des Softrates Alfibiades und Kritias Proces und Tod des Softrates Die Arabemiker Die Arabemiker  Die Arabemiker  Die Phadomiker  Die Sophisten  Methode des Softrates Alfibiades und Kritias Proces und Tod des Softrates Die Softratiker Platon Die Arabemiker  Die Phadomiker  Die Peripatetiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Die Komifer                     | •            | •      |        | •,  | •    |     |     |   |     |
| Oritter Abschnitt. Die Wissenschaft A. Sprache, Schrift, Bücherwesen Sprache und Mundarten Schrift Schreibmaterialien Buchhandel, Büchertitel Eintheilung der Bücher. Lohn der Schriftseller B. Die Philosophie der Natur Sprichwörter und Fabeln Ursprung der griechischen Philosophie Insignens Insphagoras Der pythagoreische Bund Die Eleaten. Lenophanes, Parmenides Die Eleaten. Lenophanes, Parmenides Anagagoras. Übergang C. Die Philosophie des Geistes The Softrates Antibiades und Kritias Proces und Tod des Softrates Alfibiades und Kritias Proces und Tod des Softrates Die Arabemiker Die Arabemiker  Die Arabemiker  Die Phadomiker  Die Sophisten  Methode des Softrates Alfibiades und Kritias Proces und Tod des Softrates Die Softratiker Platon Die Arabemiker  Die Phadomiker  Die Peripatetiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Wristanhanes                    | •            | • •    |        | •   | •    |     |     |   |     |
| A. Sprache, Schrift, Bücherwesen 22! Sprache und Mundarten 22: Schrift 22: Schreibmaterialien 22: Schreibmaterialien 22: Suchhandel, Büchertitel 22: Eintheilung der Bücher. Lohn der Schriftkeller 23: B. Die Philosophie der Natur 23: Sprichwörter und Fabeln 23: Ursprung der griechischen Philosophie 23: Jonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros 23: Per phthagoras 23: Der phthagoreische Bund 23: Der phthagoreische Bund 23: Die Eleaten. Lenophanes, Parmenides 24: Herneboties 24: Die Atomifer. Demotritos 24: Die Atomifer. Demotritos 24: Toie Philosophie des Geistes 24: Solrates 24: Solrates 24: Solrates 25: Alfibiades und Kritias 25: Alfibiades und Kritias 25: Die Sophisten 26: Pie Sophister 26: Pie Sofratifer 26: Tie Mademifer 26: Arifibieles 26: Tie Atademifer 26: Arifibieles 26: Tie Peripatetifer 27: Die Kynifer 27:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dritter | Mkidnitt Die Millenschaft       | •            |        | •      | •   |      |     |     |   |     |
| Sprache und Mundarten Schrift Schrift Schreibmaterialien Suchandel, Büchertitel Eintheilung der Bücher. Lohn der Schriftsteller Sintheilung der Natur Sprichwörter und Fabeln Urhrung der griechichen Philosophie Jonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros Pythagoras Der pythagoreische Bund Die Eleaten. Xenophanes, Parmenides Deralleitos Empedolles Die Atomiker. Demokritos Anaxgoras. Übergang C. Die Philosophie des Geistes Sokrates Sokrates Sikribades und Kritias Proces und Tod des Sokrates Alfibiades und Kritias Proces und Tod des Sokrates Die Sokratiker Sie Sokratiker Platon Die Atademiker Die Atademiker Die Feripatetiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Surada Schrift Mildermeien      | •            |        | •      | •   | •    | •   | •   | • |     |
| Schrift Schreibmaterialien 22: Suchhanbel, Büchertitel Eintheilung ber Bücher. Lohn ber Schriftseller 23: B. Die Philosophie ber Natur 23: Sprichwörter und Fabeln 23: Ursprung ber griechichen Philosophie 23: Jonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros 23: Pythagoras 23: Der pythagoreische Bund 23: Die Eleaten. Xenophanes, Parmenides 24: Seralleitos Empedolles Die Atomiker. Demokritos Anaxagoras. Übergang 24: Die Atomiker. Demokritos 24: Toke Spilosophie bes Geistes 24: Sokrates 25: Alfibiades und Kritias 25: Alfibiades und Kritias 25: Die Sokratiker Process und Tod des Sokrates 25: Die Sokratiker 26: Pie Sokratiker 26: Pie Atomiker. 26: Pie Philosophie des Sokrates 25: Die Sokratiker 26: Pie Sokratiker 26: Pie Sokratiker 26: Aristoteles 27: Die Kyniker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A.      | Shrada und Munhartan            | •            | • •    | •      | •   | •    | •   | •   | • | 00/ |
| Schreibmatertalten Buchhanbel, Büchertitel Eintheilung ber Bücher. Lohn ber Schriftseller B. Die Philosophie ber Natur Sprichwörter und Fabeln Eprichwörter und Fabeln Sprichwörter und Fabeln Ursprung ber griechischen Philosophie Insprung ber griechischen Philosophie Insprung ber griechischen Rharimenes, Anaximandros Intsprung ber griechischen Rharimenes, Anaximandros Intsprung ber phthagoreische Bund Interprung ber phthagoreische Bund Interpretation In |         | Spruge und winnourien           | •            |        | •      |     |      |     |     |   |     |
| Buchhandel, Büchertitel Eintheilung der Bücher. Lohn der Schriftseller  B. Die Philosophie der Natur Sprichwörter und Fabeln Ursprung der griechichen Philosophie Insprung der hehles, Anaximandros Insprung der hehles Insprung der hehles Insprung der hehles Insprung der hehles Insprung der Henles Inspr |         |                                 | •            |        |        |     |      | •   | •   |   | 996 |
| Eintheilung ber Bücher. Lohn ber Schriftseller 238 B. Die Philosophie ber Natur 231 Sprichwörter und Fabeln 231 Ursprung ber griechischen Philosophie 233 Jonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximanbros 234 Ppthagoras 235 Der ppthagoreische Bund 236 Die Eleaten. Lenophanes, Parmenides 244 Hempebolles 244 Empebolles 244 Die Atomifer. Demokritos 244 Anaxagoras. Übergang 245 C. Die Philosophie des Geistes 244 Sokrates 245 Antibiades und Kritias 255 Alfibiades und Kritias 255 Alfibiades und Kritias 255 Die Sokratiker 266 Platon 266 Pie Mademiker 267 Aristoteles 266 Toie Peripatetiker 266 Aristoteles 266 Toie Peripatetiker 277 Die Kyniker 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Supresomaterialien              | •            |        | •      | •   |      | •   | •   |   | 990 |
| B. Die Philosophie ber Natur Sprichwörter und Fabeln Ursprung der griechischen Philosophie 231 Ursprung der griechischen Philosophie 333 Fonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximandros 234 Pythagoras Der pythagoreische Bund Die Eleaten. Kenophanes, Parmenides Derafleitos Empedolles Die Atomifer. Demokritos Anaxagoras. Übergang 244 C. Die Philosophie des Geistes Odie Sophisten Methode des Sokrates Alfibiades und Kritias Proces und Tod des Sokrates Die Sokratiker Platon Die Adademiker 266 Aristoteles Die Feripatetiker 275 Die Peripatetiker 275 Die Peripatetiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Sumpandel, Sumerniel            | ·            | ~ x.   | .:     | Y   | • .  | •   | • • | • |     |
| Fonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximanbros 234 Pythagoras 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | Eintheilung der Bucher. Lohn    | per          | O CO 1 | rither | ier | •    | •   | •   | • | 00- |
| Fonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximanbros 234 Pythagoras 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | в.      | Die Philosophie der Katur       | •            |        | •      | •   | •    | •   | •   |   |     |
| Fonische Schule. Thales, Anaximenes, Anaximanbros 234 Pythagoras 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Sprichworter und Fabein         |              |        | •      | •   | •    | •   | • • |   |     |
| Bythagoras 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | uriprung der griechtichen philo | lobbie       |        | ~ ·    | :   | ٠.   | • • |     |   | ~~  |
| Serafleitos 244 Empebotles 244 Die Atomiker. Demokritos 244 Anazagoras. Übergang 244 C. Die Philosophie des Geistes 244 Sokrates 245 Oie Sophisten 255 Alkibiades und Kritias 254 Proceh und Tod des Sokrates 255 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 277 Die Kyniker 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Jonniche Schule. Thales, And    | rımer        | ies,   | Unaz   | ımo | ındı | :08 | •   |   |     |
| Serafleitos 244 Empebotles 244 Die Atomiker. Demokritos 244 Anazagoras. Übergang 244 C. Die Philosophie des Geistes 244 Sokrates 245 Oie Sophisten 255 Alkibiades und Kritias 254 Proceh und Tod des Sokrates 255 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 277 Die Kyniker 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Pothagoras                      | •            |        | • •    | •   | •    |     |     | • |     |
| Serafleitos 244 Empebotles 244 Die Atomiker. Demokritos 244 Anazagoras. Übergang 244 C. Die Philosophie des Geistes 244 Sokrates 245 Oie Sophisten 255 Alkibiades und Kritias 254 Proceh und Tod des Sokrates 255 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 277 Die Kyniker 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Der pythagoreische Bund .       | ٠.           | : •    | •      | •   | •    | •   |     | • |     |
| Anagagoras Ubergang 224 C. Die Philosophie bes Geistes 245 Sokrates 226 Wethobe bes Sokrates 255 Alkibiades und Kritias 254 Proceh und Tod des Sokrates 255 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 265 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Die Peripatetiker 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Die Cieuten. Renoppunes, Pu     | rmem         | vev    | •      |     | •    |     |     | • |     |
| Anagagoras Ubergang 224 C. Die Philosophie bes Geistes 245 Sokrates 226 Wethobe bes Sokrates 255 Alkibiades und Kritias 254 Proceh und Tod des Sokrates 255 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Die Peripatetiker 266 Thie Peripatetiker 277 Die Kyniker 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Herafleitos                     |              |        | •      |     | •    |     |     | • |     |
| Anagagoras Ubergang 224 C. Die Philosophie bes Geistes 245 Sokrates 226 Wethobe bes Sokrates 255 Alkibiades und Kritias 254 Proceh und Tod des Sokrates 255 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Die Peripatetiker 266 Thie Peripatetiker 277 Die Kyniker 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Empeboiles                      | •            |        | •      | •   | •    | •   |     | • |     |
| Anagagoras Ubergang 224 C. Die Philosophie bes Geistes 245 Sokrates 226 Wethobe bes Sokrates 255 Alkibiades und Kritias 254 Proceh und Tod des Sokrates 255 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Die Peripatetiker 266 Thie Peripatetiker 277 Die Kyniker 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Die Atomiker. Demokritos .      | •            |        |        | •   | •    |     |     |   |     |
| Sokrates 244 Die Sophiften 256 Wethobe bes Sokrates 255 Alfibiades und Kritias 254 Proces und Tob des Sokrates 257 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 267 Aristoteles 268 Die Peripatetiker 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | unaragoras. uvergang            |              |        | •      | •   |      |     |     |   |     |
| Die Sophisten 250 Methobe des Sofrates 255 Alfibiades und Kritias 254 Procesi und Tod des Sofrates 255 Die Sofratifer 260 Platon 266 Aristoteles 266 Aristoteles 266 Die Peripatetiker 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C.      | Die Philosophie des Geiftes     | •            |        |        |     |      |     |     |   |     |
| Methobe bes Sokrates 255 Alkibiades und Kritias 254 Froces und Tob des Sokrates 257 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 267 Aristoteles 266 Die Peripatetiker 277 Die Kyniker 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Sofrates                        |              |        |        |     |      |     |     |   | 249 |
| Methobe bes Sokrates 255 Alkibiades und Kritias 254 Froces und Tob des Sokrates 257 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoteles 267 Aristoteles 266 Die Peripatetiker 277 Die Kyniker 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Die Sophisten                   |              |        |        | •   |      |     |     |   |     |
| Allibiades und Kritias 254 Proces und Tod des Sokrates 257 Die Sokratiker 266 Platon 266 Aristoeles 266 Aristoeles 266 Die Peripatetiker 277 Die Kyniker 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Methobe bes Sofrates .          |              |        |        |     |      |     |     |   | 252 |
| Broceß und Tob bes Sokrates       257         Die Sokratiker       266         Platon       260         Die Afabemiker       267         Aristoteles       268         Die Peripatetiker       272         Die Kyniker       272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Alkibiabes und Kritias .        |              |        |        |     |      |     |     |   |     |
| Die Sokratiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Proces und Tod bes Sofra        | ite <b>s</b> |        |        |     |      |     |     |   | 075 |
| Platon       26         Die Afabemiker       26         Aristoteles       26         Die Peripatetiker       27         Die Kyniker       27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Die Sokratiker                  |              |        |        |     |      |     |     |   | 000 |
| Die Afabemiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                 |              |        |        |     |      |     |     |   | 000 |
| Aristoteles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                 |              |        |        |     |      |     |     |   |     |
| Die Kyniser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Aristoteles                     |              |        |        |     |      |     |     |   | 268 |
| Die Kyniker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Die Berivatetiker               |              |        |        |     |      |     |     |   | ~=- |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Die Ronifer                     |              |        |        |     |      |     |     |   | ~   |
| Die Korengifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Die Rprengifer                  |              |        |        |     |      |     |     |   | 979 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Aristoteles                     | :            |        | •      | •   |      |     |     |   |     |

| D.         | Geschichtschreibung und Berufswiffenschaften |       |       |       |     |      | 274        |
|------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|------|------------|
|            | Die Geschichtscher                           |       |       |       |     |      | 274        |
|            | Die Redner                                   |       |       |       |     |      | 276        |
|            | Demoftbenes                                  |       |       |       |     |      | 277        |
|            | Die Arzte                                    |       |       |       |     |      | 280        |
|            |                                              | •     | -     | -     |     | •    |            |
|            |                                              |       |       |       |     |      |            |
|            | Fünftes Buch.                                |       |       |       |     |      |            |
|            | ganiji ganji                                 |       |       |       |     |      |            |
|            | Die Reiche Alexanders und feiner             | r N   | achfa | olge  | r.  |      |            |
| Grfter 9   | Abfonitt. Gefchichtliche Überficht           |       |       |       |     |      | 282        |
| A.         | Matebonien und Griechensand                  | •     | •     | •     | •   |      | 282        |
| ***        | Die Matehoner                                |       | •     | •     |     | •    | 282        |
|            | Charafter ber matebonischen Berinde          |       | •     | •     | •   | •    | 283        |
|            | Meranbros                                    | •     | •     | •     | •   | •    | 285        |
|            | Die Makedoner                                |       | •     | •     | •   | •    | 288        |
|            | Pyrros und Agathofles                        |       |       | •     | •   |      |            |
|            | Nitoler und Achaier                          |       |       | ·     |     |      |            |
|            | Aitoler und Achaier                          | •     |       | •     |     | •    | 292        |
| В.         | Die affatischen Reiche                       |       |       |       | •   | •    | 294        |
|            | Die affatischen Reiche                       | (fien |       |       |     |      | 004        |
|            | Sie Geleufiden                               |       |       |       |     |      | 295        |
|            | Die Ruben nach der Rückkehr aus dem E        | ril . |       |       |     |      | 297        |
|            | Unterbrückung ber Juben burch bie Geleu      | ticen |       |       |     |      | 300        |
|            |                                              |       |       |       |     |      |            |
|            | Die hebraische Religion und Literatur b      | er fe | (eufi | bijd: | mat | tab. |            |
| -          | Qeit                                         |       |       |       |     |      | 303        |
| C.         | Die Btolemaier in Agypten                    |       |       |       |     |      | 306        |
|            | Agppten und bie Griechen                     |       |       |       |     |      | 306        |
|            | Die Ptolemaier in Agppten                    |       |       |       |     |      | 307        |
|            | Die Juben in Agppten                         |       |       | •     |     |      | 311        |
|            | Die Bibelübersetzung und jubifchegriechisch  | e Lit | eratu | ır    |     |      | . 313      |
| Aweiter    | Abschnitt. Aunst und Wiffenschaft            |       |       |       |     | . •  | 314        |
| <b>A</b> . | Die bildende Kunst                           |       |       |       |     |      | 314        |
|            | Natursinn und Aberalaube                     |       |       |       |     |      | 314        |
|            | Baukunft                                     |       |       |       |     |      | 316        |
|            | Bilbhauerfunft                               |       |       |       |     |      | 317        |
|            | Malerei                                      |       |       |       |     |      | 319        |
| В.         | Belleniftifche Sprache und Literatur         |       |       |       |     |      | 320        |
|            | Literarische Bethätigung im Drient           |       |       |       |     |      | 320        |
|            | Bibliothefen                                 |       |       |       |     |      | 321        |
|            | Dichtfunst                                   |       |       | •     |     |      |            |
|            | Dichttunst                                   |       |       | •     |     |      | 325        |
|            | Geschichtschreibung                          |       |       | •     |     |      | 326        |
|            | Mathematik und Aftronomie                    |       |       |       |     |      | 327        |
| C.         | Die nacharistotelische Philosophie           |       | •     |       | ٠.  |      | 328        |
|            | Die Peripatetiker                            |       |       |       |     | . •  | 329        |
|            | Die Stoiter                                  | •     |       | •     |     | •    | 330<br>334 |
|            | Die Epifureier                               |       |       | •     |     |      |            |
|            | Die Steptiker                                |       |       |       |     |      |            |

# Sechstes Buch.

| Das | alte | Italien | und | die | Römer. |
|-----|------|---------|-----|-----|--------|
|     |      |         |     |     |        |

|          |                                                                       |        |      |       |     |   |   | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-----|---|---|-------|
| Erfter 2 | lbschnitt. Cand und Ceute .<br>Die Apenninen-Halbinsel und ihre Insel |        |      |       |     |   |   | 339   |
| Α.       | Die Apenninen-Salbiniel und ihre Infel                                | 11     | •    |       | •   | · | • | 339   |
| •        | Richtung ber Pulturentmidelung                                        |        | •    | •     | •   | • | • | 339   |
|          | Richtung ber Rulturentwidelung                                        | • •    | •    | •     | •   | • | • |       |
|          | Die italischen Enseln                                                 |        | •    |       | •   | • | ٠ | 341   |
|          | Die italischen Inseln                                                 | • •    | •    | •     | •   | • | • |       |
|          | Rlima                                                                 |        | •    |       | •   | • | • | 343   |
| В.       |                                                                       |        | •    | •     | •   | • | ٠ |       |
| ъ,       | Die italischen Bolter und bie Etruster                                | • •    | •    |       |     |   | ٠ |       |
|          | Überficht ber Bölfer Staliens                                         | • •    | •    |       | •   |   |   |       |
|          | Die Etrusker                                                          | • •    | •    | •     |     |   | • |       |
|          | Beimaftigung, Staat, Religion .                                       |        | •    |       | • • | • | • | 347   |
| ~        | Runft, Sprache, Schrift                                               |        | •    |       |     | • | ٠ | 349   |
| C.       | Charafter der Römer                                                   |        | •    | •     |     |   | • | 351   |
| υ.       | Rleidung und Wohnung der Römer .                                      |        |      |       |     |   |   | 355   |
|          | Rleidung                                                              |        | •    |       |     |   |   | 355   |
|          | Rleidung                                                              |        |      |       |     |   |   | 358   |
|          | Die Stadt Rom                                                         |        |      |       |     |   |   | 360   |
| 2meiter  | Abschnitt. Das Ceben der Romer .                                      |        | _    |       |     |   |   | 363   |
| A.       | Die Kamilie                                                           |        | •    | •     | •   |   | • | 363   |
|          | Die Familie                                                           | • •    | •    | :     | •   | • | : |       |
|          | Arten ber Che                                                         | • •    | •    |       |     | • |   |       |
|          | Hochzeitgebräuche                                                     | • •    | •    | •     | •   | • | : |       |
|          | Heiratsrecht                                                          | • •    | •    | •     | •   | • |   |       |
|          | Quintanciation                                                        | • •    | •    | •     |     | • | • |       |
|          | Kindererziehung                                                       |        | •    |       | •   | • | • | 369   |
|          | Ranten. Baterliche Gewalt                                             |        | •    | •     | •   |   | • | 370   |
|          | Schulen. Gintritt in die Öffentlichkeit                               | τ.     | •    |       | •   |   |   | 371   |
| _        | Stlaven                                                               |        | •    | •     |     |   | • | 372   |
| в.       | Gejundheit, Krantheit und Lod                                         |        | •    |       | •   | • | • | 373   |
|          | Lebensweise, Nahrung, Malzeiten .                                     | • •    | •    |       | •   |   | • | 373   |
|          | Bäber                                                                 |        | ٠    |       | •   |   | • | 374   |
|          | Erholungen. Arzte                                                     |        |      |       |     | • | • | 376   |
|          | Leichenbestattung                                                     |        |      |       |     | • |   | 377   |
| C.       | Gewerbe und Berkehr                                                   |        |      |       |     |   | • | 379   |
|          | Landwirtschaft                                                        |        |      |       |     |   |   | 379   |
|          | Landwirtschaft                                                        |        |      |       |     |   |   | 380   |
|          | Berkehrsbauten. Münze, Mag und G                                      | ewicht |      |       |     |   |   | 381   |
| Dritter  | Abschnitt. Der romifche Staat und fein                                | ne We  | ſdit | hte . |     |   |   | 382   |
| Α.       |                                                                       |        |      |       |     |   |   |       |
|          | Sound with Stoot                                                      |        | •    | • •   | •   | • | • | 389   |
|          | Die Stämme Pänigtum                                                   | • •    | •    | • •   | •   | • | • | 383   |
|          | Haus und Staat                                                        | • •    | •    | ٠.    | •   | • | • | 384   |
|          | Oambi Sie Gilaidhanadhianna                                           |        | •    | • •   | •   | • | • | 904   |
| D        | Rampf um die Gleichberechtigung . Die Organisation und Berwaltung bes |        | •    | • •   | •   | • | • | 900   |
| ъ.       | Die Organisation und Bermanung bes                                    | Staate | Ð    | • •   | •   | • | • |       |
|          | Die Bolloversammlungen                                                |        | •    | •     | •   | • |   |       |
|          | Der Senat                                                             |        | •    |       | •   | • | ٠ | 390   |
|          | Die Magifirate                                                        | • •    | •    |       | •   | • | • | 391   |
|          | außerordentliche weagiprate                                           | ~      | •    |       | •   | • | ٠ | 394   |
|          | umtsdiener. Richter. Rechtspflege.                                    | Finan  | zen  |       |     | • | • | 395   |

|                                                     |      |   |     | 6    | Seite       |
|-----------------------------------------------------|------|---|-----|------|-------------|
| C. Die Eroberung Italiens und ber Kampf mit Kart    | pago | • |     |      | 396         |
| Fortschritte in Italien                             |      |   | •   |      | 396         |
| Behandlung der Unterworfenen                        |      | • | . 1 |      | 398         |
| Karthago und seine Kultur                           |      |   | ٠   |      | <b>39</b> 9 |
| Kampf zwischen Rom und Karthago                     |      |   |     |      | 401         |
| Bierter Abschnitt. Die italifch-romifche Beligion   |      |   |     |      | 402         |
| A. Die Götter und Heroen                            |      |   |     |      | 402         |
| A. Die Götter und Geroen                            |      |   |     |      | 402         |
| Die Götter. Janus                                   |      |   |     |      | 405         |
| Jupiter                                             |      |   |     |      | <b>4</b> 06 |
| Juno                                                |      | • | •   |      | 407         |
| Die übrigen himmelsgötter                           |      |   | •   |      | <b>4</b> 08 |
| Die Unterwelt und die Todten                        | ٠.   |   | •   |      | 410         |
| Bassergottheiten                                    |      |   |     |      |             |
| Feuergottheiten. Ethische Gottheiten                | ٠.   | • | ٠   |      | 412         |
| Geroen                                              |      |   | •   |      | 414         |
|                                                     |      |   |     |      |             |
| Mitener Mill (Milma)                                |      |   |     |      |             |
| Griechische Einwirfung                              |      |   |     |      |             |
| Zeitrechnung                                        | • •  | • | ٠   |      | 419         |
| Feste                                               |      | • | •   |      | 421         |
| Spiele                                              | • •  | • | •   | • '  | 423         |
| Wenterien (Vacanatien)                              |      | • | •   | • '  | 424         |
| Religiöse Gebäube                                   | • •  | • | •   | • '  | 420         |
| Briefter                                            |      | • | •   | •    | 420<br>407  |
| Priejet                                             |      | • | •   | • 1  | 421<br>400  |
| Zeichenbeuter                                       |      | • | •   | •    | 127<br>120  |
|                                                     | • •  | • | •   | •    | ¥00         |
| /K+ 1 1 Sa 1                                        |      |   |     |      |             |
| Siebentes Buch.                                     |      |   |     |      |             |
| Das römische Weltreich.                             |      |   |     |      |             |
| Erfter Abschnitt. Die Begründung der Weltherrichaft |      |   |     | . 4  | 432         |
| A. Kriegswesen                                      |      |   | •   | . 4  |             |
| A. Kriegswesen                                      |      |   |     | . 4  | 432         |
| heereseinrichtung und Schlachtorbnung               |      |   |     | . 4  | 434         |
| Entartung bes Bolfsheeres jum Göldnerwefen          |      |   |     | . 4  | 435         |
| Bratorianer. Hierarchie                             |      |   |     | . 4  | 436         |
| Strafen. Belohnungen                                |      |   |     | . '4 | 437         |
| Triumfe                                             |      |   |     | . 4  | 438         |
| Triumfe                                             |      |   |     | . 4  | 439         |
| Schiffban                                           |      |   |     | . 4  | 439         |
| Handel. Reisen Poftwesen                            |      |   |     | . 4  | <b>14</b> 0 |
| Gafthäuser. Räuberwesen                             |      | • |     | . 4  | 442         |
| Sommeraufenthalte                                   |      |   |     | . 4  | 443         |
| Frembe in Rom                                       |      |   | ٠.  | . 4  | 144         |
| C. Die Provinzen des Römerreiches                   |      |   |     | . 4  | 144         |
| Unterwerfung von Makedonien                         |      | • | •   | . 4  | 144         |
| " Griechenland und Rleinafien                       |      |   |     | . 4  | 145         |

|          | VIII                                                         |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|          | + XIII                                                       |             |
|          | ·                                                            | Seite       |
|          | Unterwerfung von Sprien und Paläffina                        | 446         |
|          | " " Aavoten und Afrika                                       | 447         |
|          | Eroberungen im Norden und Often Europas                      | 447         |
|          | Organisation ber Brovinsen                                   | 448         |
|          | " " Reichsgrenzen                                            | <b>45</b> 0 |
|          | " "Gemeinden                                                 | 451         |
| <b>D</b> | " " L'andiage                                                | 452         |
| D.       |                                                              |             |
|          | Römisches Bürgerrecht                                        | 452<br>453  |
|          | Robilität                                                    |             |
|          | Die Grachen                                                  | 454<br>456  |
|          | Rombeing                                                     | 457         |
|          | Bompejus                                                     |             |
|          | Ameites Triumpirat                                           | 461         |
|          | Begründung des Kaisertums                                    |             |
|          | Reformen bes Augustus                                        |             |
|          | Senat und Beamte unter den Kailern                           |             |
|          | Raiserlicher Hof                                             |             |
|          | Raiserlicher Hof                                             |             |
| 2 mais   | Abschnitt. Die Eruchte der Weltherrschaft                    |             |
| Smerrer  | alomitit. wie Frugte ver weitherringit                       |             |
| A.       | Sitten und Luxus                                             |             |
|          | Sie Fragen                                                   |             |
|          | Die Frauen                                                   |             |
|          | Die Frauen                                                   | 475         |
|          | Rohningen                                                    | 477         |
|          | " Bohnungen                                                  | .=0         |
|          | " " Walzeiten                                                |             |
|          | " auf Reisen und mit Sklaven                                 | 481         |
| В.       | Circus und Amphitheater                                      |             |
|          | Offentliche Spiele überhaupt                                 |             |
|          | Roften berfelben                                             | 483         |
|          | Setularipiele                                                | 101         |
|          | Circus                                                       | 485         |
|          | Wagenrennen                                                  | 486         |
|          | Amphitheater                                                 | 487         |
|          | Rechterspiele                                                | 488         |
|          | Thierhetzen                                                  | 489         |
| ~        | Thierhetzen                                                  | 490         |
| C.       | Fremde Götter und Raiserkult                                 |             |
|          | Rleinastatische Kulte                                        |             |
| •        | Sprice Rulte                                                 |             |
|          | agoption                                                     | 493         |
|          | Ägpptische ".<br>Mithras-Mysterien                           |             |
|          | Berehrung der Raiser                                         | 495         |
|          | trologia                                                     | 497         |
|          | Aberglaube                                                   | 498         |
| Dritter  | Abschnitt. Die Künste und Wissenschaften im römischen Reiche | 499         |
| A.       | Die bildenden Rünfte                                         | 499         |
| •        | Runfifinn der Römer                                          | 499         |
|          | Natursian " "                                                | 500         |

1

.

|        |                                                                   |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | Seite       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|---------------|-------|------|------|------|-----|---|----|---|----|-------------|
|        | Baufunst                                                          |              | •        | •   | •             | •     | •    |      |      | •   | • | •  |   | •  | 500         |
|        | Tempelbau                                                         |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    | • | •  |             |
|        | Bildhauerkunft .                                                  |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 504         |
|        | Wandmalerei                                                       |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 505         |
|        | Mofaik                                                            |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 506         |
| В.     | Das Theater                                                       |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 506         |
|        | Ton= und Tangfunft                                                |              | _        |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 506         |
|        | Theaterban                                                        |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    |             |
|        | Theaterbau<br>Arten bes Schauspie                                 | ís .         |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 507         |
|        | Tragödie                                                          |              | •        | •   |               |       | •    |      |      | :   | Ċ | •  |   |    |             |
|        | Pomibie                                                           | •            | •        | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | •  | • | •  | 509         |
|        | Komöbie                                                           | · .<br>:•man | •        | •   | •             | •     | •    | •    |      | :   | : | •  | • | :  |             |
| C.     | Die Distitung                                                     | ıımı         | •        | •   | •             | •     | •    | •    |      |     |   | :  | : |    |             |
| C.     | Die Dichtfunft                                                    |              | •        | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | •  | • |    |             |
|        | attelle Similer .                                                 |              | •        | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | •  | • | ٠  |             |
|        | Augusteisches Zeitalt<br>Bergil, Horaz, L                         | er .         | ٠,       | ÷   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | ٠ | •  |   |    | 512         |
|        | wergu, Doraz, 2                                                   | ו סוטכ       | I. ¥     | ι.  | •             | •     | •    | •    | •    | •   | ٠ | •  |   | •  | 513         |
| _      | Abfteigende Periode                                               |              | •        | •   | •             | •     |      |      | •    | •   | ٠ | ٠  |   |    | 515         |
| D.     | Die Prosa                                                         |              |          |     |               |       |      |      | •    |     |   |    |   |    |             |
|        | Altere Profaisten                                                 |              |          |     |               |       |      | •    |      |     |   | •  |   | •  |             |
|        | Ciceronijdes Zeitalte<br>Prosaifer unter ben<br>Andere Schriftste | er .         |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 517         |
|        | Profaiter unter ben                                               | Raifer       | :n.      | ₽,  | istor         | riter | C    |      |      |     |   |    |   |    | 518         |
|        | Andere Schriftste                                                 | Uer          |          | •   |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 519         |
|        | Griedische Literatur.                                             | Rei          | ore      | n   |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 520         |
|        | Romanschreiber                                                    |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 521         |
|        | Gefdichtichreiber                                                 |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 522         |
|        | Geparaphen, Aff                                                   | ronom        | en       | 2C. |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 523         |
| Ε.     | Geographen, Aft<br>Sprache und Schrift;                           | Büch         | er=      | m   | ું હ          | கூர   | Ime  | fen  |      |     |   |    |   |    | 524         |
|        | Latinische Sprache u                                              | mb S         | Мri      | ft  | ં<br>જત       | rei   | hm   | nter | iali | ien | • | Ī. |   | Ĭ. | 524         |
|        | Bibliothefen Buch                                                 | hanhel       |          | 1-1 | <b>-</b> 4    | ,     | **** |      |      | •   | • | •  | • | •  | 525         |
|        | Bibliotheken. Buch<br>Lehrer und Schulen                          | yunce        |          | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | •  | • | •  | 597         |
|        | Berfall ber Wiffenso                                              | hastan       | •        | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | •  | • | •  | 590         |
|        | Serfan ber Billenie                                               | yujien       | •        | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | •  | • | •  | 043         |
|        | 3                                                                 | Adj<br>Oss ( |          |     | •             |       | •    |      |      |     |   |    |   |    |             |
| Gran a | lbiconitt. Die Reime                                              | No~ 4        | <b>*</b> | .a. | * <b>†</b> ** | m ~   |      |      |      |     |   |    |   |    | 530         |
| A.     | Dia haibnistan Gaine                                              | אנט (        | تازات    | ipt | u i ii        | ın Þ  | •    |      |      | •   | • | •  | • | •  | 530         |
| A.     | Die heibnischen Reime<br>Charafter ber Zeit                       | •            | •        | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | •  | • | •  | 531         |
|        | Character der Zeit                                                |              | •        | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | ٠  | ٠ | ٠  |             |
|        | Etlektische Schule<br>Neu-Pythagoreische                          | ÷.,,         | •        | •   | •             | •     | •    | •    | •    | •   | • | ٠  |   | •  | 533         |
|        | ven-unthagoreische                                                | 9 ch ii l    | 2        | •   |               | •     | •    | •    | •    | •   | • | •  | ٠ | ٠  | • 535       |
|        | Gemilchte Richtunge                                               | n.           |          |     |               |       |      |      |      |     |   | •  | • | ٠  | 537         |
| В.     | Die judischen Reime                                               |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   | •  |   |    | 537         |
|        | Buch ber Weisheit<br>Farisäer, Sabbutäer                          |              | . •      |     |               |       |      |      |      |     |   |    | • | •  | 537         |
|        | Farisäer, Sabbutäer                                               | :, Est       | äer      |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | 538         |
|        | Therapeuten                                                       |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | • 539       |
|        | Bbilon                                                            |              |          |     |               |       |      |      |      |     |   |    |   |    | <b>54</b> 0 |
|        | Ruffanhe Ralaffing's                                              | 3. D         | as       | Sb1 | nebi          | rion  | ı    |      |      |     |   |    |   |    | 542         |
|        | Berbreitung ber Ju<br>Hoffnungen auf ben                          | ben          |          | - 7 |               |       |      |      |      |     |   | ·  |   |    | 543         |
|        | Soffmingen auf hen                                                | Mess         | ias      | •   | •             |       | •    |      |      | :   |   |    |   | •  | 544         |
|        | Derffärung Gerusalei                                              | m&           |          | •   | •             | ;     | •    | •    | •    |     |   |    | • |    |             |

• •

l

| Ominita. | . Wilduit Mis Aufängs des Christer                                                       | . +   | . ~      |    |    |     |            |   |   | Seit       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|----|-----|------------|---|---|------------|
| Zweite   | : Abschnitt. Die Anfänge des Christen                                                    | ııum  | <b>X</b> | •  | •  | •   | •          | • | • | 240        |
| A        | Der Stifter und feine Lehre<br>Boraussehungen ber neuen Religion                         | •     | •        | •  | •  | •   | ٠          | • | • | 540        |
|          | Borausjegungen der neuen Meligion                                                        | •     | •        | •  | •  | •   | ٠          | • | • | 540        |
|          | Dunkelheit ihres Urfprungs Leben und Wefen bes Stifters                                  | •     | •        | •  | •  | ٠   | •          | • | • | 547        |
|          | reben und welen bes Stifters                                                             | •     | •        | •  | •  | •   | . <b>•</b> | • | • | 548        |
| _        | Lehre und Tob "                                                                          | •     | •        | •  | ٠  | •   | •          | • | • | 551        |
| В.       | Die Aponel und ihre Gemeinden                                                            | •     | •        | •  | •  | •   | •          | • | • | 552        |
|          | Juden- und Heidenchriften                                                                | •     | •        | •  | •  | •   | •          | ٠ |   | 553        |
|          | Petrus, Paulus, Johannes                                                                 |       | •        | •  | •  | •   | •          | • | • | 554        |
|          | Innere Ginrichtungen ber erften Chr                                                      | isten | •        | •  |    |     | •          | • |   | 556        |
|          | Merglaube ber erften Chriften                                                            | •     | •        | •  | •  | •   | •          | • | • | 558        |
| Dritter  | Michnitt. Der Kampf zwischen Beide                                                       | n-    | und      | CI | ri | Aen | tur        | n |   | 559        |
| A        | Aufftreben und Sieg bes Rreuzes                                                          |       |          |    | •  |     |            |   |   | 559        |
|          | Angriffe gegen das Christentum                                                           |       |          |    |    |     |            |   |   | 56         |
|          | Berfolgungen ber Chriften                                                                |       |          |    |    |     |            |   |   | 560        |
|          | Sieg bes Chriftentums                                                                    |       |          |    |    |     |            |   |   | 569        |
|          | Reaktionsversuch Julians                                                                 |       |          |    |    |     |            |   |   | 56         |
|          | Reaktionsversuch Julians                                                                 |       |          |    |    |     |            |   |   | 56         |
|          | Montanisten. Monarchianer                                                                |       |          |    |    |     |            |   |   | 564        |
|          | Manicaer                                                                                 |       |          |    |    |     |            |   |   | 56         |
|          | Katholische Kirche                                                                       |       |          |    |    |     |            |   |   | 56         |
|          | Manichäer                                                                                |       |          |    |    |     |            |   |   | 560        |
| В.       |                                                                                          |       |          |    |    |     |            | _ |   | 567        |
| В.       | Reuplatonische Schule. Plotinos .                                                        |       |          |    | •  |     |            |   |   |            |
| В.       | Reuplatonische Schule. Plotinos .                                                        | •     | •        | •  | •  | :   |            | Ċ |   | 568        |
| В.       | Reuplatonische Schule. Plotinos .<br>Jamblichos. Hypatia<br>Proflos. Damastios. Boethius |       |          |    |    |     |            |   |   | 569<br>569 |

## Erftes Buch.

# Der Hellenen Land und Volk.

Erster Abschnitt.

### Land und Leute.

### A. Die Vindos-Salbinfel und ihre Infeln.

Bellas! Welcher Zauber von Schönheit ber Natur und ber Runft ist für ben fein fühlenden, wie für ben tief benkenden Menschen in diesem flangvollen Namen geborgen! Welcher überwältigende Schat von Beisheit und welche ergreifende Macht ber Freiheits= und Baterlandsliebe verschwistert und verbindet sich mit ber Begeisterung fur bas Schone im Beifte bes Hellenenvolkes! Bier unter wundervollem himmel, wo bas Land reicher an Meer und das Meer reicher an Land ist als irgendwo auf ber Erbe, hier im Mittelpunkte bes Festlandes, bas " bie alte Welt" beißt, bier zeigen fich die ersten und altesten Spuren einer Geschichte und einer höhern Bildung in jenem Inbegriffe von reichgegliederten und schön geformten Salbinfeln tes nordwestlichen Afien, welcher aus Rudsicht auf ben in seinem Umfange errungenen Grad geistiger Bildung ber Menschheit zum eigenen Erbtheil Europa erhoben worben. Und tein Theil biefes schidfalreichen Landerbaumes ift burch manigfache Gliederung jo sehr geeignet, ein Bild besselben im Rleinen barzustellen, wie gerabe jenes sein ältestes Rulturland Hellas, bas gleich ihm als eine Ansamm= lung von Halbinseln und Inseln, von Buchten und Binnenmeeren er= Hellas ist ein Europa im Kleinen, wie es auch bas Eingangs= thor unferes Erbtheiles aus Afien und aus Afrika's einzigem Rultur= land am Ril bilbet. Dies berrliche Land umfaßt zwar im bergebrachten geographischen und geschichtlichen Sinne nur die fühliche Abtheilung ober Balfte ber öftlichsten von Europas brei großen fürlichen Salbinfeln; aber

Benne-AmRhyn, Mug. Rulturgefchichte. II.

als kulturgeschichtliches und selbst zeitweise politisches Ganzes schlieft es bas gesammte sogenannte ägeische Meer ein, mit allen Ruftenländern und allen Infeln besfelben, welche letteren gleich benen bes Großen Oceans ihre Abstammung als Bergfuppen eines vom Meere überschwemmten Landes nicht verleugnen können, so daß Kleinasien, dessen westliche Ufer= länder in kulturgeschichtlicher Beziehung zu Bellas geboren, auch geographisch einst mit diesem zusammengehangen haben muß. Baffen ja jest noch beide Ufer des Bosporos sowol, wie des Hellespontos so genau zusammen, daß das sie trennende Baffer mehr einem Strom als einer Meerenge gleicht und die Bropontis als ein kleinerer, der Norden des ägeischen Meeres aber als ein größerer See erscheint, während im Archipelagos ber Rykladen und Sporaden von Wassersläche kaum mehr die Rebe ist und Areta nebst Anthera, Karpathos und Robos in schön ge= ichwungenem Bogen gleichsam eine Nehrung vor dem Haff bes "treti= schen Meeres" bilben. Go gibt es in bem ganzen Umfreise von Land und Waffer zwischen ben ionischen Inseln und Phrygien, wie zwischen Rreta und Thrake, wol kaum ein Fleckhen, selbst in ben scheinbar wei= testen naffen Theilen, von welchem aus nicht Land gesehen wird, von welchem aus die nächste Ruste nicht in furzer Zeit erreicht werben kann. Auch in ber Geschichte hat sich die Rusammengehörigkeit beiber Ufer bes Ageus-Meeres stets bestätigt. Die Bewohner der einen Seite waren mit benen ber andern stets in engerm Bertehr, als mit benen bes hinter= landes. Rolonien wurden von der einen auf die andere Seite gefandt und wirkten mit ihrer Kultur wieder auf die erste gurud. Berricher, welche auf ber einen Seite walteten, suchten stets auch bie andere zu befitzen, so Xerres von Often, so Alexander von Westen ber. Und nachbem es bem Letztern gelungen, gelang es auch ben Späteren, ben Römern von Westen und den Türken wieder von Often her, und wenn der Letzteren unausweichliches Berhängniß einst geschlagen hat, so werden zuverlässig ihre Nachfolger von Westen her auch Kleinasien wieber bem natilrlichen Bangen einverleiben.

So liegt benn die Eigentümlichkeit der hellenischen Kultur, soviel auch diese von der morgenländischen geborgt und gelernt hat, gegenüber der letztern in dem Umstande begründet, daß Hellas kein Stromthal bildet, gleich den orientalischen Kulturstaaten, sondern daß die Stelle eines Stromes und seiner Nebenslüsse hier von Buchten, Strassen und Binnenmeeren eingenommen wird. Diese "thalattische" statt einer "potamischen" Gestaltung begründet Manigsaltigkeit in der Einheit und Einheit in der Manigsaltigkeit und setzelle der Monotonie eines Stromthales die Harmonie grünender Gestade und weißschäumender blauer Meereswellen. Diese Harmonie wäre aber nicht vollständig, wenn das vom Meer umslossen und in dasselbe verstreute Land eben wäre, wie etwa die Korallen-Eilande der Südsee. Das ist vielmehr gerade

das Imposante und ben Sinn ber Bewohner für Schönheit Rährende in den Landschaften aller hellenischen Gestade, daß sie von hochragenden Gebirgen, mit lieblichen Thälern dazwischen, erfüllt sind. Es gibt hier nirgends, wie im Nordosten Europa's, Ebenen, auf denen keine Erhöhung wahrgenommen wird; selbst auf den Meerslächen wird das Auge überall durch ragende Höhen erquickt, deren Zacken den tiefblauen Hori=

zont manigfach zeichnen.

Die Berghöhen des asiatischen Theiles von Hellas im weitern Sinne (Muffien, Lydien und Rarien, mit ihren aiolischen, ionischen und dorischen Kusten) find bereits (Bb. I. S. 561) genannt. 3m europaifchen Theile, welcher seine etwas schwankenbe nordliche Grenze gegen Makedonien und Illyrien (bie erft in später Zeit in ben hellenischen Rulturfreis eintreten) etwa unter bem vierzigsten Grabe nördlicher Breite hat, bilbet ber nördlich mit dem Haimos (Balkan) lose zusammen= hangende Bindos, von Norben nach Guben ziehend, gemiffermagen ben Rückgrat bes Landes und sendet nach Often und Westen gleichsam Rippen an bas Meeresufer. So, von Norben her, querft oftwarts bie tambunischen Berge, die mit ihrer Fortsetzung, bem gegen 10,000 Fuß hohen Götterfige Olympos, Makedonien vom alt= und rein hellenischen Theffalien trennen. Der Saupttheil biefer Landschaft, bas Reffelthal bes Beneios, im hintergrunde vom Bindos und beffen nächster östlicher Berzweigung, bem Othrys eingeschlossen, hat eine Berbindung mit bem Meere nur burch bas gefeierte enge Tempe=Thal, aus welchem ber Beneios abfließt, indem er sich zwischen dem Olymp und beffen sudoft= licher Fortsetzung, ber Reihe bes Offa und Belion, seinen Ausweg Die westlichen Rippen des Bindos in Epeiros haben feine bervorragenden Namen, wie dem überhaupt die bellenische Abdachung zum ionischen Meere in ihrem Antheile an der Rultur des Landes weit hinter ber öftlichen, gegen die Inselwelt und Afien bin offenen gurudgeblieben ift. Unter bem 39. Breitegrabe nimmt ber Bindos eine fuböftliche Richtung an und bildet ben Gebirgeknoten bes Dita, ber im engen Thermopplen-Baffe das Meer berührt, und welchen das Spercheios= Thal vom Othrys trennt, wie im Westen bas Acheloos-Thal vom afarnanischen Borgebirgslande, mahrend die Zweiggebirge Banaitolikon und Korax in Aitolien und bei ben ozolischen Lofrern bas Guenos-Thal ein= ichließen. Weiter nach Guboften fest fich ber Dita in bem 7500 Fuß hohen ichneebedecten Barnaffos burch Photis, im Beliton und Rithairon burch Boiotien, im Barnes, im marmorreichen Brileffos-Bentelitos und Hymettos und im filberhaltigen Laurion burch Attifa bis zum Borge= birge Sunion fort, welche Landschaften eine Salbinsel zwischen bem Euripos einer= und bem forinthischen und saronischen Meerbusen ander= seits bilden, eine Halbinsel, welche die Hauptsitze des religiösen, fünftlerischen und wissenschaftlichen Lebens in Bellas umschlieft. Bewässert

von den beiden Rephisos, dem photisch=boiotischen. der im Altertum nur theilweise im Sumpfe Ropais versiegte, theilweise aber unterirbisch in ben Euripos abfloß, und tem attischen, ber nebst bem Iliffos bie Stätte ber höchsten hellenischen Blitte benetzt, entfendet jene Halbinsel zwischen ben beiden genannten Meeresbuchten ben Istmos von Korinth nach ber infelartigen und platanenblattformigen Salbinfel Beloponnefos (Belops=Infel), welche mit ihren manigfaltigen Gegensätzen das Rulturbild ber oben ge= nannten Landschaften vervollständigt und nahezu abschließt. Westen sich senkendes Blateau — Arkadien — nimmt die Mitte ein, im Norden getrennt durch die Ryllene und den Erymanthos von Achaia, bem Uferlande des korinthischen Bufens, im Westen den Alpheios nach Elis und Triphylia in's ionische Meer sendend, nach Guben burch ben über 7000 Fuß hohen Ausläufer Tangetos die zacigen Landschaften Messenien und Lakonien (bas breite Eurotas=Thal) scheibend, im Osten burch das Gebirge Parthenion von Appuria und der an das gegenüber= liegende Attika erinnernden Halbinfel Argolis abgeschloffen.

Um diese reichgegliederten Festlandstheile scharen sich die griechischen Inseln in schönem Kranze. Gleichlausend mit der boiotisch=attischen Halb=inseln in schönem Kranze. Gleichlausend mit der boiotisch=attischen Halb=insel erstreckt sich weiter nordöstlich, durch den Euripos von ihr getrennt, Eudoia, eigentlich eine Fortsetzung der thessalischen Ossa-Belion-Kette, die sich wieder in den nördlichen Kykladen, Andros, Tenos, Mykonos sortsetzt, wie Attika in den mittleren Keos, Spros, Paros, Naros u. s. w. und Argolis in den süblicheren Melos, Thera u. s. w. Abgerissene Theile der Westküsse sind die ionischen Silande: Korknra, Leukas, Rephalle=nia, Zakunthos, solche der hellenisch=asiatischen Küste Kos, Samos, Chios, Lesbos; Lemnos ein Mittelglied zwischen der thrakischen Halbinsel am Hellespont und der chalkidischen mit ihren drei Zacken und dem hohen Athos. Die kretische Insel mit ihren Fortsetzungen ist bereits genannt.

Die Halbinsel bes Balkan und Pindos hat, weil dem durch seinen Golfstrom Europa erwärmenden Ocean die fernste und den von Nordwinden gepeitschen asiatischen Steppen die nächste, ein weit weniger mildes Klima als die der Apenninen. Das sübliche Hellas hat seine Isothermen mit dem mittlern und nördlichen Italien gemein, während die nördlicheren Landschaften, Makedonien und Thrake, das Klima von Mitteleuropa haben. Sigentlich sübliche Begetation, wie sie ganz Italien schmickt, hat Griechenland nur vom 39. Grade südwärts, die hohen Berggegenden immerhin ausgenommen. Nur da gedeihen Wein, Ölbaum, Feigen (besonders in Attika), Reis, Baumwolle, in Argolis und auf den Kykladen auch Orangen, Citronen, Dattelpalmen. Die Berge und das nördlichere Thessalien Speiros nähren nur Buchenwälder, freilich immergrüne, und unser Getreide. Doch ist überall in Hellas, mit Ausnahme nebelreicher Berggegenden in Arkadien und im Pindos, der Himmel klar und tiesblau und stralt von demselben am Tage die Sonne warm,

wie Nachts bie Sterne wunderhell leuchten. Wind und Wetter find nur in furzer Winterszeit lästig und stürmisch und bann von letzteren ber . Sübsübost (Poivixias, Scirocco) und ber Sübsübwest (Aiy) von großer Gewalt und bisweilen verheerend; aber die "Etefien" find regelmäßig und baher ber Schifffahrt gunftig und trot ihrer Beftigkeit, welche bie Meereswogen boch aufbäumen macht, nicht gefährlich. Außerbem find Die Winde lau und fühlend, das Meer mild und überhaupt die Natur= beschaffenheit im Ganzen von einer rubigen Harmonie, welche die Erziehung bes hellenischen Bolles zur Weisheit und Schönheit ungemein befördern mußte. Der im eigentlichen Bellas burch ben gebirgigen Boben herbeigeführte Mangel an einer bas Bolf hinlänglich nährenden Frucht= barkeit wurde durch das öftliche (afiatische) Hellas und die übrigen helle= nischen Kolonien ersetzt, welche die Kornkammern bes Mutterlandes Aber auch an Brennholz und an Wasserquellen hatte Bellas Mangel, mahrend zugleich im Sommer wenig Regen fiel und die Fluffe versiegten, — und so war bemnach von ber Natur bafür gesorgt, daß Die Menschen in diesem Lande arbeiten und sich rubren mußten, um sich. nähren zu können und baburch verhindert wurden, in Unthätigkeit zu verfommen und in selbstgenügsamer Stabilität ber Nachwelt unnüt zu werben.

### B. Herkunft und äußere Erscheinung des Bolkes.

Über das Berhältniß der Hellenen zu den übrigen Bölkerzweigen der großen indogermanischen Familie gibt es zwar sehr verschiedene Anssichten; die meiste Wahrscheinlichkeit hat aber diesenige für sich, welche das genannte Bolt in engere Beziehung zu den alten Bewohnern Italiens setz, als zu anderen Bölkern. Hierfür spricht schon die bedeutende Nähe der Länder, in welchen sich Hellenen und Italer niedergelassen haben, zweier Haldinseln von ähnlicher Richtung und nur durch einen schmalen Meeresarm getrennt, — noch mehr aber die innige Berwandtschaft der Spracke, an welcher kein drittes indogermanisches Bolt in diesem Grade. Antheil nimmt\*). Beide Bölker haben dieselben Namen für die zum Ackerdau, Mahlen, Weben, Schmieden gehörenden Gegenstände, für Wein (okros — vinum) und Di (kausor — oleum), für die Gottheit des Herbseuers (Hestia — Besta) u. s. w., sowie dieselben Gesetze der Wortsbeugung, des Geschlechterunterschiedes und der Betonung.

Die Ahnen der Bölfer, welche wir im Altertum als Bewohner der Haimos= und der Apenninen-Halbinsel finden, sind daher wahrscheinlich als ein Bolf aus Mittel= nach Border-Asien gekommen. Als der Bunkt, auf welchem sie sich von den übrigen Indogermanen trennten.

<sup>\*)</sup> Curtiue, Griech. Gefch. I. G. 16 ff.

scheint bas Rernland Rleinasiens, Phrngien angenommen werben zu sollen, bessen Sprache ber griechischen naber verwandt ift, als irgend einer andern. Bon hier aus muffen erft die nachherigen Italer und bann später ein Theil ber nachherigen Griechen nach Europa herüber gewandert sein. Ein Theil, sagen wir; benn es scheint wol unzweifel= haft, bag bie afiatischen Bellenen nicht aus Europa herübergekommen, sondern in Asien zurückgeblieben sind, b. h. in ihrem Grundstocke, die späteren Rolonisationen in geschichtlicher Zeit natllrlich abgerechnet. Diefe theilmeise Auswanderung über ben griechischen See, "ägeisches Meer" genannt, jog fich burch Jahrhunderte fort. Die in Afien Bleibenben vom phrhaisch-griechischen Boltsstamm erhielten verschiedene Namen, wie Thrrener, Leleger, Darbaner (f. Bb. I. G. 566), und weiter nördlich, mit Berzweigung nach bem nichtgriechischen Europa, Mufer und Thraker. In Lybien gehörte jenen Stämmen bas Reich ber Tantaliben am Sipplos an. Dagegen maren es vorzugsweise bie altesten Anfiedler auf ber Bindos-Balbinfel, welche ben Namen ber Belasger erhielten; die ihnen später dahin folgenden sind die eigentlichen Sel= lenen\*). Zwar galten Jene Diefen immerfort als ihre Ahnen und Borganger, aber mit ber Zeit verschmolzen beibe Theile zu einem ein= zigen Bolte unter bem lettern Namen. Schon fruh jeboch zerfiel bas= felbe in mehrere beutlich geschiedene Stämme, und tas gemeinsame, cha= rafteriftische Gigentum, bas es in seiner ebeln, vollen, fraftigen und bochft bilbungsfähigen Sprache befaß, in ebensoviele Diglette ober Mundarten. Die Hauptabtheilungen sind die der Dorier und der Jonier. sprachen knapper, voller und rauher, Diese leichter, breiter und wol= klingender. Was nicht zu diesen beiden Sauptgegensätzen gehörte, faßte man unter bem Namen bes Aiolischen zusammen, ohne daß es burch= greifende gemeinsame Eigenschaften bejag. Es scheint, bag bie Jonier und Dorier Diejenigen Stämme maren, welche fich am eigentumlichsten entwickelten und einen besonders ausgeprägten Charafter gewannen, mahrend die fog. Aiolier bem Urftamme ber vereinigten Griechen und Italer am treuesten blieben und am wenigsten beutliches Stammgepräge erhiel= ten, so daß sie sich hier mehr ben Joniern, dort mehr ben Doriern näherten, im Ganzen aber mehr ben Letteren, indem die Jonier sich weiter von bem gemeinsamen hellenischen Bolfscharafter entfernten als Die übrigen Stämme.

Die frühe Scheidung ber Dorier und Jonier rührt ohne Zweifel von verschiedenen Wegen her, welche ihre Borfahren aus Usien nach Europa genommen. Den Weg der Dorier kennt man; sie kamen im Anfange der geschichtlichen Zeit von Norden her, aus Makedonien und Thessalien nach dem eigentlichen Hellas, sind also gewiß den Landweg,

<sup>\*)</sup> Curtius a. a. D. S. 32. 33.

über eine ber Meerengen, Bosporos ober Hellespont gewandert. Die Berbreitung ber Jonier über die Inseln bes ägeischen Meeres von Lybien nach Attita zeigt, bag ber Seeweg ber ihrige mar. Dafitr fpricht, daß die Inseln des Archipelagos schon in der Zeit vor homer ionische Rulte und entschieden ionische Sitten und Gebräuche batten, als bies in Attika noch nicht ber Fall war. Die Jonier waren die ältesten Ginwanderer in Sellas und gehören baber in ihren älteren Anfiebelungen zu den Belasgern. Während diese Wanderungen über das Meer im Gange waren, fand auf die Griechen bedeutende Einwirkung ftatt von Seite ber ben Archipelagos schon fruh zu Zweden bes Handels und -Seeraubes besuchenden Bhöniter (Bb. I. S. 450). Zuerst mar bies in Afien, später aber auch in Europa ber Fall. Dort besagen ja jene Seefahrer bereits Stammverwandte, wie die Kiliter, Die Solymer in ben Gebirgen ob Lytien, mahrscheinlich auch die Lyder (Bb. I. S. 567), und mit ber Zeit gaben ihre Ansiedler burch Bermischung mit ben ari= ichen Bewohnern neuen Bölkern, wie ben Karern bas Dafein. Durch fie wurden bie affatischen Griechen zu so gewandten Seefahrern, baf fie später ihre Lehrmeister überflügeln konnten. Ja fie wetteiserten mit benselben schon anderthalb Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung in Beherrschung ber öftlichen Mittelmeerfusten, und die ägpptischen Denkmäler nennen die Leta (Lyfier), Turfa (Thrrener), Belashas (Belasger), Hanebu (Jonier?) u. a. als Einbringlinge im Delta, sogar als Söldner ber Faraonen von der neunzehnten Dynastie. So wurden die Briechen schon fruh ben Semiten bekannt und von ihnen Javan (Jonier, Iawvec) genannt\*). Und wenn die späteren Griechen ihre ältesten Rulturbringer, einen Refrops als Agypter, einen Kabmos als Phöniker barstellten, fo zeigt bies, bag ichon in alten Zeiten burch bie im Morgenlande fich herumtummelnben Griechen bortige Rultur in bie neuen Anfiebelungen der Pindos-Halbinfel gebracht wurde, die aber bereits entschieden griedisch gefärbt mar. Denn die Griechen haben keine wollustige Aftarte, teine steife Hathor ober Nebti, sondern eine entzückende, reizvolle Aphro-Ranaaniter waren wol ale Raufleute in Hellas, aber, weil auch Seerauber, nur widerwillig und endlich gar nicht mehr geduldet; Staaten haben sie so wenig bort gegrundet, wie ihre klopigen und kinder= fressenden Göpen in beren orientalischer Gestalt eingeführt. Allerdings find die Götter ber ursprunglich monotheistischen Griechen, wie wir spater feben werben, vielfach Uberfetzungen ber morgenländischen Beftalten in's ichonere Hellenische, aber von den Bellenen selbst in Bellas heimisch ge= macht, und nur vereinzelte Spuren beuten auf unmittelbare phonikische Einwirfung im Götterbienste.

Der älteste griechische Rulturplat in Europa ift mahrscheinlich bas

<sup>\*)</sup> Curtius a. a. D. S. 40 f. u. 626 (Rote 18).

an seinem Busen so glinftig gelegene Argos mit seiner Umgebung (Tirpns, Mytenai u. f. w.), die Berrichaft ber fagenreichen Danaer. Mit ihnen wetteifern an Alter einerseits bie Leleger in Lakonien, anderseits bie Minger in Boiotien, besonders in den beiden Orcho = menos, in ter Seefahrt wie im Städtebau erfahren und Erbauer bes unterirdischen Rephisos-Abflusses\*). Nach ihnen kommen, mit besonders ftarter femitischer Ginwirtung, Die tabmeischen Thebaer im öftlichen Boiotien. Weit ausgebreitetere Site hatten aber in grauer Zeit schon bie, nach ihrer Rultur zu schließen, aus Lydien herübergekommenen Uchaier, und zwar zuerft an ben Meerestüften und auf ben Infeln, boch nicht als Volksmasse, sondern als mächtige Herrscher, so namentlich in Thessalien amischen Dita und Othrys (Phthiotis), von weit größerer Bebeutung aber in ber nach ihrem Ahnen Belops benannten Belopon= nesos, besonders in Argolis, wo sie die Danaer unterwarfen, wie fie fpater auch in Latonien und Meffenien herrschend wurden. Neben biefen Stämmen wohnten feit unbefannter Zeit Jonier an ben Ruften gu beiben Seiten bes faronischen Busens, auf ber Insel Aigina und im jetigen Achaia.

Eine völlige Umgestaltung in biefer Landesvertheilung murde ber= vorgerufen burch Einwanderungen von Norden her, also berjenigen Stämme, welche aus Ufien tomment ben Landweg eingeschlagen hatten. Ruerst geschah bies aus Epeiros, wo um bas alteste griechische Drakel Bu Dobona eine uralte Rultur blühte und ber alteste Name ber grie= chischen Stämme seine Beimat hat: Grafer (Pouixoi) hießen sie bort und unter biefem Namen waren fie auch ben Italern bekannt; auch ber spätere Name bes Bolfes wurde bort zuerst gehört: bie Briefter und Bornehmen hießen Eddor ober Deddor und bas Land nach ihnen Hellas (Hellopia) \*\*). Die Büge ber Gräfer gingen zunächst nach Theffalien hinüber, wo sie die aiolische Bevölkerung unterjochten und sich selbst Theffaler nannten. Ein Theil ber Unterworfenen floh barauf; es waren bie Bojoten, beren Rufluchtsort in Guboften bann ihren Ramen erbielt: Boiotien, wo nun vor ihnen die Minner und Kadmeer nach Attita und ber Beloponnesos entwichen. Ein zweiter Stamm, welcher bem neuen Joche in Theffalien burch Auswanderung entging, waren bie . Dorier, beren Sitwechsel nun die folgenreichsten Beranderungen in Bellas veranlafte. Ein erster Rubepunkt mar bas kleine Bergländchen zwischen Dita und Parnassos, bas nun ben Namen Doris erhielt. Hier grundeten fie einen neuen Rulturfreis, ben bes Drafels von Delphoi; aber die neue Beimat ward ihnen mit ber Zeit zu eng, und fie brachen baber, auf alte Sagen ihr herricherrecht über bie Beloponnejos ftutenb,

<sup>\*)</sup> Curtius a. a. D. I. S. 76 ff.

<sup>\*\*)</sup> Curtius a. a. D. S. 92.

nach biefer auf und eroberten sie nach und nach jum größern Theile. Mur Artabien blieb ben alten pelasgischen Bewohnern. Elis tam unter bie Herrschaft einwandernder Aitoler; Triphplia fiel ben Mingern zu. Aber Argolis, Latonien und Messenien wurden borische Staaten. Die Achaier mußten ihre bisherige Berrschaft aufgeben und fich nach ber Ruftengegend am forinthischen Golf zurudziehen, Die feitbem nach ihnen Achaia hieß. Dort verbrängten sie bie bieberigen ionischen Bewohner, bie nun ihrerseits nach Attita auswanderten und hier wieder wegen Übervölkerung theils Weiterzüge nach Euboia und ben Ryklaten, theils fogar eine große Ruchwanderung nach ben altesten ionischen Siten in Sild-Lybien und Nord-Rarien veranlaften. Chenfo manberten bamals noch weitere griechische Schaaren nach Afien aus, und zwar Aiolier nach Mysien und Nord-Lydien und Dorier nach Gud-Rarien, Lettere aber auch nach ben Inseln Kythera, Kreta, Karpathos, Rodos u. a., welche sie völlig in Besitz nahmen. Diese Wanderungen, welche die Bevölkerung Griechenlands und seiner afiatischen Schwesterlande bis jum Berlufte seiner Unabhängigkeit feststellten, fanden in ber Zeit von 1124 bis 1044 vor Chr. statt\*). Schon als die Dorier im alten Doris faffen, fammelten fie bie umliegenden Stämme von Delphoi bis jum Olympos unter bem Namen ber Hellenen um fich, und als fie in Die Peloponnesos einwanderten, verbreiteten sie benselben auch über bieses Land. Seitbem wurden die Hellenen immer mehr zu einem Bolte, boch nicht fo, baf fie es zu gemeinsamen politischen Ginrichtungen brachten. sondern einerseits in der Liebe zum Baterlande und anderseits in den Errungenschaften ihrer Rultur; in übereinstimmender Sitte und Religion und in gleichmäßigem Wirten für Runft und Wiffenschaft.

Dies war schon durch den geographischen Zusammenhang ihres Bohngebietes und durch ihre Stammes- und Sprachverwandtschaft bedingt. Es waren dies natürliche Grundlagen der Notwendigkeit regen Zusammenwirkens. Eine nicht unwichtige Frage ist dabei die Volkszahl zur Zeit ihrer Blüte und Unabhängigkeit. Man ist hier fast nur auf Bermutungen und im besten Falle auf Schätzungen aus der Zahl der Wehrmannschaft angewiesen. Man glaubt, die Peloponnesos habe zwei Millionen Einwohner gehabt. Nordgriechenland hatte, aus seiner Geschückte zu schließen, wol ungefähr ebensoviel und die sehr stark bevöleterten Inseln gewiß die Hälfte, ganz Hellas also etwa fünf Millionen\*\*).

Ein untrfigliches Zeichen nationaler Einheit ber Bellenen mar auch ihre in ben hauptzugen ähnliche außere Erscheinung und Lebensweise.

Die perfonliche Erscheinung ber Bellenen tennen wir aus ben unsterblichen Schöpfungen ihrer bilbenben Runft. Sie waren von mittlerer Größe und Starte, nicht fett und fleischig, harmonisch gestaltet; fie hatten einen icon gerundeten Ropf, eine mittelhohe Stirne, große Augen, eine gerade Rafe, einen feinen Mund, elastische Blieber, gerade Haltung. Sie hielten in höchstem Mage auf Schönheit und waren ftolz barauf, ein schönes Bolt zu sein. Beforbert wurde biefe Gigenschaft namentlich burch große Reinlichkeit. Baber gehörten ju ben unentbehrlichften Beburfniffen ber Bellenen. Sie waren baber auch im Ganzen gefund und erreichten ein hohes Alter; namentlich waren Schriftfteller von achtzig bis hundert Jahren nicht selten. Neben der Schönheit war ihnen die Freiheit das Höchste und nichts so verhaft wie die Knechtschaft und stla= vischer Sinn. Aus biefen Eigenschaften entwickelte fich notwendig bie Leichtigkeit, mit welcher sie bas Schönfte und Freteste aus ben Kultur= freisen bes Morgenlandes auffaßten und eigentumlich verarbeiteten, die Bollfommenheit, welche sie durch biefe Gaben in der Runft und in der Philosophie errangen und ber hohe Grad von Aultur, durch den sie ten Europäern und beren Rolonien bis auf ben heutigen Tag die ge= feiertsten Borbilder geblieben sind. Daneben waren die Hellenen aber auch ein reges und fleifiges Sanbelsvolk, welches in dieser Gigenschaft ben Phonifern über ten Ropf wuche und tas gesammte Mittelmeer befiedelte. Aber mahrend fie ben Bertehr mit teinem fremden Bolte icheuten, vergagen fie boch nie, Alle Barbaren zu nennen, welche außerhalb des geweihten Rreises bellenischer Kultur blieben, ja sogar nicht selten bie Angehörigen eines Stammes (3. B. bie Athener) ihre eigenen Landsleute aubern Stammes. Und bei biefer Selbstüberhebung find bann auch die Schattenseiten bes Charafters ber Griechen nicht außer Acht zu laffen. Die abstoßenbste berfelben ist ber Mangel an Bahr= haftigfeit und Aufrichtigfeit. Schon in ben alteften Beiten murbe ber "Dulber" Douffens, ber fich burch Lift und Lügen aus allen Noten gu retten wußte, als nationaler Belb gefeiert und Schlaubeit, ja in Sparta fogar Diebstahl, bei welchem solche bewiesen murbe, galt als lobenswert. Nicht zu reben wie man benkt, mar bei ben Griechen nicht tabelnswert, sondern ein Gebot der Klugheit. Dieser Grundfehler hatte denn auch Die Folge, daß das allen Menschen und allen Bölkern angeborene Streben nach Besitz und Macht in Bellas zu einer maglosen Sabsucht und Chrfucht murbe, welcher man fich ohne Gemiffensbiffe hingab und ber man ohne Rücksicht auf bas Wol ber Mitmenschen und Landsleute nachiaate. Ränke bezeichnen die ganze politische Geschichte ber Griechen und ein Staat suchte ben anbern zu überliften und baburch zu unterjochen, bis ihm selbst bas nämliche Schickfal widerfuhr. Doch ist nicht

zu verkennen, daß durch diesen Ehrgeiz auch Kunst und Wiffenschaft gehoben wurden, deren Jünger durch Hingabe an diese Leidenschaft die höchsten Stufen geistiger That erklommen.

Harmonisch mit ber körperlichen Schönheit und geistigen Freiheit ber Hellenen stimmte die die erstere mehr hervorhebende als verhüllende, und die lettere verbildlichende Tracht und Kleidung. Dieselbe war vor allem burch bas milte Klima bes Landes auf die größte Einfachheit angewiesen. Da Schönheit etwas gewöhnliches bei ben Bellenen mar, jo bedurften sie in biefer Hinsicht keiner nachhilfe burch bie Rleidung und ben Schmud. Bubem erlaubte bas Rlima meistens auch, völlig unbekleibet fich im Freien aufzuhalten, und bie Griechen hatten von Schamhaftigkeit ganz andere Begriffe als wir. Diese Tugend hing für fie mit bem Sehenlassen irgend welcher Rörpertheile burchaus nicht zu= . fammen; die Menschen sahen baber bort von Jugend auf in ber Radt= heit etwas ganz natürliches und felbstverständliches, und Riemand stieß sich baran, ben Rörper so zu sehen, wie er aus ben Händen ber Natur hervorgegangen mar. Allerdings galt bies unbedingt blos von Männern und Kindern; nicht weil bas weibliche Geschlecht etwa andere Begriffe von Schamhaftigfeit gehabt hatte ale bas manuliche, fondern es war dies in ber Stellung ber Frauen begründet, welche ja auch im Saufe eingezogener lebten als die Männer. Die Töchter burften baber, als ausschlieflich ben Eltern, und die Frauen als ausschlieflich ben Männern gehörend, ihre Reize nicht öffentlich jur Schau tragen; bie Männer gehörten ber Welt an und durften es. Doch geschah bies in ber Regel in vollem Make nur bei ben Rampffpielen, wo es als eine mumgängliche Notwendigfeit betrachtet murbe.

Die griechische Tracht war in ihrer Gesammtheit barauf eingerichtet, bem Körper volle Freiheit zu gewähren und ihn in feiner Beife zu belästigen. Nichts lag eng an, nichts hing schwer um bie Glieder, feine knappen Schuhe verursachten Bühneraugen und verkruppelten bie Die Bellenen hatten und brauchten feine Schneiber und Schneiberinnen; benn fie trugen nur gange Stude Zeug, wie fie vom Weber tamen, die mit Bewandtheit um fich zu werfen und in Falten zu legen fie bei Zeiten lernten. Der Stoff ber Kleibung war bei ben Doriern vorzäglich Wolle, bei ben Joniern Leinwand, und zwar im Winter von bichterm, im Sommer von leichterm Gewebe. Die Frauen kleideten sich außertem auch in Bhffos, einen aus Bflanzenfafern gefertigten Stoff, wahrscheinlich ber Baumwolle verwandt, in "amorgische Gewänder" aus feinem Flachs, ber Mouffeline ober bem Battift ahnlich, erft in spätester Zeit auch in Seibe. Solche feinere Gewebe gehören überhaupt erst einer verfeinerten Zeit an; fie machten auch bie weibliche Schamhaftigfeit wieder zur Täuschung, indem sie durch ihr enges Anschmiegen an ben Körper bas, mas fie verhillen follten, nur noch herausfordernder

und berückender durchschimmern ließen. Was die Farbe betrifft, so trugen sich namentlich die Frauen vorherrschend weiß; doch kamen auch die verschiedensten Farben, mit Borliebe indessen heitere solche zur Answendung. Männer dagegen waren öfter in dunkle Farben gekleidet.

Auf bem Körper unmittelbar trugen beibe Geschlechter ben Chiton, ein längliches Stild Zeng, bas um ben Leib gelegt, auf ber Schulter mit Spange ober Knopf und um die Bufte mit Gurtel ober Band fest= gehalten wurde. Bon Armeln war babei feine Rebe, wenn nicht, was nicht allgemein geschah, welche angefügt wurden. In Athen und bem asiatischen Jonien war ber Chiton bis auf Perikles länger als im übrigen Griechenland; später murte die fürzere borische Form herrschend. Frauen trugen ihn länger, meist bis zu ben Füßen, boch konnte er durch ben Leibgurt aufgeschurzt und verfürzt werben. Arbeiter und Sflaven trugen einen Chiton, ber ben rechten Arm und die rechte Bruft, jum Zwede freierer Bewegung, unbededt ließ. Ja der langere "Doppel= Chiton" ber. Frauen späterer Zeit ließ sogar oft an ber ganzen einen Seite herunter, ober wenigstens an einem Theile berfelben ben nachten Leib sehen. Uber bem Chiton murbe oft ein furgeres Obergemand, Diplois ober Diploidion, getragen und bilbete mit jenem den anmutigen Faltenwurf, welcher ben Stolz ber griechischen Schönen und Stuter ausmachte und ben zu regeln man kleine Gewichte an ben Ripfeln ber Rleidungestude anbrachte. Ein umfangreicheres Obergemand, ebenfalls aus einem länglich-vieredigen Stude Zeug bestehent, mar bas Simation, das über die Schulter geworfen, mit dem linken Arm am Körper fest= gehalten wurde und die rechte Seite, boch in ber Regel mit Ausnahme bes Armes, volltommen einhüllte. Frauen waren von dem himation oft vollkommen nonnenartig, sogar über ben Ropf bis auf bas Gesicht, verhillt; als eleganter galt aber auch bei ihnen die Form, welche ben rechten Arm freiließ. Rleiner waren der mantelartige Tribon der dori= ichen Ilinglinge und Männer und die Chlamys, welche aus Makedonien und Theffalien in Attita als Reife= und Kriegermantel Gingang fanden.

Aus dem Often kam nach Hellas die Sitte, Stidereien auf den Gewändern anzubringen, deren Gegenstand mit Borliebe Sterne und Blumen oder auch verzierte Linien bildeten. Besonders reich geschmückt waren die den Göttern dargebrachten Gewänder, néndos genannt (Bb. I. S. 314). Nur in Sparta enthielt man sich aller Ausschmückung und that sich sogar darauf gut, recht schäbig und zierlos aufzutreten.

Ropfbebeckungen trugen die Griechen im gewöhnlichen Leben nicht. Auf Reisen und Jagden dagegen diente die \*\*xv\reftig, eine Kappe aus Thierfell oder der nīlos, eine Art Hut aus Filz, oder die sophrygische Mütze, oder die helmartige wollene oder lederne Mitra, oder der niedere breitkrempige Hut, nérasos, welchen auf Abbildungen Kastor und Hermes (dieser gestligelt) trugen. Bei Frauen kam nur auf Reisen

ber Petasos vor. Das Haar wurde in Hellas ben Knaben und ben Sklaven kurz geschnitten; freie Männer trugen es kürzer oder länger, je nach Neigung und Mode; nur Stutzer gesielen sich in langen wallensen Locken. In älterer Zeit, bis zu den Perserkriegen, band man das Haar auf dem Scheitel in einem Knoten oder Büschel verschlungen und mit einer Haarnadel in Form einer Zikade besestigt. Der Bart wurde dis auf Alexander den Großen wachsen gelassen und in Locken gelegt oder gestutzt; erst nachher kam das Rasiren in Übung. Dem weibelich en Kopshaar wurde außerordentliche Sorgsalt zutheil und eine Menge von verschiedenen Arten der Flechtens und Lockenanordnung war in Gebrauch, welche sast sämmtlich bei uns, in Nachahmung der Hellenen, noch vorkommen. Brenneisen, Salben und Öle waren zur Herstellung des Hauptschmuckes im Gebrauche, in Sparta aber durchaus verpönt.

Fußbefleibungen murben im Saufe gar nicht getragen, jum Ausgehen aber meist blose Sandalen, mit Riemen zierlich befestigt; boch wurden mit der Zeit die Riemen breiter und nach und nach tamen so erst theilweise, dann ganze Schuhe und endlich auch Stiefel aus Leber ober Wilz in Aufnahme. Unter ben Schmudgegenständen fpielten Rrang e bie bedeutenofte Rolle. Den Rrang aus natikrlichen Blumen trugen Brautigam und Braut, Opfernde und Zechende beider Geschlechter, Die Sieger im Wettkampfe, Die Archonten im Amte, Die Redner vor ber Bolksversammlung, und die Tobten im Grabe. Mit Zunahme bes Aufwandes famen goldene, funftvoll gearbeitete Kränze, Blumen und Genien darstellend, anstatt ber natürlichen in Gebrauch. Nur Frauen trugen Diademe, Ohrringe, Ohrgehänge, Arm- und Fußinochelringe, Spangen und Fibeln verschiedener Art, meift aus Gold. Manner bebienten sich ber Fingerringe jum Schmnd und jum Sigeln bes Betschafts aus geschnittenen Steinen gefertigt, und zwar aus Ebel- ober Halbebelsteinen, mitunter auch unächten. Frauen trugen bei großer Sitze und bei Festen Sonnenschirme, auch Facher, und benutten zur Toilette Schminken, sowie Spiegel aus blank polirter Bronze, oft mit reichverziertem Griff. Stöde führten altere Manner zur Stüte, jungere aus Ubermut. Zierlicher mar bas Steptron, bas die Richter und bie Redner trugen.

## C. Die Bauslichkeit der Bellenen \*).

Über die Wohnungen der Griechen in ihrer ältesten Zeit sind wir nicht unterrichtet, ausgenommen was diejenigen der Fürsten und Bolkshäupter, die eigentlichen Paläste betrifft. Ein solcher Palast, wie 3. B.

<sup>\*)</sup> Arthur Windler, bie Wohnhäuser ber Bellenen, Berlin 1868.

ber bes Obuffens auf Ithata, nach ben Schilberungen ber Obuffee, war nebst ben bagu gehörigen Ställen, Scheuern und anderen Wirtschafts= gebäuben, u. a. auch Mühlen, von einer Mauer mit Zinnen umgeben, bie in bergigen Gegenden wegen ber ftarken, alles niederwerfenden Sturme aus ungeheuern Steinbloden (Ryflopenmauern), fonft aber aus Lehmziegeln beftanb. Den Zugang von ber Strafe bilbete bas Softhor (πρόθυρα), auf beffen beiben Seiten steinerne Sigbante angebracht waren. Der Raum innerhalb ber Mauer zerfiel in ben Wirtschaftshof (αὐλή) und die Wohngebäude (δόμοι), welche wieder aus der Männerund der Frauenwohnung (μέγαρον und θάλαμος) bestanden. Mitten im Bofe ftand ein Altar bes Zeus als Schlitzers ber Behöfte, beffen Briefter ber Sausherr mar. Die bem Eingange gegenüberliegende Männer= wohnung hatte ein Borhaus (πρόδομος) und biefes wieder eine Bor= halle, die als Beratungsplat biente, und von welcher Treppen zu abge= sonderten Borgemächern erwachsener Sohne bes Saufes, 3. B. bes Tele= machos, führten.

Der Männersal, in den man aus dem Borhause kam, war sehr geräumig und diente als Speise-, Unterhaltungs- und eigentlicher Wohnraum. Man denke sich das Treiben der Freier auf Ithaka und deren Schießübungen, was gewiß eines weiten Plates bedurfte. Erhellt war dieser auf Säulen ruhende und mit Nischen versehene Raum der Sommerhitze wegen spärlich, blos durch hoch angebrachte Lichtöffnungen mit verschließbaren hölzernen Läden. An den mit Metallplatten geschmikkten Wänden waren die Waffen aufgehängt. Der Fußboden war mit bunten Steinen ausgelegt. Bei reichen Fürsten gab es vergoldete Thürslügel an silbernen Pfosten auf eherner Schwelle, mit goldenem Ringgriff. Ja der Palast des Phaiakenherrschers Alkinoos wird von Homer völlig märchenhaft ausgeschmikkt, mit goldenen Bildsäulen, die leuchtende Fackeln in den Händen trugen.

Hinter bem Männersale, ber kein höheres Geschoß hatte und ein flaches Dach trug, auf bem man frische Luft schöpfte, — befand sich die Frauenabtheilung. Es wäre durchaus falsch, dieselbe mit dem asiatischen Harem zu vergleichen; im letztern befanden sich Stlavinnen, im griechischen Frauenhause aber geehrte Frauen, welche die Sitte der Hellenen eben deshalb vom öffentlichen Leben abhielt, damit sie in demselben die edle Sitte des Hausen nicht verlören und ihrem wahren Beruse, den häuslichen Herd zu schmidden, treu blieben. Der Thalamos bestand aus zwei Stockwerken. Im untern, dem Erdgeschoß, war der große Arbeitssal, wo die Frauen wedten und spannen, und an den Wänden desselben zu beiden Seiten lagen abgesonderte Gemächer sür die weibliche Dienerschaft. Im Hintergrunde aber besand sich in der Mitte das Chegemach, bei Odhsseus um einen mächtigen Ölbaum herum gedaut, das er selbst auszimmerte und den abgehauenen und geglätteten Stamm selbst zum

Bettgeftell bearbeitete, das mit Gold, Silber und Elfenbein verziert und mit purpurbesetzten Ledergurten umspannt wurde. Auf beiden Seiten des Ehegemaches lagen die Waffenkammer und die Schatzkammer; letztere war, wie die noch vorhandenen des Atreus in Mykenai und des Minyas in Orchomenos zeigen, gewölbt, sehr fest und die Mauern mit Erz bestleidet: Im obern Geschosse schließen die Töchter des Hausen mit Erz bestleidet: Im obern Geschosse schließen die Töchter des Hauses und ihre Wärterinnen, im Palaste des Priamos dessen Söhne und Töchter mit ihren Chehälften; auf Ithaka schließ und arbeitete dort die züchtige Penelopeia an ihrem Gewebe, während der vielgereiste Gatte serne war. Hinter dem Frauenhause wurde der Hof zum bäumes und blumenreichen Garten, in dem erfrischende Quellen sprudelten. Eine Küche hatte das homerische Anaktenhaus nicht; sowol im Männers als im Frauensale selbst wurden für das hetressende Geschlecht die Speisen bereitet.

Das hellenische Wohnhaus ber geschichtlichen Zeit mar in ben älteren Berioden, etwa bis zu ben Berferkriegen, höchst einfach und schmuck-Künstlerische Zierde war allein ben Tempeln und Heiligtumern gestattet und es galt als Profanation, wenn es die Privathäuser ihnen hätten gleich thun wollen. In Sparta sollten nach bes Lykurgos Gesetzen die Thuren nur mit der Sage zubereitet, die Dectbalken nur mit ber Art zugehauen sein. Seit ber Mitte bes fünften Jahrhunderts vor Chr. aber, als ber alte Götterglaube reißend abnahm, hörten die reli= giösen Bebenklichkeiten auf und man machte fich kein Gewissen mehr baraus, in verschwenderischer und prachtvoller Ausstattung der Wohnhäuser mit den heiligen Gebäuden zu wetteifern. Während ber atheniichen Segemonie und bes peloponnesischen Krieges galt dies indessen in Attita vornehmlich von ben Landhäufern, welche die Bürger zum gewöhnlichen Aufenthalte ben Stadtwohnungen vorzogen, in benen wegen ber Nahe ber Tempel bie alte Sitte noch beobachtet werben mußte. hier waren die häuser eng und unansehnlich und unregelmäßig gebaut, so daß die einen weiter in die Straffen vorragten als die andern, ja sogar die oberen Geschosse über die unteren vorhingen, mährend die nach außen sich öffnenden Thüren und außen hinaufführenden Treppen den Berkehr störten, so daß Athen im eigentlichen Altertum nichts weniger als eine schöne Stadt genannt werben konnte. Es gablte bamals gehn= tausend Häuser, und biese waren entweder Besitz einer einzigen Familie, oluias, ober von Mehreren zusammen gemietet, ovvoixias. ber Bermietung befagten sich besondere Unternehmer, vauxlnooi, mas notwendig war, da die in das Bürgerrecht nicht Aufgenommenen, uetoexoe, auch feinen Grundbesitz erwerben burften. Die Stadthäuser bilbeten in den Straffen ununterbrochene Reihen; von einander waren fie nur burch Mauern getrennt, die jum Zwecke heimlichen Berkehrs leicht durchbrochen werden konnten; so waren auch die flachen Dächer ber Häuser miteinander in Verbindung. Gebaut wurde theils

in Solz\*), theils in Fachwert, welch letteres mit mehrfarbigem Stud beworfen wurde. Die Hauseinrichtung im Einzelnen ift noch Wegen= stand mancher Meinungsverschiedenheiten unter ben Altertumsforschern, jo namentlich die Beschaffenheit des Haupteinganges, ned voor, ber wahrscheinlich in ben besseren Bäusern, die wir hier allein berucksichtigen, zwar nicht in die Strafe vorsprang, aber eine Art kleiner Borhalle mit Säulen bildete. Bu seinen beiben Seiten befanden fich hausheiligtumer und davor in ber Strafe steinerne Hermesbilber. In ber Hinterwand bes Prothyron lag die Hausthure, addeia, barüber eine Inschrift fant, 3. B. "bem guten Geschicke", ober: "kein Schlechter trete ein". Thurverschluß bestand in einem Querriegel, ber von einem Bfosten jum andern reichte und außen war bei ben Joniern ein Rlopfer angebracht, während bei ben Doriern ber Besucher um Einlag rief. Mittels eines Bolgens, Balavos, ber bie Stelle unserer Schlüssel vertrat, tonnte man den Riegel ber fast stets verschlossenen Thure auch von außen öffnen. Durch die hausthure tam man in die hausflur (Bvowgetor), in welcher ein Beiligtum bes Bermes jum Schutze gegen bie Diebe ftanb, und auf beren beiben Seiten theils die Wohnung des Thurhuters, theils Läden eingerichtet waren, und bann in ben Säulenhof ber bie ganze vorbere Balfte bes länglich vieredigen Saufes einnehmenden Mannerwohnung (ardooritic): berfelbe mar von den Männergemächern und Speichern umgeben, in seiner Mitte hatte er ben Altar bes hausschlitzers (Zeog équeroc) und er diente ju Unterhaltungen und Spielen. In späterer verfeinerter Zeit enthielt bie Andronitis auch einen Speisefal, eine Ronversationshalle (&fedou), eine Bibliothet und eine Pinakothek. Hinter bem Säulenhofe lag ter Männersal, Andron, im Mittelpunkte bes Saufes, und in beffen Mitte ftand beffen höchstes Seiligtum, ber Altar ber heftig. hier fanden bie Gaftmäler statt. Zwischen bem Andron und der seitwärts gelegenen Riiche führte ein Bang, peravdos oder μέσαυλος, nach der Frauenabtheilung, γυναικονίτις. Auch diese bestand aus einer Säulenhalle und ben felbe umgebenden Frauengemächern, beren eines, im hintergrunde, bas ebeliche Schlafgemach, Balauoc, war, worin die Che= und Zeugungsgötter ihre geweihte Stätte hatten, qu= gleich aber auch die Schattammer, in welcher bie Roftbarkeiten, zeiμήλια, des Saufes in wolverschlossenen Kisten und Kasten aufbewahrt

<sup>\*)</sup> Freilmlich ift die hopothese Klenze's (f. Windler a. a. D. S. 76) von einem Zusammenhange ber Holzbaufunft in den Alpen mit derjenigen der Griechen und Etruster. Diese Holzbauten im sog. Schweizerstil kommen ausschließlich und allein bei deutscher Bevöllerung vor. Die romanischen Alpenbewohner, die doch allein mit den Italern und Griechen verwandt find, wohnen, wie man in der Schweiz sehen kann, sobald man die Grenze der frühern Berbreitung des Romanischen, das jeht bedeutend süblicher gewichen ift, überschreitet, in Steinhäusern, die oft wie Schwalbennester übereinander gesschichte find, ganz wie die Städtchen der Apenninen und Pyrenäen.

wurden. In reichen häusern dienten aber diesen beiden Zweden ohne Zweisel verschiedene Räume. Dahinter lagen die Arbeitssäle für Weberei und Spinnerei, aus welchen in Mitte der hintersten hauswand eine Thüre in den Garten führte, der meist dem Küchenbedürsniß diente, aber auch Blumenbete und Lustplätzchen enthielt. Hatte das Haus auch ein oberes Stockwert, so diente dies der Dienerschaft und den Gästen zur Wohnung. In weniger begüterten häusern war die Gynaisonitis im obern Stockwerte, die Andronitis im Erdgeschoß. Unter den Gemächern befanden sich Keller zur Ausbewahrung der Lebensmittel und Getränke.

Die Bande ber Gemächer waren blos mit Kalkanwurf bekleibet, ber Fußboben geftampfte Erbe. In späterer Reit aber, in Athen namentlich feit Alfibiabes, tamen Gemälbe und Statuen, gemalte Banbe und Deden und Mosaitboben, noch später, seit Alexander bem Großen, Fußteppiche, Thurvorhange und Draperien mit Stidereien zwischen ben Säulen in Aufnahme. Zwischen ben Gemächern befanden sich theils verschließbare Thuren, die in wichtigeren Fällen auch versigelt wurden (boch weiß man nicht bestimmt wie), theils Borhange. Schluffel gab es von den verschiedensten Formen, auch den unfrigen ähnliche, mit wunderlichen Barten. Luft und Licht brangen meift burch Offnungen von oben her in die Wohnräume; seltener tommen Fenster vor, welche burch aitterartige Holzläben verschlossen wurden. Der Rauch ging mahricheinlich burch eine Offnung im Dache ab. Die Beizung, soweit fie nötig war, bewerkstelligte man burch tragbare Beizapparate, später burch Roblenbeden. Ungewiß ist die Art und Weise, wie es sich mit den Aborten verhielt. Wahrscheinlich mar es wie noch jetzt im Gilben Europa's, wo man feine besonderen Räumlichkeiten bafür hat, sondern fich großer Gefäße bedient und biefe auswärts ausleert, mahrend bas gemeine Bolt die Sache noch einfacher beforgt.

Da Athen, welches in der Zeit seiner höchsten Blitte kaum mehr als hunderttausend Einwohner gehabt haben kann, nicht nur die größte griechische Stadt war, sondern ihr auch keine andere an Größe nahe kam, so sehlte das eigentliche Großstadtum, wie es Aghpten, Mesopotamien und Rom hatten, Indien, China und das moderne Europa und Nordamerika haben, den Griechen vollständig, was für ihre Kulturentwicklung von großer Bedeutung war, indem diese sich mehr in die einzelnen Landschaften vertheilte, statt an einem riesigen Mittelpunkte sich anzusammeln und die Außengegenden verwaist zu lassen.

In den Geräten zum Gebrauche im häuslichen Leben der Hellenen und zur Ausschmilitung ihrer Wohnungen erblicken wir, nach dem zu schließen, was davon erhalten ist, zugleich eine Beredlung der ägyptischen und assyrtischen Formen und zugleich die Grundlage und das Borbild aller entsprechenden Leistungen des neuern Europa.

Wir beginnen mit ben als Stütze bes Körpers bienenben Geräten benne Amnhyn, Aug. Rulturgeschichte. II.

und zwar vorab mit den zum Siten bestimmten. Es gab niedrige, lehnenlose, leichte Site aus Riemengeslecht mit gekreuzten (Rlappstihle) oder senkrechten Beinen (dippor), Stühle mit Rücklehnen nach Art unserer heutigen (xliouod), doch vorzugsweise mit halbkreißsörmig ausgeschweister Lehne, Sessel mit hoher Rücklehne und Seitenlehnen (Fęóros). Die ersten ließ man sich nachtragen, die zweiten waren zum gewöhnslichen Gebrauche im Hause bestimmt, die dritten dienten, den Hausberrn und hohe Gäste zu ehren. Alle waren aus Holz, die Site der Götter in den Tempeln aber und die der Richter und anderen hohen Beamten in deren Amtslokalen aus Marmor. Belegt wurden die Site mit Fellen, Decken oder Kissen; zu den Tronen bediente man sich auch der Kussschenel, welche noch jest übliche Formen hatten.

Als ältestes bekanntes Beispiel eines Bettes haben mir bereits bas des Odhsseus und der Penelopeia genannt. Das gewöhnlichste griechische Bett war eine Berlängerung des Diphros, und zwar entweder des Klappstuhls, so daß das Gestell zusammengelegt und leicht von Ort zu Ort gebracht werden konnte, oder des sesten modernen Langstuhl (Chaiso-longue) glich. Zum Gestelle kamen in älterer Zeit Teppiche oder Decken, zur Unterlage sowol als zum Zudecken. Später bediente man sich verschiedener aus Asien entlehnter Arten von Decken und Matrazen, sowie der mit Wolle oder Federn gefüllten Kissen. Ähnlich den Bettgestellen oder auch wol abwechselnd als solche gebraucht, waren die Klinen, auf benen man zum Schreiben und Lesen und zur Malzeit lag, und die oft beinahe genau die Gestalt unserer Sosas annahmen und mit reichen Teppichen oder Bolstern ausgestattet waren.

Tische benutzen die Griechen einzig und allein zur Aufstellung der Speisen und Getränke bei den Malzeiten; sie waren entweder viereckig und vierbeinig oder rund und drei-, später auch einbeinig (die Beine stellten sehr oft Thierfüße dar); ihre Höhe war gering und nicht bedeutender als die der Klinen, worauf die Speisenden lagen. In der Regel stand, wol nur bei Reichen, vor jedem Gaste ein eigenes Tischchen. Dagegen hatte nicht jeder solche sein besonderes Geschirr, sondern es wurde die ihm bestimmte Portion unmittelbar auf den Tisch gelegt und mit den Händen ohne Wesser und Gabel gegessen.

Bur Aufbewahrung von Kleidern, Schmuckgegenständen, Schriftrollen u. s. w. hatte man Laden und Kasten aus Holz, oft kunstvoll geschnitzt oder mit Metall, Elsenbein und dergleichen verziert, meist eckig, aber auch rund, die Deckel flach oder giebelförmig, mit Schlössern und Schlüsseln verschließbar. Die höchste Kunst und Eleganz im Fache der Geräte trat bei den Basen zu Tage, welche zum häuslichen Gebrauche sowol, als zu heiligen Handlungen in den Tempeln verwendet, auch den Todten in die Grabstätten mitgegeben wurden. Ihr Stoff war meistens Thon und die griechtsche Töpferei erlangte hohe Bollendung, namentlich in Athen. Die Gefäße wurden mit Hilse der Töpferscheibe gesormt und auf den roten Thon mit schwarzer Lacksarbe Abbildungen gemalt, in späterer Zeit aber die Farbe so ausgetragen, daß die darzustellenden Figuren und Scenen aus dem Leben und der Mythe Griechenlands in der Farbe des Thones und der leere Raum schwarz erschien. Bei beiden Manieren wurden die Schattirungen von der Farbe des leeren Raumes innerhalb der Bilder gezeichnet. Nach der zweiten Brennung wurden auch wol anderweitige Farben ausgetragen\*).

Die Form ber griechischen Basen ist bekannt: es sind namentlich bie zart und fühn zugleich geschwungenen, schön gerundeten Linien bes Leibes und ber Senkel, welche an benen ber Blutezeit griechischer Runft so sehr bewundert zu werden verdienen (in alteren Berioden waren fie noch roh und plump). Es gibt unzählige verschiedene Formen, folche mit einem, folche mit zwei Benteln, folche mit blogen Bornern zum Un= faffen, becher=, fcuffel=, tannen=, trug=, taffen=, flafchen=, topf=, urnen= förmige u. a., die kannenförmigen mit einem bis ju brei Schnäbeln. Die Größe bewegte fich amischen einer unseren Kässern entsprechenden und ber winzigsten turkischer Kaffeetägigen. Das Fag ber Danaiben und bie Tonne bes Diogenes waren feine Böttcherarbeit, sonbern irbene Töpfe von ungeheurer Größe, jur Aufbewahrung von Getranten bienend Die bekanntesten zweihenkeligen und weitbauchigen Gefäße hießen Amphoren (augogeis). Manigfache andere Formen dienten zum Bafferholen, als Afchenurnen, Felbflaschen, Salbölfläschen u. f. w. Arater (xourfoes) hießen die Mischgefäße jum Mischen bes Weins, beim Male und bei Opfern, von benen fich wieder allerlei Schöpf= und Trinkgefäße, Trinkschalen und Trinkbecher unterschieden. Bum Trinken bienten außerbem Trinkhörner aus Thon ober Metall, welche kein Fußgestell hatten und also nicht abgelegt werden konnten, bis fie leer waren : fie hatten die Form von Schlangen=, Wolfe=, Hirsch=, Greifen= und anderen Thierköpfen und wurden auch nach diesen Thieren benannt. Rur Aufbewahrung von Getränken wurden auch leberne Schläuche verwendet. Bir übergeben die-manigfaltigen Rochgerate. Schuffeln waren oft mit ben Bilbern ber Thiere bemalt, beren Kleisch att fuffen fie bestimmt waren. Babewannen aus polirten Steinen wurden fpater burch Babebeiten in Korm von Schalen auf Kungestellen und durch größere: Babebehälter unter verschiedenen Namen verdrängt. no ato at s

Andere Gefäßstoffe als Thon manen Metall, Stein (Alabaster, Omyr, Achat) und das erst seit Mitte des fünstem Jahrhunderts vorstommende und meist aus Agypten und Phönitien eingeführte Glass Die

<sup>\*)</sup> Bergl. Jahn, bie griech bemulten Bafen, in beffen Auffägen "ans ber Altertumswiffenschaft", Bonn 1868, G: 307 ff.

Namen der Thomvasen wurden je nach Gestalt und Gebrauch auch auf diese Gesäße übertragen. Auf ihnen trat jedoch an Stelle der Malerei die Plastik. Zu hänslichen und gottesdienstlichen Zwecken, wie zum Sammeln der Frsichte und zum Hintragen solcher zu den Opfern gebrauchte man auch mehrere Arten von Körben, theilweise in Basensorm; auch wurde in Metall Flechtwerk nachgeahmt.

Die Beleuchtung in den Häusern wurde durch Fenerbeden oder Feuerkörbe hervorgebracht, die man auf hohe Ständer stellte, serner durch Kien- und andere Fackeln, aus deren einer Gestalt die Form der Kande-laber abzuleiten ist, endlich durch Öllampen aus Terracotta oder Metall, in verschiedenen kunstreichen Formen. Solche stellte man auch in Laternen aus durchscheinendem Horn. Zum Erzeugen des Feuers dienten noch in später Zeit die aus der Urgeschichte der Menscheit stammenden Reib-hölzer. —

### Zweiter Abschnitt.

### Das Familienleben.

## A. Che und Hochzeit.

Die Auffassung ber Ehe war schon in ben ältesten Zeiten, aus benen wir Nachrichten von ben Griechen haben, in benen ber homerischen Gebichte, eine erhabene und wilrbige. Zwar fehlte ihr bamals noch ber mur aus bem Rult ber Schönheit hervorgehende suffeste Reig, ihre Begründung burch die Liebe. Dafür aber war die eheliche Hingebung und Treue ein Gegenstand hoher Achtung und Begeisterung, wie wir aus ben Beispielen von Andromache und Benelopeia, aus der rührend standhaften Liebe bes Menelaos zur untreuen Helena u. f. w. seben. Bom Standpunkte bes Staates aus war die Auffaffung hingegen trockener und wurde die Ehe als Rechtsgeschäft behandelt. Der Bater suchte bie Gattin für ben Sohn und bot einen Preis für biefelbe, meift in Bieh bestehend (in einem Falle hundert Rinder und taufend Ziegen und Auch wurde wol in der helbenhaften Zeit die Hand eines Mädchens von ihrem Bater als Preis für eine bedeutende That ausgesett, ober auch einem mächtigen Gegner als Pfand ber Aussöhnung angeboten. Als Gegengabe filt ben Brautfauf war von Seite bes

Brautvaters eine Mitgift von Gelt, Rleibern, Schmud und Sklaven int Gebrauche und beibe Gaben hatten benselben Namen: Fora\*). natikrliche Folge diefer Einrichtung war, daß Eben in der Regel mur amischen Kamilien von annähernd bemselben Grade ber Wolhabenheit ge= ichlossen wurden. Ausnahmen begründete wol nur besondere Tüchtigkeit eines ärmern Bewerbers. Die Berwandtschaft war kein hinderniß; nur vor ber Beirat zwischen Eltern und Kinbern hatten bie Bellenen eine ichaubernbe Abneigung. Zwischen Geschwistern war bie Ehe nicht eigent= lich verpont, ja zwischen Salbgeschwistern von bemselben Bater aber verichiebenen Müttern tam fie fogar öfter vor, wie bas Beispiel bes Archeprolis (Themistokles' Sohn) u. A. zeigt, mährend es scheint, daß Kimon und Clpinike richtige Geschwister waren, indem Kimon aus des Miltiades zweiter Che stammte, eine britte besselben nicht bekannt ift und aus ben' Umständen hervorgeht, daß Elpinike nicht alter als Rimon sein konnte, auch die Berbindung Beider vielen Anstok und Widerspruch erregte \*\*).

Bon Bielweiberei finden wir unter ben Griechen feine Spur, wenn auch folche von ber Sage hinfichtlich stammverwandter Nachbarvolker aus alter Zeit (Briamos von Troia) berichtet wird. Gine Ausnahme fam bei einigen spartischen Rönigen vor, welchen die Ephoren eine zweite Frau erlaubten, wenn die erste unfruchtbar war; bann wohnten aber bie Beiben in verschiebenen Baufern \*\*\*). Das Balten von Stlavinnen zu vertrautem Umgange mar nicht verwehrt, aber von den Frauen sehr ungern gesehen. In ber geschichtlichen Zeit war es in Sparta Pflicht, mit dem dreifigsten Jahre zu heiraten; erlaubt mar es auch früher. Wer sich biesem Gesetze bes Lhkurgos nicht fligte, mußte nacht um ben Marktplatz herumgehen und ein Lied singen, bas gegen Fehlbare bieser Art gerichtet war, und es wurden ihm die Ehren versagt, welche Jungere ben Alteren zollten. Die beiratsfähigen jungen Sparter pflegten ihre Auserwählten zu entführen, bei welcher Gelegenheit Letteren Die Baare abgeschnitten wurden, - jedenfalls ein Rest bes alten Weiberraubes (Bb. I. S. 68 f.) — und die Brautleute durften sich längere Zeit nur heimlich und bei Racht sehen. Mit dieser übertriebenen Reuschheit fontraffiren seltsam andere spartische Gebräuche, welche bies Bolf in einer eigentilmlichen Naivetät zeigen. Es wird berichtet, daß ein verheirateter Mann, ber seine jungeren Bruder unterhielt, auch seine Frau mit biesen theilte, ferner, daß der bejahrte Mann einer jungen Frau, welche ihm feine Kinder gebar, ihr einen jungen Freund zuführte und die Frucht biefes Umganges als fein Rind behandelte, und endlich dag der Lieb-

<sup>\*)</sup> Schoemann, griech. Alterth. I. S. 52 f.
\*\*) Plut. Kim. 4, Themist. 32. Demosith. Rebe geg. Eubulibes p. 1304, 1305. Wolida, griech. Frauengestalten I. Zür. 1875, S. 54 ff.
\*\*\*) Schoemann, griech. Alterth. I. S. 275.

haber einer Frau ganz ungescheut von dem Manne die Erlaubniß einholen konnte, seine Sehnsucht in vollem Maße zu befriedigen\*). Man sieht auß diesen Sitten, daß den Spartern, so rauh sie waren, daß in der Hervenzeit noch wenig bekannte Gesühl der Liebe sehr gelänsig war, wenn auch die erwähnten Verhältnisse ebenso sehr den Zwecken des Staates dienten, um dessen Bürgerschaft zu vermehren und rein zu halten. Denn die Ehe mit Fremden war streng verboten. Die Folge dieser Einrichtungen soll denn auch gewesen sein, daß es keinen Chebruch in Sparta gab. Das Geben einer Mitgist war vom Gesetze verpönt, wurde aber in späterer Zeit dennoch gesibt.

Wie in Sparta, so waren auch im dorischen Kreta die Ringlinge — aber schon mit 27 Jahren — verpflichtet zu heiraten. Auch hier lebten die jungen Eheleute eine zeitlang getrennt; aber Mitgiften waren nicht untersagt, sondern die Töchter bekamen die Hälfte vom Erbtheile eines Sohnes.

In Athen waren nur die Shen zwischen Bürgern und Bürgerinnen rechtsgiltig, die mit Fremden nur, wenn diesen ausdrücklich die Spigamie, das Recht der Verheiratung mit bürgerlichen Personen, ertheilt wurde. Ferner war ein förmlicher Shevertrag ersorderlich, wenn die She nicht als bloßes Beisammenleben (Konkubinat) betrachtet werden sollte. Erbtöchter zu heiraten war der nächste Verwandte berechtigt, mußte aber einen der Söhne zum Erben des miltterlichen Vermögens einsehen, damit kein Geschlecht unterging, was für höchst unheilvoll gehalten worden wäre. Liebesverhältnisse wurden in Athen nicht geduldet, die Eltern wählten die Gatten der Kinder. Die Mitgist durste der Mann mur nießbrauchen, und wenn er vor der Fran starb, nahm letztere sie mit nach Hause zurück; die Aussteuer, welche die Fran mitbrachte, blieb ihr Sigentum unter des Mannes Vormundschaft.

Selten kam es vor, daß über ein außereheliches Zusammenleben ein Vertrag abgeschlossen wurde. Die daraus entspringenden Kinder waren als vo dot vom Erbrechte ausgeschlossen, behielten aber das Bürgerzrecht, wenn es beide Eltern besessen, beteilten ber dochzeit wurden den Schutzsöttern der Ehe Opfer gebracht, und Braut und Bräutigam mußten sich baden. In Athen diente hierzu Wasser aus der Quelle Kallirroe, welches von einem Kinde oder einer Jungfrau geholt wurde. Die Wohnungen beider Brautleute waren mit Laubgewinden bekränzt. Am Hochzeittage wurde vom Brautvater ein Festmal gegeben, nach dessen Beendigung ein sestlicher Zug mit Facken, die am heimischen Herd angezündet waren, die Braut zu Wagen, zwischen dem Bräutigam und dem Brautslihrer sitzend, nach der künstigen Wohnung sührte, wobei Jünglinge ein Brautslied (Humenaios) sangen und dazu tanzten, wobür

<sup>\*)</sup> Plutard. Lyfurg. 15. Schoemann a. a. D. S. 221. 273 ff.

sie von der Braut Festsleider erhielten. Freundinnen und Verwandte trugen in Körben die Mitgift. Die Begegnenden warfen Friichte und Blument in den Wagen und riesen dem Paare Glickwünsche zu. Manchmal fand der Brautschmans auch im Hause des Gatten nach der Antunft daselbst statt. Vor der Thüre des Thalamos, in welchen sich die Neuvermälten zurückzogen, wurden die Epithalamien angestimmt und auch mit solchen das Paar am Worgen geweckt. Um Hochzeits- und am folgenden Tage erhielt das Paar Geschenke von Verwandten und Freunden. Die Braut war während der ganzen Feier verschleiert, die sie nit dem Gatten im Thalamos allein war; vom nächsten Tage an zeigte sie sich unverschleiert.

Als Zeit die Ehen zu schließen war in Athen ber Monat Gamelion (Theilen bes Januar und Februar entsprechend) vorgeschrieben.

Das Berhältniß zwischen ben Cheleuten war in Griechenland auf bie Bestimmung ber Geschlechter gegrundet. Der Mann gehörte bem Staate und die Frau bem Saufe an und Beibe achteten baber einander in Rudficht auf ihre Sphäre. Die Frau waltete im Franenhause als Gebieterin beefelben und hier lebten gleich ihr auch bie Töchter und bie Stlavinnen, mahrend feinem Manne außer bem Sausherrn ber Gintritt geftattet mar. Dies trug, namentlich in verberbter Zeit, febr viel jur Reinhaltung bes Familienlebens bei, so hinderlich es ber geistigen Bilbung ber Frauen war. In Sparta zeigten fich bie Chefrauen öffentlich nur verschleiert; besto freier waren tort die nicht wie im Abrigen Hellas in das Frauenhaus eingeschlossenen Jungfrauen. Die spartischen Frauen überließen alle Handarbeit den Stlavinnen und beschränkten ihre Thätigkeit auf Beaufsichtigung biefer Arbeit und handhabung ber Ortnung Die Griechinnen anderer Staaten bagegen, und zwar schon im Hause. feit der altesten bekannten Zeit, verfertigten selbst mit Hilfe der Dienerschaft alle für ben Bebarf bes Hauses notwendigen Rleidungsstücke, sie spannen (mit Spinbel und Roden), woben, stidten und bereiteten fie gu, bis eine verfeinerte Zeit Fabriten zu diesen Zwecken hervorrief. Runftfertigkeit ber Frauen mar besonders in Athen bedeutend, wo fie für die Bilder ber Göttinnen, namentlich ber Athena, kunftvolle Beplen fertigten und in selbe bie Bilbniffe verbienter Männer einwoben. in anderen griechischen Städten waren folche beilige Widmungen üblich. Die Zubereitung ber Lebensmittel, bas Mahlen, Baden und Rochen wurde dem dienenden Personal überlassen und nahm überhaupt eine untergeordnete Stelle ein. Sehr eifrig waren bie griechischen Frauen auf Handhabung ber Reinlichkeit zum Zwecke ber Erhaltung von Gesundheit und Schönheit bedacht und babeten baher fleißig im Hause, welches namentlich bei Wolhabenden vollständige Badeeinrichtungen enthielt. Auf das Bab folgte das Rämmen und tie Anwendung von Salben und Dlen. Auch beschäftigten sich bie Frauen zu Hause mit

Musit, Gesang und Tanz, sowie Schaufeln und Ballspiel. Am höchsten aber ftanden unter ben griechischen Frauen die Aiolierinnen, namentlich auf Lesbos, wo sie um ben Lorbeer ber Dichtung rangen, — eine Folge ber freiern Bewegung, die ihnen bort gegönnt war. Auch andere aio= lische Gegenden, sowie borische (Argos, Sikhon, Byzanz) und ionische Die Scheidung (Chios, Samos, Smyrna) brachten Dichterinnen hervor. ber Ehe war in Griechenland leicht, besonders in Sparta, wo schon bloge Unfruchtbarteit ber Frau, naturlich im Interesse bes Staates, bazu berechtigte. In Athen genügte bazu nicht in allen Fällen bie Willfür bes Mannes, sondern oft war beiderseitiges Einverständniß erforderlich; boch mußte die Mitgift gurudgegeben werben, außer wenn die Frau burch anstökiges Betragen die Schulb an der Scheidung trug. Kimon trat seine Schwester Elpinike, Die nach Manchen seine Gattin war, nach Manchen aber blos mit ihm zusammenlebte, gegen Bezahlung ber seinem Bater auferlegten Strafe mit ihrer Einwilligung bem in fie verliebten Rallias für 50 Talente (225,000 Mark) ab, um vor dem Schulde gefängniß bewahrt zu bleiben\*). Gerichtliche Entscheidung erfolgte nur, wenn die Frau die Trennung verlangte.

Besondere Borschriften gab es in Athen zum Schutze der Erbtöchter, welche begreislich oft mehr um ihres Bermögens als um ihrer Person willen geheiratet wurden. Es war sogar geboten, daß der Gatte ihnen dreimal monatlich beizuwohnen hatte, und wenn er Unfähigkeit bewies, so durften sie einen Stellvertreter aus den Berwandten wählen (Plut. Solon 20). Ehebrecherinnen traf Ehrlosigkeit nicht nur allein, sondern auch die Männer, welche mit solchen verheiratet blieben; die Schuldige durfte keinen Schmuck tragen; und wenn sie es doch that, durfte ihr jeder Begegnende denselben abreißen. Der Ehemann hatte das Recht, einen ertappten Chebrecher zu tödten oder zu mißhandeln und zu einer Buße zu zwingen oder gerichtlich zu verklagen. Gegen einen untreuen Mann hatte dagegen die Frau keine andere Wasse die Scheidungsklage, die aber wol nur in schweren Fällen Erfolg hatte.

# B. Kindererziehung.

Im griechischen Hause wurde, was die Behandlung betrifft, zwischen ehelichen und unehelichen Kindern, die beide bei dem Bater erzogen wursden, kein Unterschied gemacht; nur hatten erstere ein bedeutenderes Erbsrecht. Ühnlich war das Verhältniß der Söhne und Töchter. Ein Erbtheil erhielten nur Jene, diese aber, wenn sie sich verheirateten, ein

<sup>\*)</sup> Wolida, griech. Frauengestalten a. a. O. S. 44 ff. und oben S. 21. Plut. Kim. 4, Corn. Nep. Cim. 1.

halbes. Es war auch kein Schimpf, unehelich, b. h. von einer Beishälterin des Baters geboren zu sein, und die Nogos schämten sich dieser Bezeichnung nicht. Der Bater hatte volles Recht über Leben und Tod der Kinder, das jedoch durch die Gesetze so beschränkt war, daß es in Wahrheit nicht bestand. Aussetzung war strassos, Verpfändung und Berkauf der Kinder verboten, in Athen durch Solons Gesetz, ausgenommen bei ledigen Töchtern, die sich geschlechtlich vergangen hatten.

Im heroischen Zeitalter war die Erziehung höchst einfach. Alle Mitter, felbft die fürstlichen, nahrten ihre Rinder felbft; Ammen murben baber nicht verwendet, ausgenommen etwa wenn die Mutter frank mar ober früh ftarb, wol aber Barterinnen. In geschichtlicher Zeit murbe nach bem erften Babe bas Rind eingewidelt, ausgenommen in bem auf Abhärtung bedachten Sparta. Am fünften, in späterer Zeit aber am fiebenten ober (öfter) am zehnten Tage murbe eine ber driftlichen Taufe ober jubifchen Beschneibung entsprechende Ceremonie vorgenommen, die Amphibromien genannt, hauptsächlich jum Zwede ber Reinigung der Wöchnerin, des Kindes und der bei ber Entbindung beschäftigten Bersonen. Die Feier begann bamit, daß bie Sebamme mit bem Rinde (wahrscheinlich breimal) ben lobernben Hausaltar umschritt, worauf die hausgenoffen ein Festmal einnahmen, bas in besonderen seltenen Speisen (3. B. Polypen und Sepien) bestand, und diesem ein Trinkgelage folgen War das Kind ein Knabe, so wurde die Thure mit einem Olivenfranz, mar es ein Mädchen, mit Wolle geschmuckt. Zugleich wurde bem Rinde ber Name gegeben, womit bie Anerkennung von Seite bes Baters verbunden mar, welche Feierlichkeit Manche mit Unrecht von ber vorigen trennen und auf ben zehnten Tag nach ber Geburt verlegen wollten \*). - Mit Borliebe murbe ber Rame bes Grofvaters, ober ein bem Baternamen abnlicher, ober ein folder gewählt, ber an eine Bottbeit ober beren Attribute erinnerte. Geschlechte- ober Familiennamen hatten die Griechen nicht, sondern nannten sich nach dem Bater, 3. B. Κίμων Μιλτιάδους. Doch murbe ber Mangel an Familiennamen reich= lich ersetzt burch ben wirklich staunenswerten Reichtum von Bersonen= namen, welche noch bazu, ber bichterischen Eigenart bes Bolfes gemäß, fich burch Wolflang und tiefe Bebeutung auszeichneten. Bisweilen maren auch Spitnamen gebräuchlich. Mit ber Namengebung war ein Opfer verbunden, worauf Eltern, Stlaven, Freunde und Bermanbte bem Rinbe Spielsachen und Lettere ber Mutter Bafen jum Geschenke brachten. Das mit einer Wiege nicht zu verwechselnde Rindesbettchen bestand aus Korbgeflecht und wurde oft aufgehängt, bas Kind barin burch Lieber eingeschläfert. Genährt wurde es in ber nachhomerischen Reit bei wol-

<sup>\*)</sup> Peterfen, ib. b. Geburtstagsfeier bei ben Griechen, Jahrb. f. flaff. Philologie, Leipg. 1857; S. 289.

habenden Eltern meist von einer Amme, nach der Entwöhnung aber von ber Wärterin mit Brei und Honig und unappetitlicher Beise auch mit vorgekauten Speisen. Das Rind wurde nicht zu früh zum Geben geamungen und blieb baburch mit ben bei uns leiter allzu häufigen frummen Beinen verschont. Es spielte querft mit Klappern, später mit Thompuppen (xógas) und aus Thon geformten Thieren, die hohl waren und in ihrem Innern Steinchen bargen, fo bag fie ein Rindern qufagendes Geräusch verursachten, sowie mit hölzernen Bägelchen, Rreifeln und maniafachem andern Spielzeug, bas fich die Kinder auch zum Theil felbst aus Leber und bergleichen machten. Bur Unterhaltung trieben fie auch gesellschaftliche Spiele, wie z. B. Blindefuh, und die Eltern liebten es oft, selbst mit ihnen nach ihrer Beise zu spielen. Weniger günstig wirften auf die Kleinen Schreckbilder (uoquoduxera) und Ammenmarchen, mit tenen man fie im Zaume zu halten suchte. Bis zum fechsten Jahre blieben bie Kinder ber weiblichen Bflege überlaffen; bann wurden die Geschlechter getrennt, ber Anabe außer, bas Mädchen in bem Saufe erzogen. Jener erhielt einen ber älteren und bewährten Sklaven (ber freilich oft genug biefem Amte nicht gewachsen war) als Badagogen, ber ihn aber nur zu beaufsichtigen, in den Regeln bes Anstandes zu unterrichten und zur Schule zu führen hatte. Diese mar stets eine Brivatschule, ba ber Staat für Erziehungsanstalten nicht forgte, sondern bies dem freien Betteifer der Ginzelnen überlieft. Der Unterricht bestand vorzilglich in Schreibekunft (rodunara), in welcher auch das Lesen und Rechnen inbegriffen war, Musik und Gymnastik, welche Kächer zusammen die exxuxliog maidela (baber: Entyflopadie) biefen. In Athen bestand gesetzliche Berpflichtung, Die Gohne Dieselben lernen gu laffen; ferner schrieben bie Gesetze vor, wie viele Anaben in eine Schule aufgenommen werben burften, wann lettere eröffnet und geschloffen werben folle, nämlich nicht vor Auf= und nicht nach Untergang ber Sonne, wie alt ber Lehrer sein muffe (vierzig Jahre u. f. w.); Erwachsenen, mit Ausnahme ber männlichen Berwandten bes Lehrers, war ber Besuch ber Schule verboten. Die athenischen Schulen erfreuten sich großen Rufes und wurden von Auswärtigen ftart besucht. Bon ber Methode wissen wir nicht viel, außer daß beim Lefen laut buchstabirt ober silla= birt und beim Rechnen an den Fingern oder mit Rechensteinen, Proof. (Blaton ichlug Apfel vor) gezählt murbe. Für ben Schulbefuch murbe natürlich ein Schulgelt bezahlt, und es gab Schulen mit verschiebenen Breisen und Lehrer filt verschietene Honorare, von den bescheidensten bis zu ben bochsten Anspruchen jener Zeit. Sobere Schulen bielten in ber Blütezeit Athens die Philosophen (Retoren und Sophisten), und zu ben ichon genannten Fächern tamen überdies in ber gebilbetern Zeit die Zeichenkunft, Rebekunft, Taktik und Strategie u. f. m., d. h. jeweilen für Solche, die sich benfelben besonders widmen wollten. Die "Ghmnasten" bienten beinahe ausschließlich ber Ghmnastik, und zwar vom sechszehnten Jahre, in welchem der gewöhnliche Schulunterricht endete, bis zum achtzehnten. Im lettern Alter wurde der Jüngling, jest Ephebe genannt, für den Kriegsdienst in Anspruch genommen, auf welchen er schon früher durch die Hoplomachie, den Waffenunterricht als Theil der Ghmnastik, vorbereitet worden.

Die Mädchen hatten keine Schulen und wurden in der Regel zu hause nur in den weiblichen Arbeiten unterrichtet, im Nähen, Spinnen, Weben, Sticken u. s. w. Besser Familien in der gebildetern Zeit ließen die Töchter jedoch auch lesen und schreiben, sowie Religion und Sitte lehren. War dies im elterlichen Hause unterblieben und der erwählte Gatte ein gebildeter Mann, so holte er selbst das Versäumte nach.

Anders war die Erziehung in dem rauhen Sparta beschaffen. Da verfiel bas Rind schon gleich nach ber Geburt bem Staate. Ein Ausschuft ber Altesten bes Geschlechtes untersuchte ben kleinen Beltburger und verbammte ihn, wenn er schwächlich ober gar franklich befunden wurde, jum Tobe ber Berfchmachtung auf bem Aussetzungsplate ('Ano-Bérus) im wilben Tangetos. Die gesunden Kinder wurden bis jum fiebenten Jahre im Saufe gepflegt, aber babei jebe Berweichlichung ausgeschlossen. Daber wurden bie lakonischen Barterinnen im übrigen Griechenland gesucht und Ammen von borther verschrieben. Nach Berfluß ber angegebenen Zeit murbe ber Knabe aus bem elterlichen Saufe weggenommen und einer Ila ober Rotte feiner Altersgenoffen eingereiht, beren mehrere unter "Ilarchen" eine Schaar (ayela, fpart. Bova) unter einem Biagoren ausmachten und zusammen unter ber Aufsicht und Leitung bes Baidonomen ftanben. Was in biefen jugendlichen Körperschaften vorzugsweise getrieben murbe, mar bie Gymnastit, an welcher bie Männer Lakebaimons stets großen Antheil nahmen, indem fie bie Ubungen fleißig besuchten. Fehlbare wurden von ben Mastigophoren auf Befehl bes Paidonomen körperlich gezuchtigt. Die Zöglinge gingen ohne Ropf= und Fußbetleidung, bas ganze Jahr im blosen Oberkleibe, mit turzgeschnittenem haar, schliefen ohne Deden auf Ben ober Stroh und vom fünfzehnten Jahr an auf Schilf ober Rohr, erhielten ungentigende Roft, wobei es ihnen aber nicht nur erlaubt war, Lebensmittel zu stehlen, sondern fie fogar gerlihmt wurden, wenn fie dabei Geschicklichkeit bewiesen, aber bestraft, wenn sie sich ertappen ließen. Jährlich einmal wurden fie am Altare ber Artemis bis aufs Blut gepeitscht, wobei Manche ftarben. Diese Strenge ber Erziehung hat allerdings bie Sparter tabfer gemacht, aber sie nicht vor dem Untergange bewahrt. Die Königs= föhne wurden übrigens milber behandelt. Für geistige Ausbildung wurde in Sparta wenig gethan. Nur ausnahmsweise und auf besondere Anordnung ber Eltern lernten bie jungen Spartiaten lefen und schreiben, und auch dies blos für ben notwendigen Berkehr mit anderen Griechen.

Musit hingegen murbe ziemlich allgemein gelernt, namentlich ber Gefang vaterländischer Lieber. Es ift uns ein Wechselgesang ber Breise, Männer und Anaben aufbewahrt, welche fich ihrer vergangenen, gegenwärtigen und zukunftigen Rraft rubmen (Blut. Lyk. 21). Als Erfatz ber Schulen galt es, Die Knaben ju ben Malgeiten ber Männer mitzunehmen, wo sie sich an beren Besprächen erbauen sollten und zu treffenben und witigen Antworten veranlagt wurden. Jeder Altere hatte überhaupt gegenüber jedem Jüngern bas Recht bes Lehrers ober Borgesetzten und konnte auf Gehorsam und Achtung Anspruch machen. Mit achtzehn Jahren verließen die jungen Männer tie Anabenschaaren und wurten als Melleirenen zur Arppteia, b. h. jum Bolizeidienste gegen bie Beloten verwendet, und im zwanzigften als Eirenen zum Rriege= bienste gezogen. Auch die Mädchen wurden in Sparta in Gymnastik und Musik unterrichtet und beibe Geschlechter burften ihren Ubungen wechselseitig zusehen und ber Rritit freien Lauf laffen. Abgehärtet murbe bas weibliche Geschlecht ebenfalls, wenngleich in milberer Beife, und war auch bis jur Berebelichung fehr leicht und turz getleidet, boch ohne bag bies, ba man es gewohnt mar, ber Sittenreinheit nachtheilig murte.

Im Ganzen hielt man in Hellas ftreng barauf, bag bie Jugenb bem Alter Chrerbietung zollte und fich nicht um Staatsangelegenheiten bekummerte. In Gegenwart Alterer mußten bie Jungen schweigen, wenn

man sie nicht fragte.

#### C. Lebensweise.

Im Gangen mar es im alten Bellas die Regel, daß die Männer ben Tag außer dem Sause zubrachten, um ihre Dienste ober ihr Intereffe bem Staate ju widmen. In altefter Zeit freilich, als bas Land noch keine volkstümlichen Berfassungen hatte, bestand die Beschäftigung ber Männer ftatt beffen in Rriegsbienft, Fürstendienft, Jagb, Sorge für Die Ländereien, Rampffpielen, Bürfel- und Bretfpiel u. f. w. Es war allgemeine Sitte, und wie es scheint bis in spate Zeit, fruh aufzustehen, und nicht, wie in jetiger Zeit, Nachts zu machen und Tags zu schlafen. Schon bamals waren die Hauptabichnitte bes Tages burch Malzeiten bezeichnet. In der homerischen Zeit gab es deren drei täglich, bas Frühftud (agiorov), das Mittagessen (deinvov) und das Abendessen (δόρπον) und es murbe dabei ausgedehnte Bastfreundschaft geübt, ja ber Gast nicht eber nach Namen und Herkunft gefragt, als bis er sich gesättigt hatte. Letteres geschah in sehr reichlichem Mage, und zur Hauptfache ber Tafel, Effen und Trinken, gehörten ale erganzende Genuffe bas Anhören von Gefängen und der Anblid von Tangen, wofür besondere Bersonen angestellt murden. In jener Zeit speisten bie Griechen fitzend und ihre Hauptspeisen waren Brot, sowie Rinds, Ziegens, Schafund Schweinesleisch.

In der geschichtlichen Zeit unterschieden sich die hellenischen Malzeiten wesentlich nach ben verschiedenen Staaten. In Sparta lebte man mehr als karg, in Athen mäßig, in Boiotien reichlich und leder, in Korinth verschwenderisch und in vielen Rolonien, namentlich in Sicilien, In biefer spätern Zeit nahm man nach bem Aufstehn bas ichwelgeriich. Krilbftud, axpationa, ein, bestehend aus in ungemischten Bein getauchtem Brote. Unter bem Bormittag ober ju Mittag folgte bas aperror, zum Theil mit warmen Speisen, und zu Abend die Hauptmalzeit, bas Alle biefe Mäler wurden gemeinsam eingenommen; wenn Bemand allein af, so zählte bies nicht als Malzeit. Oft vereinigten fich Mehrere und ließen auf gemeinsame Rosten ein Mal herrichten; auch geschah bies in Form eines Bidnid und ber Ort war bas haus eines Theilnehmers ober eines Wirtes ober einer Hetare. Meistentheils aber geschahen die Malzeiten auf Beranstaltung eines Gastgebers in beffen Hause, wohin berfelbe auf bem Markte ober im Gymnafion seine Freunde einlub. Bu guten Bekannten inbeffen ging man ohne Scheu auch uneingeladen und war willkommen, wenn man eine beliebte Berfönlichkeit war, ober Eingeladene brachten Ungeladene mit, auf deren gute Aufnahme fie rechnen mochten. hierdurch tam aber bie Rlaffe ber Parafiten auf, welche mit ber Zeit immer zudringlicher und verhafter wurden. Es galt als schicklich, sauber gekleidet und gebadet und überbies nicht zu spät an ber Tafel zu erscheinen. In ber geschichtlichen Zeit war es allgemein üblich, bei Tische zu liegen; nur Frauen und Rinber fagen. In der Regel lagen auf einer Kline zwei Berfonen, und awar mit bem linken Arm auf bem Riffen, ben rechten frei. Wenn bas Mal beginnen follte, so ließ man fich zuerst von ben Sklaven die Sanbalen abnehmen und die Flige maschen, und zwar in Zeiten ber Berschwendung mit Wein und wolriechenden Wassern. Nachdem man sich bann gelegt, wusch man die Hände, was auch nach Schluß ber Tafel um fo eher geschehen mußte, als man weber Meffer noch Gabeln fannte, sonbern nur Löffel aus Metall für fluffige Speisen, beren Stelle inbeffen auch oft ausgehöhlte Brote vertraten. Brot biente auch zum Reinigen ber Hände von Speisetheilen, da man weder Tischtlicher noch Servietten Die Bedienung geschah entweder burch die Sklaven des Hausherrn ober durch mitgebrachte eigene. Einer ber ersteren hatte oft die Anordnung ber Tafel und beffen, mas bazu gehörte, zu seiner Aufgabe. Es tam schon bamals vor, daß ben Baften ein Speisezettel (menu) vorgelegt wurde.

Was in der geschichklichen Zeit bei den Griechen gespeist wurde, bestand bei den gewöhnlichen Bürgern in folgendem:  $\mu$ áza, wahrscheinslich eine Art Bolenta aus Gerste, Brot aus Weizen, grüne Gemüse

(Salat, Lattich, Kohl, Bohnen, Linsen u. s. w.), Fleisch von Lämmern, Ziegen und Schweinen, Blutwürste, Fische (frische und eingesalzene), Wildpret (Hasen, verschiedene Bögel u. s. w.). Anochen, Schalen und andern Abgang warf man ungescheut auf den Fußboden. Bereitet wurden die Speisen von Stlavinnen unter Aufsicht der Haustrau; in der verseinerten Zeit ließ man auch wol einen gelernten Koch kommen, deren es besonders in Sicilien berühmte gab. Auch hatte man bereits Kochbücher und Werke über Gastronomie. Meist wurde im Hause mit Handmühlen verschiedener Größe, doch auch mit umsangreicheren, von Thieren getriebenen Mühlen gemahlen und gebacken, wenigstens die in ziemlich späte Zeit. Wasser- ober Windmühlen kannten die Griechen nicht.

Nach beendeter Tafel wurden die Tische hinweggeräumt, der Boben gereinigt, Baffer nebft wolriechenber Seife jum Banbewalchen gereicht, bisweilen auch Salben und Kranze vertheilt und bem "guten Beifte " ein Trankopfer unter Gefang und Klötensviel gebracht. Damit war aber bie Sache nicht zu Ende bei größeren Malzeiten; bei folchen begann nun vielmehr bas auf bas Deipnon folgende Belage, bas Sympofion. Diefes bestand aus bem Genuffe von Nachtisch und Wein und ersterer wie bei uns aus Früchten und Raschereien (wozu indeffen außer Rafe und Ruchen mitunter auch Geflügel und Wildpret gehörte). Der Bein, ber vor dem Trankopfer nicht genoffen wurde, war nur bei biefem ungemischt; bei ber Stärke ber griechischen Weine konnten fie nur mit Waffer in größerm Mage getrunken werben. Gin burch bas Los ober Bürfelspiel gemählter Sympofiarch bestimmte bas Mischungeverhältnif und legte ben Theilnehmenden Strafen auf. Es wurde in ungeheuern Mengen por- und nachgetrunken, außerbem aber bas Symposion burch Mufit, Tang und Spiele erheitert ober burch ernste Gespräche gewurzt. Letteres mar jetenfalls felten und in ber tief philosophischen Weise, wie Blaton und Lenophon erzählen, wol gar nie der Fall. Defto häufiger waren die sinnlicheren Unterhaltungen. Flötenspielerinnen, Tänzerinnen und sogar Gautlerimen, Die auf ben Banben ftebend bie Beine rudwarts über ben Ropf brachten und damit Pfeile abschoffen, Wein schöpften, amischen Schwertern tangten u. bgl., belustigten die Gaste und bienten auch wol zu weiterm Bergnügen. Dazu tamen als Unterhaltung unter ben Gästen selbst theils von diesen gesungene Lieder, wol auch erzählte Beschichten und Anetboten, theils manigfache Spiele, und zwar sowol harmlosere, wie Rätsel und Scherzfragen mit Belohnungen und Strafen für Erraten und Nichterraten, als folche, Die uns weniger ansprechen. Dazu geborte bas fehr wenig reinliche Spriten bes Weines aus bem Becher ober sogar aus bem Munde in Schalen, die entweder an einem Bagebalten hingen ober in einem Baffergefäß schwammen, um fie finten ju machen, und bann bas Bürfelspiel mit fnochernen Burfeln, auf benen die Augen wie bei uns vertheilt waren, oter mit länglichen, sog.

Aftragalen. Auch bas Mora-Spiel war in Hellas sehr gebräuchlichüber griechische, bem Schach ober ber Dame ähnliche Bretspiele haben wir keine zuverlässigen und genauen Rachrichten. Taschenspieler-Kunststücke waren ben Griechen sehr wol bekannt. Endlich huldigten bieselben noch dem grausamen Bergnügen von Hahneu- und Wachtelkämpfen. Über Tanz und Musik werden wir bei Anlaß der Künste handeln.

Auch in Sinficht ber Gaftmäler wich Sparta von bem übrigen Bellas burchaus ab. Das politische Interesse hatte bier, wie die besonderen Beiratsgebräuche, so auch die eigentumliche Art ber Speifung in's Leben geführt. Diese bestand in ber Ginrichtung, baf bie Manner, getrennt von ihren Familien, fogar mit Ginschluß ber Rönige, gemeinsam speisten. An biefen "Spffitien" ober "Phibitien" mußten alle Spartiaten bom zwanzigsten Jahre an theilnehmen, ausgenommen nur bie Auffeber ber Anabenrotten, welche mit biefen agen. Die Spffitien gerfielen in eine Anzahl von Tischen. An dem königlichen nahmen die beiden Könige mit ihrer nächsten Umgebung auf Staatskoften theil und jeder König erhielt zwei Portionen, von denen er eine dem geben konnte, ben er besonders ehren wollte. Zu den übrigen Tischen mußte jeder Theilnehmer einen monatlichen Beitrag von einem Medimnos Gerftengraupe ober Mehl, acht Choen Wein, fünf Minen Rase, zwei und ein halb Pfund Feigen und etwa zehn äginetische Obolen an Gelt liefern. Wer dies nicht geben konnte ober wollte, murbe aus dem Rreise ber Bollburger (ouosos) ausgestoßen. Rur burch wichtige Abhaltungsgrunde außerhalb ber Stadt mar man vom Besuche ber Spisitien befreit. vie Sparter hatten in älterer Zeit bei Tische geseffen; seit unbekannter Zeit lagen fie, aber nicht auf Polstern, sondern auf hölzernen Britschen-An jedem Tifche speisten in der Regel durchschnittlich funfzehn Männer, beren Theilnahme burch eine Urt von Rugelung bestimmt wurde, indem bei Aufnahmegesuchen Jeber eine Brottrume in ein Gefäß warf, bie aber ber für Abweisung stimmende vorher zusammendruckte; zur Aufnahme war Einstimmigkeit erforberlich. Die Speifelokale hießen oxquai und die Tischgenossen waren im Kriege auch Zeltgenossen und trennten fich niemals. Die Roft mar höchst einfach und bas Lieblingsgericht ber Sparter war bekanntlich bie berühmte schwarze Suppe, asparia ober Baga, ein Gericht aus Schweinefleisch, in Blut gefocht und mit Effig und Salz gewürzt. Wie hieraus und aus ben erwähnten monatlichen Beiträgen zu ersehen, gehörten eigentliche Fleischspeisen nicht zum gewöhnlichen Tifche; aber bie Tifchgenoffen waren berechtigt, Wilbpret ober Wische u. bergl. als Extragericht, Enaixdor, jum Besten zu geben. Reichlicher als die gewöhnlichen Spsfitten waren Opfermalzeiten an gewiffen religiöfen Weften, xonides, Schlachtgerichte genannt.

Wie in Sparta, so waren auch in Kreta die Männermale, ardgefü, eingeführt. Die Männer waren zu diesem Zwecke in Hetairien

eingetheilt und für jebe terfelben war ein gemeinsames Lokal bestimmt, beffen Besucher sich in mehrere Tische theilten. Man speiste größten= theils auf Staatstoften, und zwar nicht nur bie Manner, sonbern auch bie Frauen, Kimber und Sklaven zu Hause; boch mußte fur jeden ber letteren ein jährlicher Beitrag von einem äginetischen Stater bezahlt werben. Überdies trug Jeder ben zehnten Theil seiner Fruchte zu ben Rosten ber Speisung bei. Die Rost war sehr einfach und wurde in jeber Betairie burch eine bafur angestellte Rochin nebst Gehilfen und Stlaven bereitet. Das Liegen bei Tische kam in Rreta nie auf; vor bem Effen wurde gebetet und ein Trankopfer gebracht und nachher Ge= fprache über öffentliche und andere Angelegenheiten geführt. Symposien waren weber in Sparta noch in Rreta gestattet.

Einen für Haus und Familie noch bedeutsamern Charafter als bie meift blos von Männern gefeierten Gaftmaler hatten bie hauslichen Dem bereits (oben S. 25) genannten nach ber Geburt eines Rindes entsprach die Beburtstagsfeier\*). Die Geburtstage wurden mindestens seit dem fünften Jahrhundert sehr beachtet und diejenigen von bedeutenden Personen waren allgemein bekannt. Man hat auch Spuren von fortgeführten Geschlechteregistern mit Angabe ber Tage, an benen die Mitglieder berfelben geboren maren; die Kenntniß bes Geburtstages war überdies notwendig in einem Lande, wo so viele Berhältniffe vom Alter ber Menschen abhängig waren, und es fehlt nicht an einzelnen Beispielen ber Wahrheit biefes Umftanbes. Go ift auch bekannt, bag gang Sicilien ben Geburtstag Timoleons feierte (Corn. Nep. Tim. 5) und zu Herobots Zeit war es allgemein Sitte, bag ber Sohn ben Geburtstag bes verftorbenen Baters mit Opfern feierte (Berod. IV. 26), was man die Genefien nannte; so hieß indeffen in Athen auch ein allgemeines Fest zu Ehren ber Tobten am 5. Boe= Befonders feierten die Philosophenschulen den Geburtstag ihres Stifters, so z. B. die Akademiker ben bes Blaton, die Beripatetiter den des Aristoteles u. f. w. Man ging fo weit, den Charafter und die Schicksale eines Menschen, ber an einem Tage geboren war, ben man zu Ehren eines Gottes feierte, mit tiesem lettern in Berbinbung zu bringen; so ging z. B. die Sage, bag Platon ein Sohn Apollons sei, weil er an bessen Tage geboren mar. Aus allebem geht hervor, daß die Geburtstagsfeier eine vorwiegend religiöse mar; boch machte sich auch bas weltliche Element geltent in Geburtstagsgedichten, beren die Anthologie enthält und mit welchen in simiger Weise Beschenke begleitet wurden. Rach der Zeit Alexanders des Großen kamen auch Geburtstagsschmäuse und noch später Geburtstagsreben in Aufnahme.

Die tägliche Lebensweise eines Atheners jur Zeit ber Blute

<sup>\*)</sup> Peterfen, Geburtstagsfeier a. a. D. S. 292 ff.

var folgende: Am Morgen nach dem Aufstehen Sahrhunderts vor Chr. war folgende: Am Morgen nach dem Aufstehen besuchte man Freunde und beforgte zugleich, gemächlich durch die Stadt schlendernd, seine Geschäfte. Hatte man keine weiteren solchen, so spazirte man auf das Land, um auf dem. Gute die ländlichen Arbeiten zu beaufsichtigen. Dann machte man etwa einen Ritt, schickte das Pferd in die Schwemme und frühstückte darauf gehörig. Nach dieser That begab man sich auf den Markt und erwartete seine Gastfreunde u. s. w. Vielsach stadt man auch in den Leschen (Orten, wo man plauderte) und in den Apsten (bedeckten Gängen der Gymnassen) umber, und wenn man es weniger genau nahm, in Weinschenken, Bade-, Barbier- und Salbenbuden, in Läden und Werkstätten u. s. w. Man schwatze da über wichtige politische Angelegenheiten, wie über die wichtigsten Stadtneuigkeiten. Der Tag endete mit dem dis in die Nacht verlängerten Abendmal und Symposson.

#### D. Cod und Bestattung.

Den Griechen zeichnete treue Anhänglichkeit gegen Alles aus, woran ihn die Natur band, gegen das Baterland, die engere Heimat und die Familie, — so auch namentlich gegen die Todten seiner Umgebung. Es war eine allgemeine heilige Pflicht, dieselben ehrenvoll zu bestatten, selbst die in der Schlacht gefallenen Feinde; nur eine Ausnahme wurde gemacht: mit den Landesverrätern, welche unbestattet den Raubthieren und Bögeln zum Frase preisgegeben wurden, und dies ist wieder ein ehrendes Zeugniß für die Baterlandsliebe der Hellenen. Selbst den schuldbeladenen Bater mußte der Sohn, der sonst von allen Pflichten gegen ihn entbunden war, doch wenigstens mit Ehren bestatten.

Schon in ben heroischen Zeiten war es der erste Liebesdienst nach entschwundenem Leben, dem Todten die Augen zuzudrücken, dann ihn zu waschen und zu salben und weiß gekleidet auf die Kline zu legen, die wit den Filsen nach der Thire gewendet wurde. Dann begann die Todtenklage; man hob Staub von der Erde und streute ihn über Kopf und Gesicht, zerraufte das Haar, die Dieneriunen schrien und zerschlugen sich die Brust. Sänger stimmten Trauerlieder an. Der seschlugen sich die Brust. Sänger stimmten Trauerlieder an. Der seschlugen hausthiere geopfert. War die Berbremmung beendet, so löschte man die Glut mit Wein und sammelte die Asche in Urnen, die man mit kostsbaren Gewändern und Decken umhüllt in die Grust senke, die dann mit Steinen bedeckt wurde. Über selchenschmause. Wahrscheinlich jedoch wurden diese Leichengebräuche blos bei gefallenen Helden beobachtet.

In ber geschichtlichen Zeit waren die Leichenbestattungen erft un= gemein einfach; mit ber Zeit jedoch, als Berschwendung und Eitelkeit zunahmen, murben bieselben Ceremonien, wie fie in ber heroischen Zeit ben helben gewibmet waren, selbst in bem einigermaßen bemittelten Bürgerstande immer allgemeiner, fo daß in Athen Solon sich bewogen fand, bagegen Gefete zu erlaffen. In biefer fpatern Beit wurde bem Tobten regelmäßig ein Obolos (12,5 Pf.) in ben Mund gesteckt und fein Saupt mit einem Blumentranze gefchmildt. Man brachte ihm Liebesgaben, welche in allerlei Rostbarkeiten, namentlich schönen Gefähen, Lampen u. bgl. bestanben und ihm in die Gruft mitgegeben wurden. Mit benselben wurde der gewaschene, gefalbte und weiß gekleidete Leich= nam eine Zeitlang ausgestellt, welche Solon auf fo lange verkurzte, als notwendig war, um die Gewigheit des Todes festzustellen. Bahrend biefer Zeit besuchten die Berwandten und Bekannten ben Tobten und stimmten ihre Rlagen an, welche Solon beschränkte und Charondas ganz Es wurden auch Rlageweiber bezahlt, welche zur Flöte verbannte. Todtenlieder fangen. Nach ber strengen Regel wurde schon am Tage nach bem Tobe die Bestattung vorgenommen. Dem Leichenzuge vorgn ging eine Schaar gemieteter Sanger ober Flotenspielerinnen; ihnen folgten in grauen ober schwarzen Gewändern und mit turz geschnittenem Haare bie männlichen Leibtragenden, dann bie von Berwandten und Freundert getragene Bahre und barauf bie weiblichen Theilnehmenden, was aber auffer ben naber Bermandten nur alte Beiber von wenigstens fechezig Jahren sein durften. Die im Rriege filr das Baterland gefallenen Solbaten wurden in Athen in glanzenben Aufzugen feierlich auf Staat8= kosten bestattet, und zwar zu Wagen, und zu Ehren ber Bermiften ein leerer Sarg mitgeführt.

Die Tobten der geschichtlichen Zeit wurden je nach ihrem oder der Hinterbliebenen Wunsche entweder verbrannt oder ohne dies begtaben. Die Begräbnisplätze für die Urnen und Aschenkrüge sowol, als für die aus Holz oder Thon bestehenden Särge waren bald in, bald außer der Stadt (jenes in Sparta und Tarent, dieses in Athen und Sikon), meist längs einer Straße. Man durfte jedoch seine Todten auch auf eigenem Grund und Boden begraben. Die blose Beerdigung wurde vorgezogen, wo Mangel an Holz war, die Berbrennung bet Seuchen oder nach Schlachten aus Gesundheitsrücssichten oder bei Fremden, um ihre Asche leichter nach Hause seinen zu können.

Die Berbrennung der Tobten geschah auf einem Scheiterhaufen, in bessen Feuer man die dem Tobten mitzugebenden Sachen hineinwarf; nach dem Berbrennen wurde alles gesammelt und begraben. Die blose Bestattung ohne Flammen geschah auf verschiedene Beise. Bei Steinmangel, namentlich in Ebenen, wurden Higgel von Erde aufgeschüttet, in deren Mitte sich die kleine Grabkammer besand. Waren dagegen Steine

vorhanden, so errichtete man eine runde Mauer aus solchen und füllte bas Innere mit Erbe aus ober thurmte ben ganzen hügel aus Steinen auf.

Wo die felsige Natur des Bodens es gestattete, benutzte man die Felswände zu Grabstätten, wie wir im Morgenlande (Bb. I. S. 366 mo 559) gesehen haben. Solche Felsengräber sinden sich in ganz Griechenland und auf vielen seiner Inseln. Waren schon passende Höhlte man die Felsen selbst aus und schmildte sie außen wie Gebäute aus. Es kam auch vor, daß ein Schacht ausgehöhlt wurde, welcher senkrecht abwärts zu einer Grabkammer sührte, oder daß man durch phramidensörmig übereinander gelegte Steinbalken Stollen bildete, die in die

hohlen Felfen bineinführten.

Oft gingen auch ausgehauene Treppen in die Grabgemächer hinab. Oft auch wurde der innere Raum durch gemauerte Pfeiler und Gewölbe in mehrere Grabkammern ober Nischen getheilt ober bie Deden aus Steinplatten gebildet. An den Banden ber Rammern lagen die Todten= betten in Form von Steinbanken rings umber. Auch höhlte man mit= unter die Graber einfach von oben ber in ben Stein ein, ohne tiefer einzudringen und schloß biefes Steingrab mit Platten ein. Dem Tobten wurden manigfache Geräte, Trint- und Opfergefäße, Schmuckgegenstänte, eine Lampe u. bergl. m. in Sarg und Grab mitgegeben. Die nicht in Felfen eingehauenen ober mit Sügeln überworfenen Graber erhielten Grabmaler. Diefe letteren hatten die Form von Sügeln, Pfeilern, Sänlen, Stelen, Statuen, Tijden, Altaren, fleinen Tempeln u. f. w. und wurden von ben hinterlassenen fleifig mit Blumen, Rrangen, Bandern u. f. w. ge= schmudt. Familien hatten Erbbegrabniffe. Nach ter Rudfehr von ber Bestattung murbe im Saufe bes Tobten bas Leichenmal (περίδειπνον) Das Leichenhaus galt wie in Eran für verunreinigt und unterlag einer Reinigung burch Besprengen mit Waffer, worauf bie babei gebrauchten Gefäße rudwärts fortgeworfen wurden. Rein Befäß, ras bei ber Leichenfeier gebient, burfte von Lebenden wieder benutt Später wurden Tobtenopfer gebracht, bas erfte am britten Tage, bas zweite am neunten, bas britte am breifigsten, also abnlich wie jett noch bei den Katholiken. Die Trauerzeit war jedoch in Athen mit breifig Tagen abgeschloffen, in Sparta schon fruher (und in China, Bb. I. S. 139 erst mit brei Jahren!). Doch murben zu gemiffen Reiten im Jahre bem Andenken ber Tobten Trank- und Speiseopfer von Milch, Wein, Dl, Honig u. f. w., sowie Kranze gewidmet. im Rriege Gefallenen wurden Grabreben gehalten, in Athen g. B. von Berikles und Demosthenes, und ihre Namen auf Denksäulen eingegraben. wie z. B. in Sparta bie ber Thermophlen-Kampfer.

## Dritter Abschnitt.

# Das gefellige Leben.

#### A. Bas fittliche Verhalten.

Unter ben civilifirten Menschen aller Bolfer und Zeiten find bie Ansichten liber ben Wert ber Thaten ober Handlungen soweit stets im Bangen bieselben gewesen, als barilber in bem genannten Rreife niemals ein Aweifel war, daß solche Handlungen verwerflich seien, welche Jemanden Schaden bringen. Dagegen hat es stets Berfchiebenheiten in bem Urteile über bas menschliche Berhalten gegeben, soweit basselbe nicht geradezu Schaben in irgend welcher Sinsicht stiftet, ober man wenigstens barüber uneinig fein tann, ob bie Wirkungen bes betreffenben Berhaltens als schädlich zu, betrachten seien ober nicht. Die Berschiedenbeit ber Ansichten in biefer Beziehung richtete fich ftets ebenso fehr nach bem Bolkscharafter, wie biefer nach Lage, Klima, Probutten und hier= burch bestimmter Raffe. Ein bufteres Bolt in einem nebeligen, ein= tönigen, unfruchtbaren Lande mußte Thaten von zweiselhaftem Werte ganz anders ansehen und beurteilen, als ein heiteres und fröhliches in einem sonnigen, landschaftlich reizenden und an Begetation üppigen Lande, und folche Sandlungen mußten bei Bolfern von fo verschiedener Anlage und Anschauungsweise einen Charafter entfalten, ber sie bier und bort als etwas gang anderes erscheinen ließ.

So sind die Griechen in ber Welt wegen gemiffer fofort naber ju betrachtender "unmoralischer" Einrichtungen verschrien, ohne daß ihre Sittenrichter zu bebenten scheinen, wie bieselben Erscheinungen bei sammtlichen Böltern aller Zeiten ebenfalls vorhanden gewesen find, und zwar ohne daß im Mindesten statistisch nachgewiesen mare, es seien bieselben in Hellas häufiger gewesen als anderswo, abgesehen bavon, bag in solchen Dingen Bahlenverhältniffe weber ficher zu ermitteln, noch felbst im Falle ber Ermittelung von Bedeutung für ben wirklichen sittlichen Wert ber Betheiligten sein können. Der einzige kulturgeschichtlich erhebliche Unterschied bei diesen sittlichen Schattenseiten zwischen ben Griechen und anderen Bolfern ift ber, bag ein bichterisches und schönheitbegeiftertes Bolt wie die Griechen diese bei allen Bölfern vorkommenden Berhält= niffe naturgemäß mit bem Schimmer ber Ibealität und Poefie und mit bem Sauche ber Schönheit und Runft übergießen und schmuden mußte. Mur die Unkenntnig Diefer logischen Folgerichtigkeit kann baber die Griechen ein lasterhaftes Bolt nennen; sie waren was sie ber Natur

ihres Landes gemäß fein mußten.

Bei ben alten Griechen ergriff ber Staat gewisse Dagregeln zur Aufrechthaltung ber öffentlichen Sittlichkeit, wobei er freilich bie Menfchen nicht anders machen konnte, als sie in Folge ihrer Triebe und Leidenschaften find, aber boch immer burch fein Beispiel Gutes zu wirfen vermochte. fagt, ber gute Staat erziehe ben Menschen gut und ber ichlechte Staat ichlecht. Da die Griechen keine Kirche hatten, so mußte der Staat beren Aufgabe mit übernehmen; er war jedoch weit entfernt, gleich bem Mittelalter und beffen Spigonen Religion und Tugend zu vermengen, sondern unterschied beibe scharf von einander und mußte dies um so mehr, als die griechische Religion nicht auf sittlichen, sonbern burchaus auf natürlichen Bu jenen moralischen Magregeln bes Staates ge-Grundlagen rubte. hörte u. a. die schon erwähnte Organisation der Jugend in Sparta und Rreta. Andere Staaten stellten fog. Paidonomen und Gynai = . tonomen auf, welche über bas fittliche Leben ber Rinber und ber Frauen (und burch biefe auch ber Männer) wachen mußten. Begreiflich war Diese Die personliche Freiheit beschränkende Aufsicht in den Demokratien am schlaffsten; aber auch in ben Oligarchien erlahmte fie mit bem Annehmen ber Weichlichkeit und ber Berichwendungs= und Bergnugungsfucht. Wir hören jedoch überhaupt nicht viel von ber Wirksamkeit jener Beamten, ausgenommen hinfichtlich bes Lurus, und auch bies fruchtete febr wenia.

Es find vorzüglich zwei Schattenseiten bes griechischen Lebens, welche bas Entsetzen oberflächlicher Moralisten erregt haben, mabrend biese boch beibe in ihrer Nahe hatten, ohne es zu bemerken ober wenig= Das erfte jener Uebel ift bas Betarenmefen. ftens zu ermägen. Die Sache an fich ift vollkommen biefelbe mit unfrer mobernen Brostitution; nur in geistiger Beziehung war sie von biefer, welche fiber= haupt nichts geistiges an sich hat, wesentlich verschieden. Ja bas He= tärenwesen hatte in einem Bunkte jogar, so auffallend biefe Behauptung erscheinen könnte, eine sittliche Grundlage. Es war, wie wir gesehen haben, in Griechenland allgemeine Sitte, daß die ehrbaren, b. h. in Familie lebenden Frauen, um von jeder Beschädigung ihres guten Rufes frei zu bleiben, auf die yvvaexovites angewiesen und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen maren. Die Griechen waren aber nicht ber Art, daß sie in ihrem vorzugsweise öffentlichen Leben auf bilbenden Umgang mit bem weiblichen Geschlechte verzichten konnten und wollten. ihnen nur das Hetarenwesen das, mas heute gemischte Gesellschaften bieten — follen, nämlich geistreiche Unterhaltung. Natürlich waren bei folder nur die befferen Betaren betheiligt, b. h. jene, welche bem Beifte vor materiellen Rudfichten und Gelüften ben Borzug gaben. Der Umgang mit Betaren, namentlich ben befferen, hatte für ben Mann nichts Chrenrühriges und felbst bie Betaren murben nur bann verachtet, wenn fie fich im Pfuhle schlechter, b. h. ruhm= und geiftloser Gesellschaft be=

meaten. Nathrlich saben die Chefrauen folden Umgang nicht gerne: allein sie konnten ihn nicht verhindern und eine Rlage bagegen batte teinen Erfolg gehabt und mare unter bamaligen und bortigen Berbalt= nissen einfach lächerlich gewesen. Die Behörden bulbeten bas Betaren= wefen absichtlich, wie es scheint, um der Ubervölkerung vorzubengen. 3a es tommen fogar gerichtliche Entscheidungen vor, welche uns faunen machen. Nach athenischem Gesetze sollte jebe Frembe, welche einen Burger heiratete, als Stlavin vertauft werben. Mit Berufung hierauf wurde die Betare Neaira, welche der Athener Stephanos jur Frau genommen, vor Gericht verklagt und bei biefer Gelegenheit burch Zeugen= aussage festgestellt, bag ein früheres Schiedsgericht über bie zwischen bem Bhrynion und bem Stephanos streitige Negira in ber Art entichieben habe, daß fie jedem von beiden abwechselnd angehören folle (Demosth. Rebe gegen Regira pag. 1360. 1361). Ein anderes Beispiel ist bas befannte, bag ber Rebner Superides, Zeitgenoffe und Freund bes Demosthenes, baburch, bag er ber wegen Religionsentweihung angeklagten Betare Phryne vor ben Richtern ben Busen enthulte, ihre Freisprechung herbeiführte. Derfelbe Superides hielt übrigens felbst brei Betaren, eine in Athen, eine im Beiraieus und eine auf feinen Biltern in Gleufis (Plutarch, zehn Redner, 9, Hyperides).

Es gab wie immer verschiedene Rlaffen von Betären. Die nied= rigste bilbeten die in Borbellen (πορνείοι) gehaltenen, welche Anstalten ber Staat nicht nur bulbete, sonbern sogar, burch Solon selbst veran= laft, von sich aus errichtete, indem er von den barin lebenden Bersonen eine Steuer erhob. Der Eintrittspreis in Diese Lasterhöhlen betrug einen Obolos, worin natilrlich ber Genug nicht inbegriffen war. Die nächst= höhere Rlaffe (wenn man so sagen barf) befand sich in scheinbaren Privathäusern, in welchen Männer ober Frauen, Ruppler und Rupplerinnen, πορνοβοσχοί, Dirnen hielten, die sie auch wol für ihre Frauen ober Töchter ausgaben, zeitweise an Luftlinge vermieteten ober gar ver= tauften, Frembe anlockten und wenn biese Gimpel anbissen, sie unter ber Drohung ber Antlage auf Berführung in schamlosester Beije brandichatten. Diese beiben Rlaffen refrutirten fich meist aus ben ausgesetzten Mabchen; es gab aber unter ihnen Ginzelne, welche geistig und fittlich höher ftanden und auch bisweilen eine ehrenhaftere Stellung errangen. Boher ftanden bie einzeln lebenden Betaren, meistens Freigelaffene, welche bie Floten= und Bitherspielerinnen ju Bausopfern und Symposien, sowie Tangerinnen zu letteren lieferten, — am höchsten aber bie wenig gahl= reichen Betaren, welche sich burch Beift auszeichneten und ohne fich Jebem hinzugeben, eine hervorragende Rolle spielten, wie eine Phryne, Lais, Lamia u. f. w., nicht aber bie verleumbete Aspasia, auf die wir zurücksommen werben.

Die meisten Hetaren, und zwar sowol bie schönften als bie witig=

ften, gab es in Korinth, wo biefes Berhältniß auch ju religiöfen Zweden, als Abzweigung semitischer Tempelproftitution, in ben hierobulen bestant, beren ber Tempel Aphrobitens tausend gablte (Strabon VIII, 6, 20). Ein "forinthisches Mabchen" war in Hellas gleichbebeutend mit einer Brostituirten, und zogen Bruges Ben bief foviel als: biefes Gewerbe treiben. Athen ftand auch in ahnlichem Rufe, mahrend bagegen von Sparta Das Gegentheil gesagt werben tann. Doch bestanden in Athen frenge Gefete jum Schutze ber Tugend seiner Bitrgerinnen. Wenn ein Bürger feine Tochter vertuppelte, so war er bes Tobes schuldig und eine Bürgerstochter, Die fich preisgab, fonnte vom Bater als Stlavin vertauft merben. So fehr bie Befe bes Betarentums zur Entsittlichung und Bermilberung tes Bolfscharatters beitragen mußte, jo febr ift zuzugeben, bag ber Umgang mit schönen, geistreichen und über bie Gemeinheit erhabenen Hetaren, welche in ihren Reigungen eine Auswahl trafen, auf bas Schönheitsgefähl und damit auf ben Runftsim ber bebeutenberen Hellenen einen sehr vortheilhaften Einfluß ausübte, und zwar um so mehr, als Die ehrbaren Frauen nicht so erzogen wurden, um bies thun zu konnen. Einige biefer höheren Betaren borten fogar Die Bhilosophen, fo Lastheneia ben Blaton und Leontion ben Spikuros. Manche von ihnen fowol, als von den niederen zogen auch wol, allein oder mit Liebhabern in gang Griechenland und beffen Kolonien herum und führten ein fehr wechselvolles Leben. Die Preise ber Gunft stiegen von ben niedrigften bis zu fabelhaft boben. Die Betaren führten oft Spignamen und zeich= neten sich in ber Regel vor ben ehrbaren Frauen burch bunte Bemänber aus \*).

Die zweite sittliche Schattenseite Griechenlands war die vorzugsweise so bezeichnete griechische oder die sogenannte Knabenliede (nausequorta, was ursprünglich nichts weniger als die jezige abschenliche Bedeutung hatte). Abgesehen davon, daß der angenommene deutsche Rame unrichtig ist, indem nass in Bezug auf dieses Berhältniß nicht einen eigentlichen Knaben, sondern einen manndaren Ilingling, in Griechenland etwa von 15 dies 20 Jahren bezeichnet, ist bei diesem heiteln Gegenstande vor allem zu berücksichtigen, daß auch dieses Berhältniß in allen Zeiten und bei allen Bölkern vorgekommen ist, aber allein bei den Griechen außer der verächtlichen rohsunlichen und unnatürlichen Seite auch eine geistige und hochdegeisterte hatte. Bei ihnen wurde eine Bertrrung der Natur, die an sich rätselhaft ist, zugleich zu einem Kult der Schönsheit und zu einer sublimirten Art der Freundschaft und uneigenuntziger Liebe und es zeigt dieser Umstand die Höhe der griechischen Ausfassung, welche für die männliche Schönheit ein ebenso offenes Auge hatte wie

<sup>\*)</sup> Bergl. Demosthenes Rebe gegen Reaira; Aischines Rebe gegen Timarchos; Lutian, hetarengespräche; Beder, Charittes Ert. 3. 2. Sc.

für bie weibliche und für die Liebe ju ihresgleichen ein ebenso fühlendes

Berg, wie für bie gum anbern Gefchlechte.

Es ist oft streitig gewesen, läßt sich aber unmöglich untersuchen, ob die ideale oder die simuliche Art der Baidophilie die vorherrschende gewesen. Es ist dies gleichgiltig; denn es versieht sich von selbst, daß die edeln Charaktere (und nur diese sind sie kulturgeschichte maßegebend) auch diese Sache edel auffasten; die unedeln Menschen ziehen alles in den Schmuz. Bei letzterm wollen wir und nicht aufhalten und nur kurz sagen, daß diese Schändlichkeit in allen Graden und Beisen durchaus parallel mit der weiblichen Prostitution ging, sogar dieselben Klassen und Beranstaltungen hatte und auch in gewissem Maße vom Staate geduldet wurde, doch in der Regel nur, soweit es Sklaven betraf, so daß in Athen gesetzlich diesenigen Bürger, die sich gewerbemäßig dazu hergaden, zu allen Nemtern und zum Auftreten vor Gericht unfähig erklärt und mit schweren Strasen belegt wurden, was aber oft nicht viel fruchtete. Am verrusensten in dieser Hinscht waren die Landschaften Boiotien und Elis.

Für diejenigen Griechen, welche wirklich Bertreter bes griechischen Beiftes und ber bellenischen Rultur im ichonen Sinn find, mar bie Bait ophilie ein durchaus edles Berhältniß. Sie ist auch nach Bla= ton, ber fie im "Symposion" nach ihrem gangen Wesen barftellte, "platonische Liebe" genannt worben, welcher lettere Ausbrud feinen Bezug auf bas weibliche Geschlecht hat. Der Anknüpfungspunkt bieses Berhältniffes sowol als seiner unreinen und schmählichen Entartung waren bie Gymnasien, wo bie jungen Leute nadt rangen und wettliefen, - und wie vom Besuche ber Gymnasten, waren bie Sklaven auch von ber Paidophilie ausgeschloffen. Es liegt nun allerdings in ber Natur bieses Ursprungs ter Sache, bag auch bie eble Paibophilie nicht ohne finnliche Beimischung mar, die sich aber auf bas finnliche Wolgefallen beschränkte. Eine solche Liebe mar felbst bei ben ausgezeichnetsten Dan=. nern so allgemein, bag man g. B. ten Patrioten harmobios und Ari= stogeiton ein solches Berhältnig und ben Mord bes Sipparchos ber Eifersucht bes Aristogeiton auf ihn wegen bes Harmobios, sowie bak man die Keintschaft bes Aristeites und Themistokles ber Rebenbuhlerschaft in ber Liebe ju einem Ifingling zuschrieb. Ja die Baidophilie bilbete ben eigentlichen Rern ber heiligen Schaar Thebens, welche aus Liebenden und Geliebten bestand, sich so sehr auszeichnete und bei Chaironeia belbenmutig fiel\*). Aberreich sind die Erzählungen ter griechischen Schriftsteller von Beispielen ber hingebenbsten Liebe zwischen Mannern und Jünglingen.

Am reinsten war nach allen Berichten bie Paitophilie in Sparta. Es war allgemeine Sitte, daß ein alterer Mann (είσπνήλας, der Be-

<sup>\*)</sup> Thutob. VI, 54. Plut. Themift. 3. Belop. 18.

geisternbe) und ein Iüngling (åtrus, ber Hörenbe) in einem liebevollen Berhältnisse standen, wobei der erstere zugleich der Erzieher war und seinen Freund zur Mäunlichseit und Tapferkeit ausbildete, und es war eine Schande für jeden Mann oder Iüngling, keinen Liebhaber oder Geliebten dieser Art zu haben. Wessen Auleitung aber bei dem jüngern Freunde keine Früchte trug, der galt als strasbar, und wer das Verhältnis in unreiner Weise misbrauchte oder dazu den Versuch wagte, wurde ehrlos erklärt. Ähnlich war das Verhältnis in Kreta; doch hier entsührte der Liebhaber (pelixwo) den Geliebten (xleeros) und beschenkte ihn reichlich und die Verdinwo) den Geliebten (xleeros) und beschenkte ihn reichlich und die Verdinden wurde durch ein Opfer geseiert. Nicht organistrt, aber allgemein städten und Kolonien\*). Allgemein galt es als ebenso berechtigter "Eros", wie der zum weiblichen Gesichlechte und wurde stets ganz unbefangen besprochen. —

### B. Symnaftik und Rampffpiele \*\*).

Einem Bolfe wie ben Bellenen, beffen ganges Thun und Treiben bem Dieuste ber Schönheit gewibmet war, mußte es als eine Notwenbigkeit erscheinen, Schritte zur Erzielung schöner und fraftiger Körper ju thun. Ihr schönheitburftiges Auge wollte nicht von bem Anblide elender und schwächlicher Menschen beleidigt sein. Wer fraftig und schön bachte und fühlte, follte auch ichon und fraftig fein. Bur Erreichung Diefes hohen Zweckes biente außer bem herrlichen Klima und ber natilrlichen, nicht verweichlichenden Erziehung vor Allem die einfache Körperübung (Bymnaftit) und die Ubung in Rampffpielen (Agonistit), welche in späterer verberbter Beit zu einem gewerbemäßigen Betriebe von Rraftübungen (Athletik) wurde. Es liegt kein Nachweis, nicht einmal ein Anhaltspunkt bafür vor, bag bie Bellenen biefe Einrichtungen nicht aus fich felbst geschaffen, sondern von einem andern Bolke erlernt hatten. Unter ben morgenländischen Bölkern hatten bie Agppter (Bb. I. S. 306) ghmnastifche Übungen; allein es spricht nichts bafür, daß solche von ihnen zu ben Griechen gekommen waren. Lettere pflegten biefe Sitte seit ben ältesten Zeiten. Schon in ben Gebichten von bem Rampfe um Troia werben bie gumnaftischen Spiele bei festlichen Gelegenheiten als etwas in ber Ubung eingewurzeltes, altherkömmliches geschilbert. Die

D. H., die Gymnastik der Hellenen in ihrem Einfl. aufs gesammte Alterth. 2c., Eflingen 1850. Beder, Charistes, 1. Exk. 3. 5. Sc.

<sup>\*)</sup> Platon, Symposion und Gesetze. Aischines gegen Timarchos. Plutarch über die Liebe und Liebesgeschichten. Beder, Charistes, 2. Ext. 3. 5. Sc.

\*\*) Krause, Joh. Heinr., die Gymnastit und Agonistit der Hellenen, aus ten Schrift- und Bilbwerken des Alterthums wiss. dargest., Leipz. 1841. Jäger,

älteste Form, unter welcher die Symnastif bei ben Bellenen getrieben wurde, ift die ber erwähnten Rampffpiele, beren feit ben alteften Reiten welche gefeiert wurden, sowol bei Götterfesten, als bei Leichenverbrennungen von Belben, später aber immer mehr, fast bei allen religiöfen und anderen Resten. Die berühmtesten unter biefen, Die olympischen, find querst mit Bezug auf bas neunte Jahrhundert vor Chr. ermähnt, die brei übrigen von Bedeutung, die pythischen, die nemeischen und isthmischen, sind junger\*). Die olympischen Spiele, bas Mufter und Borbild aller übrigen, erwuchsen von bescheibenen Anfangen zu immer größerer Reichhaltigkeit und Bebeutung. Zuerst war ber einfache Wettlauf ihre ein= zige Rörperfibung \*\*). Koroibos aus Elis mar ber erfte Sieger in berselben, als die Zeitrechnung nach ben Olympiaden begann, 776 vor Chr. In ber 14. Olympiade tam ber Doppellauf bazu, in ber 18. ber Filnffampf (πένταθλον) und das Ringen, in der 23. ber Kansttampf, in ber 25. bas Bagenrennen mit vier Pferben, in ber 33. ber Bollfampf (παγκράτιον) und das Wettrennen einzelner Bferde, in der 37. Wettlauf und Ringen von Knaben, in ber 41. Fauftlampf folder, in ber 65. ber Lauf in schwerer Waffenruftung, in ber 93. bas Rennen mit zwei Pferben und später unbebeutenbere Reuerungen. Die Eleier als Herren tes Festplates führten auch nach Belieben Anderungen ein und schafften folche wieder ab. Die Laufbahn, sechehundert Fuß lang, gab ihren Ramen, Stabion, bem Make biefes Ramens (rund 185 Meter). Frauen waren vom Zusehen ausgeschloffen, Jungfrauen nicht; hingegen kounten erstere seit ber 25. Olympiabe Bferbe und Wagenlenker zu ben Spielen fenden, wie Uberhaupt in ber spätern Zeit bie Besitzer ber Wagen und Pferbe ben Preis erhielten, nicht ihre tämpfenden Untergebenen. Gefandtichaften aus allen griechischen Staaten und Rolonien besuchten das Fest, während bessen heiliger Friede herrschen mußte, worüber die Eleier machten. Die Rämpfer, die man zuließ, mußten freie Hellenen und unbescholten sein und sich gehn Monate lang vorbereitet haben, auch schwören, tein unerlaubtes Mittel anzuwenden. Auf jebe Berletzung ber Spielgesetze fanden schwere Gelt- und jogar Rorperstrafen. Auch die in Burpur gekleibeten und mit Lorbeer befranzten Rampfrichter (Hellanobifen) mußten sich zehn Monate vorbereiten und hielten die Festordnung mit Silfe einer Schaar mit Stoden bewaffneter Diener aufrecht. Der Sieger erhielt am Teste selbst teine andere Gabe als einen Kranz vom heiligen Dlbaum im Saine bes Zeus (bei ben Pythien von Apollons Lorbeer, bei ben Nemeen und Ifthmien von Ephen); aber bas mar nur ber Anfang ber Ehren, die ihn überhäuften und jedenfalls sehr annehmbar waren. Sein Name wurde feierlich aus-

<sup>\*)</sup> hermann, gottesbienftliche Alterthumer ber Griechen, S. 242. \*\*) Baufan. V, 8; VIII, 26.

gerufen, in das Siegerverzeichniß eingetragen und sein Bild durfte im heiligen haine aufgestellt werden. Zu hause aber, wenn er heimkehrte, war unendlicher Jubel! Er wurde seingerisch eingeholt, zu seinem Einzuge ein Theil der Stadtmauer eingerissen, sein Standbild in den Gymnasien und auf öffentlichen Plätzen aufgestellt; er wurde von den größten Dichtern besungen, erhielt den Ehrenstitz bei allen Festen, in manchen Staaten auch eine Prämie oder ein Jahrgehalt, in Athen neben ersterer von 500 Drachmen (375 Wark) lebenstängliche Speisung im Prytaneion und wurde überall von den Staatsabgaben befreit.

Folgendes ist das Unterscheidende der vier großen hellenischen

Rampfipiele:

- 1) Die Olympien wurden zu Ehren des Zeus, zu Olympia in Elis, alle vier Jahre, am Anfang und in der Mitte einer achtjährigen Schaltperiode, im Bollmond nach der Sommersonnenwende gefeiert. Nach ihnen zählten die Hellenen die Jahre; das, in welches das Fest siel, war das erste der so und so vielten Olympiate, die darauf folgenden das zweite, dritte und vierte. Bon dem religiösen Theile des Festes ist wenig außer einem großen Zeus-Opfer bekannt, welchem seit der 77. Olympiade die Kampsspiele vorangingen. Außer letzteren wurden auch Reden und wissenschaftliche Vorträge gehalten; so soll Herodot aus seiner Geschichte vorgelesen haben. Auch Kunstwerke wurden ausgestellt, so daß die Olympien eigentlich eine Vereinigung aller Thaten des grieschischen Geistes darstellten.
- 2) Die Phthien fanden statt zu Ehren des Apollon in der krissäischen Seene am Fuße des Parnassos bei Delphoi, stets nach Ablauf einer achtjährigen Schaltperiode, seit dem heiligen Kriege jedoch alle vier Jahre wie die Olympien und zwar im dritten Olympiadenjahr. Außer den Kampsspielen waren vorzüglich Wettkämpse in Musik und Gesang üblich. Die Amphikthonen (davon unten) waren die Festordner.
- 3) Die Nemeen hatten ihren Schauplatz im Thale Nemea bei Kleonai in Argolis, zu Ehren bes Zeus, ben bort ein Tempel und Hain ehrten; sie wurden von den Kleonaiern, später von den Argeiern zweimal in vier Jahren, einmal im Sommer und einmal im Winter angeordnet und mit einem kitharodischen Wettkampse verbunden.
- 4) Die Ist mien, erst bem phönifischen Melkart, später bem Poseisbon zu Shren, auf der Landenge von Korinth, hatten ihre Zeit am Anfang des ersten und des britten Jahres jeder Olympiade, in der Sommersonnenwende; sie waren von den Athenern geleitet und mit Bettkämpfen zwischen Dichtern geschmuckt.

Unter ben Räumlichkeiten, welche zur Aufführung ber Kampfspiele bienten, unterschied man bie Stadien und die Sippodrome. Beibe waren langgestreckt, bas Stadion aber weit kurzer und schmaler als das hippodrom. Nachdem der Langlauf eingeführt war, überschritt es oft bas nach ihm benamte Längenmaß und erreichte mitunter taufend Fuß Länge. Die Einrichtung schloß sich an die Natur an, indem ur= sprünglich die Zuschauer, an den Abhängen zweier Hügelketten hingelagert, die auf ber zwischenliegenden Thalsoble stattfindenden Spiele betrachteten. Diese Abhange versah man mit Terrassen zum Siten, schuf dann auch welche känstlich durch aufgeworfene Erdwälle (xoua) und errichtete fie endlich aus Steinen, fo bag fie zu besonderen Bebanden Dieselben nahmen mit ber Zeit an Bracht zu; auf ber Sobe erstanden Säulenhallen für die hervorragenden Bersonen. Säulen in ber Arena bestimmten Ausgangspunkt und Biel ober Wenbepunkt bes Das Sippobrom, bebeutend länger und breiter, hatte einen ähnlichen Ursprung. In Olympia fanden die Wettrennen erst blos langs einer Unhöhe ftatt, auf welcher bie Zuschauer Blat nahmen. Als biefe nicht mehr genugte, errichtete man ihr gegenuber einen Erbwall mit Zuschauerpläten. Zwischen beiben lag bie Rennbahn, ber Länge nach. Gine von Agnaptos errichtete Salle bilbete auf ber einen Seite ben Abschluß und jugleich ben Ablaufsort für bie Bagen und Pferde. Auf der andern Seite, wo sich die Rosse umwenden mußten (baber rugustinnos, bas Pferde-Entfeten), bezeichnet durch einen runden Altar, schloß sich ber Erdwall in halbkreisförmigem Bogen an bie Anhöhe. In ber Mitte ber Bahn mar bas Riel, bis zu welchem gerannt wurde, bezeichnet durch ein Standbild ber Sippodameia. Altare und Götterbilder der dem Rennen gunftigen Götter (welche die Beinamen Sippios und Sippia trugen) schmudten überhaupt bas Gebaube.

Bu ben Zweden, benen bie Gymnastif biente, hielten bie alten Grieden besondere Unftalten, namentlich zur Erlernung biefer Runft. Es waren bies bas Gymnafion (von youvoc, nact) und bie Balaftra (von πάλη, Ringkampf) ober Ringschule: ersteres biente ben berangewachsenen jungen Leuten, und zwar nicht nur zu Körperübungen, sondern auch zu geistiger Unterhaltung, lettere aber unter einem Turnmeister (Baibotriben) ben nach Alteretlaffen eingetheilten Anaben zum Unterricht in bem, mas wir jest Turnen nennen. Die Ghmnasien waren theils Staats-, theils Brivatanstalten, die Balästren blos bas lettere, jene in ben größeren Städten prachtvoll gebaut und eingerichtet, diese fehr einfach und barum auch an Bahl größer. Athen hatte zu ber Zeit, die uns beschäftigt, drei Gymnasien, das Lyteion, ben Rynosarges und die Afademie. Sie hatten (hier und in anderen größeren Städten) Bofe und Sale für die Ubungen, ein Bab, ein Austleibe= und ein Ginreibezimmer, einen Ballspielraum und um bie vertieften Rampfpläte bebedte Bange für bie Buschauer, manchmal auch, besonders die athenische Atademie, wiffenschaftliche Hörfäle, sowie Spaziergänge, Haine und Garten, Altare und Beiligtumer von Göttern und Berven. Die an ben Ubungen Theilnehmenden falbten fich mit Di ein; jum Zwede bes Ringens bestreuten sie sich überdies mit Sand, um sich fest anfassen zu können. Die von ben prächtigen Gestalten eingenommenen Stellungen wurden der bildenten Kunst ein sehr gesuchter und dankbarer Stoff (in Olympia fand Pausanias noch 230 Bronzebildsäulen von dortigen Siegern im Wettstampse). Uber die Übungen wachten Gymnasten, die eigentlichen Turnslehrer und vom Staate (in Athen von den Phylen) gewählte Sophronisten, welche die jungen Leute zu sittlichem Betragen anzuleiten hatten. In Athen bestand überdies eine besondere Behörde für die mit Kampspielen verbundenen Feste, die Ghmnasiarchie, der wir bei der Staatsversassung begegnen werden.

Aus bem Umftande bes Salbens geht schon hervor, bag bie gymnastischen Übungen nacht vorgenommen wurden, und zwar ohne die geringste Bebedung. Bor ber fünfzehnten Olympiade foll ein Lendenschurz gebräuchlich gewesen, seitdem aber beseitigt worden fein. Auch an ben olympischen und anderen Fest- und Rampfspielen mar bies ber Kall. Ja in Sparta rangen sogar bie Jungfrauen nach bem ausbrildlichen Zeugnik ber alten Schriftsteller vollkommen nacht und es faben babei bie Ilinglinge zu, ohne bag bies im Geringsten anstößig mar. Ja es war sogar bei öffentlichen Aufzügen gebräuchlich, daß die Mädchen nacht einbergingen und tanzten. Schamhafte Philologen haben biefe Angaben willflirlich so ausgelegt, als ob die Madchen nur leicht bekleidet ge= wefen waren, für welche Annahme nicht die geringsten Gründe sprechen, abgesehen bavon, daß ein Ringen mit weiten Gewändern einfach unmöglich ift, sondern nur entweder nacht, oder mit enganliegender Rleidung, welche es in Griechenland nicht gab. Es ift nicht zu vergeffen, bag bie Griechen eben ganz andere Begriffe von Scham hatten als wir \*). Die Ubungen, welche bie spartischen Madden trieben, waren Bettlauf, Ringen und Burffpieß-, sowie Distoswerfen.

Wie bereits bei Anlaß ber olympischen Spiele gesagt ist, war die älteste gymnastische Übung der Lauf (doonos), der auch bei den Kampfspielen die Reihe der Übungen eröffnete. Man unterschied den einstachen Lauf, welcher nur die Länge des Stadions durchmaß, dei Knaben aber nur die Hälfte derselben, von dem Doppellause (diavlos), welcher die Ridstehr ohne Ausenthalt in sich begriff, und vom Langlause (dollos), welcher das Stadion so oft hin und her zurücklegte, die dabei eine gewisse Anzahl von Stadien (die auf 24, d. h. h. über eine halbe Meile) abgemessen war. Ein Sieger in diesem Meisterstück, der Sparter Lades, sank am Ziele todt um! Abarten des Laufes waren der Lauf in Wassenrüftung, zu welcher jedoch in späterer Zeit der Schild genügte, und der nächtliche Lauf mit Kackeln. Der Lauf wurde in gewissen Ab-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 11. Bergl. Plut. Lyfurg. 14. 15. Xenoph. Staatsverf. b. Lakeb. 1. Krause, Gymnastik S. 682 ff.

theilungen (rugere) vorgenommen, beren Sieger bann unter fich wieber um ben Breis laufen muften. Die Arme murben im Laufe frei bewegt. Die zweite Übung im Range war ber Sprung (άλμα), und zwar als Beit-, Boch- und Tieffprung, bie britte ber Ringtampf (πάλη) mit geöltem und bestreutem Körper, ber nach ber Arbeit mit einem Schabeisen ober entsprechenbem Wertzeug aus Bein ober Rohr wieder gereinigt murbe. Das Ringen hatte feine bestimmten Befete; ein Hauptkunftgriff mar bas Unterstellen bes Beines; ein breimal nie= bergeworfener Rampfer mar besiegt. Die vierte Ubung, bas Diskos= werfen (δισχοβολία), b. h. ter Wurf mit einem icheibenförmigen Eisenstild (später auch aus Erz ober Holz) von verschiedener Größe und Schwere, oft mit kunftlerischen Darftellungen verziert, - geschab in Bogenlinie, - Die fünfte, bas Speerwerfen (axortior), murbe mit furgen Speeren ober Stangen ausgeführt. Bufammen namnte man biefe fünf Ubungen ben Fünftampf (nerraglor) und ber Sieger im Rampffpiele mußte in allen fünfen gesiegt haben, b. h. die Sieger in ben einzelnen mußten fich noch einmal untereinander meffen, bis Giner alleiniger Sieger mar.

Eine zweite Klasse ber gymnastischen Kämpse, welche nicht wie die fünf genannten den Charakter friedlichen Wetteisers, sondern schon mehr einen seindseligen Anstrich hatte, eröffnet der surchtdare Faust amp sanz ähnlich den Füssen des Altertums. Bei demselben waren beide Hände, ganz ähnlich den Füssen bei der Sandalenbekleidung, mit einem Riemengeslecht bekleidet, das dis zum Ellenbogen reichte, aber die Finger frei ließ, jedoch in der Zeit der Entartung des Gymnasten= zum Athleten=tum scharses Leder oder gar Nägel und Bleibuckel zur Verstärkung der Schläge erhielt. Diese barbarische Balgerei siel natürlich immer blutig und oft verstämmelnd oder tödtlich aus. Schenso surchtdar war die erst in der 33. Olympiade eingeführte Bereinigung von King= und Fauststampf, der Vollkamps (napxoárror). Wie das Kingen, so hatten auch diese beiden Kampsarten ihre Gesetz zum Schutze der Theil=nebmer.

Eine weitere Gruppe ber Kampspiele, bei welchen nicht mehr blos ber Mensch allein (yvprends aya'v) sich betheiligte, bilbeten die Pferbe und Wagenrennen (innends dya'v). Es kamen babei ganz andere Anlagen zur Geltung, als bei den schon erwähnten Übungen, und diese Rennen fanden anch natürlich nicht im Stadion, sondern in bem umfangreichern Hippodrom städten wertneten war. Dei dem Wagenrennen Maße treibenden Städten vertreten war. Bei dem Wagenrennen wurden zweirädrige Wagen, in der Einrichtung den Kriegswagen der morgenländischen Völker ähnslich, aber schmaler und niedriger, verwendet; es bestieg sie blos der Rosselenter, bisweilen aber auch neben ihm noch ein Mann, der dam

während des Laufes absprang, nebenher lief und wieder aufsprang. Das Gespann bestand aus drei, vier und doppelt soviel Pferden. Zum Antreiben letzterer dienten Peitsche und Stachelstab. Es gab außer den einsachen noch bewaffnete Wagenrennen, wobei die Lenker und die Pferde in Rüssung waren. Das Wettreiten geschah durch nackte Reiter auf nugesattelten Pferden. Beim Wagen- und Pferderennen kamen oft genug gesährliche Stürze vor.

Mehr zur Erheiterung, als zum ernsten Streben nach Sieg und Auszeichnung diente das Ballspiel (ogenocornes) mit verschieben=farbigen lebernen Bällen von verschiedener Größe. Es wurde sowol in den Gymnasien, als im Hause von den Frauen getrieben und hatte verschiedene Gattungen. Ein anderes gymnastisches Spiel war das Bogenschieden nach einem Ziele, z. B. einem Hahn auf einer Säule.

Ein notwendiges Erforderniß nach allen gymnastischen Bethätigungen war das Bad, welches in keinem Gymnasion fehlte und theils im bloßen Begießen, theils im Sintauchen in gefüllte Wannen, theils in Schwitz = und Dampfkädern bestand, noch lieber aber im Freien, in Flüssen und im Meere genommen wurde, wie auch die Griechen die Schwimmkunst eifrig pflegten und es darin zu großer Gewandtheit

brachten. Nach bem Babe murbe bie Malzeit eingenommen.

Ein fo erzogenes Bolt mußte bie Freiheit als bas bochfte But, bie Schönheit als ben prächtigften Schmuck verehren und mit unerschütterlicher Treue an bem Baterlande hangen, bas ihm biefes Gut. und biefen Schmuck ichentte und erhalten half. Die Ghmnaftit hatte aber auch ihre Schatten= seiten. Bor Allem beruhrt es wehmutig, auf die Sieger in ben Kampfspielen, jedenfalls boch in der Regel Leute ohne höhere Bildung und Berbienst, so überschwengliche Ehren gehäuft zu sehen, wie sie Dichter, Runftler und Bhilosophen niemals zu genießen bekamen. Noch ver= lepenber murbe bies für bie Rampfer bes Beiftes, als aus ben abm= nastischen Ubungen und Spielen mit ber Zeit immer mehr ein eigent= licher Athletenstand emporwuchs, beffen robe Mitglieder aus biefer Runfteinen Gelterwerb ju machen suchten und von Spielen ju Spielen reisten, um gemiffermagen Borftellungen zu geben, wobei selbst bie Bettelei bei ben Bufchauern nicht ausblieb. Diese Athleten waren meift Faufttampfer und Pankratiasten und es werden von ihrer Robeit haarfträubenbe Beispiele, sogar absichtliche Töbtungen ber Gegner erzählt\*). Sie waren nur zu biesem "Handwerke", nicht zum Kriegsbienste taug= lich und allgemein verachtet. Dag bie Gymnastit auch Beranlaffung zur Baidophilie im beffern und schlimmern Ginne mar, haben wir bereite gefeben.

<sup>\*)</sup> Kurz, herm., Erläuterungen zu Lubw. Beißers Lebensbilber aus bem flaffischen Alterthum. Stutig. 1864, S. 70.

#### C. Berufsarten, Sandel und Berkehr.

Eine Eintheilung bes Boltes in feste Kasten, wie in Indien, ober in erbliche Stände, wie in Ügypten und wahrscheinlich auch in Mesopotamien und Eran, gab es in Griechenland nicht, indem Angaben, welche das Gegentheil behaupten (z. B. Strab. VIII, 7), vor der Kritif nicht bestehen können. Einige wenige Besspiele erblicher Beschäftigungen, wie z. B. der Flötenspieler und der Köche in Sparta, ersicheinen als Ausnahme; daß zu Herolden nur die Nachkommen des Talthybios genommen wurden, war eine Ehrenbezeugung (Herod. VI, 60, VII, 134) und dieser Fall kommt auch bezüglich der Priesterwürde gewisser Heiligtümer vor. Die Freiheitsliebe der Hellenen schloß kastensartige Schranken von vornherein aus, und sie glichen hierin den Westschmiten, welche unter den morgenländischen Bölkern am meisten auf ihre Kultur einwirkten, indem sie gleich diesen nur eine erbliche Theilung in Stämme kannten und gleich den Phönikern zur Grundlage ihres staatlichen Lebens die unabhängige Gemeinde erkoren\*).

Ungeachtet bes Mangels an Kasten waren bie Griechen boch noch weit von Gleichstellung der Stände entfernt. Ein unanslöschlicher Fleden ihres geselligen Lebens, über den sich streiten läßt, ob er besser oder schlimmer als das Kastenwesen ist, war die Sklaverei, über deren verschiedene Abarten und rechtliche Stellung in den einzelnen Staaten und die Darstellung von deren Verfassungen belehren wird, während wir es hier nur mit den von den Sklaven ausgeübten Berufsarten, im Gegensate zu denen der Freien, zu thun haben. Diese Berufsarten

waren bie ber Dienenben und ber Sandwerter.

In völlig patriarchalischem Berhältniß standen in der heroischen Zeit die Sklaven zu ihren Herren. Sie gingen vertraut mit diesen um und waren von ihnen geschätzt; Beispiele sind der göttliche Sanhirt Enmaios und die treue Wärterin Enrykleia. Auch der Name "Hansegenossen" (olune, olukeral), den die Sklaven oft sühren, deutet auf die bezeichnete Stellung hin. Es dienten aber auch Freie niederer Abstammung um Lohn (Intes) neben den Sklaven. Die Lage Beider war um so weniger drückend, als die Herren selbst überall mit Handanlegten, selbst Fürsten wie Odyssens Zimmerarbeiten besorzten (oben S. 14). Höher standen indessen freie Arbeiter und Klinstler von Beruf,

<sup>\*)</sup> Drumann, W., die Arbeiter und Kommunisten in Griechenland und Rom. Königsb. 1860. Büchfenfchütz, die Hauptstätten des Gewerbssteißes im klass. Altertum (Preisschr. d. Jablonowski'ichen Gesellsch.), Leipz. 1869. Hugo Blümner, die gewerbl. Thätigkeit der Böller des klass. Aktert. (Preisschr. wie vorhin), ebendas. Ders., Lechnologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern. 1. Bb. Leipz. 1875.

zu deuen auch die Seher, Baumeister, Sänger und Arzte gehörten (Obhssee 17, 382), deren Kunstfertigkeit jedoch noch nicht hoch stand, iudem in der ältern Zeit kunftreichere Gegenstände, namentlich aus edeln Metallen und feinen Stoffen, von Phönikien her bezogen wurden\*).

In der geschichtlichen Zeit wurde, in Folge der inzwischen ein: getretenen Bolfermifchung, die Rluft zwifchen herren und Dienenben schärfer. Es waren nicht mehr zusammen aufgewachsene Hausgenossen, jondern entweder Sieger und Besiegte, von denen Jene die Rache Diefer zu fürchten hatten, ober Räufer und Befaufte, bie fein Band als bas Gelt verknüpfte; auch waren bie Gekauften meift nicht Griechen, jondern Leute aus den verschiedensten Rationen, die aber in der neuen Beimat griechische Sprache und Sitten annahmen. Die Sieger und herren waren bes Schaltens mit Schwert und Scepter gewohnt und nahmen keine körperliche Arbeit mehr vor. Die Unterworfenen und Betauften mußten für die Burger arbeiten. Die Banaufen, wie fie hießen (von Bavvoc, Effe, und aver, anzunden, also wol zuerst die Feuerarbeiter, regry Baravooc, sitzende Lebensart) maren meist leib= eigene ober fflavische Handwerker, Fabrikanten, Handelsleute, Athleten, Söldner, Tagelöhner, Gaft- und Bordellwirte, ja sogar Rünstler, Lehrer und Arzte, Die theilweise in ben Saufern ihrer Berren blos fur Diefe, theilweise aber auch auswärts allein ober in Fabriken vereinigt ober auf bem Felde filr Andere arbeiteten und theilweise auf Schiffen als Ruberer und Matrofen -ober in Bergwerken beschäftigt waren. Reiche befagen in die hunderte, ja taufende, und felbst die armeren Burger hielten Denn sie übertrafen an Bahl bie Freien bei weitem: in Rorinth rechnet man ihrer 460,000, in Aigina 470,000, an beiden Orten bas Zehnfache ber Freien; in Attifa betrugen fie etwa bas Bierfache. Die Sklaven in den Häusern, wo sie, wenn auch weniger frei als bie auswärts lebenben, im Bangen nicht schlimm behandelt wurden, verrichteten alle möglichen Dienste, von ben niedrigsten bis zu benen eines Badagogen ber Hauskinder, ber jedoch leiber nicht immer eine geehrte Stellung hatte, und altere, sowie besonders geschickte Stlaven erfreuten sich gewiß oft einer an bas patriarchalische Berhältnift ber heroischen Zeit erinnernben Lage.

In vielen Staaten theilten sich in die Betreibung arbeitender Berufsarten mit den Sklaven, die zwischen diesen und den Herren oder Bürgern stehenden Anwohner oder Schutzverwandten (Perivisen in Lakedaimon, Metoiken in Attika), deren Stellung wir kennen lernen werden. In Theben war Jeder von den Amtern ansgeschlossen, der sich nicht seit wenigstens zehn Jahren von Gewerbebetrieb sern gehalten hatte; in Sparta war den vollberechtigten Bürgern jeder Gewerbebetrieb untersagt.

<sup>\*)</sup> Schoemann, griech. Alterth. I. S. 46. benne=AmRhyn, Allg Rulturgeichichte. II.

Solde Strenge kannte bas Gesetz in ben temokratischen Staaten zwar nicht; aber die Sitte erachtete es auch bort als ber Entwidelung förperlicher und geistiger Schönheit und burgerlicher Freiheit schablich, Handarbeit zu betreiben. In dem Handelsstaate Korinth mar dieselbe am wenigsten verachtet. Nur selten ergriffen Bollburger einen arbeitenben Beruf, höchstens etwa aus Not. Bon solchen erhob Sofrates nach Blatons Gorgias einzig die Heilkunde und die Gymnastik über die Sphare ber fklavischen Befchäftigungen. Allgemein fprach man ben Arbeitern (dyprovoyor) die Bilbung ab und achtete fie gleich ben Stlaven, auch wenn sie nicht foldhe waren; ja man traute ihnen nicht einmal edlere sittliche Gefinnung zu. Die Ansichten eines Blaton, Aristoteles und Demosthenes sind hierin übereinstimmend. - Ja, es wurden hiervon nicht einmal die Künstler ausgenommen, soweit sie um Gelt arbeis teten. Die Männer ber That in Staat und Krieg ftanden erhaben über allen Übrigen, und die Feinde berfelben wußten ihnen nichts Berletenberes und Bernichtenberes nachzusagen, als wenn sie ihre Abkunft von Arbeitern an die Offentlichkeit brachten. Dennoch war es bei alledem nicht sowol die Arbeit selbst, welche entehrte, als vielmehr bas Streben nach Gewinn; dieses war dem Griechen vor Allem verächtlich. Es trug feine Früchte, bag Solons Gefete ben Müßiggang verponten und jedem Bürger Arbeit zur Pflicht machten, es half nichts, baß Beifistratos die Mugigganger vom Marktplate vertreiben ließ. allzu bestechend, unter bem schönen himmel in bem milben Klima und bei den billigen Lebensmittelpreisen ohne Arbeit dahinzulungern und zugleich die Ehre von Staatsregenten zu genießen. Das Borurteil war eingewurzelt und eingeroftet, und es war um jo emporender, als ber Lohn, den die Bürger für ihre Theilnahme an der Bolksversammlung erhielten und den die Boltsführer zu dem schmählichsten Barteitreiben und Wühlen benutzten, nicht als Banausie galt und nicht entehrte, ebenso wenig die Besoldung ber Richter, welche doch gröftentheils blos den Namen Solcher trugen und nur theilweise verwendet wurden. fam noch ärger, als Berikles, gewiß in guter Absicht, aber ohne weiten Blid, sogar die Besoldung der Festseiernden und der Theaterbesucher Die Einrichtung ber Rleruchien, welche icon Rleisthenes nach durchsetzte. Chalkis auf Euboia, später Rimon nach Styros, Berikles nach heftiaia, Aleon nach Lesbos schickte u. s. w., wodurch die armeren Athener ju reichen Landbesitzern oder, wenn sie es vorzogen, zu Saufe zu bleiben, zu Wucherern mit bem Pachtzinse wurden, pflegte ben Müßiggang noch mehr (f. oben S. 33). Man ftahl und tobtete bie Zeit felbft am Tage mit Schlafen, mit Bürfelfpiel, mit Sahnenkampfen und Bettrennen, mit bem Besuche von Hetaren. Alles bas führte unvermeidlich und unaufhaltsam zur Bestechung und damit zur allgemeinen Berderbniß. Die Ginen bereicherten fich unmäßig, die Anderen verfielen in bittere

Armut. Dritte faßten ben ehrenhaften Entschluß, die mit Unrecht verachtete Arbeit in die Sande zu nehmen und sich ehrlich zu er= nahren. Go fielen nach und nach die Schranken zwischen Burgern und Sklaven mit Bezug auf die Beschäftigung und später auch mit Bezug auf die Rechte. Der Untergang ber Freiheit Griechenlands mar ber Aufgang ber Freiheit ber griechischen Sklaven. Unter ihrer über= wiegenden Menge ging die Minderzahl ber ehemaligen Freien und Berren verloren und der Charafter der größtentheils aus hellenisch sprechenden Barbaren bestehenden, bei der Bermischung wie immer maßgebenden Mehrheit ging auf die späteren Bewohner bes Landes, Die Reugriechen, über. Richt Slawen ober Albanesen (lettere wol im Nordwesten), wie manche Forscher behaupteten, nicht reine Sellenen, wie fie selbst behaupten, find bieselben, sondern ein seit altester Zeit im Lande vorhandenes, von griechischer Bitbung angehauchtes, aber nicht völlig burchbrungenes Bölfergemisch.

Was nun die einzelnen Arten der Arbeit betrifft, fo waren von Seite ber im Staatsleben maggebenben Bellenen am meisten biejenigen

Arbeiter verachtet, welche für das gewöhnliche Lebensbedürfniß forgten, für Rahrung, Rleidung, Wohnung, Geräte u. f. w. Die foldes trieben, waren blose Schutverwandte ober heruntergekommene Bürger ober Sklaven. Es geschah auch in Bertstätten, wo gemeinsam gearbeitet wurde, und ba waren es burchweg Sklaven. Es hatte meift jebe Stadt ober Landichaft ihre Besonderheiten, in denen sich ihre Arbeiter auszeichneten, auch waren es oft gewiffe Stadtviertel, welche bies thaten. Go ber Bezirk Rerameitos in Athen burch Töpferei; Athen und Megara lieferten Rleidungeftlide, Argos Reffel und Schilbe, Boiotien Belme, Aitolien Burffpieße, Afarnanien Schleubern (wol die in diefen Gegenden querft üblichsten Waffen), Aigina Leuchter u. a. Thonwaaren, Korinth Teppiche und Gefäße aus forinthischem Erg, die ionischen Städte in Rleinafien Gold- und Silberwaaren, Appros Salben und Die, Amorgos feinen Flachs und Leinwand, Ros Seibenstoffe (beren feinere Arten aber aus China kamen), Rreta Bogen, Milet gewobene und gefärbte Bollen= zeuge u. f. w. Die Sklaven ber Fabriten arbeiteten für eigene Rechnung und gaben an ben Fabritherrn ein gewiffes ab, 3. B. Die Schuhmacher bes Timarchos täglich zwei Obolen und ber Borsteher brei (ein Obolos = 12,5 Pf.), woraus zu schließen ift, daß sie sich ziemlich gut standen. Die Demagogen ber attischen Geschichte waren sehr oft Fabritbesitzer; Rleon und Angtos ließen Leber verarbeiten, Syperbolos Lampen,

Schilde die Brüder Lysias und Polemarchos, Flöten des Jokrates Bater Theodoros; zwei Fabriken für Messer, Schwertklingen und Bettsgestelle besaß des Demosthenes Bater; die erste davon mit 32 oder 33 Sklaven trug jährlich dreißig Minen (2250 Mark), die andere mit zwanzig Sklaven zwölf Minen (900 Mark) ein, was im Berhältniß

zu der damaligen und dortigen Billigkeit der Lebensmittel und Wohnungen nicht so unbedeutend war, wie es heute erscheint. Kallias, Elpinike's zweiter Gatte, war Bergwerksbesitzer; die Athener beuteten in Utika und Thrake viele Gruben ans, für Nikias gruben tausend Sklaven in den Higeln vow Laurion Silber. Die Arbeiter in den Bergwerken waren gefesselt, damit sie nicht davon liefen, wozu die große Anstrengung der Arbeit und die ungesunde Luft des Ortes verleiteten. Sklavenarbeiter wurden auch vielsach vermietet und zwar zu jedem möglichen Zwecke, zur Beschäftigung bei Bauten, auf den Schiffen, im Kriege u. s. w.

Nicht ehrenvoller als die Handarbeit war begreislicher Weise ber Hand el. Die Griechen waren in dieser Art der Thätigkeit bekanntlich die Schiller der Phöniker, wie später die Nebenbuhler und endlich die Besieger und Nachsolger berselben. Mittels ihrer vorzüglichen Landesprodukte, die sie sie nach Hellas brachten, ertauschten jene schlauen Kaussleute schon früh Sklaven und machten auch durch Menschenraub solche. Letzterer Umstand war wol die erste Beranlassung zu dem später herrschenden Standpunkte, die Handelsseute sür einerlei mit Betrügern und Seerändern zu halten; denn bei den in ältester Zeit noch unentwickelten sittlichen Auschaungen sand jene Handlungsweise auch unter den Griechen wielsach Nachahmung, und zwar um so eher, als sie nicht an sich für verwerslich galt, sondern nur jeder einzelne Fall die durch ihn Betrossenen verletzte.

Nach seiner Lage war und ist Griechenland für den Handel wie geschaffen. Seine vielen Buchten und Inseln sind bemselben sogar noch gunftiger, als die einformige Kuftenlinie Phonifiens. Demgemäß mar ber Handel überwiegend Seehandel, und zwar namentlich in Folge ber gebirgigen Natur bes Landes, indem bie Sandelspläte, Die beinahe fammtlich am Meere lagen, auf bem naffen Wege fchneller ju erreichen waren als auf bem trodnen. Das hauptfächlichste Mittel ber Beforberung des Sandels und mit ihm im engsten Zusammenhange mußte baher die Schifffahrt sein. Auch in dieser waren die Phöniker die Lehrer ber Griechen, welche letteren in ber altesten Zeit angstlich ben' Rusten folgten. Die Stufe ber Anfänger überschritten zuerst die asiati= schen Hellenen um die Mitte bes siebenten Jahrhunderts vor Chr. Damals wurde der Samier Rolaios vom Sturme durch die Säulen bes Herakles in den atlantischen Okeanos hinausgetrieben und landete in Tarteffos. Etwa ein halbes Jahrhundert später begannen die Phofaier ihre in der Folge so glanzenden Ansiedelungen an den Mittel= meerkuften Hifpaniens und Galliens ju grunden, unter ihnen bas machtige Maffalia, von welchem aus zur Zeit Alexanders bes Großen Pytheas nach dem sagenhaften Thule fuhr, wo im Sommer die Sonne nicht untergeht. Im europäischen Griechenland waren die erften Seefahrer.

bie Aigineten für ben Krieg und die Korinther für ben Handel; seit ben Berserkriegen aber wurde Athen die erste Seemacht.

In der gleichen geographischen Reihensolge, von Oft nach West, wie die Seetlichtigkeit, entwicklete sich auch der Schiffbau. Jede Seesstadt baute ihre Schiffe selbst an Ort und Stelle, auch wenn sie den Stoff razu von auswärts kommen lassen mußte. Letzterer bestand meist in Tannen- und Fichtenholz, war also nicht sehr dauerhaft, was sehr häusige Verbesserungen und Rendauten zur Folge hatte. Den meisten Ruf als Schissbauer genossen die Korinther; man ließ sie dis nach Samos im Osten und Syrakus im Westen kommen. Selbst Athen lieh von Korinth Schisse um Gelt im Kampse gegen Aigina; aber seit der Zeit des Themistolles lief erstere Stadt im Schissbau der letztern den Kang ab. Die Athener bezogen ihr Schissbauholz meist aus Masedonien, und dieser Umstand trug dazu bei, daß der Sieg und die Obersherrschaft der Makedoner dem Seewesen Athens den Totesstoß versetzen. Aus eignen Erzeugnissen trieb bedeutenden Schissbau die ehemals phösnikssche Insel Kappros.

Auch im Handel waren Athen und Korinth die Hauptplätze und mit ihnen wetteiserten nur einige Inseln, besonders Delos, begünstigt durch das start besuchte Heiligtum des Apollon, den politischen Mittelspunkt der unter Athens Hegemonie stehenden Hellenen in der Blütezeit, Naros, Korkhra u. s. w.

Der Handel, ursprünglich Tauschhandel, erhielt schon früh geset= liche Wertmeffer. Die ersten Goldmungen murben mahrscheinlich um die - Mitte des achten Jahrhunderts vor Chr. in Ryzitos oder in Photaia geprägt, und es ift noch streitig, ob hierin die Lyter ober die affatischen Bellenen vorangegangen find. Jebenfalls entstanden fie aus bezeichneten Gewichtstlicken. Als Grundlage bes Gehaltes biente bas babylonische Neben bem Golbe famen indessen schon bei Zeiten Silberwährungen in Aufnahme. Bei ben affatischen Griechen geschah es zu= erft, daß tie Mungprägung Staats-, beziehungsweise bei ihren Berhältnissen Stadtangelegenheit wurde; aber die einzelnen Gemeinden an= erkannten die Münzen ihrer Nachbarftädte. In Europa mar ber erste Ordner von Munge, Mag und Gewicht Rönig Pheidon von Argos in ber ersten Salfte des siebenten Jahrhunderts vor Chr. Die erste Milize errichtete er in Aigina\*). Bekanntlich verschloß sich Sparta biefer Reform im innern Berfehr und gestattete blos Gifengelt, fo lange seine Ginfachheit dauerte; in späterer Zeit aber fand bas im Berkehr nach außen unentbehrliche Ebelmetall auch in die immer weniger wider= strebenden Kisten der Spartiaten Eingang, erft heimlich, seit Lysandros

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Gefc. I. G. 228 ff. 234 ff.

aber auch offen, obschon man von Ausbebung des alten Gesetzes nichts weiß (Plut. Lys. 17). In Athen war nur Silber im Umsaufe und zwar als hänfigste Minze die Drachme (75 Pf.), dann Vier= und Acht- brachmenstücke (3 und 6 Mark). Hundert Drachmen bildeten eine Mine (75 Mark), sechszig Minen ein Talent (4500 Mark). Die Drachme zerfiel in sechs Obolen (zu 12,5 Pf.) und zwölf Hemiobolen (6,25 Pf.), beide in Silber, der Obolos in acht Chalkus (1,56 Pf.) und 56 Lepta (1 Lepton = 0,223 Pf.), beide in Kupfer. In Gold gab es Goldsstater oder Chrysus zu zwanzig Drachmen (15 Mark)\*). Solon ershöhte den Geltwert, indem er die vorher nur 73 Drachmen geltende Mine in hundert solche theilte, so daß die Schuldner an jeder Mine 27 Drachmen Bortheil hatten (Plut. Sol. 15).

Mit ber Berbreitung bes Geltes fant beffen Wert und ftieg ber Preis ber Waaren. Ein Stud Rindvieh foll zu Solons Zeit fünf Drachmen (3 Mark 75 Pf.), ein auserlesenes solches um 374 vor Chr. aber 70-77 Drachmen (52,5-57 Mark), ein Medimnos (52,53 Liter) Gerste unter Solon eine Drachme (75 Bf.), zu bes Sokrates Beit zwei Drachmen, zu bes Demosthenes Zeit bei einer Theuerung seche Drachmen, ein Medimnos Weizen zu ben beiben letztgenannten Zeiten drei und fünf Drachmen gekostet haben. Isaios rechnete ein Arbeitspferd zu brei (225 Mart), Aristophanes ein ebles Rof zu zwölf Minen (900 Mark), Demosthenes einen Bergwerkstlaven zu 150 Drachmen (112 Mark 50 Bf.), ein Haus armer Leute zu vierzig (3000 Mark), ein von mehreren Familien bewohntes zu hundert Minen (7500 Mark), Aristophanes ein Oberkleid zu zwanzig, ein Baar Schuhe zu acht Drachmen (6 Mark, im Berhältniß zu ben anderen Angaben sehr theuer!). Bödh rechnet nach, daß eine bescheibene Familie von vier Personen zur Zeit bes Sokrates in Athen jährlich mit einer Summe auskommen konnte, welche 270—300 Mark unseres Geltes entspricht. Hauptgüter (Rapitalien) ertrugen meist 12-18 und im Sandel fogar 20-30 vom Sundert \*\*).

Als Bankanstalten bienten im alten Griechenland die Tempel mit ihren reichen Schätzen, namentlich trieb das Drakel von Delphoi starken Bucher\*\*\*). Die Personen, welche vom Handel lebten, wurden in Großhändler, έμποςοι, Rleinhändler oder Krämer, κάπηλοι und Solche, welche die Erzeugnisse eigener Arbeit verkausten, αθτοπώλεις, unterschieden. Die Geschäfte der Großhändler erstreckten sich nach Platon auf mehrere Orte, die der Krämer blos auf einen einzigen. Die Gessetze Solons suchten zwar die Kausseute gegen Misachtung zu schützen;

<sup>\*)</sup> Schoemann, griech. Alt. I. S. 448.

<sup>\*\*)</sup> Schoemann a. a. D. S. 450. 451. 546.

<sup>\*\*\*)</sup> Curtius, griech. Gefc. I. S. 488 f.

aber im Ganzen standen sie in demselben geringen Ansehen wie die Wie fehr man ben Bucher fürchtete, zeigt bas Gefet, daß tein Einzelner mehr als 50 Phormen (Körbe) Getreibe auffaufen und nicht um mehr als einen Obolos theurer verkaufen bürfe, als er getauft. In Athen wurde ber Sandel von Metoiten betrieben. standen im Allgemeinen in dem Rufe, die Waaren zu verfälschen und bie Kunden mit Mag und Gewicht zu betrügen, namentlich die Weinund Rischländler und die Wechsler. Die Kornhandler verbreiteten faliche Gerüchte, um ben Preis ihrer Waare zu steigern, g. B. vom Untergange ober von ber feindlichen Wegnahme mit Getreibe belabener Schiffe, ober auch von bevorstehenden Kriegen. Es gab Bandelsgesellschaften, welche zusammen Schiffe mieteten und befrachteten und auf die Ladung Belt aufnahmen. Es wurde bem Demosthenes fehr übel vermerkt, baff er sich bei einer berartigen Spekulation betheiligte (Plut. Bergl. bes Dem. und Cic. 3). Frauen und Mädchen, welche fich mit Berkauf von Waaren auf bem Markt ober in Laben befagten, murben ben hetaren gleich geachtet ober als folche angesehen. In ben Zeiten ber attischen Demagogie galten die Handelsleute als eine Stilte ber bemofratischen Partei und ihr Gewerbe stieg baburch in ber öffentlichen Der Werghandler Gufrates und ber Biehhandler Lysifles Meinung. übten zur Zeit des Berikles großen Einfluß aus und Lysikles mar Sachwalter (aber nicht Gemahl) ber Afpafia.

Besonders verhaft waren die Geltwechsler, rounelieut, welche Geltgeschäfte aller Art machten, gegen hohen Zins auch dem Staate-liehen und die Schuldner äußerst hart behandelten. Man rechnete es ihnen besonders zum Vorwurf an, daß sie das Gelt selbst als Waare betrachteten. Es gab unter ihnen freigelassene Stlaven und in den verschiedenen Städten standen sie unter einander in Verbindung.

Dem Handel diente meist eine bestimmte Örtsichkeit, in Athen die aquas arvoa, ein weitläusiger Stadtsteil mit Tempeln und Hallen, Altären und Bildfäulen und zum Theil von Platanen beschattet. Dieser "Markt" war das gewöhnliche Stelldichein der Männer. Zu Geschäften besuchte man ihn in der Frühe des Tages; Mittags und Abends spazierte man dort (s. oben S. 33). Hierher kamen früh Morgens die Landleute und verkauften ihre Waaren den Krämern. Diese trugen selbe sehr oft selbst herum und riesen sie aus, wie noch jetzt dei uns. Selbst die Großhändler ließen sich in gewissem Grade zu dieser Manier herab, indem sie in den Häsen, wo sie Waaren einsührten, selbe ausstellten, anpriesen und Proben davon den Umstehenden andoten. Die meisten Kausgeschäfte wurden indessen dem Markte und in den diesen umgebenden Buden und Läden gemacht. Es gab in der Regel für die verschiedenen Waaren verschiedene Verkaufplätze, die in Athen nach denselben benannt wurden, z. B. man ging "zum Wein", "zu den Salben",

o maren a lenkauften.

France a feinfauften.

France fein ibre hundstabten. der Stisse greichigen gerechigen. B waren meist bie aber auch offen, obschon -weiß (Plut. Luf. 1 mar als hä. brachmenstü (75 Mar\* zerfiel in or mit ibren andern maten führten die Agoranomen die mit an die Magemeinen führten die Agoranomen die mit Augemeinen bie Agoranomen die Magemeinen die Magem beibe ir (1 Ler Warft im Augemenn Besten und Spielen wurden auch Warft in welche unsern Jahrmartten alicham iler den großen reugen ochen und Spielen war andre geholten wiede unsern Jahrmärkten glichen. Anfichen graften geholten mit den Handwerken und dam gernfaarten grant anders als mit den Handwerken und dam gernfaarten stater böbt Mi 2

Mache gehalten, it ben Handwerken und dem Handel verhielt grunt anders als mit ben ham bem Landban mit propere anders als Berufsarten, dem Landban und der Jagd, mit meiteren pollberechtigte Bürger nachgehen durften of mit weiteren vollberechtigte Bürger nachgehen durften, ohne sich welchen und ohne sich ber Berachtung von Soite ich melden und ohne sich in melden und vergeben und ohne sich in melden un vergeben und natürlich in ve schal freie und vone fich ber Berachtung von Seite ihrer Mitneuchen vergeken und ohne sich ber Berachtung von Seite ihrer Mitenvas ju vergeken, — natürlich soweit es sich dabei nicht .... wergeben nathrlich soweit es sich dabei nicht um niedrige burger auszuleten, handelte.

Tienfleiftungen handelte. fleistungen garbau konnten die Griechen nichts besonderes, vollendetes In gutick noues leiften indem gingefelte 3m Ruces leiften, indem einerseits die in dieser Beziehung ober eigentamlich außerordentlich begünstigten Ronntau .... Beziehung ober eigentummer außerordentlich begünftigten Ugypter und Mesopotamier von ber glatte bedeutend entwickelter Landbehamme von ber Mit bebeutend entwickelter Landbebauung schon vorangegangen ihnen und auberseits Hellas bei seinem gekiraisen ihnen und auberseits Hellas bei seinem gebirgigen Boben und seiner ware meet tief eingeschnittenen Kilftenlinie bieten waren Meere tief eingeschnittenen Klistenlinie bieser Beschäftigung wenig vom parbot. Doch thaten bie Griecken von Barbot. Doch thaten die Griechen, von der Nahrungssorge ge-Raum immerhin ihr möglichstes. Schon in der Hervenzeit wurde ausrieben, Galnhau hetrieben rieben, Feldbau betrieben, wie die "Werke und Tage" des Hesiodos, gebehntet unlendeterer Martan ..... Den gedeunich wollendeterer Garten= und Obstbau, wie die Garten des Laertes und noch groeinens im Der und bes Alfinoos in ter Obhsse zeigen. Reiche Athener hatten ihre Giter, leiteten und beaufsichtigten sie selbst; die Arbeiter darin waren natilrlich Stlaven. In Sparta maren die Periviten und Seloten aut genug, sich bem Landbau zu widmen.

Noch vornehmer war die Liebhaberei der Jagd, besonders bei ben Kriegern in Friedenszeiten. Die kalydonische Jagd mar einer der beliebtesten Sagenstoffe und ihre Belben im Bangen bie bes größten portroischen Ereignisses, ber Argonautenfahrt. Auch Obusseus hat auf einer Jagd am Parnaffos die verhängnifvolle Narbe bekommen, burch Die er erkannt wird. Eber und Baren, mit beren Berfolgung und Erlegung Gefahr verbunden mar, galten ale die beliebtesten Jagothiere; weniger hören wir von ben ungefährlichen Füchsen und Sasen. bem Fisch fange bagegen befagten fich Freie nicht; er war gefahrlos und zu fehr ein Gewerbe, bas ben Fischbändlern in die Sande arbeitete.

Bu ben verachteten Gewerben gehörte auch bas ber Gaftwirte, indem es nicht nur ausschlieflich auf Gelterwerb zielte, sondern gemiffer-

maßen nur als ein Notbehelf bei bem Fehlen einer in Griechenland allgemein herrschenden beiligen Sitte, ber Baftfrennbichaft, in Anwendung tam. Die Gaftfreundschaft verpflanzte sich als geheiligter Bertrag zwischen befreundeten Familien vom Bater auf ben Gohn, und wer von guter Familie war, hatte baher auch an Orten, wohin zu reisen er in den Kall tam, seinen Gastfreund. Dieser wurde nicht nur nicht entschädigt, sondern beschenkte ben Gaft fogar (gevia). Gaftfreundichaft in größerm Mafftabe übten bie moo'gevor, welche fo ziemlich ben modernen Ronfuln entsprachen, b. h. Bertreter eines Staates in einem andern, welche Stelle angesehene Blirger bes lettern einnahmen und woffit fie in bem Staate, ber fie beauftragte und beffen Birger fie in ihrer Stadt zu ichuten hatten, gemisse Rechte genoffen. In unferm Sinne reisten die Griechen wenig, vielmehr nur aus bestimmter Beranlaffung, wie z. B. zu Festspielen, zu einem Orakel, als Gesandte von einem Staate an einen andern, um berühmte Rebner und Philosophen zu hören, unfreiwillig als Berbannte u. f. w. In Kriegszeiten und auf dem Kriegsschauplate bedurften Wanderer einer Art von Baf (σύγyoapa) mit bem Staatsfigel. Sehr lästig waren bie Bölle für bie Reisenden, welche an der Grenze streng untersucht wurden. Den Reisenden, welche keinen Gastfreund hatten, dienten die angedeuteten Gaft = häuser (πανδοκεία), besonders bei bedeutenden Tempelbezirken und Festorten und auf ben Hauptruhepunkten bes Weges bahin. Dort gab es inbeffen auch folche, in benen man auf Staatstoften Unterkommen fand.

Die Sauptpunkte bes Verkehrs im alten Sellas maren einer= seits die Städte, auf deren Bauart wir bereits (oben S. 15) einen Blick geworfen haben, und anderseits die Tempelbezirke. Sowol jene dem bürgerlichen, ale biefe bem religiofen Leben bienenden Bereinigungen von Gebäuden waren in ber Regel von Mauern umgeben, um fie gegen alle Angriffe auf ihre geheiligten Zwede zu schützen. Oft lagen auch die Tempelbezirke mit eigenen Mauern innerhalb ber Städte, um noch besser geschützt zu sein, so auf ihrem weit ragenden Sügel die Akropolis von Athen. Die ältesten Mauern wurden von tolossalen Steinbloden gebildet, Die ohne Mortel, aber fo gehauen waren, daß fie, obichon unregelmäßig geformt, boch genau an einander paften; fpatere Beichlechter nannten sie, in ehrfurchtvoller Schen vor ihren fraftigen Gründern, Ruflopen-, fpater wol auch, nach ber altern Bevölferung, pelasgische Mauern. Oft bestanden nur die außeren Seiten ber Mauern aus folchen Riefenbloden, mahrend bas Innere mit kleineren Steinen und Mörtel ausgefüllt murbe. Go bie berühmte Mauer von Mutenai. An Stelle dieser Bauart trat jedoch schon fruh eine Anordnung an sich unregelmäßiger Steine in magerechten Schichten, später aber völlig regelmäßiger Quaberbau.

Das Erforberniß der Herstellung des Berkehrs zwischen den Städten innerhalb ihrer Mauern und der Landschaft erfüllten zunächst die Thore. Atropolen, bei denen es vorzüglich auf Festigkeit ankam, hatten möglichst wenige, Städte, für welche der Berkehr die Hauptsache war, möglicht viel Thore. Ja die Städte rühmten sich vieler Thore, und es war den Griechen der höchste Ausbruck für die Größe einer Stadt, wenn sie das ägyptische Theben die "hundertthorige" (\*\*earoumvlog) nannten. Die ältesten Thore waren Offnungen in der Maner, dreiectige, nach oben versängte vierectige, spitzbogige oder rundbogige, auch gewöldte. Besestigt und geschützt waren die Thore oft durch Thürme, deren man auch einzelne auf Borgebirgen, Felsen u. s. w. errichtete. Bemerkenswert unter den erhaltenen Resten griechsicher Baukunst aus ältester Zeit ist das Löwenthor von Mykenai, dessen Darstellung als bekannt.

vorausgesett werben barf.

Den Berkehr zu Lande vermittelten Wege und Strafen, vorzüglich für die Festzüge nach den großen Beiligtumern, wie Delphoi und Olympia. In fumpfiger Gegend wurden Damme aufgeführt, um bie Wege zu tragen, so über ben topaischen Sumpf in Boiotien, wo ber Damm 22 Jug breit war. Besondere Wege führten zu ben Paläften und Burgen ber Großen. Auf ben "beiligen Strafen" waren für die Wagen mit Bilbern ber Götter und Rultgeräten, die mithin einerlei Spurweite haben mußten, Geleife in ben Boben eingehauen, und zwar entweder boppelte oder hier und da mit Answeichplätzen Die Wege waren bem hermes und ber hetate heilig, beren Bilber oft an Scheibewegen ftanden. Man legte ihnen Speisen hin, welche die hungrigen Reisenden genießen durften. Auch die Friichte ber Bäume am Wege ftanden jur Berfügung berfelben. In späterer Zeit gab es auch Meilenzeiger und Wegeweiser. Bruden murben aus Solz und Stein gefertigt. Eine hölzerne führte vom Festlande nach ber Insel Euboia, steinerne vorzüglich über Flüffe und zwar in hohem Bogen, bei breiteren Fluffen mit Pfeilern. An gemauerten ober in Felsen eingehauenen Ranälen und Wafferleitungen fehlte es ben alten Griechen ebenfalls nicht, ebenfo wenig an zwedmäßigen Safenbauten, wie der Beiraieus bei Athen, in Kenchreai bei Korinth, zu Methone in Meffenien, auf Rodos u. f. w. Manche hatten Lenchtthurme und Seearfenale aufzuweisen.

### Bweites Buch.

# Die hellenischen Staaten.

Erster Abschnitt.

## Geschichtliche Entwidelung.

#### A. Die Staatsformen.

Bellas war burch seine geographische Gestalt ichon von fruhefter Beit an bagu bestimmt, fein politisches Ganges zu bilben. Das Meer und die Gebirge, welche es in eine Menge für fich bestehender Bestandtheile scheiden, so daß jede Insel, jede Halbinfel, jedes Thal gemiffermagen auf ein selbständiges Leben angewiesen ift, verhinderten die Ent= stehung eines hellenischen Reiches sowal, als die Unterwerfung des Landes unter ein fremdes Reich, welche lettere von Perfien vergeblich versucht wurde, Makedonien nur theilweise in einer Zeit ber Entartung gelang und erst burch Rom erreicht wurde, als biesem auch die umliegenden Länder gehorchten. Soviele Inseln, Halbinseln und Thäler, ja in manden Gegenden fogar soviel Stäbte, — beinabe soviel Staaten gablte Bellas auch mahrend ber gefammten Dauer feiner Unabhängigkeit von fremben Mächten. Jeber Staat war ben anberen gegenüber fremb und ausländisch. Es gab teinen allgemeinen Bund zwischen ihnen, tein an= erfanntes Schiedsgericht. Nicht einmal Eben zwischen Angehörigen verichiedener Staaten waren gilltig, wenn nicht besondere Bertrage barilber geschlossen waren. Ja es gab im Ganzen mehr Zwiste und Streitigteiten, ja sogar Kriege zwischen ben hellenischen Gemeinwesen, als gemeinsame Thaten in bundesgenössischer Berbindung \*).

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Gefc. II. S. 54.

In ber altesten Zeit, von ber wir Zeugnisse haben, mar bie Staatsform fammtlicher hellenischer Gemeinwesen eine patriarchalische Monarchie. Die an der Spite ftebenden Staatslenker führten ben Titel "König" (Busiden's) und ihre Würde war erblich vom Bater auf ben ältesten Sohn. Ihre Macht galt als eine von ben Göttern erhaltene, unantastbare, beilige, mar aber keineswegs unumschränkt. König war nur ber Erste unter Gleichen, b. h. unter ben eine Art von Aristofratie und seinen Rat bilbenben Häuptlingen (regortes), von benen auch unter Umständen eine Königewahl vorgenommen ober in Abwesenheit des Königs der Staat geleitet wurde. In der Obusseia ist es z. B. in Ithata zweifelhaft, wer im Falle des Todes des Obuffeus bie Herrschaft erlangen werde, auf welche Telemachos verzichten will (Db. I. 385 ff.). Es kommen aber auch größere Bersammlungen vor, welche als solche bes Bolkes bezeichnet werben, ohne daß klar ist, wer baran theilzunehmen berechtigt und welches ihre Befugnisse maren; benn eigentliche Beschliffe werden nicht von berselben berichtet. Das Lettere ist auch ber Fall bei ben im Rriege zusammenberufenen Beeresversamm= lungen (31. II. 50 ff.). Zu ben Bersammlungen beriefen Berolde bie Berechtigten und gaben bem in ber Sitzung Sprechenden bas Scepter in die Band. Die Bersammlung ber Bauptlinge fant in gemutlicher Weise oft bei einem Male statt, wo die Theilnehmenden die Gaste bes Rönigs ober bes sonstigen Einladenden waren. Ein Opfer ging ber Beratung voran. Das Verhältniß zwischen bem König und den Häuptlingen sowol als bem Bolke war auch im Übrigen ein vertrauliches; es war weber Hochmut und Eigenbünkel auf ber einen, noch Kriecherei auf ber andern Seite im Schwange, und man verkehrte burchaus unbefangen und offenherzig mit einander. Die Bervenzeit kennt auch keine Beispiele von blutdürstigen Despoten.

Wie in der Landesverwaltung, so waren auch im Gerichtswesen die Häuptlinge Beisitzer des Königs, für welchen Letztern das Richteramt eigentlich die Hauptsache war. Die Gerichtsverhandlungen waren öffentlich, und das zuhörende Volk betheiligte sich dabei durch Zuruse an die Streitenden, welche nicht ohne Einfluß auf die Entscheidung waren. Die Richter sassen im Kreise auf behauenen Steinen und gaben Jeder nach der Reihe, den Stab des Heroldes ergreisend, ihr Urteil ab (31. XVIII. 497 ff.).

Die Könige waren ferner Anführer im Kriege, wo sie eine größere Gewalt besassen als im Frieden und ihnen die Untergebenen zur Heeresfolge verpstichtet waren. Sie waren ferner die Beranstalter der Staatssopfer mit priesterlichen Befugnissen bei denselben; sie beschützten und ermunterten endlich die Künste durch Beschäftigung von Sängern, Bildehauern, Baumeistern u. s. w. in und an ihren Palästen. Zu dem mit ihrer Würde verbundenen Auswande dienten ihnen einestheils Krons

güter, bestehend in gewissen Städten, über beren Erwerbungsart nichts bekannt ist, anderntheils Abgaben und Zehnten des Bolkes. Äußere Abzeichen der königlichen Wärde gab es nicht; von Kronen erscheint keine Spur und das Scepter trug jeder öffentlich Auftretende. Eigentliche Beamte gab es nicht; die Herolde, welche allein solchen zu entsprechen scheinen, waren mehr königliche Diener, die auch hänsliche Berrichtungen besorgten. Die Priester könnten eiwa als Beamte ihrer Tempel bestrachtet werden; politischen Einfluß besassen sie nicht.

Das Bolf war in Stämme und Geschlechter, Phylen und Phratrien getheilt, über beren Einrichtung nichts näheres bekannt ist. Außer ben eigentlichen Staatsbürgern aab es noch Beisaffen. Metanasten, welche

geringern Rechtes waren.

Auch in ber geschichtlichen Zeit war Anfangs die Monarchie bie herrschende Berfaffung in allen bellenischen Staaten, bis fie in ben meisten berfelben, aber zu verschiedenen Beitpunkten, burch bie Ariftofratie ober Oligarchie verdrängt wurde. Größere Königreiche (für und immer noch Miniatur-Fürstentilmer) waren Argos, Latonien und Meffenien (bas lettere bis es von den Spartern erobert wurde) in der Beloponnesos, Attifa in Mittel= und Epeiros in Nord-Hellas. In ben übrigen Landschaften hatte beinahe jebe nomhafte Stadt nebst bem umliegenden Gebiete ihren "Rönig", beffen Burbe aber in ben meiften icon febr früh zu bestehen aufhörte, in manchen, g. B. in Achaia, wol icon in vorgeschichtlicher Zeit. In Theffalien herrschte zeitweise ein gewählter Oberkönig. Auch von ben weit verbreiteten hellenischen Rolonien, welche von monarchijch eingerichteten Mutterstaaten gegründet waren, hatte anfänglich eine jebe ihren Konig. Das Königtum geborte bestimmten Familien, welche oft mehrere Staaten zugleich in verichiebenen Aweigen beberrschten, so die sog. Herakleiben Argos, Lakanien und Messenien, die Rodriden die ionischen Städte in Rleinasten, u. f. w.

Das hellenische Königtum untergrub sich selbst in den meisten Staaten durch seine Ausartung in Wilklürherrschaft. In auderen siel es vor dem erwachenden Bewustsein des Boltes als eine überslüssige Einrichtung. Begünstigt wurde sein Fall durch die wenig hervorragende, aller Mittel zur Aufrechthaltung ihrer Macht beraubte Stellung ber Könige, denen die Häuptlinge ja sast gleich waren, die sogar selbst oft "Könige" genaunt wurden. Die Häuptlinge waren daher die natiltslichen Erben des Königtums.

Wenn in einem griechischen Staate, was in den einzelnen solchen zu sehr verschiedenen Zeiten geschah, das Königtum aufhörte, so blieb vorläusig alles Ubrige im Alten. Die Hänptlinge, d. h. die Hänpter der ältesten und angesehensten Familien, suhren fort zu thun, was sie bisher schon gethan. Indem sie ihr Geschlecht von Herven und diese von Göttern ableiteten, glaubten sie sich für alle Zeiten zur Staats-

leitung berufen. Noch unter Herrschaft bes Demos hielt sich Alfibiabes für einen Nachkommen bes Mias, ber wieber nach ber Mythe von Zeus stammte. Die Glieder einer ber mächtigsten Dligarchien, die Batchiaden in Korinth; wollten Abkömmlinge des Herakles sein, wie die Rönige Spartas und Makedoniens u. f. w. Die ben Staat beherrschenden Säupter hielten fich von bem unterworfenen Bolte ftreng abgeschlossen und es wurden teine Beiraten unter beiben Ständen gebulbet. So suchten bie Oligarchen auch bafur zu forgen, bag ber Reichtum auf fie beschränkt mare und ebenso, daß fie allein im Besitze ber bevorzugten Beeresgattungen, ber Reiterei und ber Schwerbewaffneten blieben. Das ging in den älteren Zeiten an; allein dem Berkehr konnte auf die Dauer keine Gewalt angethan werben und mit ber Zeit entstand neben bem Stammabel, ben Eupatriben, ein Geltabel unter verschiedenen Benennungen, g. B. die Fetten, die Bemittelten u. s. w. Die Berrschenden und Gesetzgeber begunftigten unter ben Reichen die Landbesitzer gegenüber ben Rapitaliften; erftere machten fich fachgemäß mehr in Aderbau=, lettere mehr in Handelsstaaten geltenb. Go gingen allmälig manche Oligarchien in Geltherrschaft über, welche, wenn ihre Träger zugleich Achtung verdienten, Timofratie, wenn aber die nachte Sabfucht herrschte, Plutofratie genannt wurde.

Der Unterschied zwischen ben Bevorrechteten und Untergebenen ober zwischen Oligarchie und Demos erstreckte sich auch auf die einzelnen Stämme (Phylen) und Geschlechter (Phratrien), in welche die Ginwohnerichaft zerfiel, wenn die lettere einem einzigen Bolksstamm angehörte. War dieselbe dagegen aus einem alteinheimischen, aber unterworfenen, und einem siegenden Stamme zusammengesett, so gehörte die Oligarchie ausschlieflich diesem an und mar also auf die Phylen besselben beschränkt, in den Phylen des unterworfenen Boltes aber nicht vertreten. Es scheint auch Ubung ber Oligarchen gewesen zu sein, bas herrschende Bolk zur Sicherstellung seiner Obmacht in mehr Phylen zu theilen als das unterworfene Bolk, welches fogar oft, obschon mahrscheinlich in der Regel zahlreicher als die Herrschenden, nur eine Phyle bilbete, wie z. B. die Achaier gegenüber ben je brei Phhlen der Dorier in Siknon und Argos. Es icheint indeffen, daß bas siegende Bolt, soweit es nicht zum Abel gehörte, ben Oligarchen gegenüber an manchen Orten ebenso rechtlos war wie bas unterworfene. Go gab es benn auch Staaten, in welchen beide Bolfsstämme in politischer Beziehung verschmolzen und bie Phylen gleich unseren heutigen Gemeinden nach den Gebieten, welche fie bewohnten, eingetheilt maren, so in Korinth nach Stadtvierteln, in Elis nach Landbezirken. Wie die Geschlechterphylen in Phratrien, Genossenschaften, so zerfielen die Ortsphylen in Gaue (dquoe) ober Ort= ichaften (xoua). Ohne Zweifel waren auch die Geschlechterphylen ursprünglich örtlich geschieben und zerstreuten fich durch ben Berkehr mit

ber Zeit, ohne ihren alten Zusammenhang aufzugeben. Im beutigen Europa und beffen Kolonien finden fich nur noch die territorialen Gin= theilungen ber Staatsangehörigen; einzig in ber Schweiz bestehen neben ihnen noch in ben "Burgergemeinden" bie alten Genoffenschaften ber einer bestimmten Gemeinde Angehörigen, mas fie in hinsicht auf Antheil am Ortsgute und Auspruch auf Unterftutung auch bleiben, wenn sie längst anderswo wohnen, anderswo baher auch ihre politischen Rechte ausüben und Steuern gablen, ja jogar anderswo geboren find und ihren Burgerort niemals gesehen haben. Go muß es sich auch mit ben Geichlechterphylen ber Griechen verhalten haben, nur bag bieje auch in politischer Hinficht, im Stimmrecht und in ber Steuerpflicht, Glieber ihrer Phylen blieben. Letzteres war übrigens bis vor kurzem noch in ten seche Roben von Appenzell=Innerroben ber Fall. Wie in der Schweiz jeder Staatsburger einer Burgergemeinde als Benoffe angehören muß, so war auch in Sellas die Angehörigkeit einer Phratrie ober eines Demos die notwendige Borbedingung zur Staatsangehörigkeit. Bur Zeit ber Oligarchie bezogen sich die Befugnisse ber Phylen als folder auf örtliche und religioje Angelegenheiten. Die nicht in Phylen Aufgenommenen, also im Lande sich aufhaltende Fremde, waren unter Aufsicht der Landesregierung besonders organisirt; boch ist darüber nichts Gang ohne alle personliche Rechte und Freiheiten näheres bekannt. waren die Leibeigenen, wozu in manchen Staaten der überwundene Bolksstamm ber alten Bewohner herabsant, wie in Lakonien die Beloten, in Theffglien die Benesten u. f. w. Ihr Berbaltnif au den Berrschenden war ein verschiedenes, aber überall ein gedrücktes, so daß fie stets zu Aufständen bereit waren, die aber nie gelangen. Nicht zu verwechseln mit ihnen find die Stlaven, über beren Berhaltniffe wir aber nur bezüglich Attita's näher unterrichtet find (hiervon baber bei ber Berfassung Athens). Eine Art von Leibeigenen waren auch die Hierobulen, welche gewiffen Tempeln und Beiligtumern gehörten, und in ben asiatischen Kolonien zahlreicher waren als in Hellas, wo es nur in Korinth eine größere Anzahl, und zwar weiblichen Geschlechtes gab, welche die orientalische Tempelprostitution in dem solche Greuel sonst verabscheuenden Lande ber Schönheit vertraten.

Die wichtigste und einslufreichste Behörde in ter Oligarchie war ter Rat ( $\beta ov \lambda \eta$ ), auch Rat der Alten ( $\gamma e govo \delta a$ ), indem nur Männer von vorgerückem Alter Aufnahme in denselben fanden, welche ihre Stellen lebenslänglich bekleideten. Sie wurden von den Mitgliedern des Standes gewählt, der sich im Besitze der Herrschaft befand, an manchen Orten mit Zuzug der Schwerbewaffneten, wenn diese auch nicht zum herrschenden Stande gehörten. Die kleinste Mitgliederzahl war wahrscheinlich sünfzig, — die größte stieg in die hunderte, ja die auf tausend. War der Nat von solcher größerer Anzahl, so wurden die

laufenden Geschäfte und bie Borberatung ber Ratsbeschluffe einer engern Behörde übertragen, welche verschiedene Titel führte (πρόβουλοι, νομοφύλαχες, σύνεδοοι, άρτίναι, έφοροι, θεωροί, άρχοντες u. f. w.) und nur die wichtigften Beschlüffe ber weitern Bersammlung vorbehalten. Diese Einrichtung, welche offenbar von den Phonikern entlehnt war (f. Bb. I. S. 445 ff.), ift bas Borbild aller Organisation von Behörden bis auf die neueste Zeit geblieben; die großen und kleinen Rate ber Republiten bes Mittelalters (und ber schweizerischen Kantone noch jett), wie die Stadtverordneten und Rate der deutschen Städte find eine getreue Ropie berfelben und felbst in den beiden Rammern ber konstitutionellen Monarchien finden sich noch Spuren bavon. Räheres über Die Befugnisse biefer Behörden ift und nicht bekannt, fo wenig wie aber Diejenigen ihrer Vorsitzenden, in denen wir die Muster ber romischen Ronfuln, der italienischen Gonfalonieren, der deutschen Landammänner und Burgermeister zu suchen haben. Wahrscheinlich waren die oberften Beamten, die fich in manchen Oligarchien finden, zugleich Borfitzende beiber Räte. Damit sind nicht die "Rönige" (Burideig) gemeint, welchen Titel lediglich bie Personen behielten, auf welche bas Darbringen ber Staatsopfer von ben wirklichen Königen übergegangen mar. Als politische Nachfolger der Könige erscheinen vielmehr die Prhtanen (wol von nowrot, principes, Fitrsten), wie wir sie in Korinth, Korthra, Sprakus, Robos und vielen anderen Staaten finden, Die an manchen Orten aber nur ein Jahr ober ein halbes im Amte waren. beren Orten führten untergeordnete Beamte ober Ratsabtheilungen biesen Titel. In Areta stand ein Kosmos ober Rosmios (Ordner), in Theffalien ein Tagos (Befehlshaber) an der Spite jeder Stadt, in Ells, Arkadien u. a. Demiurgen. Die untergeordneten Beamten waren sehr verschiedenartig, sowol was Ort und Zeit, als was ben Geschäftstreis betrifft. Es gab Agoranomen zur Beauffichtigung bes Marktes, Afthnomen für bas Bauwesen, Agronomen und Hylonomen für Flur und Wald, Ginnehmer (rapiai) für bas Finanzwejen, Polemarchen und Strategen für ben Rrieg, Rauarchen für die Flotte u. f. w. Die Wahlart der Behörden und Beamten war häufig das Los, aber oft auch mittelbare ober unmittelbare Bahl. Säufung von Amtern auf bieselbe Berfon und allzu langer Besitz berselben waren meist verpont und die Beamten waren allgemein filr ihre Thätigkeit verantwortlich und bienten nicht um Gelt, fondern um der Ehre willen, mas indeffen nicht verhinderte, daß fie in entarteter Zeit fich im Amte gehörig bereicherten. Ohnedies schon mar es an manchen Orten Regel, bag bie boberen Beamten auf Staatstoften speisten. Besolbet wurden nur niebere Angestellte und Diener, welches lettere oft Stlaven maren.

Die Gerichtsbarkeit in burgerlichen und ftrafrechtlichen Fällen befagen die erwähnten Behörben felbst. In schwierigen Källen, namentlich

bei heftigen Parteiungen, wurden fremde Richter berufen, was sich im mittelasterlichen Italien, ja in San-Marino noch heute erhalten hat. Im Strafrechte war es allgemein üblich, daß nur auf Klagen hin von den Behörden eingeschritten wurde, Berbrechen also, die niemand als Kläger anzeigte, unbestraft blieben. So blieb es auch bei uns bis auf neuere Zeiten, daher das volkstümliche (jest allerdings unrichtig gewordene) Sprichwort: wo fein Kläger, ist auch kein Richter.

Die Mittel, welche bie Oligarchie anwendete, um sich im Besitze ber Berrichaft zu erhalten, waren in Sparta und Rreta bie fcon erwähnte öffentliche und gemeinschaftliche Erziehung ber Jugend bes herrschenden Stammes und bie gemeinsamen Malzeiten ber Manner besfelben (oben S. 27 u. 31). An verschiedenen Orten bienten bemfelben Zwecke Magregeln zur Berhinderung des Berkaufs und der Zersplitte= rung ber im Besite berrichenber Familien befindlichen Grundstude, wozu u. a. auch gehörte, daß die jungeren Sohne einer Familie von kinderlosen Bürgern adoptirt murben. Man sorgte ferner bafür, bag bie Beherrschten unbewaffnet blieben und möglichst zerstreut wohnten, ja man scheute sogar nicht offene Gewaltthätigkeit gegen fie; so g. B. gingen auf Lesbos bie im Befite ber Berrichaft befindlichen Benthiliben umber und erschlugen ihre Gegner mit Anütteln, mas bann freilich ihren balbigen Sturz zur Folge hatte (Aristot. Bol. V. 10). Auch tie Berachtung ber Handwerke und bes Handels (oben S. 51 ff.) gehört bierher.

Doch alle diese Mittel konnten auf die Dauer der natürlichen Entwidelung feine Gewalt anthun. Der Buftand ungleichen Rechtes zwischen zwei Abtheilungen ber Bevolkerung eines Bebietes von einerlei Lage, Sprache, Sitte und Religion konnte auf tein fortwährendes Beftehen Anspruch machen, weil er jedes Gefühl ber Billigfeit und Berechtigkeit verlette. Es brach daber im fiebenten Jahrhundert vor Chr. in beinahe ganz Griechenland und beffen Rolonien eine burchgreifenbe Bewegung, eine energische Erhebung bes Boltes gegen die Oligarchie aus, welche fich je langer besto weniger zu mäßigen verstanden hatte. Dieje Bewegung hatte in fast allen Staaten, mit Ausnahme bes ftarren Sparta, wenn auch nicht fofort, boch mit ber Zeit ben Sturg ber Dli= garchie zur Folge. Plötlich gelangte fie nirgende zum Ziele, fonbern nur burch mancherlei Ubergange, fowol friedliche, als mit gewaltigem Zusammenstoß und blutigen Thaten verbundene. In manchen Staaten endete ber Streit zwischen ber Dligarchie und bem Demos um bie Berrschaft burch eine gutliche Ubereinkunft, indem beibe Parteien die Begrundung eines neuen Buftandes, alfo gewissermaßen eine Berfaffungs= revision, einem bedeutenden Manne übertrugen, welcher sowol Beset = geber, als für die Zeit ber Ausarbeitung feines Werkes, an manchen Orten auch lebenslänglich, Inhaber ber Staatsgewalt mar und ben

Titel udovurnirns erhielt, b. h. Einer der Jedem gibt, was ihm gebührt. Beispiele von Männern dieser Art sind der Athener Solon, dann in ten Kolonien Unteritaliens Zaleukos von Lokroi und Charondas von Katana.

Häufiger als biefe milbe, war bie rauhe Art ber Lösung bes Anotens burch einen fühnen Alleinherricher, welcher mit Silfe bes Boltes bie Oligarchie gewaltsam stilrzte und sich an ihre Stelle sette, um als Thrann ben Ubergang zu einer neuen Zeit zu lenken. Das Wefen ber Thrannen bestand barin, daß fie unumschränkt und ohne Berantmortlichkeit herrschten, sich zu biesem Zwede auf bas Bolk ftutten und bie Dligarchen unterbrückten. Der Orthagoribe Rleisthenes von Sithon erhob die Bhyle der vorher Unterworfenen, der Aigialeer, zur höchsten unter bem Titel Archelaer, mahrend er die brei Bhulen ber fruberen herren in eine verachtete Stellung brachte und ihnen die Spottnamen ber Spaten, Choireaten und Oneaten (Schweinler, Ferkeler und Gfeler) aufbrachte. Nach ihrem Ursprunge waren die Tyrannen verschieden. Pheidon von Argos z. B. war burch Erbrecht Rönig feines Staates, aber erweiterte diesen burch Gewalt und benahm sich ganz wie die republikanischen Thrannen seiner Zeit; Beifistratos von Athen, Lygdamis von Naros, Sploson von Samos maren Glieder berselben Dligarchien. welche sie niederwarfen; Appselos von Korinth, Theagenes von Megara u. A. gingen aus dem Volke hervor. Unter fich aber maren fie manigfach verbunden und verschwägert und arbeiteten auf eine allgemeine Ausbreitung biefer Art von Berrichaft in Bellas bin. Ja fie fnitpften Berbindungen mit ausländischen Konigen, mit Lybien, Agypten, Berfien u. f. w. an, um mit beren Silfe bie Freiheit im eigenen Lande barnieberzuhalten. Manche Tyrannen, wie Orthagoras von Sityon (auch von dunkler Berkunft) herrichten milbe und friedlich, ober beschützten Runft und Wiffenschaft, wie Beifistratos. Manche, wie die zulet Benannten, ferner Rupfelos, Gelon von Sprakus, - Splofon u. A. fom= ten ihre Macht auf ihre Nachkommen vererben, doch meist nicht auf mehr als höchstens brei Geschlechter; nur im bewegten Sprakus tauchten noch zweimal, nach demokratischer Unterbrechung, neue Thrannendnnastien auf, die ber Dionufier und die bes Agathofles; die altefte und langfte Tyrannis in Hellas, die der Orthagoriden, dauerte hundert Jahre. Daß aber weitaus die meisten Tyrannen ihre Macht migbrauchten und Die unterworfenen Mitburger peinigten und brudten, wie namentlich von Polyfrates in Samos, Periandros in Korinth und Hippias in Athen erzählt wird, zeigt die Bedeutung, welche ihr Titel mit der Zeit befommen hat, und das Schicffal, welches fie ober ihre Nachkommen erreichte. Manche murben burch die wieder ihr Haupt erhebende Oli= garchie, manche vom Bolke selbst gestürzt. Erstere Lösung kam aber nicht mehr auf die Dauer zur Geltung und die Butunft gehörte, außer

in Sparta und ben von ihm beeinflußten ober im Ariege eingenommenen Staaten, unbedingt ber Demokratie ober wenigstens starkem Anklange an dieselbe, wenn auch sonst in manchen Beziehungen noch Überbleibsel ber Oligarchie ober Timokratie vorhanden blieben.

Gleich ber Herrschaft Weniger hat auch die sogenannte Bolks = herrschaft ihren Ursprung in ben phonitischen Stäbterepubliten. Gine wirkliche Bolksherrschaft, b. h. eine Regierung Aller hat es nie gegeben und kann und wird es nie geben, ba fie unmöglich ift; es fann vielmehr unter Demofratie nichts anderes verstanden werben, als bie Bleichberechtigung aller Staatsangehörigen vor bem Befete (Ifonomie), und die Wahlfähigkeit eines jeden burgerlich ehrenhaften Mannes ju ben Amtern, wozu auch bie gleichmäßige Steuerschätzung Aller (Ifotimie) und die allgemeine Rebefreiheit vor Gericht und in ber Boktsversammlung (Isagorie) geboren. In Griechenland war bie Staats= form, welche biefe Erforderniffe erfullt, querft in Achaia vertreten, wo fie unmittelbar nach bem Sturze bes Rönigtums und ohne bie Dazwischen= funft ber Oligarchie und ber Thrannis eingeführt worden (Strab. VIII. 7; Bolyb. II. 38. 41). Die zwölf Städte Adjaias bilbeten einen bemofratischen Bund und ihre Berfassungen murben von den griechischen Rolonien in Unteritalien nach bem Sturze ber Bythagoreier als Mufter= gefetze erbeten. Im übrigen Hellas fam Demokratie auf burch ben Sturz ber Dligardie ober ber Tyrannis ober burch Siege ber Athener, Die feit der Reform bes Rleifthenes als die Borbilber der Demofratie galten.

Die Demokratie erschien im alten Hellas in verschiedenen Gattungen. Die beiben hauptsächlichsten waren die eigentliche Demokratie, in welcher die Staatsleitung durch Wahl den nach bestem Wissen Würdigsten übertragen wurde oder werden sollte, und die Ochlokratie (Böbelherrschaft), in welcher schlechterdings Jeder, vorzugsweise aber der lauteste Schreier und der zudringlichste Volksschmeichler sich zur Gerrschaft berusen glaubte. Die erste dieser beiden Gattungen war es, welcher ter viel misverstandene Name der Aristokratie, d. h. der Herrschaft der Besten, am ehesten zusommt, und nicht etwa die Oligarchie.

Die oberste Gewalt in der Demokratie hatte die Bolkovers ammlung (exxlyosia), in welcher jeder mündige und ehrenfähige Bürger ohne Unterschied in gleicher Weise stimmberechtigt war. Die Volkoversammlung ist eine uralte Einrichtung, die wir in irgend einer Gestalt beinahe bei allen Bölkern der Erde sinden. Abgestimmt wurde in den griechischen Volkoversammlungen meist durch Ausheben der Hände (xesqorovia), wie noch jetzt großentheils in der Schweiz; ausnahmsweise sand geheime Abstimmung mittels kleiner Taseln oder Steine statt. Die Theilnehmenden saßen. Sine mündliche Verhandlung ging der Abstimmung voran, wobei jeder Anwesende das Wort verlangen komte, an

Das Erforderniß der Herstellung des Berkehrs zwischen den Städten innerhalb ihrer Mauern und der Landschaft erfüllten zunächst die Thore. Akropolen, bei denen es vorzüglich auf Festigkeit ankam, hatten möglichst wenige, Städte, sür welche der Berkehr die Hauptsache war, möglichst viel Thore. Ja die Städte rühmten sich vieler Thore, und es war den Griechen der höchste Ausdruck sür die Größe einer Stadt, wenn sie das ägyptische Theben die "hundertthorige" (knarounvlos) nannten. Die ältesten Thore waren Öffnungen in der Mauer, dreiectige, nach oben versüngte vierectige, spizbogige oder rundbogige, auch gewöldte. Besestigt und geschätzt waren die Thore oft durch Thürme, deren man auch einzelne auf Borgebirgen, Felsen u. s. w. errichtete. Bemerkens=wert unter den erhaltenen Resten griechischer Bautunst aus ältester Zeit ist das Löwenthor von Mykenai, dessen Darstellung als bekannt. vorausgesetzt werden dark.

Den Bertehr zu Lande vermittelten Wege und Strafen, vorzüglich für die Festzüge nach den großen Heiligtumern, wie Delphoi und Olympia. In sumpfiger Gegend wurden Damme aufgeführt, um bie Wege zu tragen, fo über ben topaischen Sumpf in Boiotien, wo ber Damm 22 fing breit war. Besondere Wege führten zu ben Balästen und Burgen ber Großen. Auf ben "heiligen Strafen" waren für die Wagen mit Bilbern ber Götter und Rultgeräten, die mithin einerlei Spurmeite haben mußten, Beleife in ben Boben eingehauen, und zwar entweder boppelte oder hier und da mit Answeichplätzen versehene. Die Wege waren bem Hermes und ber Hefate heilig, beren Bilber oft an Scheidewegen ftanden. Man legte ihnen Speisen hin, welche die hungrigen Reisenden genießen durften. Auch die Friichte der Bäume am Wege ftanden zur Berfügung berfelben. In fpaterer Zeit gab es auch Meilenzeiger und Wegeweiser. Brüden murben aus Bolz und Stein gefertigt. Gine hölzerne führte vom Festlande nach ber Insel Euboia, steinerne vorzüglich über Flüsse und zwar in hohem Bogen, bei breiteren Fluffen mit Bfeilern. An gemauerten ober in Felsen eingehauenen Kanälen und Wasserleitungen fehlte es ben alten Griechen ebenfalls nicht, ebenfo wenig an zwedmäßigen Safenbauten, wie der Beiraieus bei Athen, in Kenchreai bei Korinth, zu Methone in Messenien, auf Rodos u. s. w. Manche hatten Lenchtthurme und Seearfenale aufzuweisen.

### Bweites Buch.

# Die hellenischen Staaten.

Erster Abschnitt.

### Geschichtliche Entwidelung.

#### A. Die Staatsformen.

Hellas war burch seine geographische Gestalt schon von fruhester Zeit an bazu bestimmt, kein politisches Ganzes zu bilben. Das Meer und bie Bebirge, welche es in eine Menge für fich bestehender Bestandtheile scheiden, so daß jede Insel, jede Halbinfel, jedes Thal gewiffermaßen auf ein felbständiges Leben angewiesen ift, verhinderten bie Ent= stehung eines hellenischen Reiches sowal, als die Unterwerfung bes Landes unter ein frembes Reich, welche lettere von Berfien vergeblich versucht wurde, Makebonien nur theilweise in einer Zeit ber Entartung gelang und erst burch Rom erreicht wurde, als biesem auch die umliegenden Länder gehorchten. Soviele Inseln, Halbinseln und Thaler, ja in manchen Gegenden fogar soviel Städte, - beinabe foviel Staaten gablte Hellas auch mahrend ber gesammten Dauer seiner Unabhangigkeit von fremben Mächten. Jeber Staat war ben anderen gegenüber fremb und ausländisch. Es gab teinen allgemeinen Bund zwischen ihnen, tein an= erfanntes Schiedsgericht. Nicht einmal Eben zwischen Angehörigen verichiebener Staaten waren gilltig, wenn nicht besondere Bertrage barüber geschlossen waren. Ja es gab im Ganzen mehr Zwiste und Streitigteiten, ja fogar Rriege zwischen ben hellenischen Gemeinwesen, als gemeinsame Thaten in bundesgenössischer Berbindung \*).

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Gefch. II. S. 54.

In der altesten Zeit, von der wir Zeugnisse haben, mar die Staatsform fammtlicher hellenischer Gemeinwesen eine patriarcalifde Monarchie. 'Die an ber Spite stehenden Staatslenker führten ben Titel "König" (Busileus) und ihre Wilrbe war erblich vom Bater auf ben ältesten Sohn. Ihre Macht galt als eine von ben Bottern er= haltene, unantaftbare, beilige, mar aber feineswegs unumschränkt. König war nur ber Erste unter Gleichen, b. h. unter ben eine Art von Aristofratie und seinen Rat bildenden Häuptlingen (pegovtes), von benen auch unter Umständen eine Königsmahl vorgenommen ober in Abwesenheit des Königs der Staat geleitet murbe. In der Odpsseia ift es 3. B. in Ithaka zweifelhaft, wer im Falle des Todes des Oduffeus die Herrschaft erlangen werde, auf welche Telemachos verzichten will (Db. I. 385 ff.). Es kommen aber auch größere Bersammlungen vor, welche als solche des Bolkes bezeichnet werden, ohne daß klar ist, wer daran theilzunehmen berechtigt und welches ihre Befugnisse waren; benn eigentliche Beschlisse werden nicht von derselben berichtet. Das Letztere ift auch ber Fall bei ben im Rriege zusammenberufenen Beeresversamm= lungen (I. II. 50 ff.). Bu ben Bersammlungen beriefen Berolde bie Berechtigten und gaben bem in ber Sitzung Sprechenden bas Scepter in die Hand. Die Bersammlung ber Häuptlinge fand in gemutlicher Beise oft bei einem Male statt, wo die Theilnehmenden die Gäste des Rönigs ober bes sonstigen Einlabenben waren. Ein Opfer ging ber Das Berhältniß zwischen dem König und ben Baupt-Beratuna voran. lingen sowol als dem Bolke war auch im Ubrigen ein vertrauliches: es war weder Hochmut und Eigendünkel auf der einen, noch Kriecherei auf ber andern Seite im Schwange, und man verfehrte burchaus unbefangen und offenherzig mit einander. Die Hervenzeit kennt auch keine Beispiele von blutdurftigen Despoten.

Wie in der Landesverwaltung, so waren auch im Gerichtswesen die Häuptlinge Beisitzer des Königs, für welchen Letztern das Richteramt eigentlich die Hauptsache war. Die Gerichtsverhandlungen waren öffentlich, und das zuhörende Bolk betheiligte sich dabei durch Zuruse an die Streitenden, welche nicht ohne Einsluß auf die Entscheidung waren. Die Richter sasen im Kreise auf behauenen Steinen und gaben Jeder nach der Reihe, den Stab des Heroldes ergreisend, ihr Urteil ab (31. XVIII. 497 ff.).

Die Könige waren ferner Anführer im Kriege, wo sie eine größere Gewalt besaßen als im Frieden und ihnen die Untergebenen zur Heeresfolge verpstichtet waren. Sie waren ferner die Beranstalter der Staatsopfer mit priesterlichen Besugnissen bei denselben; sie beschützten und ermunterten endlich die Künste durch Beschäftigung von Sängern, Bildhauern, Baumeistern u. s. w. in und an ihren Palästen. Zu bem
mit ihrer Würde verbundenen Auswande dienten ihnen einestheils Kron-

güter, bestehend in gewissen Städten, über beren Erwerbungsart nichts bekannt ist, anderntheils Abgaben und Zehnten des Bolkes. Angere Abzeichen der königlichen Wärde gab es nicht; von Kronen erscheint keine Spur und das Scepter trug jeder öffentlich Auftretende. Eigentliche Beamte gab es nicht; die Herolde, welche allein solchen zu entsprechen scheinen, waren mehr königliche Diener, die auch hänsliche Berrichtungen besorgten. Die Priester könnten etwa als Beamte ihrer Tempel bestrachtet werden; politischen Einfluß besassen sie nicht.

Das Bolf war in Stämme und Geschlechter, Phylen und Phrarrien getheilt, über beren Einrichtung nichts näheres bekannt ift. Außer ben eigentlichen Staatsbürgern gab es noch Beisassen, Metanasten, welche

geringern Rechtes waren.

Auch in der geschichtlichen Zeit war Anfangs die Monarchie die berrichende Berfaffung in allen bellenischen Staaten, bis fie in ben meisten berselben, aber zu verschiedenen Zeitpunkten, burch bie Aristotratie ober Oligarchie verdrängt wurde. Größere Königreiche (für uns immer noch Miniatur=Fürstentlimer) waren Argos, Latonien und Meffenien (bas lettere bis es von den Spartern erobert wurde) in der Beloponnesos, Attika in Mittel= und Epeiros in Nord-Hellas. In ben übrigen Landschaften hatte beinahe jebe namhafte Stadt nebst bem umliegenden Gebiete ihren "Rönig", beffen Burbe aber in den meiften schon sehr früh zu bestehen aufhörte, in manchen, g. B. in Achaia, wol ichon in vorgeschichtlicher Reit. In Theffalien herrschte zeitweife ein gemählter Obertonig. Auch von ben weit verbreiteten hellenischen Rolonien, welche von monarchisch eingerichteten Mutterstaaten gegründet waren, hatte anfänglich eine jebe ihren König. Das Königtum gehörte bestimmten Familien, welche oft mehrere Staaten zugleich in verichiebenen Aweigen beherrschten, so die fog. Herakleiden Argos, Lakonien und Meffenien, die Rodriden die ionischen Städte in Rleinasien, u. f. w.

Das hellenische Königtum untergrub sich selbst in den meisten Staaten durch seine Ausartung in Willsücherrschaft. In anderen siel es vor dem erwachenden Bewustsein des Boltes als eine überstüfsige Einrichtung. Begünstigt wurde sein Fall durch die wenig hervorragende, aller Mittel zur Aufrechthaltung ihrer Macht beraubte Stellung ter Könige, denen die Häuptlinge ja fast gleich waren, die sogar selbst oft "Könige" genaunt wurden. Die Häuptlinge waren daher die natiltelichen Erben des Königtums.

Wenn in einem griechischen Staate, was in den einzelnen solchen zu sehr verschiedenen Zeiten geschah, das Königtum aufhörte, so blieb vorläusig alles Ubrige im Alten. Die Häuptlinge, b. h. die Häupter der ältesten und angesehensten Familien, suhren fort zu thun, was sie bisher schon gethan. Indem sie ihr Geschlecht von Hersen und diese von Göttern ableiteten, glaubten sie sich für alle Zeiten zur Staats-

burch das errungene Ansehen, in Folge erhetener hilfeleistungen und Schiedsprüche nach und nach über die Halbinsel hinaus auf ganz Hellas zu erstrecken drobte.

Dieser Aussicht stellte sich jedoch seit Ende des sechsten Jahrhunderts vor Ehr. das aufblühende Athen entgegen. Um dieses bilbete sich nach und nach ebenfalls ein Bund, und zwar ein ionisch-demokratischer, dessen Glieder vorzugsweise Seestädte waren, wie sich un Sparta die oligarchischen und dorischen oder dorisch zugeschnittenen Landstaaten sammelten. Plataiai war die erste athenische Bundesstadt; dann
solgte die attische Besiedelung von Eudoia. Umsonst versuchte das eisersüchtige Sparta, das selbst die Tyrannis der Beisistrativen in Athen
stützen geholsen, im Widerspruche mit all seiner sonstigen Politik die Wiedercherstellung derselben ins Werk zu setzen, — die Peloponnesier
versagten ihm die Beihikse (505 vor Chr.), von Korinth dazu bestimmt,
welches sich seitdem Athen mehr näherte, als seiner Nebenbuhlerin, während Theben aus Missaunst sich immer tieser mit dem Nachbarstaat
entzweite.

Die von Seite der Berfer brobende Gefahr mar es, welche (481 vor Chr.) zum ersten Male, und zwar auf Antrieb bes großen Atheners Themistotles, eine bundesgenösische Verbindung aller jener Bellenen berbeiführte, die zum Widerstande gegen die fremden Eroberer entschloffen waren. Nicht ber Fall war letteres bei ben Bewohnern bes Archipelagos, sowie bei den Theffalern, den Lotrern und den Boioten, mit Ausnahme ber mit Athen verbundeten Grenzstädte Blataiai und Thespiai. an ihrer Spite das ben Athenern todfeindliche Theben. Diefe Bölker= schaften unterwarfen sich freiwillig tem Erbfeinde und schändeten so ben griechischen Namen. Auch bas Drakel von Delphoi mar an die Frem-Epeiros, Afarnanien und Aitolien sammt ben westlichen den verkauft. Infeln waren ben Bellenen längst entfrembet. Die Zusammenkunft ber vaterländisch gefinnten Bundesgenoffen fand auf dem Ifthmos bei Rorinth statt; Athen war der Kopf berselben, aber die Hegemonie murde Sparta überlaffen. Befchloffen murbe Friede zwischen ben verbundeten Staaten, Aussendung von Gesandten au bie noch Schwankenden und an bie

Bon ben Schwankenden verweigerten Argos aus Haß gegen Sparta, Korkhra, Kreta und die Kolonien in Sicilien den Beitritt zur Sache des Baterlandes. Uchaia wird in den Berichten gar nicht erwähnt. So blieben zur Bertheidigung des heimischen Bodens nur die Berbündeten, deren Namen ehrend genannt zu werden verdienen: Sparta, Arkadien, Elis, Sikhon, Korinth, Phlius, Mykenai, Tirhus, Hermione, Epidauros, Troizên, Megara, Plataiai, Thespiai, Athen und Aigina. Die Phoker schlossen sich nachher ebenfalls an. Nach der ruhmvollen Niederlage in den Thermophlen und den herrlichen Siegen von Salamis, Mykale und

Fernliegenden, und ein gemeinsamer Kriegeplan.

Plataiai erhielt ber Bund ein neutrales Gebiet im Weichbilde ber lettgenannten treuen Stadt; Theben und die Ruffaden murben bem Bunde unterworfen, bann auf Athens Betrieb Samos, Chios und Lesbos auf-Sogar Rypros und Byzanz wurden unterworfen; aber ber Plan bes Siegers Paufanias, unter perfifchem Schupe ein griechisches Reich zu errichten, erhielt ben Lohn bes Lanbesverrates. Die Sparter sahen fich jedoch genötigt, ben Oberbefehl ber Flotte bem seetüchtigen Athen zu überlaffen (476 vor Chr.), und baburch zerfiel ber Bund in zwei solche, in ben altern peloponnesischen unter Sparta und in einen neuen archipelagischen unter Athen, bem beinahe alle Inseln und Ruftenstädte des Archipelagos angehörten. Religiöser Mittelpunkt und poli= tijder Bersammlungsort ber letteren wurde die Insel Delos. Beitrage ber Bundesstaaten bilbeten bie Rriegstaffe, welche im Beiligtum bes Apollon verwahrt wurde und jährlich 460 Talente (2.070.000 Mark) Athen war Berwalter berfelben, hatte ben Borsit in ben jährlichen Bersammlungen und bie Führerschaft im Rriege; ben Bater biefer Errungenschaft aber, ben gewaltigen Themistokles, trieb ber unbankbare Demos in Verbannung und Tod.

Ein Bersuch Sparta's, ben Amphistyonenbund von Delphoi zu erneuern, aber mit Ausschluß ber ehemals perferfreundlichen Staaten, um jener Stadt und ihrem Gebiete bas Ubergewicht zu fichern, scheiterte am Wiberstande Athens. Auch auf ber Peloponnesos nahm Sparta's Macht (um 470 vor Chr.) ab; Argos war ihm von jeher feindlich; Arkadien und Elis benahmen sich unabhängig, und so blieb nur bas eigene Bebiet des peloponnefischen Sauptstaates ilbrig, welches von einem furcht= baren Erbbeben und zugleich vom Aufftande ber Seloten und Meffener heimgesucht wurde (464 vor Chr.). Argos und Theffalien schlossen sich Athen an, nachdem ersteres bie umliegenden Orte erobert, später auch Megara, und Athen stärfte seine Macht, indem die Bundestaffe (460) aus Delos in seine Mauern verlegt wurde, wo sie beffer geschützt werben konnte. Die attische Mutterstadt mar nun unumschränktes Saupt bes Dies genügte jedoch bem großen Perifles nicht. um 460 vor Chr. faßte er ben Gedanten, einen panhellenischen National= tongreß nach Athen einzuberufen\*), und auf seinen Antrag ordnete die Bolksversammlung (459) zwanzig Gesandte ab, je fünf für eine bestimmte Gegend (nämlich 1) für bie Jonier und Dorier in Rleinafien, und die Inseln, 2) für den Hellespont und Thrake, 3) für Boiotien, Photis, Attolien, Atarnanien, Speiros und Beloponnejos, 4) für Guboia und Theffalien), um zu bem Kongresse einzuladen, ber aber bei ber Abneigung ber Sparter und ihrer Anhänger gegen alles, mas von Athen

<sup>\*)</sup> Plut. Periki. 17. Schmibt, Epochen und Katastrophen, Berlin 1874, S. 17 ff. 53 ff. 143 ff.

ausging, nicht zu Stande kam. Es war dies das größte Unglild filr Hellas, dem bei dem Gelingen des großartigen Planes des Perikles eine Zeit des Friedens und hoher Blüte im Innern, der Macht und Achtung nach Außen beschieden gewesen wäre. Die oligarchische Politik Sparta's wäre niedergeworfen worden und mit ihr die gleichgesinnte in den übrigen Staaten, die Kunst und Wissenschaft, an deren Blithen sich Athen freute, wäre ein Gemeingut Griechenlands, ja dieses Land wäre vielleicht undbesiegbar und weder eine Beute Makedoniens noch Roms geworden.

Aber es sollte nicht so kommen. Bald erhoben sich Korinth und Aigina feindlich gegen Athen und Theben schloß sich Sparta an. Allgemeine Berwirrung und Zersplitterung trat in Hellas ein (457 vor Chr.). Die Borspiele des peloponnesischen Krieges begannen ihre blutige Bahn. Theben wurde zwar von Athen niedergeworfen, Phokis und Lokris gewonnen, Aigina unterthänig gemacht; aber die neue Wacht hatte keinen Bestand; neue Bürgerkriege erschütterten sie; Athen, von Theben dei Koroneia geschlagen, mußte 445 vor Chr. allen Einfluß in der Peloponensos aufgeben und jeder der beiden Bünde blieb im frühern Besitzsstande.

Perikles bewirkte indessen, wenn auch sein größerer Plan scheiterte, boch Großes sur den attischen Seebund\*). Er schuf 445 eine seste Organisation desselben, welcher in suhr Steuerbezirke getheilt wurde, den karischen, ionischen, hellespontischen, thrakischen und den der Inseln; sie zählten zusammen 237 Städte oder Gruppen solcher, welche an Athen ihre Abgaben entrickteten, die 432 vor Ehr. 600 Talente (2.829.000 Mark), später mehr als das Doppelte hiervon betrugen. Zur Befestigung bes Bundes diente die Einrichtung der Kleruch ien, nämlich die Aussendung von Bürgern in eroberte Gediete, wo ihnen Ackerlose (xlõpool) angewiesen wurden. Solches geschah zuerst in Chalkis auf Eudvia, nachber zu Eron am Strymon, auf Skros 2c.; von Eubvia kamen unter Perikes zwei Drittel auf jene Weise in die Hände der Athener. Auch durch Berträge mit den früheren Besitzern geschah solches, namentlich seit des Perikes Zeit, so auf den Inseln Andros, Naros, Imdros, Lemnos u. a.

Der traurige peloponnesische Krieg, bieser schwerste Schlag gegen die hellenische Einheit und Freiheit, zerstörte Athens Machtgebiet. Die beiden Bünde (ba ter peloponnesische sich wieder bildete) platten auf einander, während einzelne kleinere Staaten, wie Korinth, Elis, Argos und Achaia bald neutral blieben, bald sich der einen oder andern Partei näherten. Allgemeine Aussölung und Verwirrung riß ein, die der Krieg mit der vollständigen Niederlage Athens und des Seebundes endete. Sparta's Macht stand auf der höchsten Stuse. Aber es benutzte diese

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Gefc. II. S. 243.

Stellung nicht zur Begrundung eines allgemeinen griechischen Bundes. Sein Auftreten mar ein biktatorisches und bamit stief es nicht nur ab, wo man fein Spftem nicht liebte, fondern felbst bei alten Bundesgenoffen, die wieder von ihm abfielen, wie Korinth und Theben. Ja, Korinth wurde 395 ber Mittelpunkt eines nenen Bundes, beffen Spite gegen Sparta gerichtet war und beffen übrige hervorragende Glieber, Argos, Theben und Athen waren, - ja es trat noch Theffalien und fast gang Griechenland außer Sparta bei. Aber er zerfiel wieder und in bundes= genöstlicher Beziehung trat reine Anarchie ein, die nur mit Zeiten erneuerter spartischer Diftatur abwechselte, mahrend ber wirkliche Berr ber Lage niemand anders war als das einst so heldenhaft geschlagene Per= Schon seit bem peloponnesischen Rriege mar ftets eine ber griedischen Barteien von Susa aus bestochen, bald bie oligarchisch-spartische, bald die demofratisch=athenische, und der Einfluß, den jene afiatische, wenn auch arisch-ftammverwandte Macht auf bas europäische Hellas am Ende bes fünften und am Anfang bes vierten Jahrhunderts vor. Chr. ausilbte, füllt die schwärzesten Blätter ber griechischen Beschichte. Bergien war umsonst besiegt worden, es herrschte jetzt bis beinahe zu der Zeit, ba es burch die Hand eines griechisch gebildeten Jünglings zerschmettert wurde. Seit bem Frieden bes Antalfibas (387) mar Sparta perfifcher Satrap in Hellas, bis (379) bas lange verachtete und früher in der That zweideutige Theben sich erhob und unter einem Spameinondas und Belopidas zur neuen hellenischen Grofmacht wurde. Bund entstand, den Theben zu Land, Athen zur See führte und ber bald alles wieder umfaßte, was einst ben belischen Bund gebildet hatte. Aber er war nicht von Bestand, und Theben, durch arge Gewaltthat jest Herrin von ganz Boiotien, ging, durch Sparta vom Frieden mit ben übrigen Staaten ausgeschloffen, seine eigenen Bege. Der Sieg bei Lenftra (371) schuf einen Bund Thebens mit Phofis, Lofris, Aitolien, Marmanien, Euboia, wozu später Theile von Arkabien, bas befreite Meffenien, Argos und Elis, fogar Theffalien und endlich Achaia, sowie zur See Robos, Chios und Byzanz kamen, mahrend Korinth und Athen auf Seite Sparta's waren! Aber auch Theben buhlte um Persiens Gunst; seine kleineren Berbündeten zerfielen in Parteien und mit des Epameinondas Tod stürzte auch dieser Bersuch hellenischer Ginheit zu= jammen wie die früheren solchen. Themistokles, Berikles, Epameinonbas, - was haben biese ebeln Männer mit ihren großartigen politischen Blanen erreicht? Blut und Ruinen! Tränen und Elend! Und boch find ihr Ruhm und ihr Name durch die Idealität ihres Wollens un= sterblich geworden und geblieben!

Rach dem Tode des großen Thebaiers und dem natürlichen Mißlingen des Unternehmens, einer so ungfinstig gelegenen Stadt wie die boiotische Metropole eine Stellung zu erringen, welche nicht einmal das

ganz bazu geschaffene Athen erreicht hatte, trat ein unverkennbarer Wendepunkt im hellenischen Leben ein. Die griechische Helbenzeit war bamit auf immer vorüber, bie Staaten, welche eine folche geschaffen, waren geschwächt, die unaufhörlichen Bilrgerfriege hatten bas Bolf gelichtet und entnervt, die Erfolglofigfeit ber hegemonischen Bestrebungen einzelner Städte ertöbtete bie Baterlandsliebe und pflanzte Berzweiflung an ber Borzüglichkeit, ja sogar an ber Dauerhaftigkeit ber republikanischen Staatsform, ob sie nun in oligarchischer ober bemokratischer Gestalt erschien. An die Stelle ber vaterländischen und freiheitlichen Gefühle und Regungen trat die Richtung bes Weltburgertums und immer größere binneigung jur Monarchie. Fremde aus allen Nationen, von ben Steppen ber Stythen bis zu ben Stromthälern bes Ril und Eufrat, von ben Grenzen Indiens bis zu den Säulen bes Herafles sammelten fich ebenfo eifrig in Athen, um beffen Philosophen, Platon und Aristoteles ju hören, wie früher die Hellenen nach ben Bpramiden geströmt waren. Man hulbigte in gleichem Make, wie Athen burch seine zunehmende Schwäche seine Bunbesgenoffen und Unterthanen in Afien und auf ben Inseln verlor, ber blenbenden, wenn auch innerlich faulen Berfermacht, Die man por nicht viel mehr als hundert Jahren bei Salamis niedergeworfen, ober bem frifch und fraftig aufsteigenden Sterne Dateboniens. Die Tyrannis wiederholte fich in neuerm Gewande, burch Euagoras in Rypros, die beiden Dionysier in Syratus, Alexander von Bherai in Theffalien 2c. Allerdings waren die letten Thaten ber entarteten Demokratie, wie bes Sokrates Ermordung und die Anilypelschlacht in Argos nicht dazu angethan, ihr Anhänger zu gewinnen. Umfonst versuchte ber seltene Charafter eines Demost henes bas alte Athenertum wieder heraufzubeschwören und entgegen dem charafterlosen Mischines, bem Berberber bes Baterlandes, letzteres gegen bas Bereinbrechen einer unvermeidlichen Katastrophe zu schilten. Der Sitz des Haupteinfluffes in Bellas manberte unaufhaltsam nordwärts, und unter ber Schupherrschaft Philipps von Makedonien trat die älteste Amphikthonie, die von Delphoi, angeblich jum Schutze des Drakels gegen die Photer, 346 wieder in Thätigkeit; feine Glieder waren Makedonien, Theffalien, Theben und das gebeugte Athen, dieses jedoch nur gezwungen. Sich ermannend suchte es 340 einen neuen bellenischen Bund zu bilben, ber so ziemlich umfaste was bie Thebaier ihr Gebiet genannt hatten, dazu noch Korinth und Megara; nur vertrat Athen die Stelle res geschwächten Theben und nahm nachher auch bieses und bas gebemiltigte Phofis auf. Aber die Schlacht bei Chaironeia 338 zerftörte biefe verspäteten Bestrebungen und brachte Bellas für längere Zeit unter makedonische Oberherrschaft, welche auf einer Tagfatzung in Korinth bestätigt wurde. Zum ersten Male bilbete ganz Hellas einen einzigen Bund; aber obschon die einzelnen Staaten in ihrer innern Berwaltung Unabhängigkeit behielten, fehlte nun die Freiheit nach außen. So war es bas Schickfal des Landes, niemals der Freiheit und Einheit zugleich genießen zu ditren! —

#### Zweiter Abschnitt.

### Die Staatsverwaltung.

#### A. Sparta.

Der strenge und herbe, allem Neuen abgeneigte und herrschfüchtige borijche Boltscharafter zeigte fich in seiner vollen Schroffheit und Rucksichtlosigkeit nirgends so unverfälscht, weil er nirgends so unvermischt war, wie in dem Thale des Eurotas, in der füdöstlichen Landzunge ber Pelopsinsel. Diefe Landschaft, Latonien, vom Beltverkehre abgelegen und auf Landmacht angewiesen, zählte fast achtzig Quabratmeilen; nach ber Eroberung Meffeniens aber umfaßte ber spartiatische Staat gegen 140 Quadratmeilen (etwa so viel wie das Großherzogtum Sessen ober ber Kanton Bern). Die Berfassung Lakoniens und ber von da aus unterworfenen Gegenden in geschichtlicher Zeit beruhte auf ber Anmakung einer Sandvoll Eroberer von borischem Stamme, die übrige, aus Lelegern, ben Urbewohnern, und Achaiern gusammengesette Bevolferung als ihre Untergebenen und fich felbst als die alleinigen herren ju betrachten. Allerbings haben es bie Eroberer ju allen Zeiten ebenfo gemacht; aber so verletend und emporend mar wol faum je bas Berhalten eines erobernden Defpoten gegen feine Unterworfenen, als bas jener borischen Raste gegen Landsleute von gleicher Abkunft, Sprache, Sitte und Religion. Man könnte die lakonische Berfassung ein Rastenwesen nennen, mare sie in Sellas allein gestanden und hatten nicht vielmehr zwischen jenen ungeheuerlichen Rustanden und freieren folde zahllose und allmälige Ubergange fattgefunden. Aber fie ift wieber barum nicht so zu nennen, weil, was man in Indien Kaste nennt und was nur bort vollständig biefen Charafter trägt, vorzugsweise auf Religion, Raffe und Beruf beruhte, die griechischen Rechtsungleichheiten aber vor allem auf der Verschiedenheit der staatsbiltrgerlichen Rechte von ihrer vollen Ausübung bis zum ganzlichen Ausschluffe von benfelben.

Die lakonischen Zustande in ber geschichtlichen Zeit beruhten auf ben Folgen mehrerer Eroberungen, und zwar mahrscheinlich einer frühern, nach welcher die Besiegten milber, und einer spätern, in welcher sie von ben erstartten und übermiltiger geworbenen Siegern harter behandelt

wurden. Es gab mithin zweierlei Unterworfene, tie Perioiken (Umwohner), welche nur des ausübenden Bürgerrechtes, und die Heloken (angeblich von der Stadt Helok), welche auch der Freiheit entbehrten, — wirkliche Leibeigene, beinahe wie im Mittelalter. Beiden gegenüber nannten sich die dorischen Eroberer, nach der von ihnen zum Sitze erstorenen Hauptstadt Spartiaten. Nachdem indessen die Letzteren in einem der ungerechtesten und schändlichsten Kriege auch Messenien erobert, nahmen sie keinen Anstand sogar die dorischen Stammesgenossen zu Heloten zu erniedrigen. In der Zeit der größten Ausbehnung des spartischen Staates soll sich nach angestellten Berechnungen die Stärke der drei Klassen folgendermaßen verhalten haben:

Die Nemesis für die Unterdrückung einer so großen Übergahl von Seite ber Spartiaten bestand in ihrer fortwährenden Sorge um eine Erhebung ber Ersteren. Ein Hinderniß einer solchen mar wol, außer ber absichtlich vernachlässigten Erziehung ber Beloten, Die gegenseitige Abneigung Dieser und ber Berioiten, indem die Soberstebenben Die Niedrigeren verachteten und biefe jene beneideten. Die Spartiaten thaten aber auch sonft bas Ihrige, die im Grunde gefürchteten Beloten barniederzuhalten. Diese unterlagen nämlich einer fteten bewaffneten Aufsicht durch die spartiatische Jugend, deren Einrichtung zwar ohne Zweisel stark übertrieben worden, aber doch in der Natur der Berhältnisse begründet ist (xounteia). Wurden Seloten aus Not im Rriege bewaffnet und zeichneten sich aus, so beseitigte man sie heimlich (Blut. Lyk. 28). Doch ließ man sie auch frei, wenn sie als Schwerbewaffnete gebieut hatten, und war dann wol vor ihnen sicher; es biltete sich vorübergehend aus Solchen bie Zwischenklasse ber Neodamoben. Eine andere folche Rlaffe waren die Dothates, Rinder von Selotenfrauen und spartiatischen Herren, welche mit ben rechtmäßigen Spröflingen ber Letteren erzogen murben. Sie erlangten bisweilen von ihren Batern Anerkennung und erhielten bas Bürgerrecht. Auch konnten fich die Seloten mit Gelt freikaufen, fo g. B. unter Rleomenes III. um fünf Minen (375 Mart), wovon sechstaufend Gebrauch machten. Freisprechen konnte nur ber Staat, ber einzelne Berr nicht. Auch burfte biefer feine Be-

<sup>\*)</sup> Plut. Lyk. 8. Schoemann, griech. Altert. I. S. 201. 208. 219. Die auf 6000 bis 9000 angegebenen spartiatischen Bilrger haben wir als burchschnittliche Bertreter von Haushaltungen zu 5 Personen betrachtet. Die Bertechnung ist natürlich nur mutmaßlich.

loten nicht verkaufen, verschenken oder töbten. Denn sie wurden als Zubehör eines bestimmten Gutes betrachtet und mußten dem Herrn dese selben dienen, ob es der Staat oder ein Einzelner war, und für ihn arbeiten. Im Kriege wurden sie als Diener, Sanitätssoldaten, Leichtsbewassnete, Schanzgräber, Packträger, auf der Flotte als Ruderer oder auch als Seesoldaten verwendet.

Die Periviten maren freie Leute, benen aber bie Spartiaten ihre burgerlichen Rechte weggenommen hatten. Sie wohnten in eigenen Gemeinden, angeblich hundert an der Zahl und mußten den Herrschern gehorchen und ihnen Abgaben entrichten und im Kriege dienen, sowol als Schwer=, wie als Leichtbewaffnete. Leonibas tampfte an ber Spite von breihundert Spartiaten und fiebenhundert Perioiten; bem Paufanias folgten bei Blataiai funftausend Spartiaten, ebensoviel leicht= und eben= ioviel schwerbewaffnete Beriviken. Sie bekleibeten fogar Befehlshaber= stellen. Im Frieden beschäftigten fie fich mit Aderbau, Sandwerten und Gewerben, Kilnsten, Handel und Schifffahrt. Sie bienten ben Spartiaten meift ergeben und ohne Wiberspruch, obwol fie fie als Unterbriicker haften, wie das Beispiel des Berschwörers Kinadon (Kenoph. hellen. Gesch. III. 3) zeigt; aber sie fühlten sich wol entweder zu schwach und zu wenig einig, um eine Erhebung zu versuchen, ober waren zu gleichgültig gegen die Berlodung, eine Rolle zu spielen, ober fürchteten mit ben Beloten in Zusammenftog zu kommen, welche freizulaffen ihnen jedenfalls sowenig beigekommen mare, wie ben Spar-Ubrigens ift von einer ftarten Bedruckung der Periviten nichts Zuverläffiges bekannt, da die bezüglichen Außerungen des Ifokrates im Banathenaifos augenfällig übertrieben find. Es waren spartiatische Beamte über sie geset, welche sich allerdings hier und ba Willfürlich= teiten erlaubt haben mögen; aber im übrigen besorgten fie ihre bejonderen Angelegenheiten felbständig.

Die Spartiaten wohnten in dem mauerlosen und weit zersstreuten Sparta und dessen Umgedung. Sie erhoben den Anspruch, für sich allein den gesammten Staat zu vertreten, daher sie auch allein dessen Namen trugen. Oft wurden auch sie allein nach dem ältern Ramen desselben Lakedaimonier geheißen; doch bezeichnete dieser Ausdruck in der Regel sie und die Berioiken zusammen; — die Heloten zählten gar nicht als Staatsangehörige. Bisweilen gesielen sich die Spartiaten auch darin, sich als Achaier zu bezeichnen. Inwiesern sie dies oder nicht vielmehr Dorier waren, läst sich nicht mehr mit Sicherheit beurzteilen. Das Geschlecht des Talthybios, in welchem zu Sparta das Heroldsamt sich vererbte, war achaischen Stammes und doch musten seine Glieder Spartiaten sein, weil nur solche Ümter erhielten\*). In

<sup>\*)</sup> Herob. V. 72 VII. 134. Schoemann, griech. Altert. I. S. 215 f.

ber geschichtlichen Zeit hielten sich die Spartiaten streng abgeschlossen und nahmen höchst selten neue Bürger unter sich auf. Sie zersielen in Phylen und diese in Oben, über deren Anzahl aber nichts bekannt ist. Das Land der Spartiaten war unter diese in neuntausend gleiche Theile (Landlose) getheilt, das der Periviken unter diese in dreisigtausend. Sie konnten jedoch nicht frei darüber verfügen, da das Eigentum dem Staate blieb. Der gesellschaftliche Zustand der Sparter war also Rommunismus, blieb es aber nicht, indem in späterer entarteter Zeit ein Geset die Verfügung über die Landlose durch Schenkung oder Vermächnisgestattete, wovon namentlich die Armeren Gebrauch machten, indem sie ihren Theil unter dem Scheine einer Schenkung an Reichere verkausten, aber nach Verdrauch des Kauspreises nichts mehr besaßen (Plut. Agis 5).

Dem Scheine nach herrschte unter ben Spartiaten vollständige Gleichheit, und sie waren stolz darauf, sich die Gleichen (öpotot) zu nennen. Aber sie waren von Jugend auf zu sehr an die höhere Stellung gegenstber den Perioiken und Heloten gewöhnt und in diesen Anschausungen auferzogen, um nicht unwillkürlich auch zwischen reicheren und ärmeren Spartiaten einen Unterschied zu machen, namentlich seitdem in späteren Zeiten erstere sich eine Bildung angeeignet hatten, welche sich letztere nicht verschaffen konnten, und so gab es schließlich selbst unter den Spartiaten wieder einen Demos und Bevorzugte (xalot xayadot). Dazu kam noch, daß diesenigen Spartiaten, welche sich den bestehenden Borschriften, namentlich über Erziehung und Lebensweise, nicht fügten (oben S. 27 und 31), aus der Gemeinschaft der "Gleichen" ausgesstoßen wurden. Welche Stellung sie dann aber einnahmen, ist unbekannt. Wahrscheinlich verloren sie das Stimm= und Wahlrecht, blieben aber im übrigen Spartiaten.

Die Gesetze Sparta's wurden ihrem Ursprunge nach dem Lykurgos im neunten Jahrhundert vor Chr. zugeschrieben. Seine mit dem Nimbus der Göttlichkeit umgebenen Satzungen, welche nicht aufgeschrieben, sondern mündlich fortgepklanzt wurden (Retren), umfaßten das ganze staatliche und gesellige Leben der Lakedaimonier.

Dem Namen nach an der Spitze des Staates standen zwei Könige; auch dies war eine phönikische Einrichtung, wie die Suseten von Karthago (Bd. I. S. 447) zeigen. Nach der Sage stammten sie von zwei Brüdern aus dem Geschlechte der Herakleiden, Eurysthenes und Prokles, hießen aber nach dem Sohne des erstern und dem Enkel des letztern: Agiden (besser Agiaden) und Eurypontiden. Der Grund der Zweiserschaft sollte darin liegen, daß jene zwei Brüder Zwillinge waren und bei der Ungewisheit, welcher der erstgeborene, das Orakel von Delphoi Beide zu Königen zu erheben besohlen habe. Die beiden Könige hatten gleiche Rechte, lebten aber in steter Eisersucht auseinander, gingen unter sich keine Berschwägerung ein und blieben sogar im Tode

getrennt, indem jede Linie ihren besondern Bestattungsplat hatte. Sie waren daher wahrscheinlich von verschiedenen Stämmen, von welchen keiner den andern unterwerfen konnte, und die sich daher in die Herrsschaft theilten.

Das Königtum war in beiben Linien erblich, und zwar ging es vom Bater auf benjenigen Sohn über, ber während seiner Regierung zuerst von einer ächt spartiatischen Mutter geboren war. Wenn kein solcher Sohn porhanden war, so solgte der nächste Bruder, Vetter 2c. Dieser Nächsterechtigte führte auch die Regirung, wenn der König minderjährig war. Diese Erbsolge nahm ihr Ende 240 vor Ehr. mit dem Tode Agis III., kurz vor dem völligen Untergange der bereits nur noch scheinbaren Selbständiakeit Griechenlands.

Die spartischen Könige hatten ungefähr dieselben Rechte und Pflichten wie die Könige des heroischen Zeitalters (oben S. 60). Sie waren oberste Beamte, Richter, Anstihrer im Kriege und Oberpriester, namentlich Priester des Zeus Uranios und des Zeus Lakdaimon. In geschichtlicher Zeit sührte jedoch in der That nur je ein König das Heer an. Das Einstommen der Könige bestand im Antheil an der Kriegsbeute, in Abgaben an Opferthieren und Theilen solcher, im Ertrage gewisser ihnen zugestheilter Ländereien, in Speisung auf Staatssosten mit doppelten Anstheilen 2c. Ihre Wohnhäuser, sehr einsach beschaffen, gehörten dem Staate. Im Kriege hatten sie zu Gehilsen oder Stellvertretern Polemarchen, zur Besorgung der Heeresverwaltung Kommissarien aus den "Gleichen". Im Richteramte standen ihnen die Ephoren und andere Beamte zur Seite.

Beschränkt waren die Befugnisse der Könige durch die Beschlisse der Geronten (oder der Gerusia). Es waren ihrer 28; sie mußten sechzig Jahre alt sein und waren auf Lebenszeit gewählt. Die Wahl geschah durch Zuruf des Volkes an die sich um die Stelle Bewerbenden. Besondere Stimmenzähler, welche in einem Gebäude eingeschlossen waren und daher die Bewerber nicht sahen, aber den Zuruf hörten, bestimmten den Gewählten, was natürlich in entarteter Zeit zu Mißbräuchen führte. Der Gewählte wurde bekränzt und erhielt bei der Malzeit zwei Anstheile, von denen er einen derzenigen Frau gab, welche er am meisten ehrte. Den Sitzungen der Geronten wohnten die Könige bei. Die Besugnisse der Behörde bestanden in der Beratung aller wichtigen Staatsgeschäfte und in Beurteilung der schweren Verbrechen und der Bergehungen der Könige.

Bersammlungen des gesammten spartiatischen Demos fanden wahrscheinlich monatlich einmal zur Bollmondszeit statt, früher unter freiem himmel, später in einem Gebäude am Marktplatze. Theilnehmen durfte wer dreißig Jahre alt und in vollen bürgerlichen Rechten war. Außersorbentliche Bersammlungen beriefen die Könige oder Ephoren. Die

Bolksversammlung hatte über wichtige Beschlüsse ober über Vorschläge ber Geronten abzustimmen, b. h. sie anzunehmen ober abzulehnen; etwas baran abzusändern, wurde erst in späterer Zeit gestattet, aber schon unter den Königen Theopompos und Polhdoros (um 645 vor Ehr.) wieder aufgehoben. Anträge zu stellen hatten nur Könige, Geronten und Sphoren das Recht. Gegenstände der Verhandlung waren: Wahlen, streitige Tronsolge, Krieg und Frieden, Verträge mit fremden Staaten, Gesetzgebung, d. h. wol unwesentliche Vervollständigungen der für alle Zeit bestehenden des Lykurgos. Die Abstimmung geschah durch Zuruf,

und wenn diefer zweifelhaft war, burch Abzählung.

Die bochften Beamten nach ben Ronigen, in manchen Beziehungen aber, besonders in späterer Beit, die einflugreichsten, waren die fünf Ephoren (Auffeber). Sie murben von ben Ronigen ernannt, und zwar jedes Jahr aufs neue, mit Ausschluß ber vorjährigen, und hatten anfangs blos die Befugnisse von Richtern in folden Rechtshändeln, die aus Berträgen herruhrten, und von Stellvertretern ber in Kriegszeiten ober fonst abwesenden Ronige. Diese Stellvertretung gab ihnen mit der Zeit immer mehr Macht. Sie wurden Aufseher über Die Amtsführung aller Beamten und über bie öffentliche Bucht. Ja fie erhielten auch die Aussicht über die Könige selbst zu der Zeit, als die erweiterte Befugnig ber Boltsversammlung wieder beschränkt wurde. Sie konnten seitbem die Könige zur Verantwortung ziehen. Schwerlich hatten auch seit dieser Zeit die Könige bei ber Wahl ber Ephoren freie Sand, vielleicht ftand felbe gar bem Demos ober ben Geronten gu. Jeben Monat mußten die Rönige ben Ephoren einen Gid leisten, die Besetze beilig ju halten, wogegen die Ephoren schwuren, die Herrschaft nicht anzutaften. Alle neun Jahre beobachteten die Ephoren in einer sternhellen aber mond= losen Racht ben himmel und nahmen bann aus Zeichen (z. B. Sternichnuppen) Beranlaffung, stattgehabte Bergeben ber Rönige zu behaupten. Ahnliches deuteten sie auch nach Träumen im Tempel der Basiphaa. In solchen Fällen wurde die Macht der Könige einstweilen eingestellt und ein Orafel barüber um Rat gefragt. Wurde in Folge beffen ein Rönig in Untersuchung gezogen, so bilbeten die Gerusia, die Ephoren und ber andere Rönig seinen Gerichtshof. Die Ephoren allein standen vor den Königen nicht auf und konnten alle Beamten einstellen, verhaften und anklagen. Als sie zulett auch noch bas Recht erhielten, ben Demos zu berufen, war ihre Macht auf die hochfte Stufe geftiegen. Sie hatten ben meisten Ginfluß auf bas Rriegswesen, und zwei von ihnen begleiteten und beauffichtigten ben Rönig, ber bas Beer führte. Ihr Recht ber Aufficht über die Sitten behnten sie ebenfalls mehr und mehr aus. Sie ordneten bie Arppteien gegen die Heloten an, konnten die Berioiken ohne formliches Rechtsverfahren zum Tode verurteilen. wachten über ben Staatsschatz und die Zeiteintheilung zc. Go maren

sie in der spätern Zeit die eigentliche Regirung; durch sie erhielt Sparta seinen oligarchischen Charakter, den es als Siegerin allen anderen Staaten Griechenlands aufdrängte. Gegen den Mißbrauch ihrer Gewalt schützte, neben ihrer kurzen Amtsdauer, die Bestimmung, daß die Ephoren jedes Jahres ihre Borgänger zur Berantwortung ziehen konnten. Ihre jedesmalige Neuwahl mußte überdies zur Folge haben, daß sie meistens aus unbedeutenden Leuten bestanden. Nach dem Erstgewählten der Ephoren (Eponhmos) wurde das Jahr benannt. Den Sphoren standen als Untersbeamte oder Gehilsen sog. kleinere Ephoren bei. Die übrigen untergeordneten Beamten waren im Ganzen die, welche wir als solche der Oligarchie überhaupt (oben S. 64) genannt haben. Bon anderen Beamten kennen wir wol die Namen, nicht aber die Besugnisse.

Die Strafen für Bergehen und Berbrechen waren in Sparta meist Ehren= und Geltstrafen und Berbannung. Gefängniß als Strafe ift nicht sicher nachgewiesen. Die Todesstrafe wurde im Kerker durch Erstroffelung vollzogen und die Leichen dann, bisweilen aber auch die

Lebenben icon, in eine Schlucht, ben Raiabas geftlirzt.

Die Gesetzgebung Sparta's, soweit fie sich auf bas gewöhnliche Leben bezog, war streng und einfach, wie wir schon bei Anlag ber Che, ber Erziehung, ber Nahrung, ber Wohnung und bes Geltes, gesehen haben. Dem Lakebaimonier war Auswanderung untersagt; wer fie fich bennoch ju Schulden tommen ließ, murbe bei feiner Beimtehr, wenn er Diese magte, bem Tobe geweiht. Ebenso konnten Ausländer sich so wenig in Latonien ansiedeln, wie fremde Stoffe oder Berate eindringen durften. Reisende und Besuchende murben polizeilich liberwacht und bei bem geringsten Berbachte ungesetzlichen Berhaltens ausgewiesen. Doch haben beffenungeachtet öftere Aufenthalte Frember, fogar gablreicher, in Sparta stattgefunden. Sophisten, sowie solche Schriftsteller ober Klinftler, von benen Befahr für Die spartischen Sitten ju fürchten mar, murben bingegen ftrenge ferngehalten, namentlich Alles, was bas Schauspiel betraf, bas bort feine Stätte fanb. Durch folche Magregeln bewahrte fich Sparta einen beharrlichen, jeber Beränderung unzugänglichen, vor Schwankungen bes staatlichen Lebens sichern Zustand. Und indem es folgerichtig überall in Bellas die Oligarchie unterstützte, schuf es sich auch im gesammten Lande eine gang flare und bestimmte Stellung, fo baß Jebermann mußte, mas von ihm zu erwarten mar. Diese Stellung wurde aber durch die entgegengesetzte, welche Athen als Borort ber bemofratischen Staaten einnahm, seit ben Berserfriegen ftart erschüttert, und Sparta hatte von ba an mit seinen Gegnern beinahe ununter= brochen zu fampfen. Bu gleicher Zeit geriet aber auch die alte Sittenftrenge mehr und mehr in Berfall; Gold und Silber ftromte ein, fogar durch Bestechung (S. 53); die Wegnahme Messeniens durch die Thebaier toftete ben Lakebaimoniern einen großen Theil ihrer Guter, Die Spartiaten

nahmen an Zahl reißend ab, so daß Aristoteles ihrer unr noch tausend (wehrhafte Männer) und Plutarch für die Zeit Agis III. nur noch siebenhundert und darunter blos hundert Grundbesitzer zählte! Die Sussilien waren nur noch Schein, und so auch die strenge Jugenderziehung. Die geringe Zahl der Spartiaten konnte sich nur noch durch Soldtruppen aufrecht erhalten, die Berbessersungsversuche Agis III. und Kleomenes III. schlugen sehl und kosteten ihren Urhebern das Leben. Das Königtum ging bald völlig unter und mit ihm die Selbständigkeit Sparta's.

#### B. Athen.

Eine Stadt, beren Bewohner filr Kunft und Bissenschaft Sinn und Verständniß zeigen, wird noch heute, wenn auch manchmal nur zum Scherz, Athen genannt. Was in Griechenland Erhabenes und Schönes im Gebiete des Geistes und seiner Thätigkeiten, Kühnes und Freiheitliebendes auf dem Felde des staatlichen Lebens geschaffen wurde, das verdankt die Welt zum weitaus überwiegenden Theile der Hauptstadt von Attika, dem Stammeshaupte der Jonier. Wie dieser Volkszweig den übrigen Theilen der Nation an Begabung und geistiger Spannkraft, an Verständniß des Schönen und Wahren und an Sinn für blirgerliche Freiheit weit voraus war, so übertraf hinwieder Athen alle storigen Jonier, während es auf der andern Seite den wankelmiltigen, neuerungsssüchtigen und erwerdslusstigen Zug derselben auf die Spite trieb.

Attika, das Gebiet Athens, eine außerordentlich günstig gelegene Haldinsel, in Mitte der griechischen Ostkliste und am weitesten unter deren Punkten in das Meer der Mitte der griechischen Welt hinaus-ragend, umfaßt etwa vierzig Duadratmeilen (die Größe des Herzogtums Anhalt oder der Kantone St.. Gallen und Appenzell). Der felsige und umfruchtbare Boden Attika's wies dessen Bewohner hinsichtlich ihrer Bedürfnisse größtentheils auf das Ausland und damit auf Handel und Seefahrt hin, während in Folge dessen ihr Horizont sich erweiterte und sie in der Bildung ungemein erhob, und die schöne Lage des Landes mit ihrer abwechselnden Scenerie, der meist heitere Himmel und das an keinen Extremen leidende Klima den Sinn für das Schöne pflegten und den sitt die Kunstlibung stärkten.

Die Verhältnisse der Bewohner Attika's waren demnach in hohem Grade verschieden von denen der Lakonen, und so beruhten anch ihre Unterscheidungen in Klassen auf einer durchaus abweichenden Grundlage. In Attika war kein griechischer Stamm von einem andern überwunden und unterjocht worden; die freie Bevölkerung bestand wahrscheinlich blos aus einem Stamme, den Joniern (oben S. 9), und keine Hellenen befanden sich hier in der Stellung von Heloten.

Statt ber sonach fehlenden Leibeigenschaft lub fich bagegen Attita ein anderes eben fo gefährliches Ubel auf, die Stlaverei. attischen Sklaven waren burch Rauf erworbene Glieder frember barbarifcher Bölfer, meist thrakischer, ftythischer, kleinasiatischer, wol auch phonikischer, ägyptischer und libpischer Herkunft, und erhoben sich, nach neuerer Schätzung, jur Zeit ber Blute Athens in ber Mitte bes fünften Jahrhunderts vor Chr. angeblich auf die Zahl von 365.000, während ber Rest ber Bevölkerung aus 45.000 Fremden ober Metoiken (nicht bürgerlichen Einwohnern) und aus 90.000 attischen Bollburgern, die Gefammt=Boliszahl alfo aus etwa einer halben Million bestand\*). Das Berhältniß wurde baher eben so schreiend gewesen sein wie in Lakonien, wenn die Stlaven (wie bort die Leibeigenen) Briechen gewesen waren. Da fie aber Barbaren waren, und zwar in boppeltem Sinne, als Fremde und als Ungebildete, konnte den Athenern Riemand zumuten. biefelben als freie und gleiche Burger anzuerkennen, und zwar bies um jo weniger, als es ben attischen Sklaven niemals einfiel, solches zu verlangen, indem fie, weil unter fich verschiebenen Stammes und weil auch bei ihnen zu Saufe Stlaven ihrer Säuptlinge, weber ein Beburfniß ber Freiheit, noch ein Bewuftfein ber Ginheit tannten. Das ließ man aber auch nicht aufkommen und verhinderte baber, bag zu viel Sklaven aus bemfelben Lande an bemfelben Orte arbeiteten. Ubrigens würde, wenn eine Erbebung ber attischen Stlaven möglich gewesen ware, ein Sieg berfelben unfehlbar ber griechischen Rultur an ihrem Mittelpunkte einen traurigen Untergang bereitet haben.

Athen hatte seinen Sklavenmarkt, wo man die aus ber Frembe eingeführten Stlaven taufen ober folde, die man bereits befaß, verfaufen konnte. hier wurden auch Metoiken und Freigelaffene, welche wegen gemiffer Bergeben jur Sflaverei verurteilt maren, jum Rauf ausgeboten. Sklavenhändler beschäftigten fich mit diefem filt uns abstoffenben Gewerbe. Die meisten attischen Sklaven inbessen waren wol mit ber Zeit im Lande felbst geboren, und zwar entweder von beiderseits stla= vischen Eltern, benen die herren eine Art ehelichen Zusammenseins gestattet, ober von einer fflavischen Mutter, an welcher ihr Berr Gefallen gefunden. In Athen hatte wahrscheinlich jeder Bürger, selbst ber armfte, Stlaven, die Reichen aber fehr viele (über ihre Berwendung und Behandlung f. oben G. 49 f.). Die Stlaven genoffen rechtlichen Schut; das Gesetz untersagte ihre Tödtung und bestrafte ihre allzu schwere Mighandlung. Man verwendete fie im Rriege namentlich zur See, als Matrosen, Ruberer, Seesoldaten und belohnte ihre Tapferkeit bis= weilen auch burch Aufnahme in eine untere Rlaffe ber Bürgerschaft. hugegen war ben Stlaven ber Besuch ber Bymnasien und ber Bolts=

<sup>\*)</sup> Schoemann, griech. Alterth. I. S. 324.

versammlungen untersagt, sowie lange Haare und die Namen gefeierter Lanbeshelben zu tragen. Bor Gericht burften fie nicht in eigener Sache auftreten, sondern wurden durch ihre Berren vertreten. Zeugmß ablegen burften sie nur bei Anklagen auf Mord; in anderen Fällen wurden sie peinlich befragt, wenn ihre Aussage notwendig war. Sklaven, welche sich durch ihre Arbeit etwas erworben, konnten sich lostaufen; auch wurden sie oft freigelassen, meift durch Testament, und traten dann in bie Rlaffe ber Metoiten, blieben aber unter bem Batronate ihres frubern Herrn ober seines Erben, bem sie gewisse Leistungen schuldig waren. Berletzten fie diese Pflicht, so kommte man fie wieder in das frühere Berhältniß zuruchverseten ober von Staatswegen als Sklaven verkaufen und ben Breis bem Batron auszahlen. Der Staat hatte auch eigene Sklaven, so die skutbischen Bogenschützen, welche als Landjäger (Bolizeimannschaft) bienten und auch im Kriege verwendet wurden; andere solche waren die Diener ber Behörben, untergeordnete Schreiber, Gefangenmarter, Müngarbeiter, Ausrufer, Scharfrichter 2c.

Die Metoiken ober Schutverwandten waren in Attika wohnende freie Nichtbikrger verschiedener Herkunft, sowol Griechen als Barbaren aus allen den ersteren bekannten Ländern. Sie rekrutirten sich aus Leuten, die um der Studien oder noch häusiger um des Handels und der Gewerbe willen herkamen, aus deren Nachkommen und aus Freisgelassenen, durften kein Grundeigentum erwerben, sich nicht mit Bürsgerinnen, wie ihre weiblichen Angehörigen nicht mit Bürgern verheiraten, hatten ein jährliches Schutzelt zu erlegen, das für Männer zwölf Drachmen (9 Mark), sür Frauen die Hälfte betrug, und mußten einen Bürger als Batron (προστάτης) haben. Diese Bedingungen wurden jedoch Solchen, die sich um den Staat Berdienste erworben, durch Bolksbeschluß erlassen, worauf sie den Bürgern gleichstanden, außer im Stimmund Wahlrechte (Ισστελείς). Zum Kriegsdienst waren sie verpflichtet, aber von der Reiterei ausgeschlossen.

Die Bürger Attika's zerfielen in Altbürger und Neubürger (δημοποίητοι). Letztere waren die nicht von Altersher im Lande Einzebürgerten, fondern in das Bürgerrecht Aufgenommenen und ihre Nachtommen. In früheren Zeiten wurde das Bürgerrecht selten ertheilt, nach Solons Gesetzen sogar nur in Folge besonderer Berdienste um den Staat und nur an Solche, die sich bleibend im Lande niederließen, in späterer Zeit aber sehr häusig, und verlor dadurch an Wert. Oft wurden, um eine Partei zu verstärken, Metoiken in Menge aufgenommen. Die Plataier wurden es, als ihre Stadt 427 von den Thedaiern und Peloponnesiern zerstört war, und ihren Namen erhielten von da an sämmtliche Neubürger, d. h. Alle, welche das Bürgerrecht unter ähnlichen Bedingungen erhielten, d. h. mit geringerer Berechtigung als die Bollbürger. Sie blieben von der Archontenwirde, sowie von den höheren

Priesterämtern ausgeschlossen. Das Bürgerrecht wurde von ber Bolksversammlung ertheilt, und es sollten dabei sechstausend genehmigende Stimmen erforderlich sein.

Die außerehelichen Kinder waren geringern Rechtes als die ehelichen. Als außerehelich wurden aber Alle betrachtet, deren Eltern nicht beiderseits der Bürgerschaft angehörten. Doch wurde bisweilen einzelnen Fremden, sowie anderen Städten das Recht der Epigamie, d. h. der rechtsgiltigen Verheiratung mit bürgerlichen Personen bewilligt. (Über verbotene und erlaubte Verwandtschaftsgrade, Mitgist, Scheidung, u. s. w. s. oben S. 22 ff.) Das volle Recht der Erbschaft besaßen nur die Kinder rechtmäßiger Ehen und die in solchen adoptirten Kinder. Außereheliche konnten legitimirt werden\*).

Die jungen Bürger erhielten bas Stimmrecht mit zwanzig, bas Wahlrecht aber erst mit dreißig Jahren. Mündig wurden sie jedoch schon mit achtzehn, nachdem sie körperlich untersucht worden, ob sie zum Kriegsdienste tanglich seinen, mittels einer Prüfung sich als fähig zur Berwaltung ihres Bermögens und endlich sich als ächtbürtige Bürger ausgewiesen. Sie wurden dann in das Berzeichnis der Genossen ihrer Abtheilung eingeschrieben, dem im Theater versammelten Volke vorgestellt, mit Schild und Speer bewassnet und ihnen im Heiligtum der Agraulos am Fuße der Akropolis ein Sid der Treue gegen Vaterland, Gesetze und Götter abgenommen.

Den vollen Besitz der staatsbürgerlichen Rechte nannte man Epi= timie, das Gegentheil Atimie, welche verschiedene Abstusungen hatte. Sie bestand im Berluste des Rechtes, Anträge oder öffentliche Klagen zu stellen, Ümter zu bekleiden, den Markt zu betreten 2c., im höchsten Grade aber in dem Ausschlusse von allen politischen Rechten und vom Besuche der Heiligtümer. War der Grund unbezahlte Schuld an den Staat, so hörte sie mit Bezahlung derselben auf; zur Strafe sür Bergehen blieb sie dagegen haften, ja ging sogar oft auf die Nachkommen über.

Das betraf bie Personen bes attischen Staates. Die allgemeinen Zustände besselben haben im Laufe ber Zeiten viele Beränderungen ersahren.

In den ältesten Zeiten bestand Attika aus mehreren, wahrscheinlich zwölf kleinen Filrstentlimern, später aber bildete es ein einziges Königreich, als dessen eigentlichen Gründer die Sage Theseus nennt. Als letzter wirklicher König wird Kodros angegeben, mit dessen angeblichem Sohn Medon eine Reihe lebenslänglicher und erblicher, aber beschränkter Obershäupter beginnt, die bald Könige, bald Archonten genannt werden. In diesen Zeiten war die Verfassung Attika's noch aristokratisch und die

<sup>\*)</sup> Raberes f. Schoemann, griech. Alterth. I. S. 369 ff.

Bevölkerung zerfiel in die vollberechtigte, acht= und altbilingerliche ber Beschlechter und in bas Bolf. Die Beschlechter ober bie Eupatriben wurden in vier Phylen getheilt, die Geleontes, Hopletes (Schwerbewaffneten), Aigiforeis (Ziegenhirten) und Argabeis. Die ersten maren mahrscheinlich die Bornehmen, die zweiten die Nachkommen bewaffneter Silfsvölker, die britten die Bewohner ber Berggegend, die mehr zur Biebjucht, und die vierten die der Ebene, die mehr jum Aderbau geeignet waren\*). Jede Phyle zählte brei Phratrien und jede ber letteren breißig Geschlechter, bavon es also 360 gab, die aber nicht gleichbebeutend mit Familien waren, also nicht notwendig Bermandte umfaften, hingegen bem Rult eines angeblichen gemeinsamen Stammvaters ergeben waren. Das Bolt, welches nicht zu ben "Geschlechtern" ober Eupatriben gehörte, wurde als Geomoren (Bauern) und Demiurgen (Handwerker) bezeichnet und hatte keine politischen Rechte. Briefterschaft und Beamtentum mar ausschlieflich Borrecht ber Enpatriben.

Nachdem die lebenslänglichen und erblichen Archonten ober beschränkten Könige 316 Jahre gewaltet hatten, wurde 753 vor Chr. burch eine Berfassungsanderung, mahrscheinlich in Folge einer Erhebung ber Eupatriben gegen bie herrschende Familie ber Mebontiben, die Amssbauer bes Archon auf zehn Jahre berabgesetzt und 714 allen Eupatriden zu-Aber 683 vor Chr. hatten die Eupatriden, wie es scheint, auch gegen die anderen Familien, welche Archonten lieferten, Beschwerben, und richteten bie Regierung so ein, daß nun jedes Jahr neun Archonten gewählt wurden, welche Organisation für bie ganze übrige Zeit ber athenischen Selbständigkeit bestehen blieb. Attika's Berfassung mar num eine völlige Oligarchie geworben, beren Mitglieder ebensowol ben Staat, als ben wichtigsten Theil bes Grundbesitzes in ben Sanden hatten. Attita war aber nicht ber Boben für bas Fortbestehen solcher Auftande. Sein bewegliches und verständiges Bolt, bas seinen ionischen Charafter nicht verleugnete, erhob sich gegen seine Bedrücker, welche barauf genötigt waren, ihren Absolutismus aufzugeben und zu dem Mittel geschriebener Gesetze zu greifen, welche jebe Willfür ausschließen sollten. Diesem Zwede biente 621 bie Gesetzgebung bes Archonten Drakon, welche indessen durch eine sprichwörtliche Strenge bemüht mar, vor allem bas Ansehen der Regirenden aufrecht zu erhalten. Durch fie trat bas Blutrecht bes Stagtes an die Stelle ber Blutrache ber Familien \*\*). Das Bolf war aber baburch nicht befriedigt. Der Bersuch bes Rylon, fich an Stelle ber Dligarchen als Thrann aufzuwerfen, scheiterte; aber bie Alkmaioniben, eines ber mächtigsten Geschlechter, beffen Glieber bie Emporer an ben Altaren, ju benen fie floben, niebergemacht hatten,

<sup>\*)</sup> Schoemann a. a. D. S. 329 ff. \*\*) Curtius, griech. Gesch. I. S. 296.

murben verbannt. In diefen Wirren ftand um 604 ber Rebber Golon, selbst ein Supatribe, als Bermittler zwischen ben Barteien auf. Diefer waren brei : eine tonservative in ber Ebene (Bedion), eine gemäßigte im Ruftenlande (Paralia) und eine raditale im Gebirge (Diafria). Da vereinigten sich die Angesehensten Aller, ben Solon an die Spitze zu stellen und bewirften 594 seine Bahl zum Archon. Er verschmähte bie ihm angetragene Alleinberrichaft und wollte blos als Gesetzgeber jum Besten seines Boltes wirten. Dies Amt begann er mit ber Lossprechung ber Berschuldeten von jenen Berpflichtungen, welche ihr Bermögen ober ihre Person ben Gläubigern überantworteten (σεισαχθεία) und Aufhebung ber Berpfändung ber Berfon bes Schuldners, sowie mit einer Amnestie der Berurteilten mit Ausnahme der Mörder und ber Er theilte barauf die Bürger, mit Aufhebung bes Staatsverräter. Unterschiedes zwischen Eupatriden und Bolk, nach dem Bermögen in vier Rlassen: die Bentakosiomedimnen, welche aus ihrem Grundbesitz wenigstens funshundert Scheffel (zu 52,53 Liter) Getreide ober . soviel Metreten (zu 39,39 Liter) Bein ober DI bezogen, Die Ritter (inneig), mit breihundert Medimnen ober Metreten, welche zum Dienst in der Reiterei verpflichtet maren, die Zeugiten, mit 150 jener Mage, so genannt, weil sie ein Gespann Zugthiere besagen, und bie bas lettgenannte Dag nicht besitzenden Theten, die um Lohn arbeiteten ober vielmehr dies thun follten; benn bag bie Burger in ber Regel nicht nur nicht arbeiteten, sondern die Arbeit selbst verachteten, sahen wir bereits (oben S. 50). Zu ben Amtern mählbar waren nur die drei oberen Rlaffen, zum Archontat gar nur die oberfte. Die zwei oberften Rlaffen bienten in ber Reiterei, die britte als Schwerbewaffnete, die vierte als Leichtbewaffnete ober auf ber Flotte. Die Glieber ber lettern hatten nur Stimm=, nicht Wahlrecht; nur zu ben Geschwornen= gerichten konnten fie berufen werden. Die Behörden arbeiteten ohne Die oberfte berfelben murbe burch Solon ber Rat (Bovdy), bestehend in vierhundert Mitgliedern, aus jeder Phyle hundert, welche auf ein Jahr gewählt murben; feine Aufgabe mar, Die an Die Bolksversammlung gebrachten Gegenstände vorzuberaten. Es wurde ferner bie Heliaia in's Leben gerufen, eine Art Geschwornengericht, neben welchem für die Blutgerichtsbarkeit die von Drakon eingeführten Epheten bestehen blieben, sie aber mit dem von Solon begründeten areopagitisch en Rate theilen mußten, welcher zugleich eine Art von Oberaufsichtsbehörde über bie gesammte Staatsverwaltung wurde; er bestand aus den abtretenden Archonten, beren Amtsführung Beifall gefunben hatte.

Solons Berfassung war ein naturgemäßer Ubergang von ber Oligarchie zur Demokratie, eine Timokratie. Da aber diese, wenn schon die Regierung nach dem Bermögen gegliedert war, doch auf der Theil-

nahme Aller an ben Staatsangelegenheiten beruhte, ja Solon fogar bie Burger, welche fich in inneren Streitigkeiten keiner Bartei anschlossen, ber burgerlichen Ehrenrechte verluftig erklärte, fo mußten fich biefe Berhältnisse notwendig nach und nach zur vollen Demokratie entwickeln. Denn Solons Gefete waren in weiser Boraussicht ber Zufunft so gegeben, daß fie dem Fortschritte freie Bahn ließen, mabrend jene Luturgs ben Anspruch auf Beständigkeit und Unveränderlichkeit erhoben und auch so lange als möglich solche bewahrten. Überdies schlof die Beweglichkeit und Unruhe des ionisch=attischen Charakters ein längeres Fortbestehen berfelben Einrichtungen aus, und wirklich waren biejenigen Solons noch nicht einmal recht eingewurzelt, als sie bereits badurch zur Täuschung wurden, daß Beifistratos sich, gleichzeitig mit Errichtung des Berferreiches durch Kyros (560 vor Chr.), zum Tyrannen aufwarf. er, als seine Söhne und Nachfolger, Hippias und Hipparchos ließen zwar die Solonischen Gefetze unangetastet; aber ihr Walten war ber Art, daß eben sie regirten und nicht das Bolk, wie Solon gewollt hatte. Als sie (gleichzeitig mit ben römischen Königen, 510 vor Chr.) gestürzt wurden, ware es baber beinabe ben Eupatriben unter Isagoras gelungen, ihre frubere Berrichaft wiederherzustellen, als Rleifthenes, ber Sohn bes Alkmaioniben Megakles und ber Tochter bes Tyrannen Rleifthenes von Sikhon, — ben Uberlieferungen seines Geschlechtes entgegen, - Die Demofratie nicht nur rettete, sondern auch erft zur Wahrheit machte, indem er Solons Werk in deffen Beift fortsetzte, allen Ränken ber Gegner, die in verräterischer Berbindung mit Sparta ftanben, tropend. Der große Mann, ber es fiber fich vermochte, ein Bolf, das von seinen Vorfahren unterdruckt war, groß und frei zu machen, verstärkte die Bürgerschaft durch Aufnahme von Metoiken und Freigelaffenen und schuf eine neue Eintheilung des Bolkes, au Stelle ber vier Phylen, in zehn folche, nach alten Landesberoen benannt, beren jebe wieber in gehn Abtheilungen, Demen, gerfiel, die nicht mehr nach ber Herkunft, sondern nach den Wohnorten abgegrenzt, also eigentliche Berwaltungsbezirke, boch nicht neue Grundungen waren, sondern auf älteren örtlichen Grundlagen ruhten. Merkwürdiger Weise murben aber nicht anstokende, sondern, damit die fruheren Landesparteien (oben S. 89) gesprengt wilrben, entlegene Demen zu einer Phyle vereinigt. blieb, wer von da an seinen Wohnsit änderte, seinem Demos angehörig. Die Phylen hatten mithin keine Hauptorte, sondern Athen war, wol mit bewufter Absicht, ber Hauptort aller, die fich in seinem Beich= bilde versammeln mußten. War ja die Hauptstadt felbst verschiebenen Phylen und Demen zugetheilt. Je zwei Demen bilbeten eine Naukrarie, welchen Namen schon früher gewisse Bezirke beren jebe ein Schiff und zwanzig Reiter zur Landesvertheibigung ju ftellen hatte, zusammen also fünfzig Schiffe und fünfhundert Reiter\*). Da die Phylen nach obigem sehr schwerfällige Körperschaften waren, beruhte der eigentliche Berwaltungs-Organismus auf den Demen. Später entstanden, in Folge von Bermehrung der Bolkszahl neue Demen aus Theilen alter, so daß ihre Zahl zur Zeit Strabons 174 betrug, was dann auch Abänderungen in der Eintheilung der Phylen zur Folge hatte.

Der Kat (Boods) wurde durch Kleisthenes auf fünshundert Mitglieder (fünfzig aus jeder Phyle) erhöht. Die Demokratie befestigte aber Kleisthenes vorzüglich dadurch, daß er für die Wahlen der Archonten und des Kates das Los einführte, d. h. zur Entscheidung unter den Bewerbern, nicht etwa zur Auswahl unter sämmtlichen Bürgern, — um hierdurch den Parteinmtrieden zu steueru. Sein Werk vollendete der sprichwörtlich "gerechte" Aristeides, indem er (um 478) die Zulassung sämmtlicher Bürger zu den Ämtern, ohne Unterschied des Bermögens, durchsetze.

Diese Berfassung bauerte im Wesentlichen mahrend ber gangen Beit ber Blitte Athens bis zu bem Berlufte seiner Unabhängigkeit fort. Es ift baber gerechtfertigt, sie nach ihren Einzelnheiten näher zu kennzeichnen. Bir beginnen mit ben kleinsten burgerlichen Bereinigungen, ben unter bem Schutze bes Staates stehenben Gesellschaften und Rörperschaften, hetairien genannt. Solche waren z. B. gebildet zur gemeinschaftlichen Unternehmung von Sandelsgeschäften, jur Ausruftung von Kaperichiffen, zum Gebrauche eines Begräbnifplates, zu gemeinschaftlichem Speisen, zur Bornahme von Opfern ober anderen Rulthandlungen ju Ehren einer bestimmten Gottheit, ju gegenseitiger Unterftützung u. f. w. Diese Gesellschaften waren fest organisirt, hatten Borfteber und Beamte und genoffen Begunftigungen im Rechtsverfahren. Andere Betairien, Die ber Staat nicht anerkannte, hatten politische Barteizwede und einen gebeimblindischen Charafter. Die Phratrien und Geschlechter (oben S. 88) blieben unter Rleifthenes bestehen, nur daß die neuen Bürger in erstere vertheilt wurden, in lettere aber nicht. Dagegen bilbeten fich unter ben Reublirgern und beren Nachkommen ben Geschlechtern entsprechende Bereinigungen, die einen religiösen Charafter trugen. Letteres war auch bei ben Demen ber Fall. Jeber berfelben verehrte einen bestimmten alten Heros als Schutypatron und hatte baher auch eigene Priester, welche aus ben von ben Demoten aufgestellten Kandidaten burch bas los gewählt wurden. Die Berfammlung ber Demoten, aroga, ernannte auch die Beamten des Demos, welche ihre bestimmten Aufgaben hatten und an beren Spite ber Demarch stand; biefelbe nahm auch die jungen Barger im Alter von achtzehn Jahren in ihren Berband auf. Erst nach awei Jahren aber konnten diese ihr Stimmrecht ausüben. Auch die

<sup>\*)</sup> Schoemann, griech. Alt. I. S. 348. 440. Curtius, griech. Gefc. I. S. 368 f.

Bhhlen hatten ihre Vorsteher (Spimeleten), Beamten, Priester, Feste und Heiligtumer; aber ihre Versammlungen waren, wie bemerkt, wegen ber Zersplitterung ihres Gebietes, stets in Athen. Dieselben hatten außer ihren besonderen Angelegenheiten auch solche des Gesammtstaates zu be-

raten und gemiffe Staatsbeamte zu mablen.

Die hochfte Behorbe bes Befammtstaates, ber Rat ber Fünfbunbert (βουλή) murbe burch bas Los mit Bohnen gewählt, erft nur aus ben brei oberen Bermögenstlaffen, feit Aristeides aber aus allen vieren. Die Mitglieder mußten breißig Jahre alt sein und hatten seit ber Zeit bes Beriffes täglich eine Drachme (75 Bf.) Sold, welchen bie am Ende bes peloponnefischen Krieges aufkommende Oligarchie für bie Reit ihrer Herrschaft wieder abschaffte. Die Amtsbauer war ein Jahr. Bebes Mitglied hatte für Berhinderungsfälle feinen Stellvertreter, ber mit ihm ausgelost war. Nach der Lojung wurden die Neugewählten vor dem alten Rate gepruft und konnten vom Gintritt ausgeschloffen werben. Beim Amtsantritte leisteten fie einen Gib, als Amtszeichen trugen fie in ber Sitzung einen Myrtenfrang, hatten im Theater einen Ehrenplatz, waren für ihr Amtsjahr vom Kriegsbienste frei und konnten im Falle von Bergehen ausgestoßen werden, wobei man mit Olblättern Außer ber Vorberatung ber Gegenstände, welche an die abstimmte. Bolksversammlung gelangten, hatte sich ber Rat vorzüglich mit bem Kinanzwesen bes Staates und was davon abhing zu beschäftigen, wozu namentlich die Geltfragen in Kriegsangelegenheiten gehörten. ferner bie neugewählten Archonten, hatte gerichtliche Befugniffe bis auf ben Betrag von 500 Drachmen (375 Mark) Geltbuffe und traf wichtigere Magregeln bezüglich ber Staatsverwaltung. Er versammelte fich täglich im Rathause (Boudeurnosov) am Markte, ansnahmsweise auch auf der Afropolis, im Peiraieus u. f. w., bestand baber wol nur aus in Athen felbst wohnenden Bersonen. Die Sitzungen waren in der Regel öffentlich, unter Umständen geheim, wurden aber meist nur von fünfzig Mitgliedern besucht, b. h. von einer ber zehn Abtheilungen des Rates, bie miteinander in der Amtsführung abwechselten; die so ein Rehntel des Jahres hindurch jeweilen im Amte befindlichen Mitalieder hießen Brytanen und sagen in dem Gebäude Tholos, welches auch Prytaneion (nicht das alte bieses Namens) hieß, wo sie sich den ganzen Tag auf-Wie oft sich die Gesammtheit ber Flinfhundert versammelte, ift unbekannt. Jeben Tag ernannten bie Prytanen burch bas Los einen Borfitsenben (&miorarns), ber bie Schluffel jur Burg und jum Staatsarchiv, sowie bas Staatssigel in Berwahrung hatte. Denselben Titel führte ber Borfitende des vollzähligen Rates und zugleich ber Bollsversammlung, ber aus ben Epistaten sämmtlicher Brytanien ausgelost wurde. Abgestimmt wurde burch Sandaufheben, in Rechtssachen aber burch Stimmsteine; eröffnet wurde die Sitzung mit Gebet und die neue

Amtsbauer mit Opfern. Sowol der gesammte Rat als jede Prhtanie hatte unter den Mitgliedern eines, dem das Amt des Schriftstührers oblag.

Die Demotratie Athens gipfelte in ber Boltsversammlung Je mehr fich die erstere ausbildete, besto mehr Bebeutung. (ξχχλησία). und Macht erhielt auch die letztere. Die erste Regelmäßigkeit hinsichtlich berfelben begegnet uns in ber Zeit nach Rleisthenes und bestand barin, daß sich das Bolt mährend jeder prytanischen Beriode einmal, also jährlich zehnmal versammelte. Später finden wir vier Bersammlungen in jeder Brytanie, also beinabe alle Wochen eine. Der Ort ber Versammlung war früher der Markt, später der Blatz genannt Bug, außerordentlicher Beise war es auch ber Beiraieus ober Kolonos. Die Zusammenberufung ber Berfammlung und Festjetzung ber Berhandlungsgegenstände geschah durch die Brytanen, außerordentlicher Weise aber, b. h. wol in Kriegszeiten, auch burch bie Strategen. Driginell ist bie Art, wie man zu des Aristophanes Zeit das oft allzulange auf dem Markte verweilende fouverane Bolf auf ben Berfammlungsplat trieb. ben Markt mit einem roten Seile, fo bag nur ber Weg nach ber Bnyr offen blieb und bann brangte bie Bolizeimannschaft ben vieltopfigen Staatsberen nach bem Orte, wo er seine Bflicht zu thun hatte. berechtigten Theilnehmer, b. h. die zwanzig Jahre alten Bollburger wiesen sich burch eine Marke aus, welche sie auf den seit Perikles ihnen verabreichten Golb von 3 Obolen (37,5 Bf.) täglich anwies; zu fpat Ericheinende verloren den lettern. Der Plats wurde durch Schranken gesperrt, bis die Berhandlungen beendet maren. Opfer, Gebet und Reinigungsceremonien eröffneten bie Berhandlung. Der ben Borfit fuhrende Spistates theilte die Traktanden mit. Bur Zeit der Blitte der Demo-fratie konnte Jeder das Wort ergreifen, aber nur einmal und nur über ben gerade vorliegenden Bunkt; der Sprechende bestieg die Rednerblibne und setzte einen Myrtentranz auf; unterbrechen burfte ihn nur ber Bor-Erlaubte er sich aber Ungehörigkeiten, so murbe er je nach Umftanden von der Buhne ober aus ber Berfammlung gewiesen, um Gelt gebüfft ober ben Beborben zu schärferer Strafe angezeigt. Jeber Theilnehmenbe burfte auch Antrage ftellen. Eine wenig beneibenswerte Stellung hatte ber Epiftates, welcher für jebe Folge feiner Sandlungen ober Unterlaffungen zur Berantwortung gezogen werben konnte.

In den meisten Fällen stimmte die Ektlesia durch Handausheben ab, nur in gewissen Fällen mit Stimmsteinen, nämlich bei Berurteilung oder Lossprechung von Angeklagten, Nachlaß von Strasen oder von Schulden an den Staat, Ertheilung des Bürgerrechtes und bei Berbannung eines Bürgers (δστρακισμός). Am bekanntesten ist das Bersahren des Ostakismos. Jede Phyle strömte durch einen besondern Zugang in den Bersammlungsplatz herein und jeder Bürger warf seinen Stimmstein, auf den er den Namen des Opfers der Bolksungunst geschrieben, ohne durch

irgend welche Anträge ober Gründe gebunden zu sein, in ein an dem Eingange aufgestelltes Gefäß. Trat während der Bolksversammlung Regen oder Gewitter ein, so galt das als Zeichen vom himmel, und die Berhandlungen wurden abgebrochen.

Die Gegenstände, über welche bie Efflesia zu verhandeln batte, betrafen die fammtlichen wichtigen Buntte ber Gesetzgebung, ber Berwaltung, ber Rechtspflege und die wichtigsten Wahlen, namentlich aber bie Berfligung über Krieg und Frieden, Bundniffe und Berträge mit fremden Staaten, fogar die Oberaufficht über bas Einzelne ber Rrieg-Auch die Ausschreibung von außerordentlichen Steuern zu fübruna. Kriegszwecken war Bolksfache. In der Religion entschied der Demos über Einführung neuer Gottesbienste, Feste u. f. w. Er ertheilte bas Bürgerrecht, entschied über Belohnung verdienter Bürger u. f. w., turz, feine Befugniffe waren unzählbar! Berichiebene Klaffen biefer Gegenstände waren auf die vier Bersammlungen einer Brytanie regelmäßig vertheilt. In der Gesetzgebung hatte das Bolt, wie aus der Natur ber Sache hervorgeht, nur anzunehmen ober abzulehnen; die Abfaffung ber Gefete war jedoch nicht, wie in unserer Zeit unter ahnlichen Berhältniffen felbstverständlich mare, bem Rate, sondern einer besondern Beborbe, ben Romotheten übertragen, und biefe maren aus ben Seliasten genommen. Ihre Anzahl, die taufend erreichen und sogar überschreiten tonnte, hing von der Wichtigkeit der Gesetze ab. Vor ihnen traten Diejenigen, welche bie Aufhebung ober Abanderung von Gefeten wunichten, ale Ankläger und die, welche ihre Aufrechterhaltung vorzogen, ale Bertheidiger berfelben auf, so daß bie Berhandlung einen Anschein von Brocefflihrung gewann, welche Einrichtung von Solon berrlihren foll.

In der ersten Bolksversammlung jeder Prytanie stellten die Archonten die Frage an das Bolk, ob es mit der Amtssührung der Beamten zufrieden sei oder nicht (Epicheirotonie). Die Behörden standen daher unter beständiger Kontrole des Demos, was sür die Ausdehnung der Demokratie in Athen äußerst bezeichnend ist, indem das gesammte Staatswesen vom Belieben dessen abhing, was man "Bolk" nannte, was aber keinen gemeinsamen Willen hatte, noch haben konnte, sondern ein Spielball der ehrgeizigen Bolkssührer war, welche keineswegs die edelsten und uneigennützigsten Staatsbürger genannt werden konnten. Da nun die Bürger Athens, wie schon früher angedeutet, nichts anderes zu thun hatten, als zu regiren, so mußten zur Borbereitung und Bollziehung der zahllosen Staatsgeschäfte sowol, als zur Beschäftigung der vielen Müßiggänger und zur Befriedigung des Ehrgeizes eine Menge Beamte als Diener der imaginären Einheit des sonveränen Demos vorhanden sein.

Die Beamtungen, deren Führung auf die Geschicke bes Staates Einfluß hatte, waren Ehrenstellen und baher unbefoldet. Gehalt be-

zogen von den Staatsbienern nur Diejenigen, beren Stellung in ber That eine bienenbe mar. Bürger, welche von ben Staatsbehörben nur Auftrage erhielten, ohne Mitglieder berfelben zu fein, wurden zwar bezahlt (Anwälte täglich eine Drachme, Gefandte täglich eine bis zwei folche); in ber Regel aber wurde von ihnen erwartet, daß fie bem Staate um ber Ehre willen bienten. Doch hatten fowol fie ale bie boberen Beamten Gelegenheit genug, fich schadlos zu halten. Ubrigens wurden die Beamten, wenigstens febr viele, wo nicht alle, auf Staats= kosten gespeist, was auch einem nicht geringen Einkommen entsprach. Die Beamten wurden, soweit ihre Wahl ber Bolleversammlung auftanb, durch Handausheben, sonst aber burch bas Los gewählt, und zwar so, baß man aus einer Urne Täfelchen mit ben Ramen ber Bewerber, aus der andern aber bei jedem Namen eine Bohne zog; eine weiße solche entschied die Bahl, eine farbige die Nichtwahl. Die Gewählten murden vom Rate der Filnfhundert einer Prilfung (doxepasia) unterworfen, nicht hinsichtlich ber Renntnisse, sondern nur der ächtbürgerlichen Abstammung und bes guten Leumundes. Die babei unwürdig Befunbenen mußten ersetzt werben und konnten fogar für ihre unberechtigte Bewerbung bestraft werben. Um Schluffe ber Amtezeit aber mußten bie Beamten Rechenschaft über ihre Handlungen ablegen, und zwar vor besonderen, von der Boltsversammlung oder den Phylen gewählten Behörden (Logisten und Guthynen). Die Behörden hatten ihre Amtsgebäude (aqxera) und ihre Einrichtung war kollegialisch.

Eigentliche Achtung ober Shrfurcht vor den Beamten als solchen hatten die Athener nicht; sie wußten ja, daß selbe ihre Geschöpfe waren! Zwar wurden dieselben durch Gesetze gegen persönliche Beleidigungen und Angriffe geschützt; aber gerade das zeigt, daß solche Maßregeln notwendig waren!

Die höchsten Beamten waren die Archonten, welche eine Körpersichaft bilbeten, die in älterer Zeit wesentlich unseren Regirungen und Ministerräten entsprach. Das erste Mitglied hieß vorzugsweise Archon, mit dem Beinamen Eponymos, weil nach ihm das Jahr bezeichnet wurde, — der Regirungspräsident oder Premierminister. Der zweite, Basileus, auf welchen die religiösen Besugnisse und Pssichten der Könige übergegangen, hatte das kirchliche Departement, der dritten polemarch, das Kriegswesen zu verwalten. Diese drei theilten sich demnach in den Geschäftskreis des frühern Königtums. Die sechs übrigen Mitglieder, bisweilen aber auch alle neun, hießen Thesmotheten. Dieser letztere Name zeigt zugleich, was nach und nach aus den Archonten geworden, seitdem die Demokratie und damit die Macht der Bolksverssamlung so start zugenommen, daß von einer eigentlichen Regirung gar nicht mehr die Kede war — nämlich Rechtsprecher. Die Archonten waren in späterer Zeit fast nur noch ein Gerichtshof; aber auch in dieser

Eigenschaft mit allmälig sich vermindernden Befugnissen. Der Eponymos hatte besonders die Familien- und Erbstreitigkeiten, der Basileus das religiöse Recht, der Polemarch das Fremdenrecht, die Thesmotheten oder sämmtlichen Archonten aber die übrigen Rechtshändel nebst der Polizei zu besorgen. Jeder der drei ersten Archonten verwaltete überdies die Angelegenheiten gewisser Götter und ihrer Feste, und Jeder hatte sür seinen besondern Amtstreis zwei von ihm selbst gewählte Beisitzer.

Elfmänner, b. h. Behn und ein Schreiber, machten über bie Gefängnisse und Hinrichtungen, zehn Asthonomen, fünf in Athen und fünf im Beiraiens, über die öffentliche Sicherheit, Reinlichkeit, Sitte, Agoranomen über ben Marktverkehr, Metronomen über Dag und Gewicht, Poleten über bas Staatseigentum, Praktoren über bie Geltstrafen, Apodekten über die Steuereinnahme, zehn Strategen über das Kriegs= wefen, ein Architekt über die Bauten u. f. w. Bürgerliche Rechtsstreitig= keiten schlichteten die Diaiteten, nach Phylen gewählt, wahrscheinlich einige hundert an Bahl, welche für ihre Bemühung Sporteln bezogen. Rleinere Streitsachen besorgten umwandernde Bezirkerichter. es besondere Handelsrichter. In Rechtshändeln jeder Art entschieden die Beliasten (oben S. 89), 6000 an ber Bahl in mehreren Abtheis lungen. Dem Areiopag (ebenb.) wurden aus besonderm Butrauen fehr verschiedene Geschäfte übertragen. Den schriftlichen Dienst bei ben Behörden besorgten Schreiber, ben milndlichen Berolde, die niedrigen Dienstleiftungen allerlei Angestellte, Die nicht felten Stlaven maren.

Die Einnahmen bes attischen Staates slossen ans dem Ertrage von Grundstücken desselben, wozu auch die Silberbergwerke von Laurion gehörten, aus den Kopf- und Gewerbesteuern (welche ersteren den Metoiken mit zwölf Drachmen jährlich für die Männer und sechs für die Frauen, und den Sklavenbesitzern mit drei Obosen sür jechs für die Grunen, und den Zöllen und Marktabgaben, welche Einnahmen alle verpachtet wurden. Andere Einnahmen waren die Gerichts- und Strasgelter und die Tribute der Bundesgenossen. Rur in außerordentlichen Fällen wurden von den Bürgern Bermögenssteuern eingezogen, welche sich nach deren Bermögensklassen (oben S. 89) richteten\*). Die Gesammt-Einkünste aus Attika betrugen in der Witte des fünsten Jahr-hunderts vor Ehr. vierhundert Talente (1.800.000 Mark) und die von den Bundesgenossen sechsente.

Die Ausgaben bes Staates bestanden in den schon erwähnten Besoldungen der Beamten, Ratsglieder und Bolksversammlungsbesucher, wozu seit Perikles noch die Theorika kamen, d. h. die Bezahlung des Eintrittsgeltes im Theater und bei Festen an die ärmeren Bürger, wo-von in der entarteten Zeit des vierten Jahrhunderts vor Chr. aber auch

<sup>\*)</sup> Näheres fiebe Schoemann, griech. Alterth. I. S. 463 ff.

Bolhabende Gebrauch machten. Ferner wurden arme Bürger unterstützt, wenn sie dessen würdig waren, und zwar mit 1 bis 3 Obolen täglich, wie auch mit Getreibe, und verdiente Bürger erhielten oft Ehrengeschenke, beren Wert mit der Zeit zunahm. Außerdem erforberten das Kriegs-wesen und die religiösen Anstalten und Feste den meisten Auswand von Seite des Staates in Athen. Diesen halsen jedoch zu gutem Theil die Bürger dem Staate bestreiten durch die Leiturgien, d. h. öffentliche Leistungen, zu welchen die Bessegestellten in einer zewissen Reihenfolge verpslichtet waren, indem sie auf ihre Kosten religiöse Teste und Spiele veranstalteten, in Kriegszeiten Schiffe ausrissteten u. s. w.

Die Rechtspflege Athens hat unverkennbar burchaus religiöse Ursprünge. Alle Berbrechen, welche einer Bestrafung unterlagen, wurden ursprünglich als blose Berketzungen der Ehrsucht gegen die Götter aufgesast und behandelt. Der Basilens war daher und blieb lange der oberste Richter über die wichtigsten Berbrechen, zu welchen namentsch der Mord gehörte, und an die fünf Gerichtsstätzen, in welchen über solche Fälle geurteilt wurde, kulipften sich lauter mythologische Thatsachen, welche diese Eigenschaft rechtsertigten. Seit Solon jedoch waren die todeswiltvigen Berbrechen sümmtlich dem Areiopag übertragen.

Die Berfolgung eines Mörbers war vom Gefetze ben Bermanbten bes Getobteten übertragen, ja bie Blutrache fogar jur Bflicht gemacht; wenn sie biefe verfäumten, konnten sie bestraft werben, ausgenommen wenn der Getöbtete vor dem Ausatmen dem Mörder verziehen hatte. Einen Metoiten ober Freigelaffenen tonnte ber Batron, einen Sklaven ber Herr rachen. Das Berfahren hierbei hatte vollständig religiöfen Charafter. Der Berfolgende erließ bei ber Beftattung am Grabe bes Ermordeten ein feierliches Berbot an ben Mörder: fich bes Befuches aller heiligtümer und Bersammlungen zu enthalten; barauf wurde auf bem Markte ber Thater vor Gericht gelaben. Die bann folgenbe, vom Basileus geleitete Untersuchung bauerte brei Monate und konnte nicht unter verschiedenen Diese Burbe bekleidenden Berfonen vor fich geben; in den letten drei Monaten des Jahres ruhte also jede Berfolgung. Die Berhandlung fand unter freiem himmel ftatt, bamit Racher und Mörder nicht unter bemfelben Dache ftanden, und der Bafileus nahm dabei den Kranz vom Haupte. Im Areiopag nahm jebe Bartei auf einem unbehauenen Steine Blat, ber Rlager auf bem "Stein ber Unversöhnlichkeit", ber Angeklagte auf bem "Stein bes Frefels". Beibe mußten einen Eid schwören und babei Opfeuthierstücke berühren. mußten felbst sprechen und durften sich nicht durch Anwälte vertreten Drei Tage bauerte bie Bertheibigung: am ersten war Anklage und Bertheibigung, am zweiten Replit und Duplit, am britten ber Urteilspruch. Zog ber Angeklagte vor, ehe bie Sache beenbet war, bas Land zu verlassen, so wurde er nicht weiter verfolgt, nur sein Ber-

Die Abstimmung mar eine geheime, mit Bohnen, mögen eingezogen. Muscheln ober Steinen. Bei gleicher Stimmenzahl erfolgte Freisprechung. War bei ber That ber Tob erfolgt, so wurde die Todesstrafe ausgesprochen, wo nicht, - blos Berbannung und Bermögenseinzug. Ginen Chebrecher zu töbten, mar bem Gatten ober Beihälter und jedem Berwandten ber Geschänbeten, einen Räuber ober Angreifer bem Angegriffenen gestattet und baber straflos. Dagegen murben, so tomisch uns bies erscheint, Thiere, burch die ein Mensch umgekommen, feierlich jum Tobe verurteilt und hingerichtet. Als Strafen wurden in Athen Tob, Berbannung, Gefängniß, Berluft ber Freiheit, Atimie (Berluft ber biltgerlichen Ehre), Bermögensbeschlagnahme und Geltbuffen angewenbet. Die Todesstrafe wurde im Gefängnis vollzogen und zwar war der Eift-(Schierlings=)trant die milbefte Form. Leichen schwerer Berbrecher marf man in die Schlucht Barathron ober schaffte fie über die Grenze. Gefängniß als einzige Strafe tam schwerlich vor, wol aber häufig neben Geltbuffe; mit Berbannung war auch Einbuffe bes Bermögens verbunden. Nicht bezahlte Bugen hatten Atimie, nach Berfluß bes Termins Berdoppelung, und wenn sie auch dann nicht bezahlt wurden, Konfiskation im Gefolge. Richtburger, Die sich bas Burgerrecht anmasten, wurden zur Strafe als Sklaven verkauft.

Die erste bebeutende Abänderung in der durch Kleisthenes ins Leben gerusenen und durch Aristeides vollendeten Versassung Athens war die von des Perikles Freund Sphialtes bewirkte Neuerung, dem Areiopag seine alte Oberaussicht über das gesamte Staatswesen zu entziehen und ihm blos die Blutgerichtsbarkeit zu überlassen. Die letzte Schranke, welche eine zügellose Entsaltung der Demokratie verhinderte, war damit gesallen, und nach Perikles, der durch seinen Geist noch die Menge im Zaum gehalten, trat die völlige Entartung ein. Zwar sand eine Unterbrechung in der demokratischen Entwickelung durch die gegen Ende des peloponnessischen Krieges (411 vor Chr.) versuchte Oligarchie statt, welcher dann eine Mischung von Aristo und Demokratie, seit 407 wieder volle Demokratie, 404 die von Sparta gestlitzte elende Oligarchie der 30 Tyrannen, nach acht Monden aber nochmals die ungeschminkte Demokratie solgte, welche in meist unerquicklicher Weise waltete, dis durch die Unglisckstage von Chaironeia Athen seine volle Freiheit verlor.

### C. Die übrigen Staaten und die Kolonien.

Bon der innern Einrichtung der hellenischen Staaten mit Ausnahme der beiden Nebenbuhlerstädte und Brempunkte Griechenlands, Sparta und Athen, wissen wir wenig. Sie waren sämmtlich klein und unbedeutend und unter sich zersplittert, daher auch von den beiden Hauptkantonen abhängig. Wir beginnen mit ihrer Aufzählung im Nordwesten.

Akarnanien bilbete einen Bund mehrerer für sich bestehender Städte oder Landbezirke, mit einem gemeinsamen Gerichte, das bis zum peloponnesischen Kriege in Olpai am ambrakischen Busen seinen Sithatte, mit Bundesversammlungen zu Stratos nahe dem Acheloos, mit einem Strategen als Bundeshaupt, einem priesterlichen und einem bürgerslichen Oberbeamten (Hierapolos und Promnamon).

Aitolien zerfiel in eine Menge einzelner Gaue ober Stämme mit bemokratischer Berfassung, welche im Heiligtum bes Apollon zu Thermon einen Mittelpunkt besaßen, wo auch die Bundesversammlung, Panaitolion, ihren Sitz hatte. Eine politische Rolle spielten sie unter dem Namen des aitolischen Bundes erst zur Zeit der makedonischen Obershertschaft in Griechenland.

Die ozolischen, opuntischen und epiknemidischen Loker waren unter sich zersplittert und jede Abtheilung unabhängig. Die vier Städte bes kleinen Doris am Parnaß bildeten einen schwachen Bund. Phokis bestand ans 22 verblindeten Städten, welche Abgeordnete zu einer Bundesversammlung sandten, beren Sitzungsgebände zwischen Daulis und Delphoi lag. Thessalen betten hatte mehrere für sich unabhängige Staaten, welche gemeinsame Versammlungen hielten und darin einig waren, durch den herrschenden Stamm der Thessaler die übrigen Bewohner zu knechten, wie es die Dorier in Lakonien thaten. Ihr Oberanssührer hatte den Titel Tagos. Seit dem Ansange des vierten Jahrshunderts vor Chr. herrschten die Thrannen Jason und Alexander, die Thessalen unter Philipp in makedonische Abhängigkeit geriet.

Boiotien bestand aus den Gebieten von wahrscheinlich 14 verbündeten Städten, von denen Theben, die wichtigste, zwei Drittel des Landes besaß; die bedeutenderen übrigen waren Orchomenos, Haliartos, Kopai, Tanagra und die meist abgefallenen Thespiai und Platatai. Mehrere kleinere Städte waren von den größeren abhängig. Die Bundesbeamten, Boiotarchen, zwei aus Theben, einer aus jeder der übrigen Städte, waren ein Jahr lang im Amte und standen in Krieg und Frieden an der Spize; die oberste Entscheidung aber gehörte dem Bundesrate, der aus Abgeordneten der Städte bestand. Die letzteren waren in ihren eigenen Angelegenheiten unabhängig, die zur Zeit des Epameinondas ganz Boiotien unter die unmittelbare Herrschaft von Theben kam; bald aber trat an deren Stelle die makedonische.

Auf ber Halbinsel bes Pelops bestanden in Achaia zwölf Städte, die in einem sehr lockern Bunde vereinigt waren und schon seit alter Zeit demokratische Verfassung hatten. Auch sie spielten erst unter makebonischer Oberherrschaft als "achäischer Bund" eine wichtige Rolle. In Elis standen die Landschaften Pisatis und Triphplia unter der Oberherrschaft von Elis selbst.

Arfabien zählte bis auf die Zeit der Siege Thebens unter Epameinondas und Pelopidas lauter völlig unabhängige und nicht versbündete staatliche Gebiete, theils von je einer Stadt, theils von mit einander verbundenen kleineren Ortschaften. Die bedeutendsten Gebiete waren die von Tegea, Mantineia und Orchomenos. Dagegen waren meist fast alle arkadischen Staaten Glieder der spartischen Symmachie. Zur Zeit der thebäischen Obmacht traten die südwestlichen Gebiete Arkadiens, sieden Gaue mit etwa vierzig kleinen Orten zu einem neuen Staatswesen zusammen, das in der neuerrichteten Stadt Megalopolis einen Mittelpunkt und in demselben einen großen Kat und Bundessbeamte, darunter einen Strategen erhielt und in Tegea und Mantineia Bundesgenossen hatte. Dieser Bund zersiel später, als der achäische und der aitolische auftraten.

In Argolis bestand zeitweise, unter ber Hegemonie von Argos, ein Bund der Städte Troizen, Epidauros, Phlius, Sikhon und Korinth, ber zwar schon seit dem sechsten Jahrhundert vor Ehr. keinen Zusammen-hang mehr hatte, bessen Hersellung aber die demokratische Partei der Argolizonten am Ansang des vierten Jahrhunderts vor Ehr. wieder verssuchte, doch ohne auf die Dauer Erfolg zu haben, da Sparta ihn hintertrieb.

Die Städte Rreta's bilbeten mehrere unabhängige Staaten, beren wahrscheinlich etwa 17, barunter die bebeutenbsten Anossos, Gortyna und Rydonia waren und verbanden sich nur in Kriegszeiten miteinander. Ihre Berfaffung war der lakonischen sehr ähnlich. Die herrschenden Dorier, aus der Peloponnesos eingewandert, hielten die älteren Bewohner, Steofreter und Andonen, gleich den Heloten in leibeigenem Dieselben zerfielen in zwei Rlaffen, Rlaroten ober Aphamioten, welche die Privatgrundstüde und Muorten, welche die Staatsbomanen bearbeiten muften. Es gab indeffen noch Städte auf Kreta, welche amar von den borischen abhängig, beren Bewohner aber nicht leibeigen waren, also sich in einer ähnlichen Stellung befanden, wie die latoni= schen Berioiken. In ben einzelnen Staaten ftanben Behörben von zehn Männern ber bevorrechteten Geschlechter, xoomioi, Ordner genannt, an ber Spite, im Rriege wie im Frieden. Nach dem Borsitzenden, Protofosmos, wurde das Jahr benannt. Als beratende Behörde bestand ein Rat der Alten, der spartischen Gerusia ähnlich, auf Lebenszeit ge= wählt und zwar aus ben abtretenden Rosmiern. Die Bollsversamm= lung hatte, was ihr von der Gerusie vorgelegt wurde, blos zu gez nehmigen ober abzulehnen. In späterer Zeit traten an die Stelle biefer oligarchischen Verfassungen bemokratische. Außerhalb ihrer Insel waren die Areter als Seeräuber berüchtigt.

Die kleineren griechischen Inseln bilbeten eine jede eine ober mehrere Stadtrepubliken; die Khkaden indeffen waren meist unter der Oberherrschaft von Athen, ebenso auch das größere Euboia.

In diesen Ländern war jedoch das griechische Leben nicht abgeschlossen. Wir haben bereits (oben S. 2 ff.) ausgeführt, daß Hellas beide User des ägeischen Meeres, das öftliche wie das westliche umfaßte. Zunächst also ersordert jenes unsere Beruckstichtigung. Dorther waren die Hellenen ursprünglich gekommen, um nach Westen zu ziehen; dorthin hatten sich auch die einen und anderen Stämme, von der Übermacht weiterer solcher verdrängt, wieder zurulch gewandt und eine ältere Heimat zur neuen gemacht. Bald unter lhdischer und darauf unter persischer Herrschaft, bald wieder unabhängig, machten sie dort alle Wandelungen des europäischen Griechentums mit und nahmen dort an all dem Schönen und Weisen theil, was das eigentliche Hellas bewegte und erregte.

Den Hanpttheil ber griechischen Kolonien in Kleinasien bilbeten biejenigen ber Jonier in Lybien und Karien. Diese zählten zwölf Städte, und zwar zehn auf dem Festlande, wovon Miletos, Ephesos, Kolophon und Phokaia die bedeutendsten, und zwei auf Infeln, Chios und Santos, wozu später noch das aivlische Smyrna trat. Ihr Mittelspunkt war die Festseier der Panionien am Vorgebirge Mykale; sonst war ihr Verhältniß sehr loder. Noch loser war die Verbindung der sehs dorischen Städte in Karien, sie bestand nur in Festseiern des Apollon auf dem triopischen Borgebirge; gar keine Verbindung unter

fich hatten bie aiolischen Stäbte in Mufien und Lybien.

Doch auch fiber ben Archipelagos, biefen griechischen See noch weit hinaus pulsirte bas hellenische Leben. In biefem Hinausstreben aus ber engen Beimat eiferten bie Bellenen ihren Lehrern in Handel, Schifffahrt und staatlicher Einrichtung, den Phönikern und deren Gewisen, bem mahrscheinlich semitisch=griechischen Mischvolke ber Karer nach, beren Hanbels- und Nieberlassungsgebiete sie sich fast im gesammten Umfange aneigneten. Indem sie nun diese ihre Lehrer Aberflägelten und die Phöniker aus dem Archipelagos verbrängten, machten sie auch Alles, was von diesem aus zur See erreicht werben konnte, zu ihrer So wurden die Propontis und ber Pontos zu den altesten Domäne. außerhellenischen Schanplätzen griechischer Rolonisation. Die Jonier, als Nachbaren ber Karer, waren in diesem Gebiete zwerst thätig untet ben Griechen. Es entstand burch die Milester am Bontos Sinope um 785 und an der Propontis Rhzikos 750, ja in der Folge umkränzte ste ber ganze Bontos nebst ber Maiotis bis zum Delta bes Tanais (Don) mit griechischen Ansiedelungen; ben Tanais, Phasis und Borysthenes (Onjepr) hinauf wurde mit ben Stythen, Sarmaten und Raukasos-Bolleen Sandel getrieben und biefer bis Sibirien, und ilber Armenien bis Indien ausgedehnt.

Wie nach Norbosten, trugen die Milester auch nach Stidosten die hellenische Kultur. Sie drangen in das geheimnisvolle Land der Phramiden ein, befuhren den Nil, tropten der Abgeschlossenheit des Faraonenzeiches, dis es ihnen der Sturz der äthiopischen Opnastie (Bd. I. S. 340) und Psammetichs großer Sinn öffnete, und neun asiatisch-griechische Städte gründeten um 550 die Handelskolonie zu Naukratis, "Hellenion",

mit völlig bellenischen Ginrichtungen.

Nach den Milesiern waren die Euboier die eifrigsten Rolonisten. Ihre Wirksamkeit richtete sich junachst nach Thrake, bas fie schon im achten Jahrhundert vor Chr. besiedelten. Dort wetteiferte aber bald Rorinth mit ihnen. Euboier und nachher Korinther waren es auch, welche bie für bas alte Land ber Phaiaken homers gehaltene Infel Korthra (Korfu) zur hellenischen machten, und dieses Giland murbe zum Ausgangspunkte für bie bellenische Entbedung und Besiedelung bes Bon hier aus gingen die ersten Fahrten nach Sesperien, bem Amerika ber alten Griechen. Da fanben bie Bellenen alte, längst ihnen entfremdete Stammgenossen, die Italiker wieder, um bort ein neues Hellas (Grofgriechenland) zu gründen. Ryme auf Euboia gab ber erften griechischen Stadt in Italien seinen Namen. Um zwei Bulfane gruppirten fich die bellenischen Schöpfungen im Westlande, um ben Besuv und ben Aetna. Sicilien wurde noch griechischer als Unteritalien. Auch Ratana war eine euböische Rolonie; wichtiger wurde das korin= thische Sprakufai (735 gegrundet), ein Muster raschen Wechsels ber Staatsformen. Ralabrien verband beibe Bebiete und trug die bedeuten= ben Kolonien von Sybaris, Kroton, Lotroi u. a. Im phönikisch= farthagischen Westtheile Siciliens setten sich querft Robier fest, in Selinus; aber hier geboten ihnen die Bunier Salt und rächten damit die Uber= windung ihres Mutterlandes in der Seeherrschaft an den hellenen. Samier jedoch und andere Gilander, sowie die Phokaier magten es, das westliche Mittelmeer zu burchschiffen, und Lettere grundeten Maffalia in Gallien und viele Orte in Spanien bis zum Guadalquivir. Wären bie Bunier nicht gewesen, so waren auch die Mittelmeerklisten von Reapel bis Cabir burchweg griechisch geworben und hatten in vollem Mage an ber hellenischen Bilbung theilgenommen. Go aber entstanden im Westen bes Mittelmeers blos gemischte Gebilbe, gallisch=griechische an ber liqu= rischen Kliste, punisch-griechische in Spanien, Korsita-Sardinien, Westsicilien und Nordafrika. Griechische Bilbungselemente waren auch in Karthago und beffen Kolonien thätig. Reineres Griechentum machte sich in ber libpischen Ansiedelung ber Minner aus der Bulkaninsel Thera, in Kyrene geltend, wo Rönig Battos 570 felbst bie Faraonen gittern machte.

So war das Mittelmeer mit dem Schwarzen Meere ein hellenisches Kolonialreich geworden, gleichsam ein Borbild des spätern Römerreiches, ein Reich der Berbindung und des Überganges zwischen der alten

asiatisch-ägyptischen und ber spätern europäischen Rultur. Bas Bellas felbst an Bevölkerung zu viel hatte, theilte es seinen Rolonien vom Kaukasos und Nil bis zum Bätis mit und hatte so wolthätige Ableiter für die Gefahren einer Übervölkerung. Durch baffelbe Mittel entgingen auch griechische Stämme einer Unterbruckung ihrer Individualität und Rultur, 3. B. die Meffener nach bem Siege ber Lakebaimonier burch Auswanderung nach Sicilien (Meffana, Meffina), die Photaier, indem sie sich bem persischen Joche entzogen (Massalia, Massilia), und retteten jo ihre Eigenart. Eine andere Beranlaffung zur Anlage von Rolonien als Sandel und Berkehr maren politische Spstemwechsel; wie schon im phönikischen Tyros floben auch in Hellas gestürzte Oligarchen vor ben siegreichen Demokraten ober es entledigten sich oligarchische Regierungen auf diese Art des unbequemen Demos. In der Regel geschah die Gründung von Kolonien nicht ohne Ermächtigung von Seite des belphischen Oratels. Die Aussendung von Anfiedlern aus einer griechischen Stadt geschah auf Staatsbeschluß bin, welcher zugleich bie Berechtigung jur Theilnahme feststellte und einen Anführer, odnertig, ernamte. Die Ansiedler nahmen Kener vom Herbe der alten Heimat, Bilder ihrer vaterländischen Gottheiten, Briefter und Seher aus ihren alten Beichlechtern mit und richteten auch in politischer und socialer Beziehung Die neue Beimat nach bem Mufter ber alten ein. Doch nahmen fie, ähnlich wie die Phöniker in Libnen (Bb. I. S. 450) keinen Anstand, sich in ber Ansiedelung mit den Einheimischen zu vermischen, und so entstanden am Schwarzen Meere griechisch-fththische, in Rleinasien griechisch= phrygische u. a., um Ryrene griechisch-libhische, in Italien griechisch= italische, um Massalia griechisch-gallische Bevölkerungen, und in Aappten fam seit Psammetich aus Anlag ber zahlreichen griechischen Ansiedler ber Stand ber Dolmetscher in Aufnahme. Ein Anacharsis, ben man unter die sieben Weisen von Bellas rechnete, ift ein Beispiel folcher Bermengung ber Rultur und Rimon war ber Sohn einer thrakischen Fürsten= Tropbem aber blieb bas Verhältniß ber Ansiedelung zur Mutterstadt in der ersten Zeit das entscheidende. Es bestand eine gewisse Unterordnung gegenüber berselben fort, die in einigen Fällen bis jur Entrichtung von Abgaben an bieselbe und Empfang von Beamten aus berselben ging; ihr Rat und ihre Hilfe wurden stets vor Allem in Anspruch genommen; eine neue Roloniegelindung geschah nicht ohne Gin= willigung und Mitwirfung ber Mutterstadt. In allen inneren Angelegenheiten jedoch entwickelten sich die Töchterstädte durchaus selbst= ständig und bulbeten, obschon Krieg mit ber alten Heimat allgemein als Frefel galt, feine Einmischung von Seite berfelben. So wies Korthra die Anspruche Korinths mit Entschiedenheit zurud. Mit ber Beit entfrembeten fich baher Mutter= und Tochterftabte einander immer mehr. Dazu trug namentlich die Mischung ber Bevölkerung bei, in Folge beren der Stamm einer Tochterstadt mit der Zeit ein ganz anberer wurde als der der Mutterstadt, auf welche wol meist nur noch
wenige Familien ihren Ursprung zurkaleiten konnten. Ja es entwickelte
sich in den Kolonien eine so tiefgehende und fruchtbare Kultur, daß
viele derselben die Mutterstädte an Leistungen des Geistes welt übertrasen und in staatlicher Hinsicht viel schneller und krästiger vorwärts
gingen. Auch waren meist die Pflanzstädte viel schöner gebaut und es
blühte in ihnen ein viel regeres und seineres Kulturleben als in der
in alten Überlieserungen besangen bleibenden alten Heimat, das freilich
auch in Üppigkeit und Schwelgerei, in Berweichlichung und Schwäcke
ausartete. So kam es, daß die Kolonien, deren Entstehung meist in
das achte und siebente Iahrhundert fällt, im sünsten vollständig theilnahmlos blieben, als der griechischen Freiheit von Seite Versiens der
Untergang drohte.

In ben Kolouien fehlten die Überlieferungen aus alter Zeit, auf welche sich ein erbliches Königtum ober eine Oligarchie ber Geschlechter ftlipen konnte. Ihre Berfaffung war baber entweder bemokratisch, ober fie stilte sich auf eine neu eingeführte Aristofratie bes Reichtums (Timofratie), ober die Tyrannis, welche im Mutterlande blos eine Übergangsform bilbete, wurde hier zur ständigen und bleibenben Ginrichtung. Sehr häufig war es, daß die Regirung einem Burgerausschuss von tausend Mannern übertragen wurde. Die Gesetzgebung ber Rolonien wurde meist bem Mutterlande entlehnt ober nach beffen Mufter nen Bu Lotroi in Unteritalien gab Baleutos im fiebenten Jahrhundert vor Chr. Die erften geschriebenen Gesetze ber Briechen, welche im Strafrechte nach ben Satzungen bes attischen Areivpagos, in ber bürgerlichen Bucht nach ben Ubungen Spartas und Rretas gebilbet, aber an die. Bedürfnisse des Bolles angelehnt waren. Abntiches that fein Schüler Charondas in Ratana auf Sicilien, mahrend ein gu wenig auf die Eigenart ber Bevölkerung gebautes Unternehmen, wie bas bes Buthagoras in Kroton, scheiterte \*). Als nach ben Trilm= mern bes zerstörten Sybaris Periffes 443 vor Chr. das neue Thurioi grunden ließ, wurde es gang nach dem Muster bes Beiraieus eingerichtet und die Burgerschaft in gehn Phylen getheilt, die nach griedischen Landschaften benannt wurden (Artas, Glea, Achais, Athenais, Boiotia, Amphiktyonis, Doris, Jas, Euboiis und Neflotis). entstand Amphipolis in Makedonien 437 vor Chr. nach athentschem Mufter.

Zwischen ben Gliebern bes griechischen Kolonialreiches um bas Mittel- und Schwarze Meer waltete tein enger Zusammenhang. Je weiter die Kolonien vom Mutterlande entfernt lagen, besto schneller

<sup>\*)</sup> Gerlach, Zaleutos, Charonbas, Phthagoras. Basel 1858, S. 49 ff. 77 ff.

wurden sie diesem entfreudet. Rogen und innigen Antheil an der helles nichen Kultur nahmen anger den zu Griechenland im weitern Sinne zu rechnenden Kolonien im Westen Kleinosiens blos diesenigen in Ralien und Sicilian, namenstich das mächtige Sprakus. Im Ganzen jedoch nahm der Strom des Griechentums seinen Lauf von Westen nach Osten, und während besonders seit dem Foldzuge Alexanders, Kleinasten völlig griechisch wurde und seine alten Sprachen verlor, unterlag dagegen zu derselben Zeit in allen westlich von Hellas gelegenen Kolonien das Griechentum den einheinischen Kationalitäten, namentlich aber seit dem Anwachsen rönnischer Mücht der Sprache und Sitte Latiums. Dagegen blieb in den westlichen Ländern der Einfluß der griechischen Kultur ein bestimmender auf lange Zeit hinaus (und in neuester Zeit wieder mehr als stüher), während im Osten einer kurzen Blite jener Kultur Barbaren ein Ende machten.

Von den Kolonien (anounlas) unterschieden sich wesentlich die Kleruchien. Es waren dies Absendungen von Bürgern einer Stadt in ein von derselben erobertes Land, um dessen Besitz zu sichern. Die meisten solcher Maßregeln gingen von Athen ans, welches dieselben ank Eudoia, Styros, Indros, Lenuws und anderen Inseln ins Wert setze. Die früheren Bewohner wurden, zur Strase sit Feindseligkeit oder Abfall, niedergemacht (die Männer nämlich, die Weiber und Kinder als Stlaven verkauft), wie in Stione und Melos im peloponnesischen Kriege, oder vertrieben, wie in Potidaia und Aigina, oder zu dienender Stellung herabgedrückt. Die Mitglieder der Kleruchien erhielten Landlose, behielten ihre bürgerlichen Rechte in der Baterstadt und hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit unter Beamten aus der Heimat.

# Dritter Abfchnitt.

# Die Land- und Geemacht.

#### A. Bas Kriegswefen.

Schon seit ben ältesten Zeiten war in Hellas ber Grundsatz allgemein auerkannt, daß ber Krieg ein Ausnahmezustand und nur durch die äußerste Notwendigkeit zu rechtsertigen sei, wenn alle Bersuche, streitige Ausuchten auf friedlichen Wege zu schlichten, sich als vergeblich erwiesen hütten. Zu solchen friedlichen Mitteln gehörten vorzugsweise Schiedesprifiche, die man dem delphischen Draket oder einem bedentenden Manne,

ober einer unbetheiligten Stadt übertrug. Die Berhandlungen vor einem solchen Schiedsgerichte glichen benen vor einer gewöhnlichen Gerichtsbehörde. Wenn kein solches aufgestellt wurde ober das Bersahren ersfolglos blieb, ein Krieg aber lieber vermieden wurde, so trat oft rauhe Selbsthilfe ein durch Einfälle in des Gegners Land oder Wegnahme seiner Schiffe. Ähnliches geschah, wenn ein Staat den Wörder eines Fremden nicht versolgte oder der heimat desselben auslieserte; da durften die zur Blutrache berechtigten Berwandten beliebige Landsleute des Thäters ergreisen und als Geiseln behalten, die ihnen Recht wurde.

Einem unvermeidlich gewordenen Ariege ging in der Regel eine Rriegserflärung vorans, bie ju überbringen jum Amte bes Berolbes gehörte. Die Berson bieser Boten war unverletlich; aber gegenüber Barbaren nahm man es nicht so genau, und Spartiaten sowol als Athener warfen bie Berolbe bes Schah von Berfien in Rifternen. Bisweilen geschah es, bag man, ftatt es zu einem wirklichen Rriege kommen ju laffen, babin itbereinkam, die ftreitige Sache burch einen Rampf zwischen einer geringern Anzahl beiberseitiger Angehöriger abzumachen; boch wird solches häufiger von ber Sage, als von ber Geschichte er-Befangene Feinde und sogenannte Besandte ber Gegenpartei an beren Bunbesgenossen, die man in die Gewalt bekam, zu töbten, machte man sich kein Gewiffen. Überhaupt wurde oft gegen Feinde höchst grausam verfahren, so bei Anlag der Rleruchien (oben S. 105) und auch bei anderen Siegen; auch war es leiber ein fehr gewöhnliches Berfahren, die eroberten Stabte ju zerftoren. Rriegsgefangene tonnten gegen Gelt ausgelöft werben; Die nicht Ausgelöften murben als Sklaven Die Leichen ber Gefallenen zu begraben, war eine heilige verkauft. Gewöhnlich murbe bie Ausübung berfelben ben Bestegten auf beren Bitten von ben Siegern gestattet, oft aber auch verweigert, bann aber felbst beforgt (und dies geschah auch, wenn die Bestegten verhindert waren, es zu thun). Als Zeichen bes Sieges murbe ein einfaches, meift nur hölzernes Dentmal mit aufgehängten Waffen (τροπαίον) errichtet und ben Göttern geweiht. Die Beute wurde gewöhnlich nach bestimmter Ordnung unter die Sieger burch beren Anführer vertheilt, ber zehnte Theil berselben jedoch ben Göttern geweiht und ein anderer Theil bem Staate abgegeben. Beilige Gegenstände zu schonen, mar allgemein anerkannte Pflicht, ebenso geweihte Personen, wie Briefter und Seber. Much mar zur Zeit ber religiöfen Feste im Gebiete ber fie feiernben Orte Frieden geboten und selbst ben Festbesuchern ber triegführenden Parteien im Feindeslande ficheres Geleit gewährleiftet; im übrigen aber bauerten Rriege auch mahrend jener Zeiten fort.

Der von Hause aus triegerischeste griechische Staat war Sparta. Alle Spartiaten waren geborene Soldaten und beständig im Dienste. Sie trieben keinen andern Beruf als ben bes Kriegers. Die Tisch-

genoffenschaften, Spisitien, waren zugleich Beeresabtheilungen. Schwerbewaffneten (Hopliten) bes spartischen Beeres gerfielen gunachst in feche Moren zu vierhundert Mann, jede unter bem Befehle eines Bolemarchen, mit Unterabtheilungen zu zweihundert, fünfzig und fünfundzwanzia Mann. Jeber Mora ber Schwerbewaffneten entsprach eine folde ber Reiterei von hundert Mann, meist Berioiten. Dazu tamen, aber nur im Kriege, noch Truppen aus Beriviten, Reodamaden und fogar Beloten; diefelben Rlaffen bilbeten auch ben Trof. 3m Ganzen tounte bas Beer auf 50.000 Mann gebracht werben, unter welchen 35.000 Selvten, 5000 fcwer= und 5000 leichtbewaffnete Berioiten und 5000 Spartiaten waren. Auf bem Kriegezuge wurde bem Beere vom Phrphoros, einer priesterlichen Person, Feuer von dem Altare vorangetragen, auf bem ber König vor bem Auszuge geopfert hatte. ber Grenze opferte man wieber. Die spartischen Lager waren rund, bie ber übrigen Griechen vierecig. Die Beloten mußten außerhalb bes Lagers bleiben. Innerhalb beffelben übten fich die Krieger. Bor ber Schlacht schmudten sich die Spartiaten, welche ohnehin im Kriege Burpurfleiber trugen, mit Rrangen, tammten fich forgfältig und opferten. Bum Angriff ertonten Blas- und Saiteninstrumente, und bie Krieger traten im Gleichschritte auf. Rach bem Siege opferten fie wieber; ben fliebenden Feind verfolgten fie nicht weiter, um fich nicht zu zerstreuen und in Sinterhalte zu geraten. Doch wurde oft gegen bie Besiegten arge Graufamteit verübt, fo 3. B. von Rleomenes in Argos, wo er 490 vor Chr. die in den beiligen Sain geflüchteten sechstausend Bürger durch Feuer umbrachte \*). Nachlässige und unfähige Anführer im Kriege verfielen in Gelt- und fogar Tobesstrafe. Feige Rrieger verloren Die burgerlichen Rechte, die Theilnahme an den Spistien, Ubungen und Spielen ber Bürger, mußten ein geflicttes Rleib tragen, bas Saar auf einer Seite scheeren, Allen ausweichen; Niemand verkehrte mit ihnen, Niemand trat mit ihnen in Schwägerschaft.

Das heer Athens, wie der meisten griechischen Staaten, war nicht ein stehendes, wie das der Spartiaten, sondern eine Burgermiliz. Die Angehörigen der drei oberen Bermögensklassen waren allein dienstepsichtig und zwar vom zwanzigsten dis zum sechszigsten Jahre. Sie bildeten das heer der Schwerbewaffneten, in einer Anzahl von dreizehnstausend Mann, welche nach den Phylen in zehn heerhausen (räseis) getheilt waren, die wieder kleinere Abtheilungen hatten. Die Leute der vierten Klasse, die Theten, sochten im Kriege nötigen Falls auch als Schwerbewaffnete, sonst aber als Leichtbewaffnete und Seesoldaten, — im Troß, in Besatungen und als Ruderer auch die Metoiken. Die Reiterei zählte tausend Mann. Als reitende Bogenschiltzen dienten zweise

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Gefch. II. S. 49.

hundert stythsiche Skaven. Die Dienstpflichtigen waren in so viel Alters-Kassen gethellt, als Altersjahre unter ihnen vertreten waren, und die Bolksversammlung bestimmte, welche Klassen ausgehoben werden sollten. Gewisse vielbeschäftigte Beamte waren dienststeit. Das Alter von achtzehn die zwanzig Jahren hatte eine Art Borbereitung auf den wirklichen

Dienft durchzumachen.

An der Spite des Ariegswesens stand früher der Polemarch, seitbem aber die Archonten nur noch richterliche Beamte waren, die zehn Strategen, welche das Bolf jährlich durch Handausheben wählte. Sie bildeten einst mit dem Polemarchen den Ariegsrat und führten täglich wechselnd den Oberbesehl. In späterer Zeit aber wurden die Heeresanstihret in jedem Ariege besonders gewählt, ob sie Strategen waren oder nicht, oft sogar fremde Söldner-Hanptleute in Dienst genommen. Die Strategen waren seitdem namentlich Richter in Militärangelegenheiten und konnten die Bolksversammlung berusen. Unter ihnen standen die zehn Taxiarchen. Der Reiterei waren zwei Hipparchen und zehn Phylarchen vorgesett.

Die Heranbildung zur friegerischen Tüchtigkeit wurde bei den Griechen vorzüglich durch die Gymnastik (oben S. 44 ff.) besorgt. Bon eigentlich kriegerischen Ubungen im Frieden nach Art des modernen Drillens ist nichts bekannt. Während des Krieges aber fanden fortwährend Gin-

übungen, namentlich in ben Lagern ftatt.

Über friegerische Tracht und Ausrüstung geben uns Funde Die älteste Zeit sah Thierfelle als Hille und Abbildungen Aufschluft. ber Krieger. Als Ropfbebedung tam ftatt beffen junachst eine Lebermute in Ubung, sodann eine gleichgestaltige Metallhaube, welche mit ber Zeit burch Anftigung eines Schirmes, Nackenschilbes, Ramms ober Bügels und Busches zum Helme wurde, während fich wieder ber Borberichirm jum Bifir geftaltete, ber Bligel aber verschiebene Formen, wie von Schlangen, Drachen u. f. w. annahm. Diefe Bergierungen trugen mahricbeinlich nur bie Anführer. Der Banger von Erg. aus einer Bruft- und einer Rudenplatte bestehend, ober in einem Stilde nach den Körperformen gearbeitet und mit einem Gurte aufammen= gehalten, wurde über bem Chiton und einer Leibbinde getragen. trug auch leberne ober linnene, mit Erzpfatten ober mit ehernen Schuppen belegte Banger mit bronzenen Schulterstücken. Unten am Banger waren Leber= ober Filgftreifen, mit Metallplatten belegt, angeheftet, um ben Unterleib und die Oberschenkel zu schitzen. Filt die Unterschenkel thaten bies Beinschienen aus biegfamem Erz. Much Pferbe erhielten Pangerftide über Ropf, Bruft und Seiten. Der Schild, rund ober eifbrmig, bedte vom Kinn bis zum Rnie, war nach außen gewölbt, und bestand aus mehreren Lagen von Ochsenhäuten und einer bie äußere Fläche bildenden Metallplatte, welche ein auf die Berfonlichkeit bes Rämpfers

bezligliches Thierbild als Wappenbild trug ober auch durch manigfaltigere bildliche Darstellungen verziert war. Auch hatten die Krieger der einzelnen Staaten gemeinsame Schildzeichen, so oft den Anfangsbuchstaden des Namens ihres Staates, z. B. A (Lakedaimon), D (Sikhon) oder dessen Abzeichen, z. B. eine Eule (Athen), eine Ssur (Theben) u. s. w.

Seit den Verserkriegen bildete sich unter den Hellenen der Unterschied der Schwer- und Leichthewassneten aus. Erstere (onlösses) waren mit lauter ehernen Schutzwassen versehen, letztere in leichtere Stoffe gestleibet, und zwar trugen diese entweder einen leichten halbmondsörmigen Schild aus Holz oder Flechtwerk (neltra, daher neltastas, neltospoos),

ober gar feinen folden (yumvites).

Die Angriffswaffen waren manigfacher Art. Der Speer bestand in ältester Zeit aus einem hölzernen Schafte von 6 bis 7 Fuß Lange mit eiserner Spitze von Blattform ober mit Widerhafen. Länger (angeblich 14 bis 16 Fuß!) waren die Speere der Makedoner, kurger ba= gegen die Burffpeere und oft mit Riemen zum Anfaffen verfeben; jeder Krieger trug natürlich mehrere und namentlich die Beltaften bebienten sich berselben. — Das Schwert, zweischneibig, oft von Mefferober Dolchform, seltener einschneibig und frumm, von verschiebener Länge, trug man über die rechte Schulter an ber linken Bufte in leberner ober metallener Scheibe. Reulen und Streitarte kannten bie Griechen nur in ber hervischen Reit, in der geschichtlichen saben sie solche blos bei den Barbaren. Die Bogen waren in altester Zeit aus zwei Antilopenbörnern zusammengesett, später aus Holz, die Röcher aus Leber ober Flechtwert; als Bogenschützen berühmt waren die Kreter, später die Makedoner. Die Schleubern, aus Leber, wurden jeit den Berferkriegen von ben Berfern entlehnt.

Den Streitwagen kannten und benutzten die Griechen nur in ben heroischen Zeiten; in den geschichtlichen fand er nur noch auf der Reunbahn Anwendung. Größere Wagen mit vier Räbern diemten zu Reisen, aber nicht sehr häufig; man reiste öfter zu Pferd und zu Fuß.

#### B. Bas Seewesen.

Durch seine Lage war Hellas von vorn herein zum Wohnplatze eines seefahrenden Boltes bestimmt. Die Schiffsahrt war daher schon seit ältester Zeit einer der wichtigsten Berufszweige desselben (oben S. 52), und in Folge bessen auch der Schiffbau von größer Bedeutung. Die griechischen Schiffe, welche die köstlichen blauen, von grünen Inseln besäeten Wassersluren des Archipelagos besuhren, wurden bei günstigem Winde durch Segel, mit Nachhilfe der Ruber, dei ungunstigem aussschließlich durch Ruder fortbewegt. Ein Steuerruder bestimmte schon

bamals die Richtung. Die Schiffe ber ältesten Beiten waren flach und hatten nur eine Reihe von Anderern auf jeder ber beiden Seiten. ber Zeit, namentlich aber seit ben Berserfriegen, wo zum ersten Male Schiffe für ben Kriegsbienst verwendet wurden, mehrten sich die Reihen ber Ruberer; es wurden beren erst zwei, bann brei und mehr, in ber makebonischen Zeit bis auf sechszehn Ruberreihen eingeführt. Nach ber Rahl berfelben hießen die Schiffe (ba in der Folge drei die geringste war) Trieren, Tetreren, Benteren, Hereren u. f. w. Jebe höhere Reihe hatte an jedem Ende einen Ruberer mehr als die nächste untere, näm= lich die unterfte Reihe auf jeder Seite des Schiffes 27, jusammen also 54, die zweite 58, die britte 62 u. s. w. Die Ruber jeder obern Reihe ragten über bie ber untern hinaus und waren um brei fuß länger als biefelben (bie geringste länge mar 71/2 Jug). Die Site ber Ruberer standen in schräger Richtung übereinander, und zwar jeber Sit in gleicher Sobe mit bem Ropfe bes entsprechenden Ruberers ber nächsten untern Reihe.

Jedes Schiff trug als Abzeichen eine Flagge oder das Bild der Schutzgottheit des Staates, dem es gehörte. Den Schiffen gab man mehr oder weniger die Gestalt von Fischen, indem man sie gewissermaßen als lebende Wesen auffaßte. Ihre Größe richtete sich nach der Ruderzahl. Eine Triere z. B. war 149 Fuß lang, 14 breit, 19½ hoch und hatte 8½ Fuß Tiefgang. Die Länge der Bentere betrug 168 Fuß (alles übrige im Berhältniß). Kriegsschiffe waren acht bis zehn, Handelsschiffe nur viermal so lang als breit. Die Ruderer bildeten den Hauptstheil der Schissdemannung. Weit geringer war die Zahl der Seessoldaten, nicht viel stärker als letztere die der Matrosen, z. B. auf einer Bentere waren blos 18 Mann jener, 24 Mann dieser. An der Spitze der Ruderer standen der Keleustes und sein Gehilfe, der Epoptes, als Bessehlshaber und Ausseher; ein Flötenspieler gab den Takt zum Rudern an. Gleich den Ghmnasten und Festkämpfern arbeiteten die Ruderer nacht.

Unter den griechischen Staaten war der zur See gewandteste und tüchtigste natürlich Athen, das Haupt der Küsten- und Inselstädte. Es besaß im Beiraieus außer dem Handelshasen einen Kriegshasen mit drei Becken, Munychia, Zea und Kantharos, welche zusammen 400 Fahrzeuge saßten, mit Schiffsschuppen, Zeughäusern und Werften. Bor den Verserkriegen hatte Athen nur wenig Schiffe; damals aber begann auf des Themistoles Antried die riesige Thätigkeit dieser Stadt auf dem Gebiete des Seewesens, welche unter Perikles ihren Höhepunkt erreichte. Die Athener waren es, welche einen geordneten Seekampf einführten und die Kunst erfanden, mit den Schiffen geregelte Bewegungen zu machen\*).

<sup>\*)</sup> Rienow, bie Kriegsflotte Athens, im Jahresbericht über bas Gomnafium gu Spandow 1869.

Bährend sie im Kampse mit Aigina nur 50 Trieren gehabt hatten, besassen sie beren bei Artemisson 100 und bald darauf noch 50 neue, bei Salamis etwa zwei Drittel der gesammten griechischen Flotte von gegen 400 Fahrzeugen, am Ansange des peloponnesischen Krieges 400 eigene Trieren mit 92.800 Tonnen Gewicht oder 8000 Pserdektast. Eine athenische Triere konnte zwei geographische Meilen in einer Stunde sahren und in einem Tage von Byzanz nach Herakleia gelangen. In einer Seeschlacht bildeten die attischen Schiffe eine Reihe, in welcher sich sedes frei nach allen Seiten dewegen konnte. Sie suchten deim Angrisse, die Ruder plötzlich einziehend, mittels des nachwirkenden Antriedes derselben ohne Ruderschlag zwischen den seindlichen Schiffe in den Grund zu bohren (deenndoos). Auch suchte man den Feind durch häusige Schwenkungen zu reizen und dadurch dessen Ruderer matt zu machen u. s. w. Aber noch während des peloponnessischen Krieges sank Athens Seewesen uef, um sich nie wieder zu erholen.

Die Sorge für die attische Flotte lag der Bovd, ob, welche zu diesem Zwecke von jeder Phyle einen Trieropoien ernennen ließ. Über die Schiffe und Werfte wachten die Epimeleten der Neorien (Werfte) und die Epimeleten des Emporions (Hasens), wieder einer aus jeder Phyle. Sie theilten die Fahrzeuge und was dazu gehörte den Trierarchen zu und leiteten Streitigkeiten zwischen denselben an die Gerichte. Den Oberbesehl über die Flotte sihrten die nämlichen Strategen, wie über das Landheer, über jedes einzelne Schiff aber der Trierarch. Nauarchen hießen die Besehlshaber der "heiligen" Trieren, und den gleichen Titel

führte ber Oberbefehlshaber ber latonischen Flotte.

# Drittes Buch.

# Die hellenische Religion.

#### Erfter Abschnitt.

# Die Götter Griechenlands.

#### A. Die Glympier.

Die Religion stand im alten Hellas in so engem Zusammenhange mit bem Staate, bag es schwer ju fagen ift, ob erftere mehr eine Staatsanftalt, ober letterer mehr eine religiofe Einrichtung zu nennen war. Jedenfalls konnte beides mit gleichem Rechte behanptet werben und es folgt daraus, daß sich beibe Institute zugleich und in bestänbiger gegenseitiger Bechselwirfung ausgebildet haben. Die Staaten ber Bellenen waren zugleich Religionsgenoffenschaften, Bereinigungen jur Berehrung gemiffer Gottheiten mittels eines nach bestimmten Grundfaten geregelten Rultes. Es ruhrte bies baber, bag jeber Staat von einem besondern Stamme ober Boltszweige gegrundet murbe und jede folche Abtheilung wieder ihre eigenen Stammfagen hatte. Go maren Staat und Religion gegenseitig nicht nur von einander abhängig, fonbern sie waren sogar verschmolzen; Bergehungen gegen bie Götter eines Staates galten als Berletungen bes lettern felbft und ber Bötter Feind war ein Staatsfeind. Keine staatliche Handlung und Berhandlung geschah ohne religiöse Ceremonien und die Briefter waren nicht nur Staatsbeamte, fondern gewiffe bochfte Staatsbeamte auch jugleich Briefter. Denn letteres maren die alten Könige gewesen neben ihrem politischen und triegerischen Amte, und wo die Republik Eingang fand, da spaltete sich ber Wirkungskreis bes Königs, wobei es aber sehr bezeichnend mar, daß gerade ber oberfte Religionsbeamte ben Königstitel erhielt, ber Staatslenker und ber Keltherr aber nicht (oben S. 64 u. 95).

Die Feste zu Ehren der Götter waren vom Staate angeordnet und beanssichtigt und so war es auch der ganze Kult der Götter, unter deren Schutze der Staat stand.

So fehr aber die einzelnen griechischen Staaten sich burch ihre besonderen Rulte unterschieden, so burchbrang boch bas Bewuftsein einer gemeinsamen Religion gang Hellas. Diefe Religion, ein Zweig von bem ungeheuern Baume ber Naturreligionen, war im besondern nahe verwandt mit ben Glaubenslehren ber übrigen indogermanischen Stämme und gleich biesen vorzugsweise eine Hochhaltung und Berehrung ber wandelbaren organischen Borgange in ber Natur, mahrend z. B. die semitischen und hamitischen Religionen sich mehr auf festgegründete Natur= thatsachen, wie die Gestirne, die Elemente u. s. w. bezogen. Der beweglichere, raschere Charafter ber Indogermanen, welcher zu erleben und zu erzählen liebt, sah in allen Naturereignissen Lebensschicksale ber Götter, die er in den Naturorganen verehrte; des Indogermanen Götter mußten ihm ahnlich sein, er mochte sie nicht, als in unerreichbarer Kerne waltend und von ihm himmelweit verschieden, fürchten und anftaunen. Daher sind die Götter ber Bedas, ber Ilias und ber Ebba ibealisirte Menschen mit Leibenschaften. Tugenden und Kehlern, während jene der hieroglyphen, ber Reilschriften und bes Bentateuch unfagbare Gebanken, nebelhafte Begriffe, unsympathische; von Schauer und Furcht begleitete Schattenbilder sind.

In der Schaffung der menschenähnlichen Göttergestalten des hellemischen himmels hatten die lebhafte Einbildungstraft dieses Bolles und
die ihm von frühester Zeit an vertraute Dichtunft neben dem örtlichen
Interesse der einzelnen Stämme freies Spiel, und es wuchsen die manigsaltigsten Auffassungen und Erzählungen aus den verschiedenartigen Scenerien des hellenischen Bodens empor. Schon sehr frühe, in Zeiten,
aus denen wir noch keine eigentlich geschichtliche Thatsachen kennen, wenn
nicht blose Bölkerwanderungen als solche gelten sollen, entstanden derlei
Sagen, und da sie nach der Zeit ihrer Entstehung zu ordnen der
Wissenschaft nicht möglich ist, so ordnen wir sie nach der Reihe, welche
durch die erzählten Borfälle selbst vorgezeichnet ist. Die erste mathische
Thatsache muß nach diesem Maßstade die Entstehung der Welt lein, dieses Rätsel, liber welches alle Kulturvölker schon in alter Zeit
nachgebacht haben.

Homer leitete das Dasein der Welt aus dem Okeanos, dem Ursmeer ab, das die Erde nach damaliger Ansticht gleich einer Schlange umgab und daher ein Bild der Ewigkeit war\*). Dastür schien namentslich zu sprechen, daß die Flüsse, welche ja alles Lebende befruchteten, vom Okeanos berkommen sollten.

<sup>\*)</sup> Preller, griech. Mith. 3. Aufl. I. G. 26 ff. benne-AmRhyn, Aug. Rufturgeichichte. II.

Besiodos nahm als Grund ber Welt bas Chaos an, ben gahnenben Raum (ber Edda Ginnunga gap), dieses finstere Etwas, beffen Kinder Nacht und Dunkel, Nyr und Erebos waren. Nach bem Chaos ent-Kanden die breitbrufftige Erbe und die schöne Liebe (Eros); die Erbe erzeugte ben himmel, die Berge und das Meer, die Liebe aber trieb die geschaffenen Wefen zu weiteren Schöpfungen an.

Nach und nach bilbete sich die Annahme mehrerer Göttergeschlechter aus, die auf die Schöpfung folgten. Das erfte hatte feine Stammeltern in himmel und Erbe, Uranos und Gaia, und seine Mitglieber in beren Kindern, ben seche Titanen und seche Titaninnen, späten Berfonifitationen feinerer und feineswegs flarer Natur= und Sittenbegriffe, unter benen aber ber alte Ofeanos wiedertehrt und ber jungste Kronos, eine Wieberholung bes himmelsgottes ift. Weitere Kinder bes Uranos und ber Gaia sind die wilden Naturfrafte bes Bewitters und ber Sturme, entsprechend ben nordischen Riesen, die Ryklopen und Hekatoncheiren (Sunderthändigen). Uranos aber wird vom Sohne Rronos entmannt und gefturzt und Dieser bas Haupt bes zweiten Göttergeschlechtes. Er ift ein auf ben beitern himmel folgendes bufteres Element, gleichsam bie Nacht ober ben Winter barftellend, woffir sein ältliches Aussehen und verhülltes Haupt, aber auch die ten zeitigen Früchten Tod bereitende Ernte, wofitr seine Sichel spricht. Die Ausschmildung ber Duthe ift wol afiatischen Ursprungs, ben bas Entmannen verrät, und so ift auch seine Gattin Rea ober Rybele eine vorzugsweise affatische Göttin (Bb. I. S. 566). Sie haben feche Kinder, brei Sohne und brei Töchter, jedenfalls eine jungere Zusammenziehung ber sechs Titanenvaare. von benen mit einer in alter Zeit und im naiven Boltsgeiste unmöglichen kunftvollen Bertheilung die Töchter drei Elemente (Bestia Feuer, Demeter Erbe, Bera Luft) und die Söhne brei Theile ber Welt (Aidoneus Unterwelt, Poseidon Meer, Zeus himmel) vertreten. Da aber Aronos Nacht ober Winter bedeutet, so muß ihm ein neuer Tag ober Sommer folgen, und bies geschieht burch bie ben Rampf ber Elemente vorstellende Titanenschlacht, aus welcher als Sieger ber Sohn Reus hervorgeht, nicht nur ber wiederhergestellte Uranos, sondern in Wahrheit ber älteste und ursprünglichste Himmels= und Bolksgott ber Griechen und aller Indogermanen (ber indische Dyaus, ber italische Jovis, ber nordische Ziu), der achte Donnerer, dem nur klinstlich erdachte Mythe einen Bater und Großvater gegeben\*). Uranos und Kronos sind un= flare und unheimliche Erscheinungen, Zeus ber mahre Bellenengott, ber auch nicht in einer nebelhaften himmelswelt, sondern auf bem irdischen und hellenischen DIhmpos, bem Site ber altesten Rulte biefes Boltes tront, wo auch diese Borstellung ihre Seimat hat, weil den ältesten

<sup>\*)</sup> Breller a. a. D. S. 38, 49.

Hellenen in ihren bortigen Wohnstigen nichts erhabener erschien als ber gewaltige Schneegipfel; ja vielleicht hat ber thessalische Olymp seinen Ramen gar erst von dem gleichnamigen Berge Phrygiens erhalten, wo er bereits den assatischen Borsahren der Griechen als Göttersitz galt. Auf jenen lichten Höhen sammelt sich um Zeus das selige Geschlecht der olympischen Götter, welches so Bieles gemein hat mit den Beda-Göttern und den deutschen Asen, nichts aber mit einem personisizirten Planeten- und Elementen-System am Nil oder Eufrat. Das Regiment des Zeus ist darum auch sestgezündet bei den Hellenen und umsonst sind die Ausselhnungen der letzten Schöpfungen Gaia's gegen dasselbe: des vulkanischen Elementes (Apphon) und des Erdbebens (der Giganten).

Gleich ben Göttern waren nach bem Glauben ber alten Griechen auch die Den ich en Abkömmlinge der "Mutter Erde". Die Bellenen legten besonderes Gewicht barauf, Autochthonen und aus Felfen, Bergen, Balbern, Fluffen und anderen Bestandtheilen ihrer Beimat geschaffen ju fein. Erst lebten die Menschen roh gleich den Thieren, bis die Götter ihnen Besittung brachten. Ein erstes Beschlecht, bas peloponnesischpelasgische bes Phoroneus, ging burch eine große Flut zu Grunde, welche wie bei allen Bolfern theils Erinnerung an alte Überflutungen, theils Berbildlichung des Winters ift, und burch bas einzig überlebende Baar, Deukalion und Phrra, entsteht bas neue, thessalisch-hellenische Beschlecht. Im Leben ber neuen Menschheit werben vier Zeitalter unterschieden: das goldene, b. h. gludlichste, jur Zeit bes Kronos, ohne Rummer und Arbeit, in ewiger Jugend und Glidfeligkeit, — bas filberne, verweichlichte, seit ber Regierung bes Zeus, — bas eherne, von Zeus aus Eschen (wie ber nordische Stammvater Ust) geschaffene, roh und gewaltthätig, riefig und triegerisch, das fich durch diese Gigenschaften selbst aufrieb, und das eiserne der Gegenwart, welches sein Brot mubsam erwerben muß und Bucht und Sitte vergeffen hat, wie bas aus bem Baradies vertriebene erste Baar ber Hebraer. Die Menschen bes goldenen Alters lebten nach dem Tode als selige Beifter in der Sobe, Die bes filbernen als unterirbische Geschöpfe, Die bes ehernen gar nicht fort.

Eine andere Sage von den Urzuständen des Menschengeschlechtes berührt sich zugleich mit den übrigen indogermanischen, wie mit der semitischen Überlieferung. Die Götter sind neidisch auf die noch in gläcklichem Zustande lebenden Menschen; mit den Letzteren hält es aber der Titanensohn Prometheus, der "Vordenkende", der Agni und Loti der Hellenen. Bei einem Opfer in Sikhon, einer altheiligen Kultstätte, wo Götter und Menschen ihre gegenseitigen Ehren sesssen wollten, weiß Prometheus durch List den Menschen den bessern Antheil am Opserthiere zuzuwenden. Aus Zorn darüber verweigert Zeus den Menschen das Feuer; Prometheus entwendet es aber und bringt es ihnen und erscheint so als der zugleich schaue und hochstrebende Anwalt der

Menschen gegenüber ben Göttern, als ber Begründer ber Kultur, wol ber attefte Reuergott und im heitern Gliben eine ben Menschen eben fo sympathische Erscheinung, wie im buftern Norden ber ihm entsprechende Loti antipathifch ift. Der Fenerrand erwedt bes Göttervaters Born noch mehr. Er läßt burch Sephästos, ben Runftler bes Dlymp, ein Menschengebilde aus Erbe machen und ihm die Gestalt, Stimme und Eigenschaften eines göttlichen Beibes geben, Panbora, die "Gesammtgabe" ber Götter, beren Jeber ihr einen Borzug verliehen hatte (wie im Dornröschen). Diese griechische Eva wird bem Epimetheus, bem "Nachherbenkenden", bes Prometheus jungerm Bruber gegeben, ber fie auch ungeachtet ber Warnungen bes Bruders leichtsinnig annimmt, worauf sie aber ben Krug, in welchem bie auf die Menschen neibischen Götter alle Ubel und Mühen verschloffen und ben fie ihr mitgegeben, vorwitzig öffnet und der Inhalt sich über die unglückliche Menschheit er-Brometheus aber wird (genau wie im Norden Loti) zur Strafe an Felsen geschmiedet, und ein Abler hacht ihm fortwährend bie Leber aus, die ftete wieder machet, bis Berakles ihn befreit.

Mehr zu Ungunsten der Menschen ist deren Kampf mit den Göttern dargestellt in der Sage von den Aloiden in Thessalien, Otos und Ephialtes, welche, durch Glid übermütig gemacht, die Berge ihrer Heimat auseinander thürmten (was an den Thurm von Babel erimert), um den Himmel zu stürmen, aber von Apollons Pfeilen vernichtet wurden. Sie sind lediglich die Mächte der Nacht oder des Winters, welche der

Sonnengott vernichtet.

Was nun die griechischen Götter, beren Entstehung und erste gemeinsame Schichfale nach ber Landessage wir angeführt, im Ginzelnen betrifft, so muß ber Rlarbeit wegen vorausgesandt werben, daß bie Borstellung von ihnen je nach ber Bilbung und Erziehung bes Boltes verichiebene Wandlungen burchgemacht hat. In ber altesten Beit, fo lange fich bas Bolf feine Bilber zu machen verstand, am wenigsten von sich selbst, verehrte es schlechterbings die Naturdinge wie sie find, ben Himmel, bas Meer, die Gestirne, bas Feuer zc. Dabei murben bieselben naturlich als lebend gedacht, wie noch jetzt die Fetische ber "wilden" Bölker. Je mehr aber in dem Bolke kunstlerischer Trieb erwachte, um so mehr wuchs in ihm bas Bedürfniß, sich seine Götter menschenahnlich zu benten und später auch, sie so zu bilden. Doch erstanden erft nach milbevoller Entwidelung aus anfänglich roben Golz- und Steinbloden bie erhabenen bellenischen Göttergestalten, benen nach manchen Anzeichen erft Thiergestalten wie in Agypten vorangingen, die aber später theile mit mensch= licher Gestalt verschmolzen, theils zu Begleitern ber Götter murben. Da aber weber thierische noch menschliche Gestalt berjenigen ber Elemente glich, welche bie Götter ursprünglich bebeuteten, fo murbe bemgemäß zwischen ben Göttern und ben ihnen entsprechenden Naturdingen immer

mehr unterschieben und erstere endlich völlig von letteren getremt und nur noch als die biefelben beherrschenben Genien ober Damonen berrachtet. Zeus war nicht mehr ber himmel, sonbern beffen herr, Belios, ipater Apollon, nicht mehr die Soune, fonbern beren Lenter, Bofeidon nicht mehr bas Meer, fonbern ber Zügeler von beffen Wogen, bie als feine Roffe erichienen \*). Go blieb bie Borftellung bis jum Erlofchen bes Beibentums, und wenn Aufgeklärte ben Glauben an die Götter verloren, so errieten sie ben ursprünglichen Ausammenhang nicht, sondern erklärten die Götter für hervorragende Menfchen ber Bormelt ober läugneten fie auch schlechtweg. Die ursprilingliche Bebeutung ber Götter war aber eine fehr einfache und funftlofe und weit entfernt von ins Einzelne eingehenden ober gar logisch geordneten und gegliederten Deutungestoftemen. So 3. B. war Bephaftos ursprünglich bas Feuer, später ber Damon des Feuers und endlich ein mit Fener arbeitender Künstler, wie ber nordische Wölund; aber es ift gewiß überflüssig und verfehlt, zwischen ieinem Charafter und Aussehen und bem Feuer irgend welche Ahnlichfeiten auffinden zu wollen, - und so verhält es fich mit ben übrigen Göttern.

Die Griechengötter zerfallen, ähnlich benen der Bedas (Bb. I. S. 218), in drei Klassen nach ihrem Ausenthalte, und zwar nach den drei Söhnen des Kronos, die sich laut der Sage in die Welt theilten, nämlich in Götter des Himmels, des Meeres und der Erde nehst der Unterwelt, oder in die Genossen des Zeus, des Poseidon und des Aidoneus. Maßgebend ist nur die erste Klasse, die der Himmelsgötter, aus denen auch die Häupter der übrigen Klassen hervorzegangen sind, und unter der ersteren ragt wieder vor Allen Zeus hervor, dessen Gerechrung bei den Griechen nahezu einem Monorheismus gleichtam, indem die übrigen Götter durchaus von ihm abhängig gedacht wurden (Rias VIII, 13—27) und ohne ihn keine selbständige Bedeutung hatten. Die Zahl der Götter im weitesten Sinne war unbegrenzt; es war jedoch ichr gebräuchkich, die heilige Zahl zwölf in sechs Paaren als die der höchsten oder olympischen Götter anzunehmen. Die dazu Schörigen werden verschieden angegeben, doch meistens so:

| Göttinnen |
|-----------|
| Hera      |
| Demeter   |
| Heftia    |
| Aphrodite |
| Athene    |
| Artemis.  |
|           |

<sup>\*)</sup> Oben Bb. I. S. 98. Bergl. Hartung, bie Relig. und Mythol. ber Griechen, Leipz. 1865, I. S. 127 ff.

Zeus hat bemnach unter benselben einen Bruber, vier Söhne (barunter zwei von Hera), brei Schwestern (bavon eine seine Gattin) und brei Töchter. Der Gott ber Unterwelt wurde nicht unter die Olympier gerechnet, wol aber der des Meeres und ebenso die Göttin der Erde (Demeter). Sehr gebräuchlich, besonders in örtlichen Kulten, waren auch Zusammenstellungen von drei Göttern, beziehungsweise Göttinnen. Viele Götter erhielten nach ihren Beziehungen zur Welt, nach ihren Kult-Orten 2c. mehrere Beinamen, unter denen sie oft beinahe wie versichiedene Wesen betrachtet wurden.

Reus ber Göttervater wurde auf ben hochsten und berühmtesten Bergen Griechenlands verehrt und tronend gebacht, namentlich auf bem theffalischen Olympos, wo sich um seinen wolkenumthürmten Tron an ben Abhängen und in ben Schluchten bes Gebirges bie Burgen ber übrigen Götter erhoben. Als höchster himmelsgott mar er vorzüglich ben Wetterveränderungen vorgesetzt, dem Gewitter und Regen, daher ber "Berrscher im Donnergewölf", ber Wolfensammler (νεφεληγεφέτης), Regenspender (verios), Blitaussender (xequivios) und Aigiserschütterer (wobei die Wolke als ein Ziegenfell gebacht wirb, wie ber Ziegenbock auch bem nordischen Tor biente). Um reichsten an Sagen, welche ben Göttervater betreffen, ift die Insel Kreta, wo er nicht mur geboren und auferzogen, sonbern nach einer Sage sogar gestorben sein sollte, so baf man felbst sein Grab vorwies. Dieser Tod und bieses Grab stellen natürlich den Winter dar, welcher das Wirken des heitern himmels= gottes mit Finsterniß unterbricht. Die Lebensgeschichte bes Zeus, wie fle fich in ber Dothe ausgebildet hat, besteht ber Sauptfache nach aus Liebesabenteuern, wozu einerseits bie Beranderlichkeit, anderseits die bas Wachstum befördernde Eigenschaft bes Himmels, aber auch das Streben mehrerer Landschaften, ihre Berven von ihm abzuleiten, beitragen mochte. Seine Beliebten und Gattinnen find theils Göttinnen, barunter fogar feine Bater = und Mutterschwestern Themis und Mnemospne (freilich blos moralische Begriffe), theils sterbliche Töchter; ja in seinem Berhältniß zu Ganymedes ift er sogar ber Bater ber Baidophilie. ber Wandelbare hat auch eine beständige Gemalin, die hohe Bera. Sein geheiligtes Thier ift der Abler, unter bessen Gestalt er wol einst selbst verehrt wurde, weil es ber Bogel ber höchsten Luftraume ist. Als Gott bes reinsten Lichtes war Zeus auch ber Borsteher ber Silhnungen und Reinigungen und ber Bestrafer ber Freselthaten, — als Bater ber Götter und Menschen ber Beschützer bes Familienlebens und bes Hauswesens, — als Weltbeherrscher ber Gott ber Staatsleitung, ber Patron ber Könige. Rurg, wie im himmel nichts ohne ihn geschah, so war auch auf der Erde seine Berehrung überall anzutreffen und der Umkreis ber Dinge, in welchem seine Hilfe angerusen wurde, größer als ber irgend eines Gottes, ja eigentlich allumfassend. Des Zeus Bild war zur Zeit der höchsten Ausbildung hellenischer Plastit das eines Mannes in der Bolltraft der Jahre, mit wallendem Haar und Bart, majestätischem Blid und imponirendem Körperbau.

Des Göttervaters Gattin Bera vertritt bas weibliche, sanftere Element bes himmels, beffen liebliche Blaue, heiterkeit, erhabene Rube im Gegensate zu ben von Zeus hervorgerufenen Störungen bes atmosphärischen Gleichgewichtes. Sie ift baher, moralisch genommen, bie Bertreterin ber ehelichen Treue, demzufolge auch eifersuchtig und hart gegen die ben Gatten von ihr abziehenden Frauen, die Beschützerin des Brautstandes, ber Hochzeit und bes Kindersegens, ber Zucht und Sitte und des weiblichen Waltens am hänslichen Berbe. Aus bem Wiber= streite bes wolkigen und bes heitern Elementes am himmel wurde in ber hellenischen Dichtung die Sage von ehelichen Zwisten ber beiben boben Gatten. Wenn aber Zeus im Borne ilber Bera's Bag gegen ihren Stieffohn Beratles fie am himmel aufhängt, fo icheint uns bas anzubeuten, daß fie auch als Mondgöttin betrachtet wurde, bemaufolge Beus gewiß auch als Sonnengott, welche Eigenschaft in ben Mythologien mit ber bes himmelsgottes vielfach zusammenfällt, aber bei Zeus in Bergeffenheit geraten ift. Die Gestalt ber Bera ift zugleich himmlisch foon und fittig, entzückend und Chrfurcht gebietenb, ernft und feusch, baher auch ftets züchtig bekleibet.

Die außer Zeus und bem Meerbeherrscher Boseidon im Himmel ober auf bem Olymp waltenden männlichen Götter find sämmtlich bes Zeus Söhne. Den altertumlichsten Charakter unter ihnen hat ber Bera Sohn Bephästos, ber Feuergott. Das Feuer kommt vom himmel, baher beffen Bertreter aus ber Che ber Simmelsgottheiten. lichen Zwiste ber Eltern wird er vom Bater jur Erbe geschleubert, weil ber himmelsgott bas mit bem Blipesfeuer thut. Da er aber einen gangen Tag lang fällt und erft mit Sonnenuntergang ankommt, kann er auch bas Sonnenfeuer vorstellen. Sein hinten beutet, wie die Fußbeimlichkeit ber norbischen Zwerge und bie Schlangenfüßigkeit ber Titanen auf einen Gestirngott; bem die Gestirne sind ja Feuer und bedürfen ju ihrem Schweben keiner Mike. Sein Schmieben beutet wieder auf vul= kanisches Feuer, als die Effe unterirdischer Mächte, ober auf bas Arbeiten ber unruhigen Flamme überhaupt. Sein Antlit ift ernft und männlich, aber seine Gestalt komisch und homer läft über ihn bie Götter in un= sterbliches Lachen ausbrechen; aber die von ihm erzählten Anekoten find zu einer Zeit erstanden, ba man die Natursymbolik vergeffen hatte, und bedeuten nichts als Haschen nach pikanten Geschichten. Aphrodite zur Frau gegeben wird, rührt vom Zusammenfallen ihrer Rulte an gewiffen Orten ber. Seine Berehrung fand besonders in vulfanischen Gegenden ftatt.

Der Bollbruder bes Sephaftos ift Ares (follte er nicht ein alter

Gemeingott ber Arier sein?), ursprünglich ein Sonnengott mit brennensber Fackel, später vielleicht der personifizirte Sturm, daher auch der Erreger der Kriege als der Stürme im Menschenleben, der wilde Erzeuger von Wunden und Tod; er erscheint abgebildet in jugendlicher Kraft und Schönheit und stets bewaffnet.

Der wichtigste himmelsgott nach Zeus ift ohne Zweifel Phoibos Apollon, ber Licht= und Sonnengott, die Wiederholung bes titanischen Helios, Awillingsbruder ber Artemis von Zeus und Latona (Leto), ber Nachtgöttin, welche bas Licht gebiert. Als Stätte seiner Geburt murbe bas Giland Delos in Mitte bes maritimen und als Die feines Sieges über den Drachen Python der Gebirgsort Delphoi in Mitte des festländischen Hellas geseiert, als Zeit seiner Feste der Frithling und Sommer, wo das Sonnenlicht erstarkt. Seine Jrrfahrten und Rampfe find das Borbild aller jener ber späteren Beroen; benn sie bedeuten ben Sonnenlauf, sowol bes Tages als bes Jahres und die Drachentöbtung ben Sieg bes Sonnengottes über bie Nacht. Weil aber Licht und Sonne auch aus der Nacht hervorgehen und der Wolf ein Thier und Bild ber Racht und bes Winters war, hieß Apollon ber Wolfgeborene, Auxnyeung und dieses Thier wurde ihm geheiligt; auch soll nach diesem Umstande die Landschaft Lytien in Rleinasien, ein Hauptplatz, und zwar wol der älteste seines Rultes, deren Bolk früher Termilen geheifen, den Namen haben. Als Lichtgott war übrigens Apollon nicht nur ber Befieger ber Nacht, sondern auch ber bes Sturmes und baber als Delphinios von den Schiffern und als Thargelios von den Ackerbauern zum Schutze ber Felbfrüchte angerufen. In alterer Zeit wurden an ben Kesten dieser beiden Kultsormen in Attita und in Jonien Menschen, d. h. verurteilte Berbrecher geopfert \*). Das follte von Schuld fühnen und vor Seuchen bewahren. And als befruchtenber Gott murbe er bei Hochzeiten angerufen. Ferner flehten ihn bie Faustkämpfer um Beiftand an, nicht weniger auch die Streiter in der Schlacht. Junge Leute huldigten ihm und den Nymphen durch Weihung des ersten abgenomntenen Haupt-Als Karneios war Apollon der Beschitzer der Heetben und ber Weiben, wie ja die Sage von seiner Dienstbarkeit als Birt qu erzählen wußte, welche Stellung bes Sonnengottes feine Berborgenheit an-Andere Sagen feiern ihn als Jager, weil die Sonne Die als Thiere gebachten Gestirne vertreibt und erlegt. Man kann Apollon ben eigentlichen Liebling ber hellenischen Mythe nennen. Rein Gott, felbst ber bisweilen um seiner Untreue willen verspottete Zeus nicht ausgenommen, wird mit folder Achtung und Ehrfurcht behandelt, mit folder Innigkeit verehrt, mit folder Begeisterung besungen, wie Phoibos, keinem konnte die Frivolität so wenig anhaben, wie ihm. Er ist ja bas Licht

<sup>\*)</sup> Breller, griech. Myth. I. S. 209.

und bies ift fledenlos. Darum wurde er in ftralender Ingenbichonheit abgebilbet, jugleich Ernst und Hobeit im Ausbrucke. Wie man aber alles Beil und die Abwendung alles Ubels von ihm erwartete, fo traute man feiner ernsten Sobeit auch einen furchtbaren Bug ju, indem man ibn auch als Urheber bes Tobes mittels feiner Pfeile (ber verfengenben Sonnenftralen) und als erbarmungslofen Bernichter ber Feinde bes von ibm beichuten Boltes ober ber Schmäher und Beleidiger feines Beschlechtes barftellte. In Folge biefer verschiebenen Wirkungen war ber Rult Apollons gang besonders geeignet, bas Gemilt machtig zu erregen. Es spielte baber bei feinen Festen bie Musit eine jo wichtige Rolle, baf fie später als fein eigentliches Attribut angesehen murbe. Die Orte feines Rultes, Delos und Delphoi, waren berühmte Mufitschulen. Gine andere Art apollonischer Erregung war die Mantit, die Brazis ber Dratel. Die Sinnbilder, welche Gestalt und Mythe Apollons begleiten, find Bfeil und Bogen, die tonende Phorming, der Dreifuß des delphischen Tempels, Der Lorbeer Des Sieges bei ben puthischen Spielen; seine Thiere sind außer bem Wolf bas Reh ober bie Sirschtuh, ber Schwan, ber Greif u. m. a.

Des Zusammenhanges wegen sei gleich nach Apollon beffen Schwefter Artemis erwähnt. Wie bes Belios Schwefter Selene, stellt auch fie ben Mond bar und wurde an allen wichtigeren Rultstätten ihres Brubers ebenfalls verehrt, wie auch in ihrem Dienste Mufit und Mantit eine Rolle spielten und die Sage fie zur Genoffin der Thaten Apollons ober auch zur felbständigen Bollzieherin abnlicher machte. Gie ift vorzugs= weise als Jägerin gebacht, wobei Rymphen ihre Begleiterinnen, und war in schattigen Sainen und blumigen Wiesen bei Mondschein, mit= unter auch in verborgenen Quellen babend. Gie ift fcon, aber ftreng und teufch, boch geschürzt, mit Bfeil und Bogen bewaffnet, von Jagdhunden begleitet; heilig find ihr die Balb= und Wildthiere. Besondere gefeiert war fle in bem Bald- und Gebirgelande Arfadien, aber fast in allen griechischen Canbichaften ebenfalls. Biger und Hirten, auch Schiffer riefen fie an; fie beschiltte aber vorzüglich bie teuschen Junglinge und Mädchen und erleichterte die Geburten. In Ephesos und Magnesia jedoch wurde ihr Rame einem afiatischen Gebilde gegeben, bas an die phantifiche Aftarte erinnert. And wurde fie mit mehreren anderen Mondaöttinnen vermenat.

Der untergeordnetste der himmlischen Götter männlichen Geschlechts war hermes, der kluge Bote der Götter, des Zeus und der Maia Sohn. Was er in der Natur vorstellt, ist schwer zu erklären, ja ohne gewaltsame und klinstliche Deutung unmöglich. Eines der altertilmlichsten Momente in seinem Kult, das priapeische, scheint ihn als einen Gott der Fruchtbarkeit zu kennzeichnen. Sein Charakter wurde als schlau und sogar diebisch gedacht. Auch galt er als Ersinder der Leier mittels

einer Schildfrotenschale, baber auch als musikalisch. Dag er bie Beerben bes Sonnengottes, b. h. wol die Tage bes Jahres stiehlt, gibt ibm eine nächtliche Bebeutung; daß er bam aber ben Gott zu seinen Gunften umstimmt, mag auf die Verschwisterung von Tag und Racht bindeuten: daß er den tausendäugigen Argos, b. h. ben Sternhimmel töbtet, macht ihn bagegen wieder zu einem Tageswesen; er bezeichnet also am ehesten ben Wechsel von Tag und Nacht, die Dämmerung, was gut zu seinem Charafter paft. Dazu gehört auch, daß er Gott des Schlafes und ber Träume ift, ebenso daß er die Seelen der Tobten in die Unterwelt geleitet (ψυχοπομπός); es ist bies die Dämmerung zwischen Leben und Die Dämmerung bes Jahres aber bilben Frühling und Berbft, die Begründung und Benutzung der Fruchtbarkeit, die ja der Kern im Wesen bes hermes ist. Es riefen ihn baber hirten, Landleute, sowie bie Cheleute an. Er war auch ber Schutgott ber Wege, an welchen seine Bilder, Hermen, oft in sehr einfacher Form standen, auch als Wegweiser und Meilenzeiger bienten, baber auch Jäger, Solbaten, Raufleute und - Diebe ihn jum Beichützer mablten. Ferner stand fein Bild in ben Ghmnasien und auf ben Marktpläten. Seine Kennzeichen find der Heroldsstab, der Hut und die Flügelschuhe. Meist ist er jugend= lich gebildet; die älteren Hermen bagegen stellten ihn reif und bartig dar. Heilig war ihm der Widder.

Die zweite Schwester bes Zeus, Demeter, gehört bem Kreise ber Erbgottheiten an. Die britte, Hestia, ist eine Feuergöttin und zwar mit besonderm Bezug auf das Herbseuer und damit auf das hänsliche Dasein, auch im Olymp die Verwalterin desselben, die daher sich niemals vom Göttersitze entsernt und auch jungfränlich bleibt. Sie ist ernst

und streng und vom Ropfe zum Fuße verhüllt abgebilbet.

Ebenso jungfräulich wie Heftia ist bes Zeus Tochter Pallas Athene, die auf mystische Weise, von der durch ihn verschlungenen Metis geboren, aus seinem Saupte gewappnet emporfteigt. Sie ift baber eine Himmelsgöttin; vor allem scheint sie die majestätische Klarheit, Reinheit und Ruhe bes Himmels zu vertreten. Der Gorgotopf auf Brust und Schilb als ihr Sinnbild beutet aber auch auf den Mond, fo auch ihr Beiwort: γλαυχώπις, glanzäugig, und ihre Begleiterin: die nächtliche Eule. Berehrt wurde sie hauptfächlich, wie der Name zeigt, in Athen und Attika. Schon früh erhielt sie mehrere Nebenbebeutungen, einmal als Kriegsgöttin, wol im Sinne ber Bertheibigung ihrer Rult-Orte, aber auch wieder als Friedensgöttin, als Beschützerin ber Gesundheit, als Pflegerin ber Franen und Kinder, als Begrunderin und Begunftigerin ber Klinste und Wissenschaften und ber klugen, erfinderischen Menschen (wie des Obusseus). Gebildet wird sie verhallt und bewaffnet, mit Helm und Speer, das Angesicht voll erhabener Schönheit und Würde.

Das Gegentheil biefer jungfräulichen Göttinnen zeigt fich in Aphrobite, Tochter bes Zeus und ber Dione, ohne Zweifel wieder eine Mondgöttin, welche aber mehr das schwärmerische, zur Liebe reizende Moment Dieses Himmelskörpers vertritt, wie Artemis mehr bas ernste, strenge, talte. Schon in fruber Zeit schlich sich in ben Kult biefer Göttin aus bem Morgenlande her ber Charafter besjenigen ber Iftar und Aftarte ein und verberbte ben Liebreit ber bellenischen Göttin in Uppigkeit und Ausschweifung, besonders auf den gegen Afien bin liegen= ben Inseln Appros und Rythera und in ber belebten Handelsstadt Korinth, fogar mit Einführung ber beiligen Brostitution. In dieser Form wurde bie Böttin, ursprünglich Diosture (Zens' Tochter) genannt \*), von ber Sage als mutterlos burch bie abgeschnittenen Genitalien bes Uranos entstanden und barauf in Rupros aus dem Meere emporgestiegen bar= gestellt, baber Urania und Aphrobite (bie Schaumgeborene), auch Unabnomene (bie Aufgetauchte). Daher galt fie auch als Berleiherin gludlicher Meerfahrt; weiter beschützte fie Alles, mas mit ber Liebe qu= fammenhängt, ben Friihling, bie Blumen und Blitten, bie Garten. Maniafach find ihre Liebesgeschichten mit dem sprischen Sommengott Abonis (Bb. I. S. 440), mit Andifes, Phaon, Kinbras u. A., sowie ihre Begilnstigung bes Paris. Angerufen wurde sie in allen Angelegenheiten ber Liebe und Che und, davon abgeleitet, auch ber Gemeinden, Rörperschaften u. f. w., in ber entartetern Zeit jedoch vorzugsweise von ben Betaren und ihren Freunden. Abgebilbet ift fie feit Ausbildung ber griechischen Runft fast immer nacht ober nahezu so; heilig sind ihr besonders geile Thiere, wie Tauben, Bode u. f. w.

## B. Die untergeordneten Götter.

Außer den Olympiern ehrte Hellas noch andere Himmelsgötter, einestheils ihre Borgänger in der Berehrung von Seite der Menschen, oder sonstige Vertreter wichtiger Naturerscheinungen, anderntheils aber die ihnen untergeordneteu, gleichsam ihren Hosstaat bildenden Wesen. Aus der Zeit, da die Naturorgane noch als solche, ohne Bild oder wenigstens ohne individuell ausgeprägte Gestalt Verehrung genossen, stammten noch manche Erinnerungen, die sich mit der spätern Entwickelung der Religion nicht abgesunden hatten. Helios und Selene z. B. sind jedensalls die ältesten Namen des Sonnengottes und der Mondgöttin, weil sie die Namen der Sonne und des Mondes selbst sind. Apollon und Artemis sind ihre späteren individuellen Gestaltungen; aber neben ihnen sanden an verschiedenen abgelegenen Orten Helios und Selene

<sup>\*)</sup> Preller, griech. Myth. I. S. 274.

noch unter biefen Namen göttliche Ehre, während bie Mythologen und Dichter fie zu verschollenen Gliebern bes ersten Götterhaufes, ber Titanen machten. Übrigens wurde Belios mit Apollon vielfach verwechselt und vermengt: aber ben Gott, ben man fich als ben Sonnenwagen mit vier Roffen lenkend bachte, nannte man vorzugsweise Beließ. Phaethon, ben ihm die Muthe jum Sohne gibt, ift fein eigener Beiname: ber Stralenbe, und ber ungklichliche Sturz besfelben in's Meer einfach ber Bezeichnend ist übrigens, bag gerabe die indogerma-Sonnenuntergang. nischen Bölker einen Sonnenwagen mit Gespann annehmen: Inber, (Bb. I. S. 219), Griechen und Germanen, welche Borftellung anderen Stämmen fremt ift (bie Agupter hatten eine Somenbarte, Bb. I. S. 314. 317). Die "rosenfingrige" Ens, Die Morgenrote, Des Belios und ber Selene Schwester, hatte zwar Bilber und fogar Mythen (als Gattin bes Tithonos und Mutter bes Memnon und Emathion), aber fonst keine Bedeutung. Sie sowol als die vielfach mit Artemis vermengte Selene fuhren gleich Belios auf Wagen. Der Selene vorzugs= weise wird Endymion als Geliebter zugetheilt. Morgen= und Abend= stern, Cosphoros ober Phosphoros und Helperos, murben vielfach gefeiert und mit Eos sowol, als mit Aphrodite in Berbindung gebracht. Auch manche hervorragende Sternbilber fpielen, in Berfonen verwandelt, eine Rolle in der hellenischen Sage, wie Orion, der riefige Rede, die Bleiaden, Hyaden, der große Bar u. f. w., und ihre Geschichten verwandeln den Sternhimmel in ein ungeheures Keld ber Mythe, belebt mit ben manigfachsten Gestalten und Abenteuern. Ebenso sind bie Winde zu Dämonen geworben und die Wolken wetteifern mit ihnen in ber buntschillernben, unerschöpflichen Sage.

Bu bem hofftaate ber Olympier gehoren bie horen, Tochter bes Zeus und ber Thanis, einer Titanin, Die Jahreszeiten bedeutenb, Eunomia, Dite und Girene, oft aber blos zwei, später auch vier leicht= hinschwebende Wefen. Die Chariten, Aglaia, Suphrofune und Thalia, Töchter bes Zeus und ber Eurynome, boch auch anders benannt und abgeleitet, auch zwei ober vier, urspriinglich wol, gleich anderen solchen Gruppen, die Gestalten bes Mondes, erheitern ben Olymp mit Tanz, Gesang und Spiel und burch ihre Anmut. Die neun (urspränglich brei) Musen, Töchter bes Zeus und ber Mnemofone, murben aus Quellnymphen am Olymp und später am Seliton zu Göttinnen ber Tontunft (baber Musit), erst in späterer Zeit zu folchen ber Klinfte und Wiffenschaften. Hefiodos (Theog. 77) nennt sie: Kleio, die Berkunderin (bes Ruhms), Euterpe, die Erfreuerin, Thaleia, die Blübende, Melpomene, Die Sängerin, Terpsichore, Die Tangfrobe, Erato, Die Liebliche, Bolymmia, bie Lieberreiche, Urania, die Himmlische, Kalliope, die Schönstimmige, — alles Beziehungen auf Gefang und Tanz, so baß sie uranfänglich wol mit ber tangenden Bewegung ber Sterne in Berbindung fteben mögen.

Gine Begleiterin bes Bens und ber Athene ift nite, Die Sieges= göttin, meift geflügelt, mit Balme, Kranz und Baffen, ohne individuellen Charafter und Mythe. Iris, ber Regenbogen, ift die windesschnelle Botin, auch Führerin und Beraterin ber Götter, Bebe bie fchlanke und zierliche Rredenzerin bes Reftars und Ganymebes ber liebliche jugenbfrifche Schenke bes Zens. Bum Gefolge Aphrobite's gehören anger ten Chariten und horen: ber verschieden abgeleitete Eros, ber reizende schelmische Ktabe, ber einen weit ausgebreiteten besondern Kult hatte, fich aber, so frembartig dies unferer Zeit klingt, mehr auf die männliche, als auf die gemischte Liebe bezog, - Beitho, die Überredung und ber aus morgenländischen Diensten eingeführte uppige Ber = maphrobitos. Auch Gileithnia, bie Göttin ber Entbindung, gehört in biesen Kreis. Dem Apollon nahe steht sein Sohn, der göttliche Arzt Asklepios. Er wurde gewöhnlich als bartiger Mann mit bem Schlangenftabe, seine ben gleichen Beruf übenbe Tochter Spgieia eine Schlange aus einer Schale trantend bargestellt.

Es erhellt ans ben zuletzt genannten, die Begleitung ber Götter des Olympos ober des Himmels bilbenden göttlichen Wefen, daß bei ben Griechen die Naturgottheiten schon in alter Zeit durch Bersoni= fitationen ethischer Begriffe vermehrt wurden und bag zuletzt, aber ichon vor dem Gintreten ber fünftlerischen und literarischen Blüte Griechenlands im fünften Jahrhundert vor Chr., bas gange Götterinstem einen wesent= lich ethischen Charafter erhielt. Diefer gipfelte barin, bag bas Schickjal der Menschen nach dem Glanben berselben in der Sand der Götter lag. Auch dieser Glaube war indessen in der alten Naturreligion begründet; benn in der That hängt das Schickfal der Menschen von den Kräften und Mächten ber Natur ab, die mithin, bei Zunahme ber geistigen Kultur, sich ethisch zuspitzen mußten. Da aber Die schönheit= durstige Richtung ber Selbenen ein Beburfnift hatte, alle Begriffe ju personifiziren, so unterlag biesem Berfahren auch bas von ben Göttern verhängte Schickfal felbst. Die älteste und zugleich eine gemeinsam indogermanische Form ber Personifikation bes Schickals, welche namentlich in auffallender Weife ber Süben mit bem Norden Europa's (Nornen) thellt, find die Moiren, die drei Spinnerinnen des Schicksals. Ihrer brei sind es einerseits, weil auch biefe Gruppe gleich anderen ursprung= lich die Gestalten des Mondes barstellt, und anderseits, weil die Idee bes Schickfale von felbst auf die brei Theile ber Zeit: Bergangenheit, Gegenwart und Butnuft führt. Sie find baher fowol Geburts-, als Todesgöttinnen und ebenso Lenkerinnen der zwischen diesen beiden Endpunkten bes Lebens hinrinnenden Begebenheiten; namentlich widmen sie ber Hochzeit ihre Aufmertfamkeit. Klotho, Lachefis und Atropos, fo beißen fie, galten in älterer Zeit als Töchter ber Nacht (wie ben Mondgestalten gezientt), später gleich ben Horen als solche bes Zeus und ber

Themis. Außer ihnen gab es aber noch andere Schickfalsgottheiten: Ate, das böse Berhängnis der Menschen, Litai, die Bitten der Bereuenden und Bissenden, lahm, häßlich und schielend, Hybris, der menschliche Übermut, Remesis, das rächende göttliche Strasgericht, (statt ihrer kommt auch Abrasteia vor), Tyche, das glückliche Geschick, der glückliche Zusall, auch die Berleihung des Reichtums, gestügelt und auf einem Rad oder einer Kugel schreitend, und endlich die Schutzgeister der Menschen, bei den Männern Dämonen, dei den Frauen Tychen genannt und als schöne Gestalten des betreffenden Geschlechtes abgebildet. Des "Agathodaimon" dachte man beim Male und weihte ihm einen Trunk ungemischen Weines. Auch Städte hatten ihre Dämonen und Tychen.

Die Gottheiten des gesammten feuchten Elementes der Erde, ob fließend oder stehend, galten der homerischen Theogonie als Abkömmslinge des Die anos, während Hestods zwischen den Meers und den Süßmassiergöttern eine Schranke zieht, aber doch 300 Flüsse als Söhne und 300 Bäche und Quellen als Töchter des alten Meergottes zählt. Der Stammvater Okeanos wurde mit seiner Gattin Tethys als im sernen Westen wohnend gedacht, wo die Quellen aller Dinge liegen sollten. Jeder Fluß wurde in seiner Gegend verehrt und angerusen und in Menschens, Thiers oder gemischter Gestalt vorgestellt. Die beliebteste Gestalt war die von Schlangen, Stieren oder gehörnten Menschen; allerlei Wasserpslanzen und Wassertsiere vollendeten das Bild.

Bon hellenischen Fluffen genoffen besondere Berehrung ber Acheloos, Alpheios, Asopos; ausländische, wie ber Nil, Iftros, Eridanos, spielen wenigstens in ber Mythe eine Rolle. Die weiblich gebachten Bäche, namentlich aber die Onellen waren Lieblinge der griechischen Fantafie, ihre Mymphen liebliche Frauengestalten mit schmeichelnben Benennungen, wie Kallirroe, die Schönfließende, Robeia, die Rosige u. f. w. Aber auch Inseln, Länder und sogar Erdtheile, bei Besiodos schon Asia und Europa, haben ihre von Ofeanos stammenden Nymphen. ben Meeresgottheiten ift ber greife und milbe Rereus, Gohn bes Bontos und ber Gaia, ber Bertreter ber ruhigen See und seine fünfzig Töchter, die Rereiben, find meift nach ben erfreulichen Eigenschaften bes Meeres benannt. Die berühmtesten sind Amphitrite und Thetis. Sie hatten grunliche Saare wie die deutschen Niren, ritten auf Meerthieren und wurden in Ufergegenden verehrt. Des Nereus Brüder Thaumas und Phorkys stellen das wunderreiche und das stilrmische Meer dar. Gin Meerriese war ber Titane Atlas, welcher ben himmel trug, womit er bie Grenzen ber Schifffahrt bezeichnete und beffen Aufenthalt später zu einem fagenhaften Infellande (Atlantis) wurde, bas einem Weltmeere ben Namen gab. Als Seegöttinnen galten bie Besperiben mit ihren golbenen Apfeln, welche die Sterne bedeuten; denn was fonft wollten die Töchter des Abends und ber Racht huten, fie, die selbst wieder die brei Gestalten bes Monbes find? Des Zeus Bruder Bofeibon tennen mir bereits als Beherrscher bes Meerreiches und zugleich als Einen ber Olympier. Er regirt die Wogen, mabrend er mit seinem Dreigad bie Erbe erichuttert; benn bie Griechen bachten sich bie Erbe als auf bem Meere rubend. Er war aber auch ber Gott ber Pferbezucht und sollte bieses edle Thier aus bem Boben ju stampfen im Stande sein, womit offenbar die sich bäumenden Wogen gemeint sind. Daher wurde er sowol an ben Ruften und auf ben Infeln, ale in roffenahrenben Lanbichaften, wie Theffalien und Artabien verehrt und ihm zu Ehren Rampffpiele mit Wettrennen gehalten, namentlich bie am meerumschloffenen Ifthmos, - ebenso Stierkämpfe; benn weiter war ihm ber Stier (bas Brullen bes Meeres) und endlich ber Delphin heilig. Er sandte Wogen und Schiffbruch und wandte feinen Schutbefohlenen ben Seefieg zu. bem Lande bohrte er mit feinem Dreigad Quellen hervor und beschützte biefe und die Fluffe. Sein Bild ift bem bes Zeus ähnlich, aber bufterer, und seine Statuen waren oft riesenhaft. Seine Battin, Die Nereibe Amphitrite, ist bas weibliche Element bes Meeres und gleich ibm im Muschelmagen von Seepferben, Seestieren ober Delphinen gezogen. Ihre Begleiter sind die aus dem gemeinsamen Sohne Triton, dem Trompeter mit gewundener Meermuschel, vervielfältigten Tritonen, ein heiteres, nedisches Boltchen und bie ernsteren Nereiben, sowie andere Seegottheiten, wie Ino-Leufothea, die Beifiglanzenbe, Tochter bes Radmos, ihr Sohn Balaimon mit bem phonikischen Beinamen Melikertes (Meltart), Beibe Belfer ber Schiffbruchigen, - bie Teldinen, bie Schmiebe bes Meeres, Erzieher Poseidons, Hervorrufer bes Gewölkes, Regens, Schnees n. f. w., ber weissagenbe und manbelbare Meeresgreis Broteus, bem Nereus ahnlich, Glautos, ber Beschützer ber Fischer . und Taucher u. m. A. Auch bas Meer hat seine Musen, aber ge= fährliche, bie Sirenen, bie burch Schönheit und Befang bie Schiffer auf ihre Infel loden, aber auffreffen. Beitere gefürchtete Seeungeheuer waren die bekannte Stylla und Charybbis, sonstige gefährliche Rusten= bewohner die Kyklopen und Lästrygonen, ein glückfeliges mythisches Inselvolt aber die Phaiaten und ein mächtiger Seekonig Aiolos, ber Bewahrer der Winde.

Während in den Göttern des Himmels oder des Olympos der Charakter des Ruhigen, Heitern, Majestätischen, in den wenig sagenreichen der See dagegen der des Bewegten, Rastlosen und Zwanglosen herrscht, tragen diejenigen der Erde und der Unterwelt einen melancholischen, mystischen, schwärmerischen Stempel. In ihrer Verehrung waltet das Geheimnisvolle, das eigentlich Religiöse, d. h. von den Göttern in ängstlicher Weise Abhängige, nach Wundern Dürstende vor, während den Himmels= und Meeresgöttern gegensiber der Mensch unbefangen und selbstbewußt dasteht.

Es mochte dies wol daher rühren, daß der Letztere sich von der Erde, namentlich von ihren Früchten abhängiger fühlte, als von den oberen und den flüfsigen Regionen, und ferner auch daher, daß er im Schose der Erde seine Tobten wußte, zu denen ihn eine geheime Sehusucht

hinzog.

Die älteste Erbegottheit ist des Uranos Gattin Baia, Ge. Sie wurde verehrt als die Mutter aller Dinge, als Spenderin der Fruchtbarteit, und damit auch bes Rindersegens, aber auch als Göttin bes Todes und der Unterwelt. Gine Wiederholung von ihr ift des Kronos Gattin und Schwester Rea, beren Rult über Kleinasien und Areta aus ben morgenkändischen Staaten nach Bellas eingeführt murbe. Stätten ihres Dienstes und ihrer Sage waren vorzüglich Gebirge und Wälber. Ihr Attis, eine Neugestaltung bes Ofiris und bes Abonis, wurde bas Borbild ber mustischen Götter Griechenlands, als ber im Herbste verstorbene, dann gesuchte und im Frlihling wiedergefundene und wieder= belebte Sonnengott. Mit Rea treten benn auch zuerst jene wilben Reigen larmenden Gefolges auf, welche bem Dienste ber Erbgottheiten so eigen sind, Züge wild Rasender mit Pauken und Flöten, nebst Thieren bes Waldes und Gebirges. Sie versimmlichen ebenso ben Jubel über bas Erwachen ber Natur wie die Berzweiflung liber ihr Absterben. Zum Gefolge ber Rea gehören namentlich gewiffe Rörperschaften von Dämonen, nämlich bie Rureten (Rreter), tangenbe Bewaffnete, bie Erfinder bes Baffenschmuckes, die Korybanten, in Phrygien und Lydien zu Hause, Die Erfinder der Sandpaute, und die idaischen Dattylen, am mustschen und am fretischen Iba, bem Namen nach Zwerge (Däumlinge) und gleich ben nordischen solchen kunstfertige Schmiebe. Mit diesen Rlaffen von Wesen nahe verwandt find die Rabeiren (bebr. Kabirim, Die Mächtigen), in Bhrugien, namentlich aber auf ben Inseln Samothrate, Imbros und Lemnos als "große Götter" verehrt. Über ihr Wesen ist wenia bekannt; sie wurden mit Bephästos in Berbindung gebracht und sind wahrscheinlich Gestirnbämonen (weiteres bei Anlag ber Musterien).

Das ächteste hellenische Gepräge erhielt der asiatische Orgiasmos der Erdgottheiten in dem lebenvollen und farbenreichen Mythen= und Kultkreise des Dionysos oder Bakchos. Seine Bedeutung geht völlig auf in dem belebenden Einwirken auf die Pslauzenwelt, und zwar vorzugsweise auf die Früchte des Herbstes, besonders auf den Weinstod; es ist daher nicht zu verkennen, daß er ursprünglich ein Sonnensgott war und als solcher jene Bedeutung erhielt, wie andere Sonnensgötter eine andere mit diesem Weltkörper im Zusammenhange stehende. Die Einwirkung der Sonne auf das Pslauzenleben ist aber die solgenereichste und von so großer Wichtigkeit für den Wenschen, daß der dieselbe vertretende Gott notwendig den reichsten Schatz von Mythen und von Kultsormen unter allen Gottheiten davontragen muste. Unter der

Manigfaltigkeit berselben ging aber seine ursprüngliche Bebeutung verloren und blieb nur die Erinnerung an seine irdische Wirksamkeit. -Aus bem Umftande, daß Theben für ben Geburtsort bes Dionpfos gehalten wurde, tann gefchloffen werben, bag es ber Stammfit feiner Berehrung und Mythe war; feine Mutter Semele (eigentlich θεμέλη, ber feste Erdgrund) wurde daher auch zur Tochter bes fagenhaften Gründers jener Stadt gemacht. Daß Zeus fein Bater war, ift felbstwerftanblich. Seinen Namen erhielt er von ber Stätte seiner Erziehung, Mbsa (ber Gott von Mya). Seine Wanderungen, die einen Saupttheil seiner Muthe ausmachen, verraten noch am ehesten seine Sonnengottschaft; jeder Sonnengott burchpilgert die Welt gleich ber Sonne felbst. Die Begleiter feiner Züge sind die Sterne, welche ja auch der Sonne folgen, nur von ihr überstralt, wie ja nach bem Glauben ber Griechen ber Sonnenball auch Nachts seine Wanderung machte, mahrend Die Sterne leuchten, nur ben umgekehrten Weg wie Tags und unsichtbar. Dionpsos hat daher auch in vielem dieselbe Mythe mit den morgenländischen Sonnengöttern Ofiris und Abonis, welche unter seinem Namen auf Hellas einwirkten. Seine Liebe zu Ariadne hat ganz den Charakter der häufigen Mythen von Sonnengott und Mondgöttin. Mit ber Zeit wurde aber alles das auf die Erde versetzt und nichts weiter darunter verstanden, als ein Aug gott- und weintrunkenen, in frohem Wahnsinn rasenden Halbgöttervolkes. Seiner Bedeutung gemäß wurde Dionpsos namentlich in fruchtbaren, besonders in weinreichen Gegenden verehrt, und fo auch feine Feste jur Zeit ber Weinlese, bes Relterns, bes Rostens neuen Weins u. f. w. gefeiert. Er muß ber hoben Ausbildung feines Dienstes zufolge einst ein bebeutenberer Gott gewesen und mit ber Reit durch Apollon aus dem Kreise ber Olympier verdrängt worden sein, wie benn gerade die Dienste biefer beiben Götter eine Entgegensetzung im griechischen Religionsleben bilben, beinahe wie Bischnu und Civa im indischen (Bb. I. S. 228 ff.) \*).

Während der weinfreudige Dionhsos am Tage ein Gegenstand unbändiger Lust, erhält der nächtliche oder winterliche mit seinem nördlichen, thrakischen Kult einen melancholischen, mhstischen Charakter. Die Trauer über die Leiden des Somnengottes zur kalten, unfreundlichen Zeit des Jahres hat ihre besondere Heimstätte im Dienste des Zagreus, oder des Sabazios\*\*), wie dieser Dionhsos genamt und von dem thebäischen unterschieden wird. Das lustige Rasen des Weingottes wird hier zum unheimlichen dämonischen Treiben bei der Trauer um den vom Winter gesesselten Somnengott und die schneeigen Gipfel des Parnassos, Tangetos und anderer Berge sahen in dieser Jahreszeit ein wisstes Tollen

<sup>\*)</sup> Preller, griech. Mpth. I. S. 586.

<sup>\*\*)</sup> Daritber unten bei ben Myfterien Raberes.

benne-AmRhyn, Mug. Rulturgefchichte. II.

ber in frankhafte Zustände verfallenen Mänaben. In Phrygien fiel bieser mystische Dionysos natürlich mit Attis (Bb. I. S. 566) zufammen, ber mit ihm eines ift.

Dem Dionysos war bei ben Hellenen ber Ephen ebenso heilig, wie bem Apollon ber Lorbeer, unter ben Thieren aber ber Stier, bas älteste Sinnbild ber Sonnengötter, wie in Agupten, Borberafien und Indien, baber er in Argos ber Stiergeborene (βουγενής), in Elis fogar geradezu "Stier" "hoher Stier" genannt wurde, bann ber Efel, ebenfalls ein altes Götterthier (Bb. I. S. 414 Note), ber Bod, ber Lome und Panter u. f. w. Der Gott wurde jugendlich und wolbeleibt gebilbet. Eine große Rolle in der Kunft spielt sein Zug (Fiavos), zu welchem bie Nymphen, Sathrn, Seilene, Bane, Rentauren u. f. w., besonders aber die rasenden, mit Thursosstäben bewaffneten Bakten oder Mänaden aebörten.

Die Nymphen, b. h. junge Mädchen, find wie bei allen indogemanischen Bölkern, unter verschiebenen Namen die garten Bertreterinnen ber einen lieblichen Einbruck hervorbringenden Naturerscheinungen, wie Bäche und Quellen, Bäume, Wiesen, Inseln u. f. w. Sie find zart und leicht, zauberkundig und verführerisch, von himmlischer Schönheit und verloden burch ihre Reize, wie burch Gefang und Tang schöne Männer in ihre verderblichen Nepe, wie die deutschen Nixen. Die Kirke und Kalppso ber Odysseia gehören zu ihnen. Die Naiaben sind die Nymphen bes Waffers, ben Nereiben verwandt. Auf trodenem Boben find ihnen ähnlich die Oreaben ber Berge, die Ornaben und hamabrhaden der Haine, die auch nach der Landschaft ihres Aufenthaltes und die Orhaden wieder nach der Gattung der Bäume unterschieden werben und als Jägerinnen ober Hirtinnen leben. Bu ben Bergnymphen gehörte die Echo. Die Nymphen wurden nicht für unsterblich, sondern nur für langlebig, aber von fortbauernber Jugend und Schönheit gehalten. Man opferte ihnen Zidlein und Lämmer, Blumen, Milch, Öl und Wein. Auch erhielten fie, nachdem ihnen früher die Grotten beilig gewesen, mit ber Zeit schone Tempel, Nymphäen, besonders in lieblichen Gegenben.

Den Gegensatz zu den zarten und anmutigen Nymphen bilben die berben und losen Sathrn, benen stets ein thierisches Element beige= mengt ift, sei es in den Ohren, in der Behaarung, in einem Schweif u. s. w. Sie sind verschlagen, geil, dem Trunk ergeben, unruhig, necisch, ähnlich ben beutschen Robolben. Sie lieben ben Tanz nach ber Musik von hirten-Instrumenten. Die Runft, die darstellende sowol als bie bilbende, benutzte fie zur Travestie ernster Gegenstände. Ihnen ahn= lich find die Seilene, aber mehr an Quellen und Fluffen und in Borberafien zu Hause, wie die Sathrn mehr in Gebirg und Bald und in Griechenland. Sie find personifizirt in bem sagenreichen tomischen

Seilenos, bem Begleiter bes Dionpfos, und ihr Thier ift ber Efel; sonst sind sie gleich den Sathen musikalisch und auf die Nymphen er-Die Geilheit ber Sathrn und Seilene insbesondere ift individualisirt im Briapos, bem Schutgeiste ber Fruchtbarkeit und Schöpfungsfraft in ber Natur. Diefer mehr afiatischen Figur gegenüber steht als rein griechische ber hirtengott Ban, ziegenfüßig, mit hörnern und Beigbart, gewandt auf ber Hirtenflote, Beschützer ber Fluren, Beerben, Bege, Berge, Böhlen, ber Jagb u. f. m., ber Bertreter ber frifden Bergluft und ländlichen Ginfamkeit. Auch war er ein vaterländischer Gott, ber bie Feinde in "panischem Schreden" bavon jagte. Zeit ift eine Bielheit von Panen aus ihm gemacht worden. Die unbanbigen Rentauren, ursprünglich ben Sathen verwandt, von benen fie erft bie Borberfuße hatten, bis fie auch biese gleich ben hinteren vom Pferbe erhielten, sollten Abkömmlinge bes Lapithen Ixion sein, ber eine Wolke statt ber Bera umarmte, und zeugen von altem Thierdienste wie bie Sathrn, intem bei Beiden geheiligte Thiere mit ber Menschen= gestalt verbunden wurden wie in Agypten. Unter ben Rentauren galt ber ton= und heilkundige Cheiron als Freund und Erzieher von Göttern und Beroen und bezeugt die einstige hohe Berehrung des Pferbes, namentlich bei bem theffalischen Reitervolke.

Dem Kreise ber Umgebung bes Sonnengottes Dionpsos, welche bem Pflanzenleben und beffen finnlichen Genuffen bient, fteht als Begenftud bie Begleitung und Gefellichaft ber Ertgöttin Demeter (Γη μήτης, b. h. Mutter Erbe) im Sinne ernster Betrachtung bes Nutens und ber ichauerlichen Seite ber Erbe gegenitber. Demeter ift zwar eine ber Olympierinnen geblieben, erscheint aber nie in ben Söhen bes Himmels, sondern vertritt benselben auf der Erde wie Poseidon im Meere. jelbst vertritt den Nuten der Erde, aber durch ihre Tochter von Reus, Berjephoneia ober Kore (Mädchen), die von ihr unzertrennlich er= scheint, und die Pflanzenwelt vorstellt, ift sie mit dem schauerlichen Rreise ber Unterwelt verknüpft. Da bas Innere ber Erbe bas Grab ber Bflanzen, Thiere und Menschen und boch wieder die Geburtsstätte neuen Lebens ift, so hat es als Unterwelt bei ben meisten Rulturvölkern eine mustische Bebeutung; es erinnert zugleich an Leben und Tob, an Trauer und hoffnung und birgt baher nicht nur in ben Grabern die Körper, sondern in einem tiefern und weitern Raum auch die Seelen der Todten. Der Kreis der Demeter und der mit ihr verbundenen Sagenwelt hat mithin einen duftern Charafter und ift die hauptsächliche Quelle bes mustischen geheimen Gottesbienstes ber Griechen, ber Musterien. Dieser Charafter liegt namentlich in bem Wiberftreite ber Extreme begrundet, welche, wie wir oben sahen, ber Schos ber Erde birgt. Oberwelt und Unterwelt, Leben und Tob, Blüben und Berwelten führen einen bestänbigen Rampf. Demeter vertritt barin die fruchtbare und im Lichte

liegende Erboberfläche; das dunkle, öbe, die Berwesung ber Rörper und Reue ber Seelen aufnehmende Erdinnere, die Unterwelt, hat jum Bertreter ben Gott ber untergegangenen Sonne, Pluton, wie es Dfiris (Bb. I. S. 330) im Nillande war. Beibe Theile machen sich bas Leben streitig und ber Tod raubt als Pluton im Herbst ber Erbe bes Lebens (Demeter) ihr Kind, die Pflanzenwelt, die er ihr im Frühling wieder zurlichgeben muß. Bersephoneia ift baber abwechselnd Göttin bes Lebens und des Todes und hat durch ihr zeitweises Verschwinden und Bieberkehren auch Buge einer Mondgöttin an fich, mahrend bie Sage von ihrer Entführung an eine Zeit erinnert, ba Madchen= und Weiber= raub allgemein war (Bb. I. S. 68 f.). Biele Wegenben Griechenlands und feiner Rolonien ftritten fich um die Ehre, ber Schauplat bes Raubes ju fein, ben man fich, bem Charafter ber Entführten gemäß, als eine blumige Wiese bachte. Das Suchen Demeters nach ihrer Tochter bilbet ben zweiten Theil ber Mythe und ihrer festlichen Darftellungen, ber Bertrag mit Bluton über die Theilung des Ausenthaltes der nunmehrigen Böllenkönigin ben britten. In ethischer und kulturgeschichtlicher Beziehung aber wurde Demeter zur Verbreiterin und Lehrerin bes Aderbaues und ber Gesetze (Jesuopogos) und ihr Gatte Jasios ober Jasion zu einem Aulturbringer, ber gleich Prometheus von dem auf den Menschengeift eifersuchtigen Zeus verfolgt und mit bem Blite erschlagen wird. Rennzeichen ber Demeter sind Ahren, bas ber Bersephoneia ber Granatapfel. Pluton wird auch Arbes und Aiboneus genannt. Als untergegangene Sonne trägt er einen unfichtbar machenden Nebelhelm (Tarnkappe). Sein Charafter ist finster, tropig, lichtfeindlich, und theilt sich sogar der im Leben als Jungfrau fröhlichen Persephoneia mit. Da= gegen wird er durch seine Berwandtschaft mit Demeter auch zu einem Fruchtbarkeit und Reichtum (nhovros, daher Pluton) spendenden Gotte. Das Reich des Ardes ober Pluton, die Unterwelt, murde als ein ungeheures Gewölbe unter ber Erbe gedacht, eine Welt im Rleinen, mit Flüssen, Wiesen voll Unfraut, unfruchtbaren Bäumen, Alles bufter, bunkel und traurig. Der Eingang zu biefem Orte bes Schreckens murbe im Westen am Dteanos gesucht. Doch gab es vielerlei abweichenbe Ansichten. In der Obusseia ist das Todtenland bei den Kimmeriern jenseit des Okeanos und offen, nicht unter der Erde. In die Unterwelt gelangten die Schatten der Todten, oft geführt von Hermes Bfucho= pompos, über den Grenzstrom Acheron aber von dem grämlichen Charon gefahren. Jenseits empfing sie ber breiköpfige Böllenhund Rerberos freundlich, ließ aber Reinen wieder hinaus. Die Tobten wurden als Schatten ohne Geift und Bewußtsein gedacht, was sie in ber Obuffeia vorlibergehend durch Genuß von Thierblut erhalten. Im Übrigen aber behielten sie ihr Aussehen und ein schattenhaftes Bild ihrer Gewohn= beiten, wie sie im Leben gewesen waren. Im Allgemeinen hatten baber

Belohnungen und Strafen nad, bem Tobe bei ben Hellenen feinen Sim gehabt; nur ausnahmsweise wird in der Mythologie von raffinirten Bestrafungen in der Unterwelt erzählt, z. B. bei Tantalos, Ixion, Sisphos, Tithos, den Danaiden u. s. w., womit wol abschreckende Beispiele für die Lebenden aufgestellt werden sollten. Zwar gibt es auch einen Ort ber Belohnung, bas Elufion ober bie Inseln ber Seligen; aber es wohnten da nicht Todte, sondern lebend von der Erde durch besondere Gunst des Zeus und nicht aus moralischen Grunden Entrudte\*). Die eigentliche Strafe für schlechte und Belohnung für gute Thaten verlegten die älteren Griechen immer in das diesseitige Leben. In späterer Zeit jedoch bilbete fich burch bie Lehren ber Mysterien bie Vorstellung von einem Gerichte ber Unterwelt nach bem Mufter bes ägyptischen (Bb. I. S. 330) aus, beffen Mitglieder Minos, Raba= manthys und Aiafos fein sollten und welches bie Schatten je nach Berdienen in das Elysion ober in den Tartaros versetzte, welche endlich, nach manchen Wandlungen, zu himmel und hölle ber Christen geworben find. Auch ber Bebanke von dem Trunke ber Bergeffenheit aus bem Strom Lethe gehört jener spätern Zeit an, ebenso die bichterischen Vorstellungen von ber Unterwelt mit bem Balafte bes Bluton u. f. w.

Zur Umgebung des Herrscherpaares der Unterwelt gehörten bejonders die Erinhen, die drei Rache- und Fluchgöttinnen: Alekto, Tissphone und Megaira (Groll, Rache und Reid), ursprünglich gleich anderen Dreiheiten die Mondgestalten, aber frühe schon zu gräßlichen Verfolgerinnen der Unthaten geworden und mit Schlangen, Fackeln und Veitschen abgebildet. An manchen Orten traten an ihre Stelle die Eumeniden, strenge Richterinnen ohne abschreckenden Charafter und Typus, besonders in Athen. Schreckliche Göttinnen waren die des Todes, die Keren, in blutroten Gewändern. Der Todesgott, Thanatos, war schwarz gekleidet, aber nicht abschreckend und ein Bruder des Schlases, Hpnos; oft sogar sind Beide als hildsche Jünglinge gebildet. Bielgestaltig erschienen die fantastischen Träume.

## C. Die Beroen.

Die Hellenen ragten vor allen übrigen Bölkern bes Altertums in bem Bestreben hervor, ihre Götter menschlich zu gestalten, weil sie dazu ihr Schönheitsgefühl antrieb, das seinen Gipfel in der Kenntniß der Gesetze des normalen menschlichen Körpers erstieg. Eine menschenähnliche Gestalt genügte ihnen jedoch nicht; ihre Götter mußten wirkliche Menschen werden, um von ihnen mit völliger Indrunst geliebt und angebetet

<sup>\*)</sup> Preller, griech. Myth. I. S. 670.

zu werben, und bas wurden sie in den herven, indem die von ber Uberlieferung gefeierten Borfahren unter vielleicht theilweise wirklich ba= gemesenen Namen die Eigenschaften und Rennzeichen von Böttern erbielten. Es ift gestritten worden, ob die Beroen menschgewordene Bötter ober vergöttlichte Menschen maren. Gewiß war beibes ber Fall und beibe Borgange arbeiteten sich gegenseitig in die Hande. Wo man alte Beschlechtsregister hatte, machte man aus ben halbvergeffenen Borfahren Bötter, wo man teine hatte, bilbete man sich welche aus Göhnen, Die man ben Göttern anbichtete. Stets aber waren bie Beroen göttlichen Charafters und ihre Thaten Fortsetzungen ober Nachbildungen berjenigen ber Götter, fo daß vielfach zwischen Göttern und Heroen nicht genau zu unterscheiden ist; zugleich aber auch so fehr menschlich, daß anderseits feine feste Grenze zwischen Beroen und rein menschlichen Belben gezogen werben kann. Darin aber bestand gerade ber Triumf der hellenischen Götterauffaffung, daß ein unmerklicher Übergang vom Göttlichen jum Menschlichen führte, die Götter menschlich und die Menschen in ibealer Geftalt göttlich gebacht wurden, und die Bermittelung biefes Überganges bilbeten bie Beroen. Die hervorragenden Menschen, wie Ronige 3. B., wollten von Beroen ftammen und leiteten biefe wieber von Göttern ab: bas Gleiche thaten auch ganze Geschlechter, Lanbschaften, Stäbte und andere Orte und fogar verschiebene Rörperschaften.

Unter den Herven sind für die Kulturgeschichte wol die bedeutsamsten bie Städtegründer, welche, in Birklichkeit vergeffen, burch bas Baterlands= gefühl sowol, als durch die Dankbarkeit für die geschenkte Kultur unter fingirten Namen zu göttlichen Ehren erhoben wurden. Theben ehrte in dieser Beise den angeblichen Phöniker Radmos als Gründer seiner Burg ober Altstadt, ber Kadmeia, und die Bruder Amphion und Zethos als die Erbauer ber Stadt felbft. Radmos wurde in ber Sage jum Drachentödter, erhielt also Büge eines Sonnengottes, und burch feine Drachenfaat fogar zum Menschenschöpfer, wie auch zum Gatten einer Göttertochter, Harmonia (bes Ares und ber Aphrobite) und zum Bater einer Gottesmutter (Semele, des Dionhfos). Amphion und Zethos, Söhne des Zeus und der Antiope, wurden in Theben als Schutgötter verehrt und auf weißen Roffen abgebilbet wie die Diosturen. Bom Lettern wurde riefige Kraft, vom Erstern aber unwiderstehliche Tontunft, welche selbst die Steine bewegte, erzählt. Die angebeuteten Dios= turen, Raftor und Polybeutes, Gohne ber Leba und bes Beus ober bes Thubareos von Sparta, zeigen als Zwillingslichtgötter ben Kontraft bes Morgen= und Abendlichtes an, wie ihre Schwester Selena schon dem Namen nach den Mond verrät. Sie wurden meist als "Rönige" ("Avaxes) verehrt, gegen Stürme angerufen und das St. Elms= feuer als ihr Bild betrachtet und angestaunt. Helena ober Dioskura. beren Entführung bas Berschwinden bes Mondes bedeutet, mit Aphrobite

vermengt, wurde ebenfalls vielfach verehrt. Ahnlich bem Rabmos wurde als Gründer ber attischen Burg ber schlangenleibige angebliche Agppter Retrops gefeiert und beffen gang schlangenförmiger Rachfolger Erich = thonios als Begründer des Athene-Rultes. Zum Stammvater der Berricher von Argos machte man ben Fluggott Inachos, jum Rulturbringer bes Landes seinen Sohn Phoroneus, mahrend seine Tochter Jo ju einer Mondgöttin murbe und bie Geftalt ber bem Monde von Alters her heiligen Ruh erhielt, bewacht von dem vieläugigen Argos, dem Sternhimmel, der dem Lichtgotte Hermes unterlag. Jo erfuhr auch Berschmelzung mit ber ägpptischen Isis und ber phonikischen Aftarte, beides kubgestaltige und rubelos mandernde Mondgöttinuen. Ihr Nachfomme Danaos wurde burch seine Töchter Stammvater ber Danaer, und unter beren Töchtern Danae burch ben Gold-, d. h. Lichtstralenregen bes Beus bie Mutter bes Sonnenhelben Berfeus, welcher bie Gorgone Medufa mit bem versteinernden Saupte, auch eine von brei Mondgestalten erlegte, wobei er Abenteuer zu bestehen hat, wie sie gang ähnlich auch in unseren Märchen spielen\*), und als Drachentöbter bie ebenfalls im Norden bekannte gefangene Jungfrau (Andromeda) befreit und gewinnt. Seiner Geschichte sehr ähnlich ift die des korinthischen Sommenhelben und Drachentobters Bellerophon, ber auf bem ber Medusa entsprungenen Flügelrosse Begasos bas Ungeheuer Chimaira In seinem Leben spielen zum ersten Male bie Amagonen, Bervielfältigungen bes Mondes zu einem friegerischen Beibervolte.

Mehr als die Heroenmythe von Theben und Athen, welche erst spätere Dichtung mit dem Orient in Verbindung brachte, ist mit letzterm diejenige des Eilandes Kreta verknüpft. Europa, die Stammmutter seiner Könige, die von Zens als Stier entführte, ist die phönikische Astarte (Bb. I. S. 442), d. h. der Mond; ihr ältester Sohn Minos ein Sonnengott, ist von der Sage zum Gestigeber der Insel gemacht, und hat zur Gattin Pasiphae, die Allscheinende, also wieder eine Mondzöttin, deren Bild wieder die Kuh und deren Bastard, Minotauros, der stierköpfige Woloch Asiens ist, während dessen Sabyrinth den bahnenzreichen Sternhimmel vorstellt.

Beit wichtiger als die genannten Heroen, ja der eigentliche Thous des hellenischen Heroentums ist der menschgestaltige Sonnengott He = rakles, um den sich ein Reichtum von Sagen gruppirt, wie um keinen andern Heros oder Gott. Der Lieblingssohn des Zeus (von der Alkmene) und Lieblingsheld der Athene, der Berfolgte der Hera, deren Namen er doch trägt, um sie als Schutzgöttin seiner Heimat Argos zu verherrelichen, erst Feind, dann Freund des andern Sonnengottes Apollon, steht mit morgenländischen Kulten in naher Beziehung. Wir kennen seine

<sup>\*)</sup> Preller, griech. Mpth. II. S. 66 f.

Berehrung in Rleinafien (Bb. I. S. 567); in Phonifien bieg er Melfart. Stadtfonia (ebend. S. 440). Bebeutend und farbenreich ift fein Mythos aber nur in hellas ausgeprägt, wo er in ben verschiedensten Staaten seinen Rult und seine besonderen Sagenformen und Dichtungen Als Sonnengott verbringt er seine jungeren Jahre in Dienstbarkeit, b. h. Berborgenheit, wie Perfeus und Bellerophon, wie ber Gott Apollon und wie ber nordische Sigurd. Saben ichon seine fünfzig Gattinnen mahrscheinlich irgend einen aftronomischen Bezug auf die Sonne, jo haben diesen noch mehr bie awölf Arbeiten, welche offenbar Die Monate bebeuten. In ihrer Bezeichnung find die verschiedenen Sagen, da die Thaten des Herakles im Ganzen unzählig find, nicht einig; ein Theil davon verrät Zusammenhang mit den zwölf Thiertreiszeichen; aber ber größere Theil macht biesen Umstand unsicher. Rur aftronomischen Mythe scheint ohne Zweifel ber Lowe zu gehören, so auch die Hydra, durch die er als Sonnenheld auch jum unvermeidlichen Drachentöbter wird, und namentlich ber fretische Stier. Auch ber Eber, Die Hirschfuh, die Stymphalos-Bogel und die Rosse, des Diomedes haben eine in ben Sagen ber Bolfer ftart vertretene fiberische Bebeutung. Des Augeias Stall mit seinen Thieren scheint ben himmel zu bedeuten, burch ben ber Sonnengott feine Stralen fendet und ihn bamit faubert. Der Gurtel ber Amazonenkönigin, ben Berakles im Rampfe gegen Troia erringt, bezieht sich ebenso sehr auf bas Berhaltnig zwischen Sonne und Mond, wie die Befreiung der Hefione vom Meeresbrachen, welche an Berfeus erinnert. Der breileibige Riese Gerponeus erinnert an die brei Riefen bes Norbens, welche Feuer, Baffer und Sturm vertreten und ein Gesammtbild bes Winters find, ber bem Somengott erliegt. Die Apfel der Hesperiden sind die Sterne, welche der Sonnengott Morgens vom himmelsbaume pfludt. Der besiegte Söllenhund Rerberos mit seinen brei Röpfen könnte bie brei von ber Sonne als Gottheit überwundenen Berdunkelungen, Nacht, Winter und Tod ober auch die brei Mondgestalten bezeichnen.

In allen Erlebnissen bes Herakles indessen Beziehungen auf ben Sonnengott als solchen sinden zu wollen, ist wie bei allen Göttern und Herven ein vergebliches Beginnen, da ihre Geschichten mit der Zeit, ohne mehr den wahren Charakter der Helden zu berlicksichtigen oder auch ohne selben mehr zu kennen, roman- und anekotenhaft ausgeschmückt worden sind. Böllig rein mythisch ist aber der Tod des Herakles, der sich als Sonnengott selbst verbrennt und dann zum Gotte wird, was er doch stets gewesen war. Er wurde daher auch bald mit allen Rechten eines Gottes, bald blos nach Art der Herven verehrt, ersteres in Athen, letzeres in Opus und Theben, beides aber anch in vielen anderen hellenischen Orten. Er war namentlich der Schutzgott der Gymnasten und Athleten, die sich ihn zum Muster wählten. Daher wurde ihm auch die

Stiftung ber olympischen Spiele zugeschrieben. Ebenso riesen ihn die Krieger als ihr Borbild in der Schlacht an, indem viele Kriegszüge von ihm erzählt wurden, endlich die Wanderer als Schliger der Wege, die Winzer, Bauern und Hirten als Freund ihrer Gewerbe. Mehrere Herrschäuser verehrten ihn als ihren Stammvater, woran sich wieder besondere Sagen knüpften in Asien wie in Europa. Seine bilbliche Darstellung zeigt außerordentliche Kraft und als seine Wasse meist die Keule. Die Dichtung liebt es, ihn ebenso als Helden im Essen und Trinken, wie im Rampse darzustellen. Sine ethische Bedeutung erhielt er erst in späterer Zeit.

Ein Gegenbild bes Herakles war ber attische Heros Theseus, in ber Sage sein Freund und sein Nacheiserer, aber mehr in Beziehung auf den Staat und dessen Drdnung, als auf die Bändigung wilder Naturkräfte. Er ist ursprünglich gewiß auch ein Sonnengott, aber zum eigentlichen Gründer und Ordner des athenischen Staates geworden (daher sein Name, von redéval, festseten). Sohn des Königs Aigeus, eigentlich aber des Poseidon, befreit er Athen durch die Erlegung des Minotauros von Areta's Oberherrschaft, vereinigt die zerstreuten Bewohner Attikas in einer Hauptstadt, stiftet das Fest der Panathenaien, besiegt die Amazonen und stirbt den Tod des Sonnengottes durch Sturz ins Meer (wie sein Bater).

Bon ber Schöpfung großartiger Belben, in beren Banben fich eine Menge von Thaten vereinen, wie Herafles und Theseus, schritt ber fagenbilbenbe Beift ber Bellenen jur Dichtung größerer Mythenfreise, in welchen eine Menge von Selben zusammenwirken und gemeinsame Thaten vollführen. In biefen Rreifen (Ryllen) werben bie ju gewiffen Thaten ausersehenen Götter, namentlich Sonnengötter, vervielfältigt und es verrät damit das bichtende Bolt das Bestreben, die Thaten, welche es an feinen Göttern bewundert, einer größern Angahl feiner Borfahren und damit fich felbst zuzuschreiben. Ginen Ubergang von den heroischen Thaten Ginzelner zu benen ganzer Rreise bilbet bie Sage von ber talbbonischen Jagb, in welcher ein Belb, Deleagros, vor ben Anderen hervorragt und alle Remnzeichen eines Sonnengottes trägt, indem ein Fenerbrand fein Symbol, ein Eber als Thier ber Nacht fein erlegter Feind, und bie mit Artemis vermengte Mondgöttin Atalante seine Geliebte ift. Weit weniger sticht ber Führer hervor im Mythos von ben Argonauten. Das Schiff Argo ift die Sonne, Die burch ben Ocean bes himmels fahrt, und auf ber Rachtfeite wieber gurudtehrt und bie zwölf Haupthelden, barunter bie Diosturen, Beratles, Orpheus u. A., bezeichnen bie zwölf Theile ber Sonnenbahn, bas golbene Fließ, um bas fie die Fahrt unternehmen, bas Tageslicht, bas fie bem Drachen ber Nacht entreißen. Der Sonnengott Jason, ber Heilende, führt wie immer die buftere, zauberkundige Mondgöttin Medeia, die Lenkerin

bes Drachenwagens ber Nacht, heim, bie ihm aber ihrer Natur gemäß wieder entslieht. Mit der Zeit ist auch die Geschichte dieser himmlischen Seefahrer zu einem Roman ausgesponnen und dabei die Richtung der Fahrt verkehrt worden, aber immer noch reich an ächt mythischen Zügen geblieben.

Bestandtheile anderer Art als die letztgenannten Sagenkreise hat der thebäische des Didipus und seiner Nachkommen. Als Gestirnsgott verrät sich dieser gleich dem Hephästos (oben S. 119) durch sein Fußübel, inshesondere als Sonnengott durch den Baternkord, indem die alte Sonne des Winters durch die junge des Frühlings zum Opfer fällt, wie auch durch seine Blendung und als Gatte der Iokaste, welche als Mondgöttin sowol dem Bater als dem Sohne gehört und ihren Charakter durch ihr Aushängen an den Tag legt. Der Krieg der Sieben unter seinem Sohne Polyneikes gegen Theben läßt auf die Siebenzahl der Blaneten schließen.

Alle Momente und Elemente ber hellenischen Mythe vereiniaten sich aber in beren Krone, in bem subeuropäischen Nibelungenfagentreis, welcher die Rämpfe um Troja, und was damit zusammenhängt, besingt. Gleich ben Kurus und Pandus in Indien sind hier zwei unverföhnliche Gegenfate einander gegenüber gestellt, Europa und Afien. Europa ist bas zukunftreiche, siegenbe, Asien bas ber Bergangenheit angehörenbe, unterliegenbe Element. Es find nicht Gegenfate von Tag und Nacht, Gut und Nord, wie die nordischen Wölfungen (Walischen, Sübländer) und Niflungen (Nebelleute, Nordländer); sondern beibe Theile find hellenisch, find mit berselben Liebe gezeichnet, entsprechen beibe bem ariechischen Kunst = und Schönheitsideal; aber die Weltherrschaft rlickt von Oft nach West, das ahnten die Hellenen, und der Ost treibt daher einem unaufhaltsamen Berhängniß entgegen. Schon Berakles mufite daher Troia niedergeworfen, er und Thefeus wie Berfeus mußten die östlichen Amazonen besiegt, die Argonauten mußten dem Morgenlande sein goldenes Fließ entriffen haben. Wenn es sich daher in der ursprlinglichen Mythe auch um ben Rampf zweier Sonnengötter, eines östlichen und eines westlichen, um die Mondgöttin Selene ober helena handelte, mit der Zeit schwand ber mythologische Kern in diesem Sagenfreise mehr als in jedem andern und wurde von historisch = politischen Interessen einerseits und von romanhaft ausgeschmudten Familiengeschichten anderseits überwuchert. Die patriotische Tendenz läßt sich in ber griedischen Auffaffung bes troischen Sagentreises nirgends verleugnen. Der jahrtausendlange, nie aufgegebene und doch nie erreichte schöne Traum griechischer Einheit ift schon in jener alten Sage in glanzenber Erfüllung anzutreffen, wo Bellas in Agamemnon von Mytenai einen gemeinfamen Fuhrer hat und ben Raub feiner gefeiertsten Schönheit mit Aufbietung aller seiner Rrafte racht, babei auch einen mit allen Zeichen ber

Göttlichkeit ausgestatteten jugendlichen Helben in seinen Reihen besitzt, Achilleus, ben die Unverwundbarkeit gleich Sigfrid, mit Ausnahme einer Stelle, zum Sonnengott stempelt, der ja auch notwendig unterzehen muß. Eine, andere Einkleidung des Sonnenmuthos ist die Geschichte des ersindungsreichen Obhsselbung, der, ein Nachsolger und Wiederholer der Argonauten, die Fahrt der nächtlichen Sonne im Westen darstellt, gleich dieser aber unsehlbar am Worgen wieder erscheinen und die seine Gattin, die keusch sich verhüllende Mondgöttin umwerbenden Sterne erbleichen machen muß. So ist der jugendliche Achilleus, dessen heimat im Osten, die Tag=, der reise Odhsseus, der im Westen zu Hause, die Nachtsonne; es sind die beiden Helden der zwei großen Epopöen der Hellenen. Die übrigen Recken derselben sind Schattirungen jener Beiden, so manigsaltige Charaktere sie auch darbieten.

Ein blutiges und entsehenvolles Nachspiel des troischen Krieges bildet die ebenfalls im Grunde mythische Katastrophe der Atreiden, der Untergang des siegend heimkehrenden Heerstührers, die Blutrache filt ihn durch den Sohn Orestes aus heiliger Pflicht, dessen Berfolgung durch die Erinhen und seine Bereinigung mit der verlorenen Schwester Iphigeneia. In der ganzen Verknüpfung verschwindet das mythische Element vor dem Familieninteresse, wie in der Katastrophe des Hauses Oidipus; beide Grauengeschichten boten den herrlichsten Blüten des griechischen Theaters den Stoss. Mehrere der Helden und Heldinnen des Krieges, wie der "Heimkehr" (Nóoros) wurden in der Folge göttlich verehrt, wie Achilleus, Helena, Aias, Agamemnon, Orestes, Iphigeneia u. A.

Wie Krieg und Jagb, Helbenkämpfe und Irrfahrten, so hatten auch die Werke des Friedens ihre gefeierten Heroen, welche weitversbreiteten Kult sanden. Wir nennen die Seher Melampus, Amphiaraos, Teiresias, die Sänger Orpheus, Linos, Musaios, Homeros, Hesiodos, die Künstler Daidalos, Trophonios und Agamedes. Am deutlichsten spricht der Sonnengott aus Orpheus, der gleich so manchem dieses Charakters in die Unterwelt niedersteigt, seine Mondgöttin verliert, insbem er sie andlickt und alles Lebende und Tode bewegt und bezaubert. In Homeros und Hesiodos reicht die Mythe der Geschichte, der Heros dem Menschen die Hand.

## Zweiter Abschnitt.

## Der Dienft der hellenischen Götter.

#### A. Die religiöfen Verfonen und Orte.

Die Bellenen hatten weber eine Bibel, noch Predigten, noch Religionsunterricht, also keine Dogmatik; fie konnten bies auch nicht; benn sie befasen überhaupt tein allgemein anerkanntes und gemeinsames Religionssystem, sondern nur Lokalkulte, die in Folge der natürlichen Bufammengehörigkeit bes Bolkes viel Gemeinfames mit einander hatten. Es war Jebem überlaffen, mas er über Religion benten und fagen mochte, sofern er die anerkannten Rulte seines Ortes achtete und fich feine Berletzung berfelben erlaubte. Diefelben gehörten zu ben Staateeinrichtungen und wurden also vom Staate geschützt, der ihre Berächter als Berletzer feiner Gefetze zur Rechenschaft jog. Befannt ift bas Schickfal, welches in Folge diefer Anschanung in Athen ben Anaxagoras, Sofrates u. A. ereilte. Des Glaubens wegen ift niemals ein Bellene verfolgt worden, und Niemand war in biefem Lande jur Beobachtung gemiffer religiöser Sandlungen gezwungen. Befannt ift, welche achtungswidrige Behandlung die Götter in der Komödie erfuhren, ohne daß da= gegen eingeschritten wurde, weil eben bie Dichter einen gewissen Bunkt, bis zu welchem sie gehen durften, zu überschreiten sich hüteten und das Theater, als ursprünglich religiose Handlung, ohnehin gewisse Borrechte Much war Fremden erlaubt, ihre Götter unter fich zu verehren, nur durften ihre Dienste keine Berletzung bes örtlichen Rultes enthalten. Der lettere war so fehr Staatssache, bag bie Behorbe, in beren Sanben die höchste Gewalt lag, in Athen also die Bolksversammlung, über Einführung neuer ober Abschaffung alter Rulte beriet und abstimmte. So hatten politische Beränderungen stets ihren Ginfluß auf ben Staats-Unterwarf ein Staat ben andern, so machte er seine Götter zu ben herrichenden, nahm aber auch jene ber Besiegten zu ben ersteren an. Es fehlte auch nicht an Chifanen gegen gemisse Rulte, um beren Unhänger in politischer Beziehung herabzuwürdigen. Doch sind das Ausnahmen.

Aus dem Gesagten geht mit Notwendigkeit hervor, daß sich die Einzelnen zur Religion in keinem andern Berhältniß befanden als zum Staate, d. h. sie standen ihr, je nach der Berfassung, ebenso abhängig ober unabhängig gegenüber wie dem letztern. Da es somit keine für sich bestehende Religionsgenossenossenschaft, keine Kirche gab, so bedurfte man

auch teiner eigentlichen Priefterschaft, b. h. feiner offiziellen Bermittler zwischen ben Einzelnen und ben Göttern, mas ja bie Staaten und ihre Gesetze bereits waren. Es tam in biefer Beziehung lediglich barauf an, von wem ber zu ilbende Götterbienst ausging, und einen jolden zu üben, war jede anerkannte Gemeinschaft berechtigt. Dienst, welcher vom Staate ausging, beforgte in ber monarchischen Zeit ber Rönig, in ber republikanischen Zeit aber ber Beamte, welcher biefem wenigst gefährlichen Amte bes Rönigs vorstand und baher bessen Titel (Basilevs) führte. Auch seine Gattin (Basilissa, Basilirva) hatte gewisse priesterliche Funktionen. Doch standen solche in Athen auch bem Archon Eponymos und dem Polemarchen (oben S. 96) zu. In Sparta war ber eine König Priester bes Zeus Uranios, ber andere bes Zeus Lakebaimon. Dem Familienkult ftand naturlich ber Hausvater vor. bem einer Gemeinde beren Borfteber. Nur wo Beiligtilmer entstanden, die nicht einer anerkannten Genoffenschaft gehörten, da mußten eigentliche Briefter die religiösen Befugniffe verrichten; außerhalb diefer Beiligtumer aber hatten Dieselben keinen Ginfluß, ja keine Geschäfte überhaupt. Beistliche Gemeindevorsteher, als solche angestellte Ortspriester, Seelsorger, Beaufsichtiger ber Familien, Beichtväter und bergleichen kannten Die Griechen nicht. Nur wer in einem bestimmten Beiligtume ber ange= gebenen Art opfern wollte, bedurfte eines Briefters, und dies nur zu biefem einen Zwecke; fonft bachte Niemand baran. Es ift übrigens nicht völlig ausgemacht, welche Beamte bes griechischen Altertums als Briefter zu betrachten maren, b. h. ob fie bie betreffenden Sandlungen als Briefter ober als Staatsbiener vollfilhrten. Es erscheinen solche unter den Titeln Hierothnten, Hierapolen, Gierarchen, Hierophylaken, Hieronomen, Hieropoien u. f. w. Priesterliche Gehilfen waren bie Neokoren, welche für die Ausstattung ber Heiligtumer, bann in Attika bie Parafiten, welche bie Getreibelieferungen an grundstuckbesitzende Tempel und die Festschmäuse zu besorgen hatten und dabei wahrscheinlich sich selbst nicht vergagen, baber ihr Name mit ber Zeit eine verächtliche Bebeutung erhielt. Herolde hatten die niedrigeren Berrichtungen zu beforgen; bann gab es noch Eräger von geweihten Dingen verschiebener Art, Sanger, Musiker und verschiedene Diener (Hierodulen) bei ben Tempeln. Bei weiblichen Gottheiten bienten oft Briefterinnen\*) unter verschiedenen Titeln; doch war das Berhältniß der Geschlechter bisweilen umgekehrt. Auch gab es Priestertumer, beren Bekleibung vom Alter abhing, 2. B. folche, die nur von Knaben beforgt murden. Chelosigkeit war ben Priestern meift nicht vorgeschrieben, in einigen bestimmten Fällen aber wol, so auch den meisten Briefterinnen auf die Zeit ihres Amtes nicht nur Chelosigkeit, sondern auch Keuschheit. Ginen

<sup>\*)</sup> Abrian, Die Briefterinnen ber Griechen. Frankf. 1822.

Gegensat hierzu bildeten die Hierobulen in Korinth (oben S. 39). Die priesterliche Wirbe beider Geschlechter dauerte von einem Jahr dis auf Lebenszeit, Priester und Priesterinnen waren häusig an gewisse Speisevorschriften und Reinigungsgebote gebunden. Die priesterlichen Amter waren entweder in gewissen Familien erblich oder wurden durch Wahl von Seite des Staates oder der dazu berechtigten Geschlechtsgenossen besetzt, in späterer Zeit aber auch — verkauft. Die Rleidung der Priester war lang, von weißer Farbe; auf dem Kopf trugen sie Kränze, in der Hand Stäbe. Die Priesterinnen waren in die Tracht der Göttinnen gekleidet, denen sie dienten, doch Aphrodite vermutlich ausgenommen. Die Priester bezogen eine bestimmte Gebühr von den Opfern, in denen überhaupt ihre Beschäftigung beinahe ausschließlich bestand. Unter sich hatten die Priester verschiedener Heiligtümer und Orte keine Berbindung und man kennt von ihrer Seite keine Bersuche, Macht und Einsluß zu erlangen oder auch nur eine bedeutende Rolle zu spielen.

Die verschiedenen Geschlechter und Gemeinden, Phylen oder Phrattien und Demen hatten gemeinsame Kulte zu Shren ihrer Schutzgott-heiten; die Mitglieder besaßten sich indessen oft mehr mit weltlichen als mit religiösen Angelegenheiten, z. B. mit Malzeiten und Gelagen, Scherzund Witzspielen. Auch gab es eine Menge besonderer Gesellschaften, welche es ähnlich trieben und doch ihre Priester hatten. Ihre Geschäfte

wurden von eigenen Beamten beforgt.

Die griechischen Briefter und anderen Kultbeamten hatten sämmtlich bestimmte örtliche Wirkungstreise, welche man zugleich für die Wohnund Aufenthaltsorte ber Götter hielt, benen Jene bienten. lich zwar waren die Götter eines mit den Elementen und Naturorganen, benen sie später vorstanden, und wohnten also auch in ihnen, ber himmelsgott im himmel, ber Sonnengott in ber Sonne, ber Meergott im Meere u. j. w. Die oberften Götter, Die "Dlympier" wohnten nach Somers Ansicht auf bem Berge Olympos, jedoch in späterer Zeit, als man in der Landestunde Fortschritte machte, im himmel, der in ber Dichtung den Namen Olympos beibehielt. Da aber die griechische Götterverehrung die Tendenz hatte, die Götter den Menschen gleich vorzustellen, weil die Menschen nur zu Ihresgleichen Liebe und Berehrung empfinden tonnten, fo mochten fie fich bei jenen entfernten und unerreichbaren Wohnorten nicht beruhigen, sondern mußten ihren Göttern nähere solche anweisen, wo sie sie treffen, sich mit ihnen verständigen Diese näheren Wohnorte befanden sich zuerst im Freien; es fonnten. waren Wälber und Berge, Höhlen und Quellen, sogar einzelne Baume, benen man als Sitzen gewisser Götter opferte, die man festlich schmudte, vor benen man Altare errichtete. Später wurden Bilber ber Götter in Söhlen, hohle Bäume u. f. w. hineingestellt, und allmälig erweiterten fich biefe Gotterbehältniffe zu immer tunftvolleren Tem peln und Seilig=

til mern. Dieselben befanden fich vorzugsweise in ben Städten, besonders in den Altstädten, den Akropolen (hier namentlich die der Schutzgottheiten ber Stadt), bann aber auch an ben Strafen, an ben Grenzen und anderwärts, in großer Angahl burch bas gange Land verbreitet. Das wesentlichste Erforderniß eines Tempels oder Heiligtums war der Altar (Bouos), ber aus allem möglichen bestehen konnte, aus aufgehäuften Steinen, aufgeworfener Erbe, Reisig, Knochen u. f. w. Altare, welche nicht zu Tempeln gehörten, waren von einem beiligen, mit Bäumen bepflanzten Blate (reuevos, algos) umgeben. Der eigent= liche Götterdienst fand jedoch nur im Tempel (vaos) statt. heilige Bezirke (περίβολοι), in welchen mehrere Tempel standen. Am Eingange bes Tempels ober Beribolos stand ein Gefäß mit Beihmaffer. womit ber Eintretende fich besprengte. Die heiligen Gebäude waren auf einem Unterbau errichtet, damit fie höher waren als profane Bauwerke. Lichtöffnung war blos die Thure, bei größeren Tempeln auch eine im Dache. Der Thure gegenüber, welche sich stets nach außen öffnete, stand bas Gottesbild und bavor ein Altar für unblutige Opfer. Ein geheimer Theil des Tempels (advrov), das Allerheiligste, diente bisweilen ben Eingeweihten geheimer Gottesbienste (Musterien). Auch waren manche Tempel und Beiligtumer überhaupt Allen außer ben Brieftern und gewissen Bevorzugten verschlossen und manche nur zu beftimmten Zeiten geöffnet. Aus anderen waren Weiber, Stlaven, Frembe ober sonstige Menschenklassen verbannt, mas zu begründen Sagen ergablt murben. Jeber Tempel gehörte in ber Regel einem Botte, aber es gab auch folche für mehrere, nicht nur für Zusammengehörenbe wie bie Musen, Chariten, Diosturen u. f. w., sondern auch für mehrere solche, die unter sich in keinem Zusammenhange ftanden. Auch wurde wol im Haupttheile bes Tempels ein Gott und in Nebentheilen andere Götter verehrt, ober in Doppeltempeln, Die nach beiben Seiten ichauten, zwei sich gleichstehende Gottheiten. Tempel ber Beroen gab es meift nur auf ihren Grabern. Unbere Tempel galten als Schutz- ober Freiftatten (douda), in welche sich fliebende Stlaven ober Keinde, Schutbeburftige jeder Art und sogar Berbrecher zuruckziehen konnten und vor jeder Berfolgung ficher waren, soweit bies nicht bestehende Satzungen beschränkten. Auf die Bauart ber Tempel werden wir bei Anlag ber Baukunft zu iprechen kommen.

Was die in den Tempeln aufgestellten Bilder der Götter betrifft, so dienten als solche in ältester Zeit, wie in Äghpten, Thiere,
besonders Schlangen, aber auch Pflanzen und Steine. Aus der Zeit
des Überganges von der Berehrung der Götter unter Thier= zu der
unter Menschengestalt stammen die Mischgestalten, an denen die griechische
Mythe noch so reich ist, z. B. in Phigalia die Eurynome mit Fisch=
schweif, Demeter mit Pferdelopf, Dionysos mit Stierhörnern (früher

Gegensatz hierzu bildeten die Hierodulen in Korinth (oben Spriesterliche Wilrbe beider Geschlechter dauerte von einem Lebenszeit, Priester und Priesterinnen waren häusig auf vorschriften und Reinigungsgebote gebunden. Die prosider waren entweder in gewissen Familien erblich oder in hon Seite des Staates oder der dazu berechtigten und besetzt in späterer Zeit aber auch — vertogs wir der Hand war lang, von weißer Farbe; auf der Hand wir der Hand Stäbe. Die Priesterinnen warm war innen gekleidet, denen sie dienten, doch Aphrend Eriester bezogen eine bestimmte Geduckt wir der Hand war Grüßtigung beinahe hatten die Priester verschiedener Heiligung beinahe war auch nur eine beder Die verschiedenen Geschlecht wir der Vollegenen Geschlecht wer der Vollegenen Geschlecht wir der Volleg

Die verschiedenen Geschlecht in der Gelichten und Demen hatten gem beiten; vie Mitglieder befast wir der Gelicht mit religiösen Angelegenheit und Wisspielen. Auch welche es ähnlich trieber von eigenen Verschlichten von eigenen von eigenen verschlichten von eigenen verschlichten von eigenen verschlichten verschlin verschlichten verschlichten verschlichten verschlichten verscha

Die griechischer bestimmte örtliche und Aufenthalte lich zwar ware uuerlei Aber= benen fie in ... peiligenbilberkult ber Simmelegot volk hielt die Bilder für die im Meere! man, natürlich ohne Grund, wie im Somers manchen schlimme Ginwirkungen auf Menschen man pflanzen zu. Man feffelte fie, um ihr Entflieben Die jah sie weinen, schwigen, hörte sie sprechen und be-(Sjř wer zerschlug sie, wenn sie die Gebete nicht erhörten.

## B. Die heiligen Handlungen.

Wie sehr unter ben alten Griechen ber Glaube vorherrschte, daß sich die Götter am Orte ihrer Berehrung befänden, das zeigen am beutlichsten die Handlungen, durch welche den Göttern Berehrung gezollt wurde. Die Schauplätze berfelben waren durchweg die den beztreffenden Göttern errichteten Tempel und Heiligtilmer. Die einfachsten Handlungen dieser Art waren die Darbringungen von Weihgeschen fen,

Ther aleich ben Götterbilbern ayálpara, später aber mit eigenem άναθήματα hießen. Es gehörten bazu die verschiedenartigsten welche oft so zahlreich waren, bag für fie eigene Schatzvoi) in den Tempelbezirken errichtet werden mufiten. Wer ut schuldete oder um ihre Gunft buhlte, legte bier nieder war, besonders jeder Stand seine Wertzenge, Rrieger ger Beutesachen, Landleute Proben ber Ernte, Frauen wiende ihre Haare, sowie plastische Abbildungen ber , noch jetzt an ben tatholischen Wallfahrtsorten, ben Göttern felbst bienen follten, wie Schmud, en Göttern heilige Thiere, lebendige und fünft= Renichen jum Dienfte ber Gotter, befonders ' Hierodulen Korinths gehörten. Die Weih= ie Opfer über, welche ebenfalls Beihie Dauer bewahrte, sondern gleich bei der on ihnen, die stets Lebensmittel waren, u bereiten und felbe mit ihnen au ge= 'a ber tieferen Kulturstufen. daß bie wären und ohne sie nicht leben 'stophanes so barftellte; benn bie up Nektar und Ambrosia. Zum r heilig war und durch Todes= ........ vermreinigt murbe. Lozligen reines Keuer von Haufe mit.

....r gewisses Holz beim Opfer verbrannt werben. vei den Griechen Pflanzen, Früchte solcher und Thiere, ven einzelnen Göttern solche von bestimmter Art, sowie Brote - studen, Wein, Honig und Milch. Die Opfer und die babei beobachteten Gebräuche waren auch nach ben Orten verschieden. Die Opfer= thiere waren meist Haussangethiere, und ihr Geschlecht richtete sich in ber Regel nach bem ber betreffenben Götter. Menschenopfer kamen nur in ältester Reit und später nur vereinzelt vor und das nationale Gefühl war ihnen so entgegen, daß, wo sie auch noch beibehalten waren, ber Opfernde fliehen mußte, ja auch dann noch, als an die Stelle eines Menschenopfers ein Thieropfer gesetzt war. Wo Menschenopfer blieben, mablte man in ber Blütezeit Griechenlands ftets Berbrecher bazu. ber Schlacht bei Salamis setzte ber Böbel das Opfer drei gefangener Perferinaben burch. Opfershiere und Opfernde trugen Kränze. Theilnehmenden besprengten sich mit Wasser, in das ein Opferbrand ge= taucht worden, und streuten Gerste auf den Ropf des Opferthieres. Dem Aberglauben fam viel auf das Berhalten der Thiere an. Anochen, Gin= geweide und bisweilen auch Stlicke Kleisch wurden mit der Ketthaut um= widelt und auf dem Altar verbrannt, und unter Flötenklang Dl dazu

ganz als Stier), die Sathen, Kentauren u. s. w. Nachdem die Götter völlige Menschengestalt erhalten, wurden ihre Thierformen zu ihnen gesheiligten Thieren, z. B. des Zeus Abler, der Hear Pfau, der Aphrobite Taube, der Athene Euse u. s. w. Häufiger als Thiere waren aber in ältester Zeit Steine in der Eigenschaft von Sinnbildern der Götter, ein Zeugniß mehr einst allgemeiner Steinverehrung (Bb. I. S. 33, 401); sie hatten sehr verschiedene Gestalt, waren roh oder in gewissen Formen behauen; sogar in der Zeit der völligen Menschenbilder verehrte man manche Götter noch unter der Gestalt von Säulen. Auch in Holz geschah dies; so stellten in Sparta zwei durch ein Querholz verbundene Balken die Diossuren, anderswo ein Phallos den Hermes oder Dionhsos vor. Ja man opferte dem angeblichen Speer oder Scepter eines Gottes, in Chaironeia dem Besehlshaberstabe des Agamemnon.

Manche folder Rlöte erhielten auch theilweise Menschengestalt, Köpfe, Urme, Phallos u. f. w. und hießen bann mit allgemeiner Benennung hermen, obichon fie oft ben Ropf anderer Gottheiten als bes hermes trugen. Sie bienten auch als Meilensteine und Wegweiser. fogar Bilber nach brahmanischer Art, z. B. in Lakonien einen Apollon mit vier Sänden und vier Ohren. Manche Götterbilder galten baffir, vom himmel herabgefallen zu fein, ber Ursprung mancher murbe in ehrwürdige alte Zeiten verset, mythischen Meistern, wie bem Daidalos zugeschrieben und ihnen mehr Berehrung gezollt als kunftreichen neueren. Erz= und Marmorbilber entstanden erft in ber Zeit völliger Menschengestaltung ber Götter; im Hausgottesbienfte kamen auch andere Stoffe Bur Beiligkeit eines Biltes mar eine vorgenommene Einweihung mit Opfern erforderlich. Mit ben Götterbildern wurde allerlei Aberglaube getrieben, welcher ziemlich genau mit bem Heiligenbilderkult ber Katholiken übereinstimmt. Das gemeine Bolk hielt die Bilber für die Gottheiten felbst. Manchen schrieb man, naturlich ohne Grund, wie im Aberglauben immer, gute, manchen schlimme Ginwirkungen auf Menschen und Kruchtbarkeit ber Pflanzen zu. Man fesselte fie, um ihr Entfliehen zu verhindern, fah fie weinen, schwitzen, hörte fie sprechen und beschimpfte ober zerschlug fie, wenn fie bie Gebete nicht erhörten.

## B. Die heiligen Handlungen.

Wie sehr unter ben alten Griechen ber Glaube vorherrschte, baß sich die Götter am Orte ihrer Berehrung befänden, bas zeigen am beutlichsten die Handlungen, burch welche ben Göttern Berehrung gezollt wurde. Die Schauplätze berselben waren burchweg die den betreffenden Göttern errichteten Tempel und Heiligtilmer. Die einfachsten Handlungen dieser Art waren die Darbringungen von Beihgeschenken,

welche früher gleich ben Götterbilbern ayahuara, später aber mit eigenem Ausbrude avaInpura hießen. Es gehörten bazu bie verschiedenartigften Gegenstände, welche oft fo zahlreich waren, bag für fie eigene Schatshänfer (9 ήσωυροι) in ben Tempelbezirten errichtet werben mußten. Wer ben Göttern Dauf schulbete ober um ihre Gunft buhlte, legte bier nieber was ihm theuer war, besonders jeder Stand seine Wertzenge, Rrieger ihre Waffen, Sieger Beutesachen, Landleute Broben ber Ernte, Frauen ihren Schmud, Genesende ihre Haare, sowie plastische Abbilbungen ber , geheilten Glieber, wie noch jest an ben tatholischen Ballfahrtsorten, bann Begenftanbe, bie ben Göttern felbst bienen follten, wie Schmud, sowie Götterbilder und ben Göttern heilige Thiere, lebendige und kunftlich geformte, ja fogar Menschen jum Dienste ber Götter, besonders Sklaven, zu benen auch die Hierodulen Korinths gehörten. Die Weih= geschente geben bamit in die Opfer über, welche ebenfalls Weihgeschenke find, aber nicht auf die Dauer bewahrte, sondern gleich bei ber Darbringung vernichtete, um von ihnen, die stets Lebensmittel waren, ben Göttern Trant und Speife zu bereiten und felbe mit ihnen zu genießen, aber nicht in ber Meinung ber tieferen Kulturstufen, bag bie Götter von biefen Gaben abhängig waren und ohne fie nicht leben könnten, wenn es auch ber lofe Aristophanes fo barftellte; benn bie hellenischen Götter genoffen auf dem Olymp Nettar und Ambrofia. Zum Opfer gehörte vor allem Feuer, das daher heilig war und durch Todes= fall im Saufe ober sundhafte Sandlungen verunreinigt wurde. Spartiaten nahmen auf allen Feldzügen reines Keuer von Saufe mit. wiffen Göttern durfte nur gewisses Solz beim Opfer verbramt werben. Geopfert wurden bei ben Griechen Pflanzen, Frlichte folder und Thiere, und zwar ben einzelnen Göttern folche von bestimmter Art, sowie Brote und Kuchen, Wein, Honig und Milch. Die Opfer und bie babei beob= achteten Gebräuche maren auch nach ben Orten verschieden. Die Opferthiere waren meift Saussangethiere, und ihr Geschlecht richtete sich in ber Regel nach bem ber betreffenben Götter. Menschenopfer tamen nur in ältester Zeit und später nur vereinzelt vor und bas nationale Gefühl war ihnen so entgegen, daß, wo sie auch noch beibehalten waren, ber Opfernde flieben mußte, ja auch bann noch, als an die Stelle eines Menschenopfers ein Thieropfer gesetzt war. Wo Menschenopfer blieben, mahlte man in ber Blütezeit Griechenlands ftets Berbrecher bagu. ber Schlacht bei Salamis setzte ber Böbel bas Opfer brei gefangener Berfertnaben burch. Opferthiere und Opfernde trugen Rrange. Theilnehmenden besprengten fich mit Wasser, in das ein Opferbrand getaucht worben, und streuten Gerfte auf ben Ropf bes Opferthieres. Aberglauben fam viel auf bas Berhalten ber Thiere an. Rnochen, Gin= geweide und bisweilen auch Stücke Fleisch wurden mit der Fetthaut um= widelt und auf dem Altar verbrannt, und unter Flötenklang Dl bagu

ausgegossen. Was vom Fleisch übrig blieb, aßen die Opfernden. Den himmlischen Göttern opferte man am Morgen, den unterirdischen am Abend. Große Opfer, Hekatomben, trafen oft hunderte von Thieren. Die Eintheilung der Opfer nach ihrem Zwecke war im Ganzen dieselbe wie bei den Hebräern (Bd. I. S. 403): Weissageopfer, Eid= und Ver-

tragsopfer, Reinigungs- und Guhnopfer.

Die wichtigste religiöse Handlung nach bem Opfer war bas Gebet, von bem es verschiedene Arten gab. Zu benfelben gehörte auch ber Gefang zu Ehren ber Götter (Somnos, Baian, Dithbrambos, Brosobion). Das Gebet erbat Gutes; Schlimmes auf ben Frefler sollte der Kluch herabrufen. Flüche und Berwfinschungen murben auch oft Gebeten beigemengt, namentlich gegen Bartherzige, bem Staate Ungehorsame, Unfromme, Berrater u. f. w., welche feierlich burch Briefter verflucht wurden. Reierliche Gebräuche fanden auch bei dem Eibe (Soxos) statt. - Schwören mußten die Beamten beim Amtsantritte, die Reugen und Barteien vor Gericht, soweit es die Richter verlangten. Es fand sich jedoch schon im griechischen Altertum, namentlich bei Platon, viele Abneigung gegen ben Eid. Besondere Rulte hatten wie erwähnt bie Gemeinden und Geschlechter und manche Gesellschaften. Alle Stände und Berufsarten verehrten in befonderen Gottheiten ihre Schutbamonen. And bas Saus und die Familie hatten ihre eigenen Götter, benen im Bofe ober im Innern bes Gebäudes Altare errichtet waren., besonders bem Zens Herkeios (oben S. 16). Ohne Bild wurde ber blos sinnbilblich burch ein Gefäß angebeutete "Hüter und Mehrer ber Habe" (Zeus urnosog) verehrt. Der Keuerherd galt als Altar ber Hestig; bem Gotte ber Strafe, ber verschiedene Namen (Apollon, Hermes, Dionpfos) führte, war eine Säule vor der Thure gewidmet. Beilige Handlungen im Hause wurden vorgenommen bei ber Hochzeit (f. oben S. 22); mit ber Ehe wurden die meisten Götter in Berbindung gebracht und also bei biesem Anlasse verehrt, natürlich mit Opfern. Briester hatten jedoch dabei nichts zu thun. Auch die Geburt eines Kindes hatte religiöse Gebranche im Gefolge (f. oben S. 25), die mit der Reinigung ber Wöchnerin am vierzigsten Tage nach ber Entbindung endeten, und solche fanden in späterer Zeit auch an ben Geburtstagen (S. 32) statt. letten Afte bes häuslichen Rultes waren endlich mit ber Tobienbestattung verbunden (oben G. 33).

## C. Die heiligen Beiten \*).

Die Zeiten, welche ben Göttern zu Ehren festlich begangen wurben, richteten sich nach bem griechischen Kalenber. Derselbe war, gleich

<sup>&</sup>quot;) Mommifen, Aug., Deortologie, Antiquar. Untersuchungen fib. b. ftabt. Feste ber Athener. Leipz. 1864.

den übrigen Einrichtungen, in den einzelnen Staaten verschieden. meinfam war nur ber Gebrauch, ben Mondmonat als Grundlage bes Jahres zu betrachten und nach in benfelben fallenden religiöfen Festen zu benennen. Die Namen waren in jeder Landschaft andere. Jeder Monat begann mit bem Tage, an bessen Abend ber Neumond aufging, und zählte abwechselnd 29 und 30 Tage ("hohle" und "volle" Monate). Bur Ausgleichung mit bem Sonnenjahre wurde in Athen seit Solon innerhalb einer Periode von 99 Monaten (also acht bis neun Jahren), bie man bas große Jahr (uéyas ereautos, auch Oktaeteris ober Ennae= teris) nannte, im britten, sechsten und achten Jahre ein Schaltmonat von 29 ober 30 Tagen eingeschoben; bas gemeine Jahr hatte baber 354, bas Schaltjahr 383 ober 384 Tage\*). Da aber bas lettere um 71/2 Tag zu lang war, führte Meton zur Zeit des Perikles eine Beriode von 19 Jahren (Enneakaidekaeteris) ein, innerhalb welcher die erforder= liche Ausgleichung stattfand. In Athen (und bei allen Joniern) begann das Jahr mit dem ersten Neumond nach der Sommersonnenwende (in Sparta mit ber Herbstmachtgleiche, in anderen Staaten zu anderen Zeiten). Es hatte in Athen folgende zwölf Monate:

> Hekatombaion - Juli - Aug. Metageitnion - Ang. - Sept. Boedromion - Sept. — Dft. = Ott. − Nov. Branepfion Maimatterion = Nov. — Dez. - Dez. - 3an. **Boseideon** Gamelion = Jan. - Febr. = Febr. — März Anthesterion Elaphebolion - März - Apr. Munychion ⇒ Apr. — Mai - Mai **Thargelion** Stirophorion - Juni - Juli.

Der Schaltmonat hieß "Zweiter Poseideon" und folgte auf den ersten dieses Namens. Jeder Monat zersiel (da die Griechen nur drei, nicht vier Gestalten des Mondes zählten, nämlich die wachsende, die annähernd oder ganz volle und die abnehmende) in drei Dekaden, von denen jede zehn, die letzte eines Monats von 29 Tagen aber nur neun Tage zählte. Die Tage der zwei ersten Dekaden wurden vorwärts, 'die der dritten aber, wegen des abnehmenden Mondes, rückwärts gezählt, und zwar wurde in den Monaten von 29 Tagen kein zweiter berechnet. Wochen gab es daher nicht, und ebensowenig regelmäßig wiederkehrende Fest-

<sup>\*)</sup> Manche Gelehrte suchten nachzuweisen, daß die Athener nach Solon und bis auf Meton Jahre von 360 Tagen mit 12 Monaten zu 30 Tagen gehabt hatten. Rind, die Religion der Hellenen, Blirich 1854, II. S. 27 ff.

und Ruhetage. Dagegen gab es regelmäßig am so und so vielten Tage eines Monats oder einer Dekade wiederkehrende, gewissen Göttern ge-widmete Tage, durch welche beinahe das ganze Jahr in Anspruch ge-nommen wurde. Die Arbeit wurde jedoch an solchen Tagen nicht unter-brochen, sondern nur an größeren Festen, kograk, narnyvozess, deren es in Athen 50 bis 60 im Jahre gab. Andere Staaten hatten weit weniger solche Feste.

Die wichtigsten ber großen hellenischen Feste find, nach ber Reihensfolge ber Götter, benen sie im Laufe bes attischen Jahres galten, folgende.

An den Kronien zu Athen, dem ersten dortigen Feste im Monat Hekatombaion schmauste man festlich und bewirtete die Stlaven, wie an den italischen Saturnalien. In Rodos opserte man dem Kronos Berbrecher, wahrscheinlich in Folge Einwirkung der Phöniker und ihres Moloch.

Das erste Fest ber Schutgöttin Athens im attischen Jahre, bas auf die Kronien folgte, und zugleich ihr Hauptfest, war bas ber Banathenaien. Eine Borfeier bazu\*) maren bie Synoifien ober Spnoikesten am 16. Hekatombaion zur Erinnerung an die Bereinigung Attifa's zu einem Staate unter Thefeus. Das Hanptfest felbft folgte 7 Tage später und wurde alle vier Jahre, im britten Jahre jeder Olympiade, unter dem Namen der großen Panathenaien, sechs Tage lang mit besonderm Blanze begangen. Es fing mit Rampffpielen (anm= nischen Spielen) in allen Arten (f. oben G. 43 ff.) und von allen Altern (Knaben, Jünglinge und Männer) und mit Wagenrennen an, welchen ein Kriegstanz (Phrriche), ein triegerischer Aufzug (Guandrie), und am Abend ein Fackellauf, Die Lampadobromien folgten. Geit Beifistratos wurden an dem Feste auch die Gefänge homers vongetragen, feit Berikles mufikalische Bettkämpfe für Flote, Rithara und Befang aufgeführt, und Schiffswettläufe (von Trieren) fchloffen die Rämpfe. Anordnung war Sache der zehn Athlotheten; ben Siegespreis bilbeten goldene Rranze, Dl von ben heiligen Olbaumen Athene's in funftvollen Thongefäßen, Dreifuge von Erz, Gelt u. f. w. Zum Schluffe brachte ein festlicher Umzug ber Göttin ben Beplos bar, um ihr Bilb im Tempel damit zu schmilden, gewebt und gestickt von atbenischen Jung-3m Zuge schritten die Briefter, die Tempeldiener, die Opferthiere, die Beiligtumer tragenden Frauen und Jungfrauen, die schönsten Männer aller Phylen, von benen die, welche in diefer Hinficht ben Sieg bavon trug, vom Staate hundert Drachmen erhielt, um sie zum Opfer zu verwenden. Es folgten bie waffenfähigen Männer in schönstem Kriegsschmude, Die Sieger in den Kampfspielen, Die Burger, Die Fremben, die Metoiten, Alle mit Opfergaben und Beihgeschenken, während

<sup>\*)</sup> Bas inbeffen auch bestritten wirb, f. Mommfen, Beortologie S. 132,

Freigelassene die Straßen, welche der Zug durchschritt, mit Eichenland schmildten. Festgesandtschaften vertraten die befreundeten Staaten und die attischen Kolonien. Die jährliche Festseier, die der kleinen Panasthenaien, fand etwas später statt und war in allem ein kleineres Abbild des großen Festes. In den beiden letzten Jahresmonaten, Thargelion und Strophorion, wurden zwei weitere Athene-Feste geseiert, im ersten das der Reinigung des Bildes der Göttin, während welcher Handlung kein Geschäft vorgenommen wurde, weil die Göttin sern war und daher alles unglücklich ausfallen mußte. Nach Bollendung der Reinigung zog man mit dürren Feigen zum Tempel, um sie der Göttin darzubringen.

Die Stirophorien waren ein Bittfest wegen Dürre bes Bobens und hatten ben Namen von dem großen Sonnenschirm (oxigov), der

über ber Briefterin ber Athene getragen murbe.

Dem Apollon wurden als Sommer-Sonnengott in Attika und anderwärts in den Sommermonaten besonders häusige Opfer gebracht; doch hat der erste attische Monat nicht von einem Feste des Apollon, wie früher geglaubt wurde, sondern von den Helatomben der Panasthenaien den Namen\*). Der zweite hatte ihn von den Metageitnien, die den Apollon als Beschützer nachbarlicher Bereinigung, der dritte von den Boedromien, die ihn als Helser im Rampse, der vierte von den Phanepien, die ihn als Gott der Frucht= und Baumpslanzungen seierten. An dem letztgenannten Feste wurden dem Sonnengotte die Erstelinge der Ernte dargebracht, und zwar in Form der Eiressone, eines mit Baumfrüchten, Badwerf, Näpschen voll Öl, Wein, Honig des hangenen Olivenzweiges, den man vor den Häusern aufstellte, indem man ihn in lieblichen Liedern besang. Zugleich mit Apollon seierte man bei diesem Anlasse die Horen.

Im Frühling, am 6. Munychion (Ende März) wurde Apollon in ben Delphinien als belphischer Sott geseiert und Jungfrauen mit Bittzweigen in den händen slehten ihn im Tempel an, das Meer zu bernhigen und die Schiffsahrt zu gestatten. In der zweiten hälfte des Mai, an den Thargelien, die dem elsten Monat den Kamen gaben, dankte man dem Sonnengotte sür die Zeitigung der Früchte und dat ihn, die Ernten mit Brand und die Menschen mit Seuchen zu verschonen. Dabei brachte man ihm und den horen die Erstlingsschichte im sesstlichen Zuge dar und ein Paar (Mann und Fran oder zwei Männer als Bertreter beider Geschlechter), mit Feigenschnuren um den hals, wurden unter Flötenklang und Gesang herumgesührt und mit Meerzwiedeln und Feigenruten gegeiselt, um gewissermaßen als Sündenböde zu dienen: in früherer Zeit waren sie, wie erzählt wird (was

<sup>\*)</sup> Mommsen, Heoriologie S. 104 f. Preller, griech. Mpth. I. S. 210.

sich aber schwerlich auf Attika bezieht)\*), geopfert, b. h. verbrannt und ihre Asche ins Meer geworfen worden. An demselben Feste sanden auch Kampsspiele und Wettgesänge statt, und man sandte ein Schiff, stets dasselbe, das man immer wieder herstellte, mit einer Gesandtschaft, der Theoria, nach der Insel Delos, wo gleichzeitig ein Apollosest stattsand.

Die Dorier seierten dem Apollon die Hhatinthien zu Ehren des vom Sonnengotte durch den Diskos (Sonnendall) getöbteten Hatinthos (ber verdorrten Blumenwelt). Es wurde dem Letztern ein Grabesopfer dargebracht, am Tage darauf von Knabenchören Lieder auf ihn gesungen; Reiterschaaren zogen auf, Iluglinge und Iungfrauen tanzten
und sangen, es wurden Spiele und Wettsahrten, Opfer und Gelage veranstaltet. Der Hauptsessplatz war Ampklai dei Sparta. Einen Monat
später fanden die Karneien statt, zu Ehren des Apollon Karneios,
des Heerdengottes, der aber mit der Zeit zum Heeresgotte wurde; man
errichtete Lauben und Hitten, unter denen man speiste, und Wettsäuse
wurden gehalten.

In Delphoi seierte man bem Apollon die Theophanien, wem nach der Winterszeit die Sonne wieder erschien, die Septerien zu Ehren seines Sieges über den Drachen Pothon und die Theogenien, an denen Apollon die übrigen Götter bewirtete. In Boiotien wurden die Daphnephorien geseiert, indem man dem Apollon zu Ehren Lorbeerzweige trug.

Im Boedromion feierten die Athener das Todtenfest (Genesien, auch Nethsia oder Nemeseia), das Gedenksest der Schlacht bei Marathon, und die Charisterien, das Freudenfest über den Sturz der dreifig Thrannen. Zugleich mit letzterm wurde ein Fest der Artemis Agrotera geseiert und ihr zu Agrai 500 Ziegen geopfert.

Der Monat Claphebolion hatte den Namen von den Elaphe = bolien, einem andern Feste der Artemis; als Mondgöttin (Movvoxta) wurde letztere im Munnchion geseiert und ihr große Opferkuchen in Mondgestalt und mit Lichtern umstedt dargebracht. Nach ihrem Tempel hatte die Halbinsel Munchia mit dem Hafen dabei ten Namen. In Brauron wurde zu unbestimmter Zeit ein besonderes Fest der Artemis geseiert, dabei Homers Gesänge vorgetragen und die Mädchen von fünf bis zehn Jahren der Göttin geweiht.

Bon den Festen der Demeter werden wir die Eleusinien bei Anlaß der Mysterien kennen lernen. Einen Monat nach jenen, im Byanepsion, wurden ihr die Thesmophorien geseiert, ein Fest, welches sie als die Ersinderin des Ackerbaues und Bringerin der Gesiebe, namentlich aber als mütterliche und hänsliche Göttin ehrte, und darum von den Frauen allein mit Ausschluß der Männer begangen

<sup>\*)</sup> Mommfen, Beortologie S. 418.

wurde: Die Theilnehmenden mußten sich während der fünftägigen Festbauer des ehelichen Umgangs enthalten. Es fand ein Festzug mit mutwilligen Scherzen und Nedereien von Halimus, wo man sich versammelte,
zum Thesmophorion (Eleusinion?) in Athen und hier tägliche und
nächtliche Feiern mit mustischen Gebräuchen und Fasten statt\*), und den
Schluß bildete ein Festmal mit Tänzen und Spielen. Noch an vielen
anderen Orten Attikas und Griechenlands überhaupt wurden Thesmophorien geseiert. Ein Tennen- und Dreschsselt der Demeter, die Haloa,
solgte im Poseideon und wurde namentlich in Eleusis begangen.

Die Reste bes Dionpsos begannen im Bygnepsion mit ben Diefe bestanden aus einem Wettlauf junger Manner Oschophorien. mit Weinranten in ben Banben, einem Kestzuge zum Tempel bes Gottes. Chorgefängen von Jünglingen in langen Rleibern, Opfern und Schmaus. 3m Monat Boseibeon folgten bie fleinen ober landlichen Dionpfien, ein Winzerfest mit allerlei Lustbarkeiten, zu benen unter andern ber Astoliasmos gehörte, ein Spiel, bas barin bestand, bag man auf einem Beine tanzend auf einen mit Luft gefüllten und mit DI gesalbten Schlauch sprang und sich barauf stebend zu erhalten suchte, mas bei bem Miglingen bes Berfuches vielen Spaß hervorrief. In festlichem Zuge ging es bann jum Opfer, welches einen Bod traf, und anger Fruchten in Körben, Weinranten, Feigenschnutren und Opfertuchen wurde auch ber Phallos einhergetragen und fogar personifizirt und besungen. Rach bem Opfer wurde geschmaust, gezecht und gesubelt, Schwänke, Scherze, Berkleidungen und mimische Darftellungen aus ber Geschichte bes Gottes aufgeführt. Das Fest wurde besonders zu Itaria in Attika gefeiert, wo Dionpsos ben Weinbau zuerst eingeführt haben sollte. den Chören aber, welche fich bort zu mimischen Aufführungen vereinigten, entstand um die Mitte bes fechsten Jahrhunderts vor Chr. Die Schaubuhne, wie wir weiter unten sehen werben.

Im Gamelion folgten zu Athen felbst die Lenaien, das Keltersest, bei welchem auch Chöre, in der Zeit des ausgebildeten Theaters
aber dramatische Stücke aufgeführt und im Lenaion ein tonkunstlerischer Bettkampf abgehalten wurde, bessen Preise Spheukränze waren.

Die Anthesterien, in bem Monat, bessen Namen sie tragen, vom elsten bis dreizehnten Tage, seierten die aus dem Winterschlaf erswachende Natur und zugleich die Bollendung der Weingärung. Am ersten Tage wurden die Fässer geöffnet, der Wein gekostet und in die Krilge verzapft. Man opferte, jubelte und zechte, bekränzt vou den ersten Blumen des Frühlings. Am zweiten Tage, dem der Kannen, zog man in der Tracht von Personen aus dem Gesolge des Dionhsos (oben S. 130) umher und es bildeten sich Zechgesellschaften, in denen

<sup>\*)</sup> Mommfen, Beortologie S. 296 ff.

man um die Wette trank; auch spendete man den Todten auf die Gräber. Der sonst stete verschlossene ältere Dionhsos-Tempel wurde an diesem Tage erössnet und die Basilissa oder Basilinna (oben S. 141) darin dem Gotte vermält. Am dritten, dem Topstage wurden dem mit Dionhsos verbundenen Hermes Töpse mit gekochten Früchten geopsert und es fanden Wettkämpse, sowie die Theaterproben auf die großen oder städtischen Dionhsien statt. Das letztgenannte Fest, im Elaphebolion, seierte in zwölf Tagen den schließlichen Sieg des fruchtbringenden Sonnengottes über den Winter. Kampsspiele und Chöre schmidten es und das Theater sah bei diesem Anlasse seine größten Triumse, namentlich da gerade zu dieser Zeit die Bundesgenossen Athens ihre Tribute brachten und also viel Bolk in der Stadt zusammenströmte. Weitere Dionhsos-Feiern wird uns das Kapitel der Mysterien vorsühren.

Dem Zeus wurde von den Athenern im Maimakterion ein Fest geseiert, über welches nichts näheres bekannt ist, im Anthesterion dann die Diasien mit unblutigen Opfern, im Skrophorion die Diipolien, wo er auf der Akropolis als Schutzott verehrt und ihm ein Stieropfer dargebracht wurde. Der Opferschlächter mußte, nachdem er den Stier niederzeschlagen, das Beil wegwerfen und sliehen, worauf über jenes Werkzeug Gericht gehalten und dasselbe verurteilt und ins Meer geworfen wurde. Außerhalb des attischen Gebietes sanden Zeussesse sonders in Arkadien und auf Kreta statt. Dort wurden ihm vor dem mit vergoldeten Ablern geschmückten Altare noch lange Menschen geopfert, hier seine Erziehung durch die Kureten und seine Hochzeit mit Hera geseiert.

Den Shegöttern, namentlich der Hera war in Athen der Gamelion geweiht (oben S. 23). Besonders gefeiert war die Himmelsgöttin zu Argos, wo an den Heraien Hekatomben von Stieren sielen und allgemeiner Festschmaus solgte. In Korinth wurden ihr am jährlichen Silhnsesse stieden Kinder von jedem der beiden Geschlechter geweiht und mußten ein Jahr lang ihrem Tempel dienen. In Elis brachten ihr die Frauen einen Peplos, wie in Athen der Athene dar, und ein Wettlauf von Jungfrauen schloß das Fest; die Siegerin durfte ihr Bild im Heiligtum aufstellen. In Boiotien wurden die Daidala zu Shren der Bersöhnung des Zeus mit der schmollenden Hera gespeiert, geschnitzte Bilder der Gottheiten herumgeführt und mit einem geopserten Rinderpaare, Stier und Kuh, verbrannt.

Den hephästos feierten zu Athen die Schmiede und andere Feuerarbeiter am Ende des Phanepsion, in den Chalkeien und zu unbestimmter Zeit in den hephästien mit Fackelwettrennen. Auf Lemnos sand ein großes Fest dieses Gottes statt, wobei auf neun Tage alles Feuer der Insel gelöscht und dann in Delos neues Feuer geholt und seierlich an die Haushaltungen vertheilt wurde.

Uber die Feste der Aphrodite läßt sich nicht viel sagen, als daß

sie meist ziemlich zuchtlos waren, und daß sich daran meist Hetären beteiligten. Mit ihr wurde vielsach auch Adonis sestlich bedacht, jener sprische Gott, den Hellas aufnahm und nach seinem Ideal verschönerte. Dem in Thespiai unter dem Bilde eines rohen Steines verehrten Eros wurden die Erotidien gefeiert, in Samos aber das Freiheitssest, die Elentherien, in Orchomenos den Chariten die Charitessen. In Athen galten dem Hermes zu Ehren die Hermaien, an denen sich besonders die Ghunasten betheiligten; auch den Eumeniden, dem Prometheus, den Diosturen, dem Herakes, dem Theseus u. s. w. wurden in Athen bedeutende Feste gewidmet. Übrigens hatte jeder Demos seine eigenen Feste, Göttern wie Heroen zu Ehren, und so in ganz Hellas.

#### Dritter Abschnitt.

# Die Myfit ber Sellenen.

#### A. Ber Aberglaube und die Grakel.

Die hellenische Religion, so weit wir sie kennen gelernt, bewegte sich im Lichte, war voll von Leben und Frende und enthüllte fich offen als liebevolle Anlehnung eines schönheitburftigen und schönheittrunkenen Bolles an die Mächte ber Natur. Das Individuum verschwand in diesem Rulte; es war das ganze Bolt, das ihn übte. Dies genügte jedoch benen nicht, bie ein tieferes religiofes Bedürfniß fühlten, b. h. welche nicht nur ben Menschen überhaupt, sondern ausbrudlich und ganz besonders Diefen Menschen, b. h. fich selbst von ber Gottheit abhängig wußten. Diefes Berhaltniß führt zu einem Sichversenken in ben Begriff ber Gottheit und damit jur Luft am Berborgenen, am Dunkeln, und neigt fich am Ende mehr zum Schmerz als zur Freude, zur Trauer über die Trennung von der Gottheit und zur Sehnsucht nach ber Wiedervereinigung mit ihr. Diese Richtung, welche bas Gelbst jum Mittelpuntte ber Welt macht, nennen wir die myftische und ihren Gipfelpunkt die Musterien. Sie ift in ihrem ganzen Wefen Aberglaube, b. h. Glaube ohne Grund (Uberglaube), weil es feinen vernünftigen Grund geben tann, für einen Einzelnen ein anderes Berhältniß zur Gottheit anzunehmen, als für irgend welchen Anbern. Schon bas Gebet ift ein Anfang in

<sup>\*)</sup> Über bie mit Rampffpielen verbundenen Feste f. oben G. 43.

bieser Richtung; aber so weit es Allen gemein ist, hat es noch etwas harmloses, naives, kindliches, versenkt sich noch nicht in die verborgenen Duellen des Seins, und wer es mit Anderen zugleich spricht, dünkt sich nicht als ein die Gottheit in ihren Entschlässen bestimmendes allmächtiges Wesen. Denn dies ist der geheime Grund aller Mystik und alles Aberglandens, den Einzelnen, d. h. sich selbst mit der Gottheit zu identifiziren und ihre Werke mit schaffen zu lassen. Die notwendige Volge davon ist der Wunderglande, insbesondere aber der Glaube an das Wunder einer Offenbarung, welche die Gottheit dem eine Bereinigung mit ihr Suchenden zu theil werden läßt.

Die Griechen waren, so ferne aller Mystit ihr freier, offener, heiterer Kult war, boch Menschen und strebten in Folge bessen nach Höherm, waren aber in ihrer großen Menge nicht fähig, bies in aufgeklärter Beise zu thun, daher das Bolk durchweg im Aberglauben befangen lag und nur durch die Schönheit des öffentlichen Götterdienstes von den Berirrungen frei blieb, in welche die indischen Buser, die

chalbäischen Magier und die ägyptischen Thierdiener verfielen.

Der Aberglaube bes griechischen Bolfes außerte fich in seiner verbreitetsten Form als Mantit ober Seherei, beren Wesen barin besteht, bag ber Einzelne außere Borgange als von Seite ber Gottheit speziell auf ihn selbst bezogen wähnt, ja soweit geht, solche Borgange anzunehmen, ohne daß fie irgendwo anders existirien, ale in feiner Ginbil-Die Mantit lag entweber im Menschen ober in äußeren dunastraft. In jenem Falle bestand sie in Traumgesichten oter in Be-Dingen. sichten, die der Wachende zu feben glaubte, in Bisionen. Die äufere Mantit bagegen tonnte fich in allen möglichen Borfallen, Beichen, Erscheinungen bewegen, welche ber Gläubige auf sich zu beziehen für aut fand. Wer in solchen Borkommnissen ber verschiebensten Art ben Bermittler zwischen ber Gottheit und bem Einzelnen machte, war ein Debium damaliger Zeit und hieß Seber (µavris). Die Seber hatten Bifionen ober behaupteten es wenigstens und legten ben anderen Sterblichen ihre Träume aus, sowie alles, was man für Offenbarungsmittel ber Götter hielt. Außere Zeichen biefer Art waren besonders die mit bem Bogelfluge zusammenhängenben. Rechts von ber Sonne erscheinende Bögel bedeuteten Glück, links aber Unglück. Andere solche Zeichen boten Blit und Donner, Sternschnuppen, Rometen, Sonnenund Mondfinsternisse, ber Stand ber Sterne, boch hatte ber lettere, Gegenstand ber aus Agypten und Chalbaa eingebrungenen Aftrologie (Bb. I. S. 361 und 502), unter bem griechischen Bolte fich nur geringer Aufmerksamkeit zu erfreuen. Solch späterer Schwindel mar auch Die Eingeweideschau ber Opferthiere, die aber weitläufige Regeln hatte \*).

<sup>\*)</sup> Schoemann, griech. Altert. II. S. 275 ff.

Wenn die Zeichen dabei ungünstig waren, so wiederholte man die Opfer, bis man günstige erhielt. Ähnliche Borbebentungen schöpfte man auch aus dem Berhalten der Opferthiere, dem Brennen des Opferseuers u. s. w. Gewisse Bedeutungen suchte man auch darin, wenn einem Thiere an ungewöhnlicher Stelle ein Horn wuchs, eine Priesterin einen Bart bestam, ein fremder schwarzer Hund in ein Haus lief, die Balken im Hause kracken, Wein verschlittet wurde und so am Ende in allen mögslichen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Dingen.

Absichtlich veranstaltete man Gelegenheit zu Wunderzeichen durch eigens zu diesem Zwecke unternommene Opfer, ferner durch das Los, meistens mit Steinchen, durch die Eierschau, indem man ein Ei ins Feuer hielt und aus den Sprüngen der Schale u. s. wahrsagte, durch die Alektoromantie, wobei man einen Hahn in einen Kreis stellte, der mit den Buchstaben des Alfabetes bezeichnet war und auf jedem ein Korn trug; welche Körner gefressen wurden, deren Buchstaben sollten die Lösung der gestellten Frage enthalten — und Ühnliches mehr.

Was die mantischen Personen betrifft, so glaubten sie ober schienen zu glauben, daß sie ihre Eingebungen von Göttern hätten. Man suchte an verschiedenen Orten die Seher in gewissen Geschlechtern. Es konnte aber auch außerdem Jeder diese "Runst" ausüben. Auch gab es vom Staate angestellte Seher und Zeichendeuter, und Solche zogen mit den Heeren in den Krieg. Diese höheren Seher waren geachtet; ebenso sehr verachtet wurden die gemeinen Traum- und Zeichendeuter, unverschämte Schwindler verschiedener Gattung. Gelt brachten beide Arten des Gewerbes ein. Außer den menschlichen Sehern nahm aber der Volksglaube noch mythologische an, die männlichen Bakiden und die weiblichen Sibyllen. Bon verschiedenen mythischen Personen wie Orpheus, Musaios und anderen hatte man Sammlungen wahrsagender Sprüche.

Die höchste Stufe erstieg die griechische Mantit in den Orateln\*) (martesa, xonorhoua), die wir in dieser Form, d. h. in der von ständigen priesterlichen Anstalten zur Ertheilung angeblicher Aussprüche der Götter, nur in Ägypten (Bd. I. S. 327), Kleinasien und Griechenland sinden, welche Berbreitung den Weg anzeigen mag, den diese Eintichtung genommen, welche jedoch schließlich in Hellas eine völlig selbständige Gestalt gewonnen hat. Die Oratel sind fixirte und isolirte Stätten einer bestimmten sörmlich anerkannten und autorisirten Art von Aberglanden. Sie entstanden ganz nathrlich durch den besondern Kuseines Heiligtums, an welchem sich die Gläubigen Trost und damit auch Rat zu suchen kamen, und dessen Priester daher zugleich Seher waren. Die besondere Art des Aberglaubens aber hing von dem Charakter des Gottes ab, dem das Heiligtum gehörte.

<sup>\*)</sup> Doehler, bie Orafel, Berl. 1872.

Man unterscheibet bie Drakel in Zeichen = und Spruchoratel. Naturgemäß find erstere Die älteren, ba lettere eine gewiffe Ausbildung ber Sprache nicht nur, sondern auch bes Institutes selbst voraussetzen. Die Zeichenorakel schließen sich an die erwähnten abergläubigen Meinungen bezüglich ber Bebeutung außerer Borfalle und Erscheimungen. Das altefte Drafel, bas von Dobona in Epeiros, gebort bierber. Es war bem Zeus geweiht und die Art und Weise feiner Außerung bestand nach bem einstimmigen Berichte aller zuverlässigen Schriftsteller ausschlieflich in dem Rauschen ber heiligen Eiche des dortigen Blates. Das Weltall wird in vielen Mythen unter ber Geftalt eines Baumes bargeftellt, und fo pafte für ben himmelsgott vollfommen ein folches Die Briefter und Briefterinnen bes Zeus-Beiligtums weisfagten, Drafel. wie man glaubte, vermittelst gottlicher Erleuchtung aus jenem Rauschen, bas als bie Stimme bes Gottes galt. Daneben wurden aber auch Lofe gezogen; und in späterer Zeit scheint auch aus ben Rlängen eines ebernen Bedens, welches bie Korthräer als Weihgeschent gegeben, gewahrsagt morben zu sein. An mehreren anderen Orakeln waren verschiedene weitere Arten ber Zeichenbeutung im Schwange. An bem mantischen Altar bes Reus in Olympia murbe in Bezug auf ben Ausfall ber Kampffpiele gewahrsagt, vorzüglich aus ben Säuten und Fleischstuden ber Opferthiere.

Abarten ber Reichenoratel waren bie Traumoratel, bie vorzüglich in ben Seiligtumern bes Asklepios, namentlich in Epidauros geübt wurden, indem man Kranke hineinbrachte, aus beren Träumen auf ben Berlauf ihrer Rrantheit geschloffen wurde. Zugleich verpflegte man aber auch die Kranken baselbst, schrieb ihnen eine Diat, Baber, Reinigungen u. f. w. vor, und es waren bies baber ohne Zweifel bie ältesten Krankenhäuser. Ein solches Drakel war zu Amphiklea in Phokis. In einem andern in Lydien schliefen und träumten die Briefter statt ber Aranken. Im Heiligtum des Amphiaraos zu Oropos wurde nicht nur über Krankheiten, sondern über alle möglichen Dinge im Traume geweissagt. Zu Lebabeia in Boiotien unterwarf bas Drakel bes Trophonios die Fragenden allerlei Ceremonien und Brüfungen und versetzte fie auf geheimnisvolle Beise nach Baschungen und Salbungen in ein unterirbifches Gemach, wo fie Gesichter hatten und Stimmen borten, auch von Schlangen und Dämonen beläftigt wurden. Selbst ber Berfer Marbonios befragte dieses Drakel. Bermandt mit dieser Gattung sind die Todtenoratel (νεκρομαντεία, ψυχομαντεία, ψυχοπομπεία), darin bestehend, daß man die Seelen Berftorbener beraufbeschwor, um von ihnen Offenbarungen zu empfangen. Die Fragenden wurden in einen ekstatischen Rustand versetzt ober erhielten ihre Aufschlusse auch im Traume. Solche waren bas bes Teiresias bei haliartos, bas am See von Ryme in Unteritalien, bas zu Herakleia am Bontos in Bithynien. Diese und andere Orte galten als Eingänge zur Unterwelt.

Die berühmtesten und am meisten beschäftigten Oratel waren aber Die mittels Sprüchen gelibten und unter ihnen basjenige bes Apollon ju Delphoi. In fpaterer Zeit wurde eine Reihe von Göttern erbichtet, benen es nacheinander geweiht gewesen; nachgewiesen ift nur die Borfteberschaft Apollons. Am füblichen Abhange bes Barnaffos war auf einem Blateau, etwa tausend Ing über bem Meer, ein Erbichlund, aus welchem talte Dampfe emporstiegen, Die ben Davon Betroffenen angeblich in aufgeregte Ruftanbe verfetten, und beren Entstehung man einer Einwirkung ber Sonne auf die Erbe zuschrieb, baber ber Ort bem Gotte ber erftern gewidmet wurde. Der Tempel bes Apollon mar fo gebaut, daß sein Abyton die Mindung bes Schlundes in sich faßte. Unmittelbar über ber lettern ftanb ein hoher Dreifug, barauf ein Beden mit einer freisformigen burchbrochenen Scheibe und über biefer ber Sit für bie Seberin. Diefe, Buthia genannt, war eine Jungfrau, und zwar in späterer Zeit eine solche von vorgerudtem Alter. Durch bie Dampfe angeblich erregt und burch bas Trinken aus ber kastalischen Quelle und Rauen von Lorbeerblattern berauscht, oft auch in Budimgen geratend, antwortete die Phthia auf die an sie gestellten Fragen und ihre Antworten wurden von dem neben ihr ftehenden Briefter ober Brofeten in eine meift metrische Form gebracht. Der Bergang babei war sicherlich, wie bei allen berartigen Ginrichtungen bes Aberglaubens, aus Selbsttänschung, bewußter politischer Berechnung und absichtlichem Betrug gemischt. Letteres beibes war ohne Zweifel ber Fall bei ben vielen bekannten zweideutigen Antworten bes belphischen Orakels. Es find auch Beispiele von Bestechung der Pythia und ber Priester nachgewiesen \*). Je mehr Griechenland feinem Berfalle entgegen ging, besto mehr nahm auch bei bem belphischen Oratel Betrug und Bestechung an ber Stelle gutgemeinten Aberglaubens und religios-patriotischen Gifers fiberhand. Denn Diefes Drakel mar eine ber Hauptstätten für bie Bemeinsamkeit des hellenischen Lebens, in welcher Eigenschaft es fich mit ben vier großen Kampffpielen (oben S. 43) und mit ben Bersuchen politischer Einheit (oben S. 70 ff.) theilte. Es war daher nicht nur eine religiose, sondern auch eine politische Anstalt. Wie überhaupt, fo ftanden auch hier die Hellenen nicht unter priesterlichem Ginfluß, fon= bern unter bemjenigen einer nationalen Anstalt. Dieselbe bing eng mit ber Berbreitung ber Rultur in jenen Gegenden zusammen und behielt baher stets großes Unsehen in allen Fragen staatlichen, örtlichen und persönlichen Charafters. Auch erwarb sie sich gegenüber ber Freiheits= liebe bes hellenischen Boltes noch baburch besonderes Ansehen, bag fie einen bebeutenben Damm gegen alle Gelufte ber Unterbriidung bilbete.

<sup>\*)</sup> Shoemann, griech. Altert. II. S. 806.

indem Alle, welche folde versuchten, ihre Mikbilligung von Seite bes Drafels gewärtigen mußten, welche ben Bebrudten bann ermächtigte, sich Recht zu schaffen. Da das Orakel die Grundlage und der Mittelpuntt bes Amphittyonenbunbes (oben G. 70 ff.) mar, ber in gang Griechenland Berbindungen hatte, weil bie Gründung fämmtlicher griechischen Staaten ursprünglich von ihm ausgegangen war, so konnten fich auch die bortigen Briefter Renntnig aller Berhälmisse verschaffen und dieselbe bei Abgabe ihrer Orakelspruche verwerten, welche die Macht und das Ansehen von gerichtlichen Urteilen hatten und in gang hellas So wurde benn bas belphische Drakel ber eigent-Achtung genoffen. liche religiose und politische Hauptort und oberfte Gerichtshof von Bellas und vertrat in Wahrheit biefes Land und Bolk gegenüber ber Frembe\*). Betrachteten ja bie Griechen einen Stein im Beiligtum gerabe vor bem Site ber Bythia als Mittelpunkt (Rabel, oupudos) ber gangen Erbe! Das Orakel pflegte in Folge beffen auch die Baterlandsliebe. Es war Befet, daß tein Bellene ober bellenischer Staat bas Drafel in feindlicher Absicht gegen Canbeleute benuten burfte. Ferner ging die in Hellas allgemein übliche Annahme eines "großen Jahres" von 99 Monaten vom Apollon-Rult aus; diese Bahl stellte eine ber Sonnengottheit geweihte Hekatombe bar und ben burch felbe vertretenen Zeitraum von acht Jahren mußte ein Mörber fluchtig fein, ebe er von bem Gotte ben Lorbeer ber Sühnung erhalten konnte. Endlich verhinderte bas Orakel burch die von seinen Amphifthonen anerkannte Zwölfzahl ber Götter jede Ausschreitung des Bolvtheismus und jedes Eindringen fremder Rulte. was beibes im spätern Römerreiche fo fehr jur Entartung beigetragen Darauf brauchen wir nicht besonders hinzuweisen, daß überdies bas Orakel in moralischer Sinsicht viel Gutes bewirken konnte, so lange es noch in feiner ursprünglichen Berfassung bestand und ber Bestechung und anderer Entartung Widerstand leiftete, und daß vielleicht bas Ansehen der Buthig auch zur Hochhaltung der Frauen beitrng. Mit der Abnahme ber guten und schönen Seite bes Griechentums, nicht wie Cicero und Plutarch meinten, mit Abnahme ber unterirdischen Dämpfe, verlor bas Dratel am Barnaffos feine Bebeutung.

Es gab noch mehrere Orakel bes Apollon, so bas ber Branchiben zu Didyma bei Milet, bas zu Klaros bei Kolophon, bas zu Obai in Phokis, bas zu Akraiphiai in Boiotien und viele andere.

Die blose Mantik, b. h. die Erforschung des Schicksals wurde im griechischen Bolksglauben überschritten burch die ans dem Morgenlande nach Hellas gebrachte Magie, d. h. das Bestreben, das Schicksal selbst gestalten, nach dem menschlichen Willen lenken zu können. Die Griechen selbst leiteten die bei ihnen vorkommende Zauberei aus chaldäischen und

<sup>\*)</sup> Curtius, gried. Geid. I. S. 464, 468.

ägpptischen Quellen ab. \*) Sie ist auch nicht vor dem funften Jahrhundert vor Chr. nachgewiesen. Bur Baubergottin wurde mit bem Auftauchen biefer Bestrebungen bie alte breigestaltige Mondgöttin Bekate. Magie wurde vorzüglich in der Beilung von Krankbeiten angewendet, baber bie Beilmittel überhanpt Zaubermittel (paquaxa) genannt murben. Doch fiel die Blittezeit ber griechischen Magie nicht mehr in die hier zu behandelnde Beriode ber acht hellenischen Rultur.

Dag Götter ber Zauberei machtig find, liegt im Götterglauben felbst, und es ist baber begreiflich, bag schon die alteste griechische Dichtung ben Göttern die Kraft zuschrieb, Bersonen eine andere Gestalt zu geben, sie zu verschöchern, in ihnen Liebe zu Anderen zu erweden, Kranfheit und Tod zu verbreiten u. f. w. Gegen folche und andere Zaubereien kannte bas Bolk schon in alter Zeit Gegenmittel, wie Tranke, Kräuter, Talismane, Amulette, Sprüche in unverständlicher Sprache u. f. w., furz, fogar im schönen Bellas hatte ber allgemein menschliche Schama= nismus und Fetischismus seine Ableger und Berzweigungen!

### B. Die Reinigungen und die Mnfterien.

Zeigte sich in ben abergläubigen Sandlungen und in ihrer Bermengung mit anderen Intereffen, wie sie in den Drakeln zu Tage trat, bas Bestreben bes Menschen, bas von ben Göttern über ihn verhängte Schickfal kennen zu lernen und zu ergrunden, fich also im Wiffen und ipater mittels ber Zauberei auch im Konnen ben Göttern abnlich ju machen, so zielte eine andere Reihe religiöser Handlungen barauf bin, bie Trennung zwischen Gott und Mensch völlig aufzuheben, bie Schranken zwischen beiben niederzureißen und ben Menschen mit seinem Gotte gu vereinigen. Den Weg zu biefem Ziele follten bie Reinigungen und Silhnungen ebnen und bereiten, bas Biel felbst aber bie ge= heimen Gottesbienfte, bie Myfterien erreichen.

Die Reinigungen, allen Religionen civilisirter Bolter eigentumlich, find die Schwelle zur Wohnung der Götter, beziehungsweise zur Bereinigung mit ihnen. Schon zum gewöhnlichen Gottesbienste waren Baschungen und reine Gewänder vorgeschrieben. Bur Einheit mit ben Göttern mußte auch bie Seele rein fein. Die alteste Art ber Reinigung ist wol diejenige von Bluischuld. Sie war mit Opfern verbunden und es diente bazu Blut ber Opferthiere, Salz, Feuer vom Opferbrand und

Waffer.

Der gereinigte Thater (in früherer Zeit gleichviel ob Tobtschläger

<sup>\*)</sup> Schoemann, griech. Altert. II. S. 330.

ober Mörber) mußte sich in die Berbannung begeben und nach beren Ablauf, wenn ibm die jur Blutrache (oben G. 97) berechtigten und verpflichteten Berwandten bes Getöbteten burch eine Berföhnung bie Rückfehr erlaubten, eine zweite Reinigung bestehen. Überfliffig war die Ceremonie nach ber Töbtung eines Chebrechers burch ben Beleibigten, eines eingebrungenen Diebes, eines Landesverräters ober Tyrannen, inbem folche That erlaubt war. Andere Fälle bes Erforbermiffes einer Reiniaung und Gubnung traten ein, wenn ein schwerer Frefel gewissermaßen eine ganze Stadt ober Gemeinde entweiht hatte, wie in Athen bei ber Töbtung Aplons und seiner Genossen u. s. w.: auch die Berührung mit Leichen, mit Berbrechern, mit Böchnerinnen und nengeborenen Kindern, die Begattung u. f. w. machten eine Reinigung notwendig, boch gab es über diese kleineren Falle keine allgemeine Borschrift und teine Pflicht ihrer Beobachtung. Namentlich enthielten fich Die Gebilbeten gang biefer abergläubigen Bornahmen. Die babei geübten Gebräuche maren fehr verschiedenartig, ebenso bie babei verwenbeten Gegenstände, die Tage, an welchen fie ftattfinden follten u. f. w.

Ihre Spitze aber erhielten die Reinigungen und Sithnungen in den religiösen Einrichtungen, durch welche die Idee einer Bereinigung von Gott und Mensch vermittelst der Reinwerdung des Letztern von aller Sinde und Schuld zu einem Spstem ausgebildet wurde. Es waren dies die geheimen Gottesdienste, die Minsterien, welche in Griechenland erwas von den ägyptischen Musterien (Bd. I. S. 323 f.) durchaus Berschiedenes waren und mit ihnen in keinem Zusammenhange standen. Wie alle kultartigen Anstalten, befanden auch sie sich unter Leitung und Aussicht des Staates und es gab ihrer wahrscheinlich in

ben meiften griechischen Gemeinwesen.

Sie hatten ihren Ursprung entweder in der Abschließung gewiffer Rulte gegen die daran Unbetheiligten, indem fie sich auf einen einzelnen Stamm und beffen Gottheiten, auf einen bestimmten Stand, eines ber beiden Geschlechter u. f. w. bezogen, - ober in ber Natur gewisser Gottheiten, beren Rult etwas Geheimnifvolles besag, - ober endlich in der Ginführung fremdländischer Gottesdienste. Anfänglich war baher ber Inhalt ber Densterien nicht verschieden vom übrigen Gottesbienste; erst mit ber Zeit gewann er burch bie fortgesetzte Gebeimhaltung einen besondern Charafter. Theilnehmer an den geheimen Kulten waren bald nur die Briefter, bald größere Kreise von Gläubigen, aber auf die bazu berechtigten Stände ober Geschlechter beschränkt, bald endlich bilbeten sie ausgebehnte geheime Berbindungen, in welche Leute jeder Lebensstellung aufgenommen werben fonnten. Die Mitglieder ber Mysterien waren zum strengsten Stillschweigen verpflichtet, baber über ihre Einrichtung und den Inhalt ihrer Lehren wenig befannt ift. Rach allem was man weiß und aus ben Berhältniffen ichliefen kann, konnte ber Zweck ber Musterien keineswegs etwas wie Aufflärung ober Opposition gegen die öffentliche Religion, noch überhaupt ein bestimmtes Shstem von Lehren und Grundfäten, sondern schlechterdings fein anderer fein, als eine Bertiefung ber Religion, eine ausschließliche Beschäftigung mit berselben, losgelöst vom alltäglichen Leben, eine gründlichere Erforschung bes mahren Wesens ber Bötter, ein Streben nach Bereinigung mit benselben burch bas Emporsteigen aus ber Sunde, und, obwol ben Betreffenden unbewußt, auch ein Trauern über bie Fruchtlofigfeit biefes Strebens. Die Mufterien waren baber in ihrer fpatern Entwidelung ein Abweichen von ber froben, beitern, offenen griechischen Bollsreligion, welche schon hatte, was erstere suchten, nämlich bas Bewußtsein ber Einheit von Gott und Mensch in Gestalt und Charafter; sie waren eine ber lebenvollen hellenischen Runft abgewandte Schwärmerei, welche das Ibeal außerhalb ber Wirklichkeit suchte, sie waren die Wurzeln ber Romantit und zeitigten die Blüte, welche nachher, bem Stamme bes Judentums aufgepfropft, jur Frucht bes Christentums heranreifte. Die Mysterien waren baber die Sache einer Art religiöser Aristofratie, welche aus den Menschen sich bildete, die sich in der öffentlichen Religion nicht befriedigt fühlten und ein innerlicheres Glaubensleben suchten, dem die große Menge gleichgültig gegenüberstand, aber doch nicht die hohe geistige Bildung befagen, aus der Boltereligion den mahren Rern herauszuschälen, ober auch durch ihren religiöfen Sinn von diefem Bagnif abgehalten murben, welches, von ben Philosophen unternommen, bem aufrichtigen Glauben an die Götter als übermenschliche allmächtige Befen ein Enbe bereiten muftte.

Unter sich standen die Mysterien der verschiedenen griechischen Staaten in keinem Zusammenhange, sondern jeder der vielen geheimen Gottesdienste hatte seinen besondern Charakter und seine eigentilmliche Art und Weise, eine Bertiefung und Berinnerlichung des Glaubens anzustreben. Doch hatten sie diesen letztern Zweck in allgemeinen Zilgen gemein, und in dieser Hischt kann man ihr Verhältniß zur Bolksreligion in ähnlicher Weise auffassen wie dassenige des Protestantismus zum Katholizismus. Wie ersterer wandten sich die Mysterien von der Form ab und zum Inhalt, suchten die Seligkeit im Glauben statt in äußeren Werken und legten innerhalb des Kulturkreises, aus dem sie hervorgewachsen, die Grundsteine zu einem neuen solchen. Doch bestand keinerlei Eifersucht oder gar Streit zwischen beiden Richtungen; denn beide waren Anstalten derselben Staaten und deren Bürgern zur Auswahl dargeboten.

Der wahrscheinlich älteste \*), berühmteste und ehrwürdigste unter ben

<sup>\*)</sup> Bergl. "Buch ber Myfterien" von O. Henne-AmRhun, (St. Gallen 1869), S. 49 ff.

Denne = Am Rhnn, Mug. Rulturgeichichte. II.

einheimischen Geheimbiensten Griechenlands war berjenige ber Eleufinien, welcher zu Elensts in Attika und anderen Orten ber Göttin
Demeter und ihrer Tochter Persephone, später auch einer männlichen Gottheit geweiht war, welche in den Mysterien selbst Jakos
hieß, in welcher aber die Griechen der Namensähnlichkeit wegen den
Bakos suchten, obschon keine sprachliche Ableitung die Bertauschung
von I und Bkennt. Jakos erscheint vielmehr als ein von der
Bolksreligion unabhängiger Gottesname und sprachlich verwandt mit
Jao, Jovis pater (zusammengezogen Iupiter) und dem hebräischen
Jahve. Den Namen Jao gibt Diodor (Bb. I. S. 400) dem jüdischen
Gotte, und ein vorhandener Orakelspruch des Apollon von Klaros sagt:

Wisse, ber sammtlichen Götter Erhabenster nennt sich Jao; Albes erst im Winter und Zeus im beginnenben Frühling, Helios brauf im Sommer, im herbst bann milber Jao.

Diese Eigenschaft als Herbstgott führte um so eber auf Bakchos, ber eine Personifikation ber ben Wein zeitigenden Sonne ift. "Edevois heißt im Griechischen "Ankunft" und foll biefen Namen baber haben, baß Demeter anf ihrer Wanderung jur Auffuchung ber geraubten Tochter unter ber Geftalt einer Magb bort ankam, was ähnlich and von Ifis in Agypten erzählt wird. Den Bewohnern von Cleufis verlieh Demeter zum Danke für ihre Gastfreundschaft bie Brotfrucht und die Mufterien. Bon Eleusis aus verbreitete sich übrigens der Kultus ber beiden verbumbenen Gottheiten über ganz Griechenland und einen Theil von Rleinasien, in etwas veränderter Form auch nach Italien, und an mehreren Orten entstanden Filialanstalten von Gleufis, in welchen dieselben Feste und Beheimbienste gefeiert wurden. Eleusis behielt aber stets ben Bor-Die bortigen beiligen Gebäude, funftvoll im borischen Stil erbaut und prachtvoll eingerichtet, bestanden aus dem Tempel der Demeter und bem "mpstischen Sause", in welchen die geheimen Feiern stattfanden. Sie waren burch bie mit Tempeln und Heiligtilmern reich besetzte "beilige Strafe" mit Athen verbunden, wo ebenfalls ein eleusinisches Bebaube ftanb, in welchem ein Theil ber Myfterien gefeiert murbe. Bor bem peiräischen Thore baselbst befand sich ein ebenfalls zu biesen Gottesbiensten gehöriges Seiligtum bes Jatchos, und noch ein "Eleusimion" (Gebäude für eleufinische Festlichkeiten) in Agrai. Die beiligen Gebäude von Cleusis bestanden bis zur Bolfermanderung, wo fie im vierten Jahrhundert nach Christus von den Gothen Alariche unter Anleitung fanatischer Mönche zerstört wurden.

Die Eleusinien standen von jeher unter der Aussicht und Leitung bes athenischen Staates. Seitdem dieser eine Republik geworden, gingen die Rechte, welche in Bezug auf die dortigen Heiligtimmer sonst der König ausgesibt hatte, auf den Archonten über, welcher (oben S. 95) die Oberleitung der religiösen Angelegenheiten besorgte und den Titel

Baoider's (König) trug. Ihm standen vier Räte (Epimeleten) zur Seite; zwei davon wurden aus allen Athenern, zwei aber aus den beiden Geschlechtern der Eumolpiden und Kernken zu Eleusis gewählt. Den Bericht über die Berwaltung der Mysterien nahm der große Kat von Athen (die Bovdή) entgegen, indem er sich zu diesem Zwecke im Eleusinion zu Athen versammelte. Das Priestertum der Anstalt bliebstets im Besitze der beiden eleusinischen Geschlechter. Die oberste Bersönlichkeit desselben war der Hierophantin zur Seite stand. Nach ihnen kamen: der Fackelhalter (δεδούχος), der heilige Herrold (ἐεροχηρούς) und der Altarpriester (δ ἐπλ βωμφ). Auch diese Amter sollen weibliche Parallesstellen gehabt haben. Die Priester bildeten zusammen den heiligen Rat, welcher die eigentlichen Mysterienangelegenheiten besorgte.

Das öffentliche Ansehen der Eleusinien innerhalb des offiziellen Beidentums war fo groß, daß zwischen triegführenden Barteien mahrend ber mostischen Beihen Baffenstillstände geschloffen wurden und daß biejenigen, welche die geheimen Lehren und Gebräuche von Eleusis verspotteten ober verrieten, ober sich unbefugter Beise unter die Eingeweihten mischten, zur Todesstrafe ober lebenslänglichen Berbannung verurteilt werben konnten. Im Jahre 411 vor Chr. wurde ber Dichter Diagoras aus Melos, welcher ein Berakles-Bild ins Feuer geworfen, damit ber Beros feine breizehnte That vollführe, und die Mysterien verraten hatte, wegen Götterläfterung geachtet. Selbft nach bem Untergange ber griedischen Freiheit wandten die römischen Raiser ihr Interesse ben bortigen heiligtumern zu. habrian ließ fich einweihen, Antonin führte in Elenfis Bauten auf, selbst die ersten driftlichen Raiser, wie Konstantius II. und Jovian, nahmen von ihren Berboten ber Nachtfeiern bie eleufinischen aus, - und nach ber gemelbeten Zerstörung ber beiligen Gebäube icheinen die Einweihungen bis auf Theodosios fortgebauert zu haben.

Dieses hohe Ansehen der Clensinien rührte offenbar zuvörderst dasher, daß dieselben Göttern der Bolksreligion gewidmet waren. Freilich bestand das Patronat der Demeter und des Bakhos blos dem Namen nach und dachten sich die Eingeweihten ganz Anderes darunter. Iedensals ist es auffallend, daß gerade die beiden jenen Gottheiten besonders geweihten Gaben, Brot und Wein, von späterer, das Heidentum scheinbar ganz abwersender Mossilit als Bestandtheile der Handlung aufgenommen wurden, welcher das tiefste Mossilerium zu Grunde liegt.

Was wir inbessen von dem sicher wissen, was in Eleusis gelehrt wurde, ist folgendes. Die Fabel, welche den dortigen Mysterien zu Grunde lag, war der Raub der Persephone, Demeters Tochter, durch Pluton. Dieser, der Herrscher des Ansenthalts der sündhaft Verstorbenen, d. h. die Personisistation der untergegangenen Sonne, also der Sonne zur Nachtzeit oder auch zur Winterszeit, raubt die Blumen pflitchende

Bersephone, b. h. die Pflanzenwelt, indem diese bei Gintritt der rauben Jahreszeit verwelkt und verdorrt, und führt sie mit sich in sein Schattenreich, wo sie nun neben ihm als Königin tront. Ihre Mutter aber, Demeter, als Mutter ber Pflanzenwelt also die Erde, und als solche natürlich die Beschützerin des Ackerbaues, klagt und irrt trauernd umber, weil ja bie Erbe zur Winterszeit allerbings ihren Schmud, ihr Liebstes verloren hat. Endlich aber erbarmen sich die Götter der Un= gludlichen und bewirken einen Bertrag zwischen ihr und bem Räuber, welcher bahin lautet, daß die Geraubte mahrend bes Sommers auf ber Ober=, mahrend bes Winters in ber Unterwelt weilen foll, womit bie Symbolisirung ber Fruchtbarkeit bes Bobens und zugleich die Ibee ber Auferstehung bes Menschen, beffen Leib gleich bem Samenkorn in die Erbe gelegt wird, ausgedruckt ift. Die Bereinigung Bersephone's mit Bakchos, b. h. bem Fruchtbarkeit beförbernden Sonnengotte, ist erft ein Werk der Mysterien und bezieht sich wol auf die Vereinigung der Menschheit mit ber Gottheit, welche bas Ziel ber Mysterien mar. Die Hauptsache des Inhalts berselben war also allem Anscheine nach die Lehre von der persönlichen Unsterblichkeit, angeknupft an die Thatfache ber Rückehr bes Blühens ber Bflanzen im Frühling.

Auf die erwähnte Mothe nun beziehen fich die in Eleufis gefeierten Es waren beren zwei: die kleinen Cleusinien im Frühling (Monat Anthesterion, März), wo die Geraubte aus der Unterwelt zum Lichte emporftieg, zu Agrai gefeiert, und die großen Gleufinien im Berbste (Monat Boebromion, Oftober), wo sie ihrem buftern Gemale wieder in ben Hades folgen mußte, in Athen und Gleusis gefeiert. Mur über den Hergang der letteren miffen wir etwas Näheres. Sie gerfielen in eine Borfeier zu Athen und eine Hauptfeier zu Cleusis. Die Borfeier dauerte sechs Tage, nämlich vom 15. bis zum 20. Boëdromion. Um ersten Tage versammelten fich die Eingeweihten aus allen Gegenden, wo die edle griechische Zunge ertonte und hellenische Herzen für ihre Götter schlugen, in der Bilderhalle (Stoù noixidy) zu Athen und wurben durch ben hierophanten, beffen Gehülfen mit lauter Stimme ben mit Blutschuld Behafteten ben Zutritt verweigerten, mit der Tagedordnung des Festes bekannt gemacht. Der Reft des Tages verlief unter lärmenden Umzügen, bei benen sich wahrscheinlich bie Freude auf die bevorstehenden Keierlichkeiten und Aber das Wiederfinden von Bekannten Luft machte. Um zweiten Tage wurden alle Mysten burch energischen Ruf (alade prorai) an das Ufer des Meeres beordert, wo sie in der heiligen Salzflut die zur würdigen Kestfeier notwendige Reinigung vornehmen mußten. Die vorgeschriebenen Opfer, Opferschmäuse und Umzüge nahmen die nun folgenden zwei Tage in Anspruch, und die Moffen benutten ihre freie Zeit wol zu Spaziergangen im Schatten ber Baume und hallen wie zur Ruhe und Erfrischung. Erst am sechsten Tage

fand der Übergang zur Hauptfeier statt mittels der großen Jakchos= Brocession, die sich durch das "heilige Thor" und auf der heiligen Strafe nach Eleufis bewegte. In Die Taufende ftart\*) feste fich ber Bug ber Musten beiber Geschlechter, begleitet von Athens Magistraten und ben Prieftern, in Marich, die Säupter mit Eppich und Myrte befränzt, Ühren und Ackergerät und Fackeln tragend; benn wenn man auch bes Tags aufbrach, ging boch bie Reise so langfam von Statten, baß man erst spät ankam, um die Feier in geheiligter Nacht zu begehen. Jakchos selbst bachte man sich als ben Flihrer ber Menge und sein Bilb wurde in Geftalt eines Rindes burch Warter vorangetragen, auch tostbares Spielzeng ober eine Wiege filr basselbe mitgenommen \*\*), und man zog am brandenden Meeresufer bin burch benfelben blumigen Sain und Wiesengrund ber thriafischen Ebene, auf welchem nach ber Sage Bersephone geraubt worden. Bier Stunden betrug ber Weg an Länge; es herrschte aber ungezwungene Beiterkeit, ihn zu verkurzen, und Aufenthalte bei ben verschiedenen Beiligtumern, mit Befolgung mustischer Gebräuche und Opfer verbunden, gaben öftern Anlag jum Ausruhen. Der wild rauschende Gefang bes Jatchos-Liebes erschallte, unterbrochen durch lebhafte Tanze, Alötenspiel und machtig burch die Nacht hintonende Ausrufungen: Jo, Beil Jakhos! Und abwechselnd damit wurden, wie wir den satirischen Andeutungen barauf in des Aristophanes "Froschen" entnehmen, lose Scherze getrieben, mit ben theilnehmenben Frauen und Mädchen gefost und geschmollt, auch wol über ben weiten Weg geklagt, jogar über feinen Nachsten gewitzelt und gespottet; ju folden Spisoben icheint namentlich ber Ubergang über bie Brude bes Kephissos Anlaß gegeben zu haben. Frauen pflegten auf bem Wege zu fahren, bis ein Demagog zur Zeit bes Demosthenes bie Abschaffung bieses Borrechtes ber Reichen bemirtte. Bu Kriegszeiten scheint entweder militarische Bebedung ben Bug begleitet zu haben ober berselbe in Schiffen zur See ausgeführt worben zu fein.

Am ersten Tage der Feier in Cleusis wurde Abends von allen Mysten gemeinsam der heilige Trank des Kyke on eingenommen, durch welchen Demeter auf ihrer Flucht in Cleusis gestärkt worden, und welcher aus Gerstengraupen, Bein und geriebenem Käse bestand, wozu bald Honig, bald Milch, bald Kräuter und Wasser, bald Salz und Zwiebeln kamen. Die drei solgenden Rächte sanden die mystischen Gebräuche und Einsweihungen statt, indem namentlich mit Fackelzügen das Suchen der Perssephone durch ihre Mutter dargestellt wurde, — und bei Tag scheinen

\*\*) Mommfen, Beortologie S. 252 ff.

<sup>\*)</sup> Zur Zeit ber Schlacht bei Salamis schätzte man ben Zug auf 30.000 Bersonen, nach ber Erzählung bes Herobot von ber Biston bes Dikaios und Demaratos (VIII, 65) zu schließen.

bie Eingeweihten gefastet zu haben. Wie weit diese Enthaltsamkeit ging, können wir nicht mehr ergründen. Nach Bollendung der Weihesgebräuche begann das Fest ein solches der Freude zu werden, und war mit gymnischen Wettspielen verbunden, dis es endlich nach stlnf Tagen eleusinischer und elf solchen der gesammten Feier mit einer Wasserspende schloß, die nach Sonnenausgang und Sonnenuntergang gerichtet wurde\*). Wahrscheinlich zogen die Mysten ebenfalls in Procession wieder nach der Stadt zurück, wo der Bericht über das Fest dem großen Rate vorgelegt wurde, dessen nicht eingeweihte Mitglieder austreten mußten.

Un ben genannten Sauptfesten nun, ben tleinen und großen Eleufinien, wurden bie Ginweihungen und Aufnahmen in ben Bebeimbund ber eleufinischen Musterien vorgenommen. Diese Einweihungen umfaßten zwei Grabe, biejenigen ber fleinen und ber großen Mufterien. Die Aufnahme in die kleinen Mufterien fand mahrend ber kleinen Gleufinien, biejenige in die großen entweder mahrend ber nachstfolgenden großen Eleusinien ober nach einigen Jahren an benfelben ftatt. Eingeweihten ber fleinen Mufterien hießen Duften, Die ber großen Mufterien Epopten (Anschauende). In beiben Jahresfeiern nahmen bie Dhuften mabricheinlich blos an ben aukeren Restlichkeiten Antheil: jum Eintritt in bas beilige Saus ber Weihe zu Eleufis, und damit jur Renntniß ber geheimen Bebeutung ber eleufinischen Feste und ihrer Gebräuche, b. h. beffen, mas hinter ben Mysterien stedte, murben, wie wir aus ber überaus großen Bahl ber Dhften wol mit Recht foliegen, blos bie Epopten, bie Anschauenben, zugelaffen.

Wer sich in die Mysterien einweihen lassen wollte, muste sich an einen eingeweihten athenischen Bürger wenden, welcher, von den Bebörden hierzu ermächtigt, den Bermittler zwischen ihm und den Priestern machte und daher Mystagog hieß. In der Regel muste der Reophyt ein Hellene sein; "Barbaren" wurden nur zugelassen, wenn sie ausgezeichnete Männer waren, wie z. B. der stythische Philosoph Anacharsis. Seit der römischen Herrschaft wurden die Römer den Griechen gleich gehalten. Selbst Sklaven konnten ausgenommen werden, wenn sie nicht Barbaren waren. Bezeichnend aber ist, daß zwischen den beiden Geschlechtern kein Unterschied gemacht wurde. Solche dagegen, auf denen Blutschuld lastete, waren ausgeschlossen. Die Einweihung zum Mysten geschah durch verschiedene Gebräuche der Reinigung, worunter sich auch eine Art von Tause befunden baben soll.

Die zur Epoptie Emporsteigenden, welche also wahrscheinlich zum ersten Male bas "mustische Haus" betreten durften, ließ man in bemfelben Irrgänge durchwandern, und zwar in dichter Finsterniß und durch mancherlei Mühen, hindernisse und Gefahren. Dann folgten Ceremonien,

<sup>\*)</sup> Mommfen, Deortologie S. 260 ff.

durch welche der Mut der Kandidaten auf die Probe gestellt wurde. Man setzte fie in Schreden und brachte bei ihnen "Schauer und Zittern, Schweiß und angftliches Staunen" hervor. Es ift febr mahrscheinlich, baf biefe Schreckbilder aus ben griechischen Borftellungen von ber Unterwelt bergenommen waren. Auf die Finsternif folgte aber die Belle, auf ben Tartaros bas Elufion, die Gefilbe ber Seligen. Den Epopten erfreute plötlich ein wunderbares Licht; freundliche Gegenden und Wiesen nahmen ihn auf, worans wir schließen milffen, daß das "Mystische Saus" mit bem funstreichsten theatralischen Apparat von Bersenfungen, Rauberlaternen u. a. mechanischen und optischen Borrichtungen ausgestattet war. Es ließen sich himmlische Stimmen und Tone boren, es zeigten fich liebliche Tanze, bem Auge und Ohre wurde mit bem ganzen Aufwande griechischer Aunst geschmeichelt, und endlich folgte ber feierlichste Moment. Der Hierophant öffnete bie Prophlaen ober bas Allerheiligste bes Tempels weit, ließ ben Epopten eintreten, jog bie Sullen von ben Götterbilbern, beren eigentliche Bebeutung hiermit wol offenbar murbe, und zeigte bas Göttliche in seinem ftralenbften Glanze.

Die Eingeweihten trugen jum Rennzeichen einen Faben um ben rechten Arm und ben linken fuß. Dag ihnen bei ber Weihe ein befferes Loos in der Unterwelt als den Ungeweihten vorgespiegelt wurde, wofter fie nicht mur etwa ber boshafte Aristophanes in seinen Froschen geißelt, indem er sie in Mortenhainen unter Flotenklangen und Tangen wohnen, bie Brofanen aber in Finsterniß und Moraft liegen und Baffer ichlappen läft, sondern was selbst ber ernste würdige Sophotles in einem von Plutarch angeführten Fragmente verrät, indem er fingt: "D breimal selig jene Sterblichen, welche biefe Beihen geschaut haben, wenn fie jum Sabes hinabsteigen; für fie allein ift ein Leben in ber Unterwelt; für die Anderen eitel Drangfal und Not," ift eben ein Beweis für die bei geheimen Gefellschaften gar zu gerne einreißende Sitelkeit und Selbstüberschätzung. Satten bie Mitterien, wie wol anzunehmen ift, auch moralische Zwede, so wurden burch solche Auffassungen bieselben freilich jur Täuschung und verloren ihren Wert. Wie jede Religion, wurde auch die der Mysterien nach und nach zum Formen- und Ceremonienbienft, jum bequemen Mittel, Gnabe und Seligfeit ju erlangen, und wie jeder Bebeimbund auch fie zu einem Tummelplate bes Ehr= geizes und ber Broteftion.

Merkwirdig erscheint indessen die Thatsache, daß die Eleusinien immer an jenen Orten und zu jenen Zeiten am meisten blühten, wo die größte politische Freiheit herrschte. Bekanntlich war Athen der freieste Staat Griechenlands, soweit bei dem Bestehen von Sklaverei von einer Freiheit die Rede sein kann, — und hier waren die Eleusinien zu Hause. In Messenien waren sie vor der Untersochung dieses Ländchens durch Sparta eingeführt; während der spartischen Herrschaft weiß man

nichts von ihnen; aber nach der Befreiung durch Spameinondas erneuerte auch der Athener Metapus die Eleusinien. Auch im freien Hitenlande Arkadien waren sie stark verbreitet, und zu Pheneos befand sich in einem steinernen Behälter ein geheimes Archiv, aus welchem bei der Feier heilige Schriften genommen und den Mysten vorgelesen wurden. Wir können diese Erscheinung nicht anders erklären, als daß da, wo politische Freiheit waltet, der Mensch auch mehr denkt, und verschiedene Ansichten, Meinungen und geistige Lebensäußerungen größern Spielsraum sinden.

- Nach ben Eleusinien waren in Griechenland die ültesten und angesehensten Musterien biejenigen ber Rabeiren (oben S. 128) auf ber Insel Samothrake. Wer die Rabeiren gewesen, ob Menschen, ob Mittelwesen zwischen Menschen und Göttern, ob Götter, welche und wie viele? barüber ift man noch zu teinem befriedigenden Resultate gelangt. Wenn wir indeffen aus Allem, mas bei ben alten Schriftstellern über die Rabeiren gesagt wird, auf ein sehr hohes Alter dieser Gestalten schließen muffen, auf ein Alter, bas ber Entstehung ber ein= zelnen griechischen Götter weit vorausgeht, wenn wir bei Herodot (III, 37) lesen, daß in Agypten, wo die Kabeiren ebenfalls verehrt wurden, und zwar als Sohne bes Hephästos (Btah), sie gleich biesem ihrem Bater in ihrem Heiligtum als Zwerge (Phygmäen) abgebilbet gewesen seien, über welche Gestalt sich ber persische König Rambyses luftig machte, als er Agppten erobert hatte, wenn wir ferner sehen, daß die ältesten Gestalten ber Boltsfage und bes Märchens Zwerge find, welche, gleich bem Bephäftos, als Meister in ber Schmiebekunft gelten, beren Kufe aber unfichtbar ober wenigstens miggeftaltet find, weil fie eben nichts anderes als die Geftirne bebeuten, die fuflos am himmel babin schweben, - fo muffen wir in ben Rabeiren die altesten und unvoll= fommensten, zwerghaften Bersonifikationen ber Gestirne erbliden, welche in diefer Gestalt von einem noch ziemlich roben Urvolke verehrt und als die Stifter und zugleich Gegenstände eines alten Bebeimbienftes angefehen wurden. Dag im Phonitischen "Rabirim" so viel heißt als bie "Großen, Mächtigen", andert an ber Sache nichts, ba hier "groß" jedenfalls nicht in körperlichem Sinne zu verstehen ift. Ebensowenig ändert es etwas, daß die Kabeiren in Griechenland als ben Göttern untergeordnete Wefen betrachtet wurden; benn bei bem Emportommen eines spätern Göttergeschlechtes murbe stets bas frühere berabgesett. — Die Musterien von Samothrate waren also ursprunglich ein Gestirnbienst. bessen Bedeutung aber mit ber Zeit vergeffen wurde. Was nun ihre Form betrifft, so wissen wir hierüber, weil die Insel ziemlich ent= legen war, noch weniger als vom geheimnifvollen Saufe zu Eleufis. Aus einer Andeutung bei Herodot (II, 51), daß die Athener ihren Gebrauch, die Bilber bes hermes mit Phallen zu versehen, von ben auf

Samothrake wohnenden Belasgern gelernt haben, und wer in den Gebeimbienft ber Rabeiren eingeweiht fei, wiffe, was bies beiße, - muffen wir schließen, daß in diesem Geheimdienste die zeugende Naturkraft eine bebeutenbe Rolle spielte, als beren Symbol ber Bhallos bei ben orientalischen Bölfern benutt und von ihnen auf die ursprünglich folcher Obscönität fremben Griechen übertragen wurde. Auch stimmt bamit überein, daß man, wie Juvenal fagt, in Liebesangelegenheiten bei ben Rabeiren schwor. Bor ber Einweihung in die samothrakischen Mysterien mußte man sich einer Reinigung burch Keuer und Räucherungen unterwerfen und eine Art von Beichte ablegen. Plutarch erzählt von einem Sparter, ber bei biefer Gelegenheit ben Briefter gefragt habe, ob er ihm ober ben Göttern feine Gunben bekennen muffe, und als ber Briefter geantwortet: ben Göttern, erwidert habe: "nun, so tritt unterbeffen bei Seite; ich will es ber Gottheit allein fagen." — Es wurden Männer und Frauen, ja fogar Kinder eingeweiht, und die Aufgenommenen erhielten eine purpurfarbene Binbe, Die fie um ben Leib befestigten, in ber Meinung, fich hierburch vor Gefahren auf bem Meere zu schützen. Die Griechen erzählten von ihren fabelhaften Belben Orpheus, Agamemnon, Dopffeus u. f. w., daß fie fich in biefe Mufterien hatten einweihen laffen; auch König Philipp II. von Makebonien und seine Gattin Olympias, Die Eltern Alexanders bes Großen, unterwarfen fich biefer Ceremonie. Auf mehreren anderen Inseln und an verschiedenen Bunkten bes griechischen und kleinafiatischen Festlandes gab es ebenfalls Mufterien ber Rabeiren.

Auf der Insel Rreta murben Mbsterien bes Bens gefeiert. Rach ber Göttersage mar ber Bater ber Götter und Beherrscher ber Welt als Kind vor ben Nachstellungen seines Baters Kronos, ber seine übrigen Kinder verschlungen hatte, von der Mutter Rea nach jener Infel geflüchtet und bort von ihren Urbewohnern, ben Rureten, in einer Grotte bes Berges Iba mit Milch und Honig ernährt und bewacht worben, indem fie fich wechselseitig auf die Schilde schlugen, um bas Schreien bes Rinbes zu übertäuben. Auf Rreta zeigte man auch ein Grab bes Zeus. Von ben bortigen Musterien wissen wir nur, bag im Frühling in ber erwähnten Grotte bie Geburt und an bem erwähnten Grabe der Tod des Gottes gefeiert wurde, daß dabei junge Leute, welche die Kureten vorstellten, bewaffnet, tanzend, singend und unter bem Larm von Erzbeden und Trommeln bie Sage von Jupiters Rind-Diobor bemerkt, die fretischen Mufterien hatten fich beit aufführten. baburch von ben eleufinischen und samothrakischen unterschieden, daß fie öffentlich (garegos) und nicht im Gebeimen (avorizos) gefeiert morben seien, mas mir uns aber nicht so auszulegen haben, bag babei, wie bei einem öffentlichen Gottesbienfte, Jedermann ohne Unterschied Butritt gehabt hatte, womit die Benennung "Mpfterien" unvereinbar mare,

sondern so, daß diese Feierlichkeiten nicht bei Nacht, sondern am Tage, und nicht in einem geschlossen Raume, sondern unter freiem Himmel stattgefunden haben, weil Zeus der Gott des Himmels und des Lichtes war.

Ru einem Musterium wurde auch die Dionpsosfeier (oben S. 151) in den trieterischen, d. h. nach griechischer Zählweise jedes britte Jahr, nach unserer alle zwei Jahre gefeierten Diompsien. Diefe Art von Festen soll ihren Ursprung in Thrakien haben, also bei bem Urvolke ber Pelasger, welches auch, wie wir bereits gesehen, auf ber benachbarten Insel Samothrake ben sinnlichen feurigen Rultus ber Rabeiren beging, verbreitete sich aber von ba aus über fast gang Griechenland. Der duftere und bei Weckung ber schlummernden Leidenschaften wild begeisterte Charafter ber Thraker theilte fich in biesen Festen, die jedoch eher als sittliche Berirrungen zu bezeichnen sind, ben beitern und mafwollen Bellenen mit. Es bezeichnet die Wildheit biefer Rulturericheinung, daß nach ber griechischen Gelbenfage ber große Sanger Orpheus und der König Bentheus von Theben durch die rasenden Mänaden bei Bakchosfesten zerriffen wurden, Ersterer, weil er nach bem Tobe seiner geliebten Gattin Eurydike von keiner Frauenliebe mehr etwas wissen wollte, Letterer, weil er bie Feier belauschte. Diese murbe nämlich ausschließlich von Frauen begangen, die sich im Weine berausch= ten und in ihrer Erregtheit feine Grenzen ber Bernunft und Menfchlichkeit mehr kannten; man nannte fie Danaben ober Bakchen, und ihre Feste Orgien. Gie fanden auf Bergen und amischen folchen bei ber Nacht unter Nadelichein ftatt und die theilnehmenben Schonen waren in Hirschkalbfelle gekleibet, mit dem epheu- und weinlaubumrankten Thyrfosstabe bewaffnet, und in fliegenden haaren, angeblich mit Schlangen in denfelben und in den Händen. Die Feier, welche in die Mitte bes milben griechischen Winters, in die Zeit des kürzesten Tages und ber längsten Racht fiel, bauerte mehrere Tage und Nächte, mahrend welcher bie Manaben jeben Umgang mit Mannern mieben, opferten, tranken, tangten, jubelten, mit Doppelpfeifen und Erzpaufen lärmten, ja nach ber Sage (beren Unmöglichkeit von felbst einleuchtet) eigenbändig ben als Symbol bes Gottes geltenden und zum Opfer bestimmten Stier gerriffen und fich über fein Schmerzgebrull freuten. Es follte biefe handlung ben Tob bes Zagreus versinnbilblichen, wie eine ber verschiebenen Gestalten bieß, unter welchen Dionpfos erschienen und in welcher Gestalt er von den Titanen zerriffen worden mar, weil Zeus ihn zu seinem Nachfolger in der Weltherrschaft bestimmt batte, eine Sage, welche von ber später zu ermähnenden Sefte ber Orphiter erzählt wurde. Das Fleisch bes Stiers wurde angeblich mit ben Bahnen gerriffen und roh verzehrt. Dann fabelten die rasenden Weiber vom Tobe ihres Gottes, und wie berfelbe verloren fei und gesucht werben muffe.

Diese Bemuhung blieb aber umsonst und man hoffte bas Wiederfinden von dem Alles belebenden Frühling. So wechselte die Trauer um ben Tod des Gottes mit der Fabel über seine bevorstehende Wiedergeburt. Gleich wild war jedoch diese geheime Feier nicht überall; in gebildeten Gegenden wurde fie bedeutend verfeinert. In Attita brang fie in Diefer Form gar nie ein; wol aber verfligten sich Athenerinnen zu ber Feier auf ben Parnaffos bei Delphoi, ben Schnee bes Gipfels nicht scheuenb. Hinwieder fand in späteren Zeiten geheimer Dionpsokult unter ber Form von geheimen Gefellichaften, besonders jur Zeit des peloponnesischen Burgertrieges, in Attita Gingang. Diese Gesellschaften führten benfelben Ramen, womit sonst die fabelhaften Buge und Gefolge ber Götter belegt wurden (Giavoi). Diese Züge waren bem Fortschreiten bes Sternenheeres entnommen, wie fie in ber Mythologie bes beutschen Bolfes burch bas "wilbe Beer" vertreten find. 3m sonnigen Guben nahmen fie aber naturlich nicht jenen buftern, verschwommenen Charafter an wie im nebligen Norden; wenn auch die Wildheit und Aufgeregt= heit der Theilnehmer dieselbe wurde, mußten sie nach griechischer Auffaffung in plastischen, beutlichen Gestalten erscheinen und ber bilbenben Runft beliebte Begenftande ju ichonen Darftellungen leiben. bliden wir auf den Basenbildern des Altertums den wolbeleibten, wein= seligen Dionusos (oben S. 130), bas Saupt von Reben umfrangt, ben Leib mit bem Leopardenfelle nachlässig bekleibet, auf seinem Wagen von Leoparben gezogen, hinter ihm in luftigem Gefolge: ben betruntenen Seilenos mit bem Weinschlauch im Arme auf seinem Esel reitend und burch Diener festgehalten, bamit er nicht herabfalle, bie bodsbeinigen und ziegenohrigen Sathen mit ihren schlauen, similichen Gesichtern, bie wilden Manaben mit ihren Thurfosstäben, Bauten und Floten, reizende Nomphen, gahme Löwen, Banter u. f. w., um die Macht bes Beines zu verfinnbilblichen. Die genannten geheimen Gesellschaften nun waren Erscheinungen, wie sie die Gräuel und Bermirrungen eines innern Rrieges fehr leicht hervorrufen konnten, nämlich höchst krankhafte und unerfreuliche. Sie waren Zeugnisse bavon, worin ber schwache Mensch Trost und Zerstreuung sucht, wenn ihn bas äußere Leben abftöft und anekelt, nämlich in geistigen und leiblichen Berirrungen und Ausschweifungen. Religiofe Schwärmerei und Sinnlichkeit, so oft und fo gerne verbunden und auf beiden Seiten in ihrer Berbindung fo . leicht alles Maß überschreitend, bilbeten ben Inhalt bes Treibens jener Bereine, Die übrigens mit ber Gette ber Drphiter vielfach gufammenhingen, ohne daß wir jedoch ilber ihre Organisation etwas Näheres wükten.

Die genannten Orphiker leiteten ihren Ursprung von dem mythischen Sänger Orpheus (oben S. 139) ab, sind jedoch nicht früher nachzuweisen, als zur Zeit der Beifistratiden, wo der Kritiker Onomakritos einer ihrer ersten Profeten gewesen zu sein scheint. Er hat auch mahrscheinlich ben hauptfächlichsten Untheil an ber Abfaffung ber mit bem Namen des Orpheus bezeichneten Gedichte, deren jetzt vorhandene Bearbeitungen jedoch weit junger find und nicht mehr in die Beriode ge-Die Orphiter verfolgten ben 3med, hören, welche wir hier besprechen \*). eine den anerkannten Musterien abnliche, auf Berinnerlichung der Religion hinzielende Richtung mit einem gefeierten Namen zu schmuden und baburch jur Geltung zu bringen. Die musikalisch=poetische Gestalt bieses Heros, unter bessen Namen vielleicht schon frilber (jetzt verlorene) Gebichte vorhanden waren \*\*), wurde dadurch zugleich zu einer theologischreligiofen, ja zu einer Art Gottheit, zu einer Geftaltung bes Dionpfos-Ragreus, gleich welchem er nach ber Sage von ben Mänaben gerriffen Die Macht seines Gesanges und sein hinabsteigen in die Unterwelt verstärkten seine göttliche Eigenschaft. Bezeichnend ift, bag Onomakritos zum Mitarbeiter einen Krotoniaten, Namens Orpheus, Nach Orpheus wurde besonders Musaios verehrt, und auch von Diesem Gedichte vorgewiesen. Die pietistische Lehre von ber Gundhaftigfeit bes Menschen und seinem Bedürfnig nach Gnabe und Erlösung wurde von den Orphitern wie von den Musterien in ein Sustem gebracht, nur daß jene eine ftaatlich nicht anerkannte geheime Gesellschaft ober Sette bilbeten, beren Berbreitung, Ginrichtung, Beimat und eigentliches Alter unbekannt find. Die Refte bes bei ber Geschichte ber griechischen Philosophie zu ermähnenden Bundes ber Buthagoreier wandten sich theilweise ben Orphitern zu. Die Gingeweihten biefer Gette beobachteten gewisse Lebensregeln und Ceremonien, enthielten sich des Fleisches und ber Bohnen, und kleibeten bie Tobten nicht in wollene, sondern nur in leinene Stoffe und bergl. Bur Aufnahme in die orphiichen Musterien waren gewisse Reinigungen vorgeschrieben. Ursprünglich waren diese Andachteleien gewiß aufrichtig religiös gemeint; mit ber Reit aber trat an ihre Stelle, ohne bag bekannt ift, ob es noch bie nämliche Organisation ober eine neue betraf, ein jämmerliches Treiben von Aberglauben und Beuchelei, bas jum Deckmantel ber schmuzigsten Handlungen biente und von Betrilgern benutt wurde, um fromme Gimpel zu fangen und auszubeuten. Es wurde ben Leuten vorgegeben, baß ben Orpheotelesten, wie man fie jett nannte, von ben Göttern gang besondere Rraft verliehen ware, burch Opfer und Gefänge Unrecht zu beseitigen (Platon Staat II. 7.), und es gab in ber That Leute, welche sich monatlich mit Weib und Kind bei ihnen weihen ließen (Theophr. Char. 16); auf biese Weise schwindelten sie ben Leuten bas

<sup>\*)</sup> Bernhardy, Grundr. ber griech. Literatur, 3. Bearb. II. 1. S. 408 ff. bef. S. 427. 4. Bearb. I. S. 419 ff.

\*\*) Bergt, griech. Lit.=Gesch. I. S. 396 ff.

Gelt ab. Manche trieben basselbe Spiel burch Bettelei, indem sie als Diener ber Göttermutter Rybele ober bes Sabagios monatlich milbe Gaben einsammelten, baber fie Metragyrten (Mutterbettler) ober Menagyrten (Monatsbettler) genannt wurden. Denn seit dem Anfange bes peloponnesischen Rrieges etwa, als frembe Sitten und bamit auch fremde Rulte in Folge bes perfischen Ginfluffes in Bellas Eingang fanben, brachte man auch, wie den sprischen Abonis, so die Göttermutter und ben Sabazios, mit welchem Namen balb Bens, balb Dionpfos-Bagreus geschmudt murbe, in Berbindung mit ben orphischen Weihen. Much ber Beilkunde ruhmten fich biefe Gauner; fie haufirten mit Beilmitteln um geringen Breis, beschworen Geiftestrante unter Zimbeln= und Pauten= ichall nach Art ber nordasiatischen Schamanen und gingen im Brauen von Liebes= und Zaubertränken bis jur Giftmischerei, wegen welcher Ausübung eine Asiatin Namens Ninus in Athen zum Tode verurteilt wurde, - mahrscheinlich ber erfte bekannte Berenproceg. Schon vorber hatte basselbe Schickfal einen phrygischen Metragyrten wegen Götter= läfterung getroffen, wofür bas Dratel von Delphoi (eine Rrabe hadt ber andern fein Auge aus!) den Athenern zur Buße aufgab, einen Tempel ber Göttermutter zu errichten. Die Orpheotelesten ober Sabazianer hielten auch öffentliche Umzüge mit ben Bilbern ihrer Götter, tanzten babei wie rasend, schwangen gabme Schlangen um bas Haupt und geifelten sich, während fie von ben Ruschauern Gelt einsammelten. Die Einweihungen ber Gläubigen wurden bei Racht vorgenommen. Dem Kandidaten band man ein Rehfell um (wie es die Mänaden trugen), gab ihm einen Weihetrant, rieb ihn mit Lehm und Rleie ein, jog ihm Schlangen burch ben Bufen und bann mußte er aufstehen und rufen : έφυγον κακόν, εύρον άμεινον (bem Ubel entram ich, bas Beff're gewann ich). Der rituelle Ruf ber Eingeweihten mar: evol oufoi, uns "Arrns, "Arrns uns (evol: Ruf ber Baldhanten, oufol: wol Bezug auf Sabazios, welcher Rame von σαβάζειν, zertrummern, zu stammen scheint, üης: Beiname des regenspendenden Zeus, "Arrys: der phrygische Attis, Beliebter ber Göttermutter). An Diesen Gauteleien nahmen ber Redner und Baterlandsverräter Aischines und beffen Mutter Glautothea als Einweiher und Priesterin bes Sabazios eifrigen ("heulenden") Antheil, wofür Demosthenes seinen Gegner in öffentlicher Rebe zuchtigte (fur Die Krone p. 313. 314). Man fagte übrigens ben Eingeweihten bie schamlojeste Schlemmerei und Unzucht nach und Aristophanes überschüttete baber biese Schwindeleien mit ber ganzen Lauge seines unerbittlichen Spottes \*).

<sup>\*)</sup> Bespen 9 f. Bögel 875 f. Über bie Mysterien vergl. Preller, griech. Mythologie, Schoemann, griech. Altert. II., Döllinger, Heibentum und Jubentum, und Pauly, Realencyklop. bes klaff. Altert., Art. Mysterien, Elensinien und Orpheus.

Die Theilnehmer an den Mufterien waren ein fehr gemischtes Bublitum, wol nicht unahnlich bemjenigen ber neueren Getten und fogenannten Geheimblinde. Die Aristofratie ber Bilbung ließ fich zwar einweiben, theils um zu wiffen, mas bort vorging, theils weil es zum guten Tone gehörte; aber ihre Glieder waren weit entfernt, fich von ben frommen Gauteleien, die ber gläubigen Menge imponirten, blenben zu lassen und machten sich unter einander über ben Hotuspokus luftig. Die Philosophen aber ignorirten die Musterien oder sprachen gering= schätzig bavon, ein Beweis, daß fie in benselben keine Weisheit gefunben hatten. Auch bei ben Gläubigen felbst vermögen wir bei unbefangener Betrachtung ber Thatsachen, keine bedeutende Einwirkung ber Mufterien zu bemerken; Diefelben brachten teine Beranderung im Gesammtgeiste bes griechischen Boltes bervor, außerten teinen Einfluß auf bas Staatsleben und ebensowenig auf Runft, Literatur und Wiffenschaft. Sie lebten und webten für fich im Berborgenen fort, bis ihre Zeit getommen war und ihr Beift unter manigfachen Mobifitationen Die Grundlage einer neuen Religion und Rultur wurde, wie wir am Ende biefes Bandes unferer Kulturgeschichte feben werben.

## Biertes Buch.

# Das geistige Schaffen der Hellenen.

Erfter Abschnitt.

## Die Runft.

## A. Idee und Pflege der Schönheit.

Ein Bolk, das in einer von der Natur fo fehr bevorzugten Gegend ber Erbe lebte wie bie Hellenen, mußte es zu einer hoben geistigen Entwidelung bringen. Dem lanbichaftlichen Charafter ihres Baterlandes gemäß mußte aber bie Richtung ihres Geiftes vorzugsweise auf Die Empfindung und Nachbildung der Schönheit angelegt sein. Das herr= liche Klima bes Landes, die Uppigkeit der Begetation, die Bracht der landschaftlichen Gruppirung und die Harmonie und Annut ber Körperbilbung bes Bolkes selbst mußten bas Gefühl ber Schönheit nähren und zu seiner Außerung antreiben. Dieser Zweig geistiger Thätigkeit war num allerdings bei ben Griechen in voller Ausbildung auf die mensch= liche Gestalt beschränkt, weil blos biese bem einfachen Gefühle, ber naiven Auffassung als Ganzes ungetheilt entgegentritt. Dieselbe bilbete benn auch für die Griechen in der Zeit ihrer Blute die erhabenfte Stufe ihrer Göttervorstellung. Der Umftand nun, daß die personifizirten Naturfräfte, mas boch bie Götter waren, die Geftalt erhielten, welche bei den Hellenen den meisten Beifall fand, die menschliche, wurde schon an sich beweisen, daß die Natur nicht nur einen mächtigen, sondern auch einen tiefen, nachhaltigen Einbruck auf das Gemilt dieses Bolkes hervor-Daß bies aber ber Fall war, zeigt außerdem tie griechische Dichtkunft in beutlich ausgesprochener Beise. Freilich konnte bas Gefühl für die Schönheit ber Natur nicht bas ausgebilbete, allumfaffenbe sein, wie es in der Neuzeit die Gemilter erobert hat; es war erst in seinen Ansängen begriffen, wenn auch bereits höher gestiegen, als wir bei den Indern (Bd. I. S. 278) gesehen und als es manche Bilcher der hebräischen Literatur verraten. Die Eindricke und darnach gesormten Bilder waren klarer und deutlicher als bei jenen morgenländischen Bölkern und gingen mehr auf das Besondere und Einzelne ein. Das verhindert aber gerade das Zusammensassen der Natureindrücke in größeren Gesammtheiten und das solgenreiche Einwirken derselben auf das menschsliche Gemiltsleben\*).

Naturschilderungen spielen in ben Schriften ber Hellenen nur beiläufig und gelegentlich eine Rolle; fie find nie Selbstzwed wie in unferer Zeit und werben auch nie mit Borliebe und Sorgfalt ausgeführt. Sie knilpfen sich stets an Naturdinge, welche zugleich Gegenstände ber Berehrung sind, haben also ihre Quelle in der Religion, indem die Gegenstände, welche man verehrte, zugleich gepriesen und damit ber Gin= brud, ben fie auf die Seele auslibten, in Worte gekleibet murbe. Es lag baber ten Griechen ferne, Die Natur schilbern ober besingen zu wollen: für den Begriff der Natur, wie wir ihn als einen alles Ent= standene umfassenden verstehen, hatten sie überhaupt keine Borstellung \*\*). Sie kannten nur die einzelnen Organe ber Natur, himmel, Erbe, Sonne, Mond, Meer, Sturm, Donner und Blit, Baume, Thiere, Menschen. Mit biefen Gegenständen fühlten fie fich felbst verwachsen und verbunden und traten baber ber Natur nicht als einem Fremben gegenüber. Sie fühlten in allem, selbst im Menschen bas Göttliche und priefen es baber anch als schön und erhaben, wo fie es fanben. Einen Buntt, g. B. etwa eine Bergspipe aufzusuchen, weil fich von bort ein prachtvoller Anblid ber Natur barbot, kam ihnen nicht in ben Sinn; aber wenn sie bas Meer faben ober bavon sprachen ober fangen, so rühmten fie es als bas laut aufrauschenbe, bas frohichaumenbe, bas purpurne, so die Erbe als die lachende, ben Olympos als den schnee= bebeckten, einen Fluß als ben wirbelnben, schön hinwallenben, Die Sonne als die lichtstralende, den Mond als den filbern leuchtenden u. f. w. Noch mehr und manigfaltigere Bezeichnungen erhielten bie Bflanzen und Thiere. Für bie Natur schwärmen tonnten bie Griechen nicht: benn schwärmen kann man nur für bas Unerreichbare ober Schwerzuerreichende (wie unfere Städter und die Bewohner ber reiglosen Ebenen thun). Die Griechen hatten ja bie ichonfte Ratur ftets vor und um

\*\*\*) Door hieß nur die Natur einer Sache, die Naturordnung, die Naturtraft, auch ein Geschöhf, nicht aber der Inbegriff des finnlich Wahrnehmbaren.

<sup>\*)</sup> Humbolbt, Kosmos II. Woermann, fiber ben lanbichaftl. Raturfun ber Griechen und Römer, München 1871. Lübker, die Naturanschauung ber Alten, Flensb. 1867. Bernbt, die Empfindung ber Naturschönheit bei ben Griechen, herford 1873.

fich in ihrer gangen Herrlichkeit, vom Schneegebirge bis jur ichaumenben Meereswoge, von ber buftenben Blume bis jur schönen Menschengestalt; sie konnten sich also nur über bas Bulsiren bes reichen Lebens freuen, von dem sie selbst einen Theil ausmachten. Nur selten finden sich in ihrer Naturbetrachtung empfindsame Antlänge, wie wir sie in ber neuern Zeit bei ben Dichtern vorherrschend finden, z. B. wehmutige Gefühle bei bem Anblide von Ruinen ober ber fallenden Blätter im Berbste, Sehnsucht barnach, wie ein Bogel zu fliegen, Beraushören menschlicher Gefühle aus bem Befange ber Bögel, Anffassung ber Natur als einer schuldlosen, Abschiednehmen von liebgewordenem Lande (wie ber fterbenbe Mias bes Sophofles u. A.) u. f. w. Diefe Stellen find aber fehr vereinzelt, und nach ber Auffassung, bem Gesammteinbrud und ber Analyse ganger landschaftlicher Bilber wurde vergebens gesucht. Solches war erft einer fpatern Entwidelung ber Menschheit vorbehalten; es bedurfte bagu eines weitern Horizontes, eines größern Umtreises übereinstimmender Rultur und manigfacherer Erlebniffe und Schicffals= prufungen. Fur biefen Mangel ber griechischen Runft entschädigt indeffen reichlich beren eigentumlicher Borzug, Die Bollendung in ber Nachbildung ber Menschengestalt nebst ber ganzen biese Errungenschaft umgebenben und mit ihr eng vertnitpften Runftwelt.

Wir erwähnten bereits (oben S. 10), daß die Hellenen viel auf Schönheit hielten. Es war dies in foldem Mage ber Fall, bag Menfchen nach einem forperlichen Borzuge Beinamen erhielten, und es gab Wettspiele ber Schönheit unter Junglingen, wie unter Madchen. Auf die Auszeichnung in den gymnastischen Abungen (oben S. 44), welche als notwendig zur Schönheit gehörend betrachtet murben, legte man fo viel Wert, daß felbst Philosophen als Rämpfer in Festspielen auftraten\*). Denn hier wurde die Schönheit ber nachten Körper offenbar und es' war daher auch eine Lieblingssache ber griechischen Rlinstler, das Nacte barzustellen. Schönheit und Jugend waren bie Ibeale ber Griechen und baber mußten auch ihre Götter ewig schön und jung bleiben. fogar Götter und Göttinnen, welche nach ber Sage alle möglichen Abenteuer bestanden hatten, erschienen in ber Runft Jene ohne Bart, Diefe mit jungfraulichem Bufen. Das griechische Brofil ift Mufter und Mafftab ber Schönheit bes Angefichtes geblieben bis auf ben beutigen Tag, und fo find es die Formen und Magverhältniffe bes ganzen Rörpers, wie fie die griechische Runft ber Natur ablauschte. Die Runft dieses Bolles ift und bleibt baber auch Muster und Borbild für die Runft aller Bölfer.

Wenn wir aber von der hellenischen Kunst ohne Beschränkung auf eine einzelne ihrer Außerungen sprechen, so werden wir unwillkürlich

<sup>\*)</sup> Bindelmann, Gefch. ber Runft bes Altert. (Berl. 1870) S. 94. 95. Senne-Amahon, Aug. Rulturgefchichte. II.

an den Ort und die Zeit benten, wo sie ihre hochste Blitte entfaltete und an ben Mann, ber ihr biese vorzugsweise bereitete, nämlich an Athen in ber Mitte bes flinften Jahrhunderts vor Chr. und an Es fei uns beshalb vergönnt, bei biefer für alle Zeiten Berifles. ruhmreichen Erscheinung, bei biefem unerreichten Urbilde ber Auguste und ber Mediceer etwas zu verweilen. Berifles, biefer gröfite Staatsmann und Freund ber Runft und Wiffenschaft in ber wichtigsten Stadt Griechenlands war zugleich ber im Berhältniß zu feiner Stellung ein= fachfte, sittenstrengfte und häuslichfte Mann feiner Beimat. Er suchte ben Weg, ben ihn seine Pflichten führten und scheute benjenigen nach Bergnugungen. Im Saufe mar feine Beschäftigung bie mit Staats= gefchäften, mit Entwürfen gur Berberrlichung Athene in Sinficht auf Freiheit, Bildung und Schönheit\*). Er wollte nicht als Schriftsteller glanzen, aber feine Werte maren bauerhafter als Stein und Erz, und ware es nach feinem Sinne gegangen, fo ware Bellas ein großer, freier Boltoftaat geworben und Athen fein Saupt. Sein Bermögen vergrößerte er nicht und vergeubete es auch nicht. Bis zum reifen Alter von vierzig Jahren blieb er unverheiratet, und erft nachdem er einige Jahre in einer liebelosen Che verbracht, fand er, nahe bem Alter eines halben Jahrhunderts, das Ideal, beffen er in Athen bedurfte, seine zweite Gattin, Die Milesterin Afpafia, die schönfte, edelste, geistreichste und liebens= würdigste Frau ihres Zeitalters. Die losen Mäuler ber Romodienbichter und ber politischen Gegner bes Perikles haben sich in solch zweideutiger und verdächtigender Weise geaufert, daß sie in späterer Zeit als Hetare ober gar als Rupplerin verschrien wurde. Nicht eine einzige nach geschichtlichen Grundfäten als Quelle annehmbare Angabe gibt es, nach welcher fie im geringften eines sittenlosen Lebens schuldig gewesen ware. Bielmehr brangten sich bie in ihrem Synaifeion fo ftreng eingezogenen athenischen Frauen, die Bekanntschaft ber weisen Jonierin au machen! Das große Berbrechen, für bas bie Läfterzungen fie bugen ließen, war ber Einbruch in Die sustematische orientalische Absperrung ber Geschlechter, ben sie ber öffentlichen Meinung entgegen wagte. gezwungen bewegte fich die Freigesinnte in Mämner- und Frauengesell-Rur so konnte sie die Lehrerin bes Sokrates in ber bialektischen Methode bes Philosophirens, nur so die Begunstigerin bes Anaxagoras fowol, als ber größten Runftler jener Zeit werben. Auch find bie Broben, die wir von ihrer Dialektik besitzen, so schlagend für eine würdige und eble Auffaffung aller Lebensverhältniffe, daß es in biefer Sinfict teines weitern Beweises bedarf. Ihre Che mit bem größten und sittenreinsten Athener war ein Mufter an Innigkeit und Glud, und es war ihre einzige Berbindung, ba die Fabel von ihrer zweiten Che

<sup>\*)</sup> Abolf Schmibt, Epochen und Rataftrophen, Berlin 1874, G. 90 ff.

mit dem schon ein Jahr nach Berikles gestorbenen Biehhändler Lysikles, ihrem Sachwalter, ebenso schlecht begründet ist wie ihre Hetärenschaft oder Kuppelei.

In das hellste Licht werden die Charaftere des Perifles und ber Aspasia gesetzt burch bie von ihm bewirkte Aushebung bes von priesterlich= orthoborer Seite bewirften Beschluffes, welcher Die perfonliche Berfpottung in ber Komöbie untersagte, obschon gerabe jenes Paar am meisten burch ben Migbrauch biefes Borrechtes ber Luftspielbichter ju leiben hatte. Beide waren mit ihrem fledenlosen Sbelfinn über jedes kleinliche Borurteil erhaben, und so waren es auch die Freunde, welche mit ihnen einen Kreis Gleichstrebenber bilbeten. Dazu gehörte vor Allem ber Lehrer und Schütling des Beriffes, der Philosoph Angragoras, dieser Fels ber Aufflärung jener Zeit, bann beffen Berufsgenoffen Zenon und Protagoras und ber noch jugenbliche Sofrates, - bes Perifles poli= tische Barteigenossen Ephialtes, Demonibes, Menippos u. A., - ber Bildhauer Pheidias, die Tragiter Sophofles und Euripides, ber Geschichtschreiber Thutybibes (auch die beiben anderen Glieder des historischen Dreigestirns ber hellenen ftanten zu Berikles in Beziehung, Herodot als Mitgründer von Thurioi in Italien, Tenophon, damals noch ein Knabe, als Bewunderer bes großen Mannes und seiner Gattin) und viele Andere. Sie alle sammelten in seinem Sause ihren Beift zu ben höchsten Schöpfungen.

Die großartigsten Folgen für die Butunft hatte unter allen Zweigen bes Wirfens Beritles' basjenige für die Runft. Selbes erhob Uthen jum höchsten Glanze und machte es jum hauptpunkte von Bellas, bem alle anderen Städte weichen und die Siegespalme reichen mußten. Man konnte die Stadt als Banges in ihrer Anlage und ihrem Anblide wie ein Runftwert betrachten, b. b. ben gangen Inbegriff von Bauwerten, welchen die fog. langen Mauern einschlossen: Athen felbst und feine Safenorte: Beiraieus, Munychia und Phaleros, Diese mit ihren Schiffs= werften, Dock, Arsenalen und Magazinen, welche taufend Talente (41/2 Millionen Mart) tofteten, ber Getreidehalle, ber Uferhalle, ben Theatern u. f. w. In der Stadt felbst aber glänzten weit prächtigere Bauten. Der Markt (ayoga) war täglich ber Sammelplatz ber athenischen Burger und aller Athen bewundernden Fremben, ein Stellbichein für gang Griechenland. Gegen die brennende subliche Sonne schützten die ihn umgebenden Hallen und Arkaden, darunter die als nationale Ruhmeshalle hervorragende Stoa Boitile, deren Bilber Athens Geschichte von den mythischen Zeiten herab bis auf die Berserkriege und die Rämpfe mit Sparta barftellten. Prachtvolle Tempel, wie bas Theseion, ber bes Apollon Patroos, bas Rathaus, bas Metroon und andere Gebäude umgaben ebenfalls ben Martt. Die weltgefdichtlichen Bugel Athens, in ber Umgebung bes Marttes, ber Areiopag, wo bas berühmtefte aller

Gerichte, die Bnyr, wo die mächtigste aller Boltsversammlungen tagte, verschwinden vor der imposanten Söhe der Afropolis. Bu ihr leitete allgemach ein breiter Weg, in der Mitte geebnet, fur die feierlichen Aufzüge, auf beiben Seiten mit Stufen, und zwar zuerst zu ben fünfthorigen Propplaien aus pentelischem Marmor, mit zwei Flügeln (in beren einem eine Bemälbegallerie) und einer Säulenhalle, - höher gur ehernen Riesenbildfäule ber Pallas Promachos von Pheidias, beren Belm und Lanzenspitze schon bei Sunion auf dem Meere erblickt murben, - und endlich zum Parthenon, bem Festorte ber Banathenaien und bem Bemahrorte bes Schates, mit feinen wundersamen Stulpturen und dem gold-elfenbeinernen, 47 Fuß hohen Riesenbilde der Athene Barthenos von Pheidias. Das auf sie verwendete Gold allein betrug 40 bis 44 Goldtalente (2.322.000 — 2.553.000 Mark). bes Berifles Tobe entstand als ergänzender Bau bas Erechtheion, ein Doppeltempel ber Athene und bes Boseidon. Außerhalb ber Afropole waren fünftlerische Schmudwerke ber bevorzugten Stadt die zwei machtigen Theater: bas steinerne bes Dionpsos und bas Obeion, letteres besonders für Musikaufführungen, dann die Ghmnasien, das der Afademie und das des Lykeion, mit ihren schattigen Garten und Baumgängen, Altaren und Bilbfäulen, Springbrunnen und Ruhepläten. Auch außerhalb Athens war Attita mit Werfen geziert, Die bem Geifte bes Berikles entsprossen maren, befonders der Minsterientempel zu Eleusis. Die Gesammtkosten aller perikleischen Bauwerke werden (offenbar viel zu gering) auf breitausend Talente (131/2 Millionen Mark) geschätzt; benn die Propylaien allein sollen nach Heliodoros 2012 Talente (9.054.000 Mark) gekostet haben. Abolf Schmidt schätt baher die Gesammtkosten auf 6300 Talente (28.350.000 Mart) \*). Ja ber Beift biefes feltenen Mannes wirkte befruchtend auf ben Ehrgeiz und die Nachahmungslust ber übrigen Sellasstaaten, welche es unternahmen mit Athen gu wetteifern, und ähnliche Bauten schmilchten nicht nur die Sauptstädte ber Peloponnesos, bes Festlandes und der Inseln, sondern auch die hellenischen Kolonien in Kleinasien und Italien, ja vom Pontos bis gu ben Säulen des Herafles. Rein aukerattisches Werk aber konnte es mit dem unsterblichen Zeustempel und dem Zeusbilde des Pheidias zu Olumvia aufnehmen.

So war das gesammte Zeitalter des Perikles, soweit griechische Sprache und Kultur waltete, von dem Geiste der Schönheit erfüllt, und dieser verbreitete sich nicht nur über Land und Meer, sondern unterwarf auch die nicht der Kunst selbst huldigenden Kreise der Bevölkerung seinem milden Scepter. Die Industrie wurde durchweg der Kunst zinspflichtig und eiserte danach, sich in Pflege der Schönheit hervorzuthun.

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit bie attischen Staatseinfünfte oben S. 96.

Berb war ber Undank, mit dem Athens vornehmer und gemeiner Böbel bem Berikles und seinen Freunden lohnte. Angragoras ftarb in ber Berbannung, Pheidias im Rerter, Aspasia murbe ber Gottlosigkeit und ber Ruppelei angeklagt und nur burch ihres liebenben Gatten glübende Beredsamkeit freigesprochen, Berikles selbst wegen angeblicher Beruntrenung ober Bestechung in seiner Stellung als Kinangvorstand in Untersuchung gezogen; aber ihm konnte ber übelste Wille nichts an-Sein letter glänzender Augenblick mar, als er die Grabrede für die im ersten Jahre des traurigen peloponnesischen Rrieges gefallenen Athener hielt, beren Hauptgedanken Afpasia entworfen haben foll. im zweiten Jahre bes Unglucktrieges ausgebrochene Best zog ihm ben Unwillen bes Boltes zu, bas ihm bie Schuld am Unglücke beimaß, und jo fiel auch er, zum Danke für feine Wohlthaten und für die Berberr= lichung Athens, von häuslichem und öffentlichem Unglück gebeugt, als ein Opfer ber Bolksungunft. Roch einmal zwar manbte sich lettere zur höchsten Gunft; aber fie konnte ihm bas zerriffene Berg nicht erfeten. Wenn ihm auch fein Denkmal errichtet wurde, die Afropolis und Athens Runft und Philosophie waren sein unsterbliches Monument. überlebte ihn noch lange und ftarb in Dunkelheit. Ihr bestes Denkmal wurde die Uberzeugung unferer Zeit von ihrer Tugend fein. - Gine Zeit des Perikles und ber Afpasia aber ift für Bellas niemals wiedergekehrt, und sie ist die einzige Epoche geblieben, in welcher ein harmonisches Zusammenwirken ber Mächte bes Guten, Wahren und Schonen jene hochbegunftigte Begend fcmudte.

### B. Die Baukunft.

Diesenige Kunst ober Art ber Darstellung bes Schönen, turch welche ber Bolksgeist ber Hellenen in umfassenbster Weise zu Tage trat, war die Baukunst; benn sie diente den manigsachsten höheren Zwecken bes Lebens und enthielt daher gewissermaßen Alles in sich, was diese Bolk dachte und wonach es strebte. Die größte Sorgfalt und Mithe wurde unter allen Bauten auf die Tempel der Götter verwendet; es waren dies die Gebände, welche für den Geist der griechischen Kultur die sprechendsten Zeugnisse sind. Seit der Zeit, wo Naturgegenstände, wie Felsen, Bäume, Quellen u. s. w., die einzigen Heiligtilmer waren (oben S. 142), hat die hellenische Baukunst, indem sie die Natur zu veredeln und zu verschönern, regelmäßig und der Götter würdig zu gestalten suche, eine lange Entwickelung die zu ihren erhabensten Werken durchgemacht. Die ältesten Tempel sind längliche Steingebäude ohne Ausschmusg der Baumstämme eines Waldes. Die einfachste Form

ber griechischen Säule, Die fog. borische, ift ber reine Baumftamm wie er aus ber Erbe machst, gleich biefem nach ber Bohe zu fich verjüngend, nur regelmäßig gestaltet und ftatt ber Berzweigung in Afte mit einem einfachen Anauf ober Ropfstlicke geziert. Die Bertiefungen ber Baumrinde find in ben Saulen zu regelmäßigen Rinnen von unten bis oben geworben. Die borifche Saule, fast unmittelbar ber Natur entnommen, hat daher ben Charafter ruhiger Burte, fester Sobeit, entsprechend bem Boltestamme, ber fie geschaffen. Der andere, biefem entgegenstehende ionische Stamm hat ebenfalls seine eigene Säule, aber feinem Charafter gemäß mit fcmunghafter, wenn auch einfacher Ausschmückung. Die ionische Säule ist schlanker als die borische, hat ein Fußgestell; geht sie schon bamit über die Baumform hinaus, so ift bies in noch höherm Grade ber Fall mit bem Knauf, welcher von jeder Seite angesehen zwei symmetrische spiralförmige Bergierungen (Schneden) barbietet. Gine britte Säulenform gebort feinem befonbern Bolfsstamme und erft fpaterer Zeit (Enbe bes vierten Jahrhunderts vor Chr.) an, bie korinthische, welche auf Grundlage ber ionischen burch ben Blätterund Blittenschmud ihres Anaufes zur Baumform zurücklehrt, aber selbe in klinstlerischer Anordnung darstellt.

Der Platz ber Säulen war zunächst in Zahl von zweien am Eingange des Tempels im Osten, wo sie, in frühester Zeit zwei, die Vorderwand ersetzten. Das Heiligtum wurde statt dessen durch eine immere Wand abgeschlossen, in deren Mitte sich eine Thüre besand und durch welche der Tempel in das Vorgemach (πρόναος, πρόδομος) und das Peiligtum (ναός) zersiel. Die Säulen und Außenwände trugen zunächst den Architran, eine Lage von Steinbalken (ἐπιστύλιον), diese das Fries, bestehend aus abwechselnden Triglyphen (Verzierungen aus senktechten Streisen) und viereckigen Feldern (Metopen), ost mit Vildhauerwarbeit, und auf dem Fries ruhte das Kranzgesimse (γείσον), sider welchem sich der Giebel (ἀετός) als dreieckiges Feld erhob; er war ebenfalls mit Vildhauereien geschmikkt und auf Spitze und Ecken mit Verzierungen (ἀκρωτήρια) versehen.

Im Interesse ber Gleichmäßigkeit wurden mit der Zeit, wie am Eingange, so auch auf der entgegengesetzen Schmalseite des Tempels Säulen angebracht, so daß hier ein dem Bortempel ähnlicher Raum (onio do do do) entstand; derselbe diente, wie auch der Prodomos, oft zur Ausbewahrung von Kultgegenständen, Bildwerken, Beihgeschenken u. s. w. Vielfach wurden daher diese beiden offenen Raume durch Gitter gegen Eindringen gesichert, oder der Opisthodom auch mit einer Mauer umschlossen und statt seiner eine Hinterhalle offen gelassen.

Beiterhin traten bie Saulen auch aus dem Wandumfang bes Tempels heraus und bilbeten so, an Zahl nathrlich vier, eine Borhalle

(πρόστυλος)\*). Da aber ben Griechen bas Erfordernig ber Symmetrie fehr wesentlich war, so traten diese Borhallen später auch auf der hinterseite hervor (auginosorvlos) und endlich sah man sie auch noch auf ben beiben Langfeiten bes Tempels erscheinen, so bag fie ihn rings umgaben (vaos περίστυλος). Die Überbedung bes Säulenumganges bieß Klugel (πτερόν), der Säulenumgang selbst Beristylon (auch περίπτερος). Rur felten mar bie Manier bes Bfeudoperipteros, wo bie Gaulen bes Umganges nur halb aus ber Tempelwand bervortraten. Grofartige Tempel hatten auch doppelte Säulenreihen in den Berifthlen (dintegog). Die Anlage vollkommen ausgebildeter Tempelbauten war indeffen fehr manigfaltig und erging sich in ben geistvollsten und schönsten Planen. Als höchstes Meisterbild ber griechischen Tempelbautunst gilt ber Tempel der Athene Parthenos (ber "jungfräulichen") auf der Akropolis in Athen, das Werk des Ikinos und Kallikrates auf Anordnung des Peri= fles, mit Bildhauerschmud von bes Pheibias Band (oben S. 180), 438 vor Chr. vollendet. Es war ein auf brei Stufen erhöhter Peripteros von 46 dorischen Sänlen, 8 auf ben schmalen, 17 auf ben langen Seiten. Der Architrav war mit golbenen Schilben und Beihinfchriften, die Metopen mit Reliefbilbern aus ben Mythen ber Athene und ihrer Beroen, bie Giebel mit Darstellung ber Geburt ber Athene und ihres Bettstreites mit Poseidon geschmudt. Innerhalb des Beriftyls waren, um zwei Stufen erhöht, Die beiben Schmaffeiten bes Tempels burch eine Bor- und eine hinterhalle, jede von feche Gaulen, bezeichnet. ben Friesen rings um die Tempelzellen zog fich die bildliche Darstellung bes Festzugs ber Panathenaien. In ber Tempelzelle standen in zwei Reihen achtzehn Säulen und theilten ben Raum in brei Schiffe. hintergrunde, bem Eingange vom Pronaos gegenilber, fand bas golb= elfenbeinerne Standbild ber Athene Promachos, 26 Ellen hoch. verschlossenen Opisthotom murbe ber Schat aufbewahrt, zu bem nur die babei angestellten Beamten Butritt hatten; Die Dede ftutten vier Säulen.

Das mittlere Schiff ber Tempelzelle war in den größeren Tempeln oben ohne Dede, unter freiem himmel \*\*); benn Fenfter waren feine vorhanden und jenes die einzige Beleuchtung. Die bezugliche Offmung, Hypaethros, war in verschiedener Weise angebracht.

Außer den länglich vierectigen Tempeln gab es auch runde (freis= förmige), außer ben einfachen auch Doppeltempel (f. oben S. 143), außer ben zum eigentlichen Gottesbienft bestimmten auch folche zur Begehung besonderer Gebräuche, wie der Mpfterientempel in Eleusis (oben S. 162). Besonders groffartige Beranstaltungen maren aber die

<sup>\*)</sup> Guhl und Koner, Leben ber Griechen und Römer S. 16. \*\*) Guhl und Roner, Leben ber Griechen und Romer S. 34.

Tempelbezirke, wie z. B. im Haine Altis zu Olympia, auf ber Altopolis zu Athen u. a. Im lettern u. a. bildete ein besonderer Bau, die Prophlaien, durch Muesikles 437—432 vor Chr. erbant (s. oben S. 180), den Zugang. Sie öffneten sich nach der Stadt und der Burg in Säulenhallen, die unter sich durch Thore und Schisse verbunden waren, und liesen in Seitenslügel aus, deren Säulenhallen mit Wandmalereien in marmornen Rahmen geschnulikt waren.

Auker ben Tempeln und ben Gumnasien (oben S. 44), iber welcher letteren Bauart wir indessen nur Berichte aus späterer (römischer) Zeit besiten, murbe auf bauklinstlerische Ausstattung namentlich bei ber Agora, dem Markt= und Bersammlungsplate Rudficht genommen. Dort ftanden die Saupttempel, die Rathäuser, murben Festspiele gefeiert, vereinigten fich die Straffen, fanden die Berhandlungen bes bemofratifch geordneten Bolkes statt und war überhaupt ber Mittelpunkt bes Berfehrs und Handels (oben S. 55). In älterer Zeit erfreute fich Dieser Platz weber ber Regelmäßigkeit, noch schöner Bauart; auch ging in Herstellung dieser Eigenschaften nicht das Mutterland ben Kolonien voran; vielmehr follen es bie kleinafiatisch-ionischen Stäbte gewesen sein, welche hierin ben europäischen ein Beispiel gaben. Als Grundgebante Diente bei folder Berschönerung ein vierediger, mit Säulenhallen umgebener und wol auch gepflasterter Sof; auch Spaziergange über ben Säulenhallen auf beren flacher Decke tamen oft vor. Solche Säulenhallen (Stoen) waren überhaupt eine Lieblingsanordnung ber Griechen und wurden nicht nur bei allen möglichen Gebäuden, sondern auch für fich allein angelegt. In der Regel bestanden sie aus einer fortlaufenden Wand und einer Säulenreihe, zwischen benen man hinmanbelte. An ber Wand wurden oft Malereien mit Inschriften angebracht, worin sich besonders die Gemäldehalle (στοά ποικέλη) in Athen auszeichnete. Wie die Tempel, so erweiterten fich aber auch die Hallen, indem fie oft auf der andern Seite der Wand eine zweite Säulenreihe erhielten (στοὰ διπλη), so z. B. in Elis. Gine Berbefferung hiervon, jur Berstellung leichterer Berbindung zwischen beiden Bangen war, bag an die Stelle ber Wand, die fonft nur eine Thur hatte, oft eine britte Säulenreibe trat (fo in Baftum), Die als Tragerin bes Daches oft höher mar \*). Es gab Säulenhallen bis zu funf Gängen. Über andere Werke ber griechischen Baukunft haben wir gehandelt ober werden handeln bei Anlag ihrer Berwendung, fo namentlich über bie zu öffentlichen Borftellungen bienenben, wie bie Stabien und hippodrome (oben S. 43 f.) und die Theater (unten bei ber bramatischen Kunft und Literatur).

Ein wesentlicher Bestandtheil bes Schmudes ber griechischen

<sup>\*)</sup> Gubl und Koner a. a. D. S. 124, 125.

Bautunft war bie Farbe. Die Säulen, Die Querbalten und alle anderen wefentlichen Theile ber funftvollen Gebäude waren bemalt, namentlich rot ober blau, ober vergoldet, und so auch alle an ben Bebäuden angebrachten Bildhauereien, von benen bei Anlag ber plaftischen Runft die Rebe fein wird \*).

#### C. Blaftik und Malerei \*\*).

Wie schon die griechische Baukunst nicht ohne Erinnerungen an Diejenige ber morgenländischen Bölker bes Altertums ift, aber in ben Werken ihrer Blüte eine volltommen selbständige Entwidelung, einen Triumf ber Schönheit gewonnen bat, ber an erhebenbem Einbrud auf bas Gemut alle äguptischen und affprischen Bauwerke, Die baneben plump erscheinen, in ben Schatten stellt, so ift bies in noch sprechenberm Mage im Gebiete ber Rünfte ber Fall, welche lebenbe Wefen ju ben beliebteften Gegenständen ihrer Darftellung haben. Rünften besteht eine viel tiefere Kluft zwischen ben Griechen und ben Morgenlandern, als in der Baufunft. Lettere hat bei beiden Gruppen von Kulturvölkern benselben Zwed und verrät auch bei beiben bas Streben nach Schönheit. Anders die Bildhauerkunft und die Malerei. Diefe kennen im affatisch-afrikanischen Morgenlande blos symbolische Zwede, ihre Werte find eine Bilberschrift, welche bestimmte Gedanten auszudrucken bie Absicht hat und welcher ber Plan fern liegt, Schönes barzustellen. Daber find bie plaftischen und malerischen Gestalten im Morgenlande entweber, wie viele Thiergestalten und wie die ägyptischen Statuen ber altern Zeit (Bb. I. S. 369 f.), Zeugniffe rein realistischer Auffassung, ober fie find, wie bie Götter=, Damonen= und Menschen= gestalten in ber Regel, unabsichtliche Berrbilber. Auch die hellenische Runft hulbigt in ihren ältesten Stadien biefer Art ber Darftellung und zeigt in benselben beutliche Antlänge an die Leistungen ber morgenlandischen Bolter. Aber sie ift es, welche querft in ber Geschichte bes menschlichen Geistes biesen Standpunkt überwunden und in der Abbildung des Menschen eine Stufe errungen hat, wie fie nimmermehr ju übertreffen fein wirb. In diesem Buntte find bie Bellenen ursprünglicher als in irgend einem andern; ihnen querft ift es gelungen, ber menschlichen Gestalt die Weihe bes Ibealen zu verleihen, fie mit

<sup>\*)</sup> Jahn, bie Bolychromie ber alten Stulptur in beffen Auffaten "Aus

ber Alterthumswissensch.", Bonn 1868, S. 247 ff.

Dindelmann, Geschichte ber Runft bes Alterthums II. Theil. Otto Jahn, Die hellenische Kunft, in ben Auffätzen "Aus ber Alterthumswiffenschaft", S. 115 ff. Carriere, Plastif und Malerei, im Tert jum "Bilber-Atlas", 6. 7 f.

bem Zauber des Göttlichen zu erfüllen. Vorbereitet wurde diese Fähigeteit durch die hellenische Dichtunft schon zu einer Zeit, wo die Griechen noch wenig ober nichts von der Kultur der großen orientalischen Reiche am Nil und am Eufrat-Tigris wußten. Ihre Dichtfunst aber beruhte auf ihrer Religion, durch deren Muthen sie schon in uralter Zeit das Streben an den Tag legte, die menschliche Gestalt als diesenige ihrer Götter zu wählen, auf welchem Streben denn auch ihre ganze Kultur, ihr Gottesdienst, ihr Leben und Treiben, namentlich in der Gymnastif und den Kampsspielen, ihre Kunst, besonders Plastif und Mimit, und ihr Staatsleben solgerichtig beruhten.

Die ältesten plastischen Bersuche ber Bellenen waren wie bei jedem Bolfe roh und plump und hatten feine anderen als religiose Zwecke; ja fogar in späterer Zeit ber Runftblitte blieben bie alten funftlosen Götterbilder bei dem gemeinen Bolke die beliebtesten und wunderkräftig= sten, wie ja noch jett bas katholische Bolk wol von einer Muttergottes zu Ginfiedeln oder Revlaar, nimmer aber von einer Rafael'schen ober Murillo'schen Madonna Heilung und Trost erwartet. Die Erhebung der Runft aus ihren roben Anfängen war baber zugleich eine Befreiung berselben aus ben Fesseln ber Religion. Nur in ber Freiheit entfaltet bie Schönheit ihre Schwingen, und so war es auch in Hellas. Nachbem daher in biesem Lande ber Kampf ber Freiheit gegen die Unterbrudung auf bem staatlichen Gebiete begonnen, regte sich auch bas Freiheitsgefühl ber Kilustler, wie sich zu gleicher Zeit bas ber Philosophen, der Historiker, der Redner und der Dichter, besonders der Dramatiter, eifrig bethätigte und bas bes gesammten Bolfes in ber großartigsten Entfaltung ber Gymnastit seinen Ausbruck fanb. Im achten Jahrhundert vor Chr. (oben S. 42) tamen die regelmäftigen Kampf= spiele auf, befreit von der Bormundschaft der Religion, aus welcher sie hervorgegangen, und die nämliche Emanzipation vollzog sich in ben nächsten Zeiten an ber mimischen und ber bilbenden Runft, die ebenfalls in ben Tempeln ihre Geburtsftätte hatten. Langfam nur schittelte zwar bie griechische Kunft die beengenden Fesseln der orientalischen Muster, beren steife, prunkend übergehängte Gewandung ohne freien Faltenwurf und beren monotone Nationaltypen ab. Die verschiedenen Stämme und ihre politische Selbständigkeit machten eine vielseitige Entwickelung ber Runft möglich. Wie in ber Form ber Säule (oben S. 182) unterschieden sich die dorischen und ionischen Klinftler auch in der Behandlung ber menschlichen Standbilber. Jene schufen, in ber urwächsigen Rraft ihres Stammes auferzogen, vorherrichend nadte Gestalten, und zwar aus dunkelm, ftarrem, festem Erz und in dufteren Farben, mahrend die feiner gebildeten, beweglichen und heiteren Jonier bekleidete Bilber aus weißem, gartem Marmor, mit lebhaften Karben bemalt, vorzogen. Denn die Farbe mar ein wefentliches Erforderniß, wie ber

griechischen Bautunft, so auch ber bortigen Bilbhauerkunft, und es ift jett erkannt, mas früher geleugnet wurde, daß teine Bilbfäule, wie tein Fries-, Giebel- und sonstiges Reliefbild unbemalt blieb\*) und zwar in der buntesten Beise, Haar und Bart, Gesicht, Rleider, Schmud, Thiere u. f. w., alles in ihrer naturgemäßen, ftart und grell aufgetragenen Farbe. Diese Thatsache, welche ehemals mit ber griechischen Runftibee unvereinbar ichien, hatte einen religiofen Urfprung. Die alteften Götterbilder, unförmlich geschnitte Klötze, die man vom Himmel gefallen glaubte, waren aus Bol; und wurden bemalt, weil ber Stoff ber Saltbarfeit wegen dies verlangte, und um fo mehr, als auch Briefter fich bemalten, um, wie man meinte, den Göttern ahnlich ju fein. Bum Rult gehörte aber auch Betleidung und Ausschmildung ber Götter; fie erhielten 3. B. goldene Saare, Barte und Gewander, Die man abnehmen und wieber ansetzen konnte. Go kamen auch Schmudtheile aus Elfenbein, Ebenholz und verschiedenen Metallen in Gebrauch und die Bielfarbigkeit ber Bildhauerei erhielt sich baher burch alle Zeit. Die Augen wurden burch eingesetzte farbige Ebelfteine bargestellt, Lippen, Sand- und Fußnägel oft besonders bemalt ober gar vergoldet, manche Theile an Bronzebilbern aus besonderm Metall eingelegt. Selbst als ber prächtige Marmor Stoff ber Bilbhauerkunft wurde, bemalte man ihn, und zwar bejorgte die Farbengebung nicht der Bildhauer, sondern ein Maler, so daß auch auf biese Seite ber Kunst großer Wert gelegt wurde.

Noch in der Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Chr. erinnerte die Bilbsäule des Apollon von Tenea im Schmuck an die ägyptische Kunst, zeigte aber auch zugleich in der Gestalt das Streben nach freieren Formen. Dieses sindet sich auch in der Kampsscene am Giebelselde des wahrscheinlich nach dem Siege über die Perser errichteten Athene-Tempels zu Aigina, wo die um die Leiche des Patroklos kämpsenden Achaier und Troer dasselbe nichtssagende Lächeln in den Zügen haben wie jener Apollon, während die Formen und Bewegungen der Körper bedeutende Fortschritte nach der treuen Anlehnung an die Natur verzaten \*\*).

Wol trug die Entwickelung der dramatischen Dichtung und Runst zu höchster Blüte gegen Mitte des fünften Jahrhunderts vor Ehr. das Meiste dazu bei, daß die bildende Kunst der Hellenen sich aneignete, was ihr noch fehlte, den lebendigen Ausdruck der Gesichtsbildung, welcher im Bereine mit der schönen Körpergestalt die Spitze der hellenischen Leistungen in der bildenden Kunst bezeichnete. An der Spitze der in dieser Beise sich auszeichnenden Künstlerschule stand Ageladas aus

<sup>\*)</sup> Jahn, Die Polychromie a. a. D. S. 250 ff.
\*\*) S. Herm. Kurz, Erläuterungen zu Ludwig Weißers Lebensbilber aus b. klass. Altert., Stuttg. 1864, S. 121 ff.

Argos, und ihm junachft ftanben seine brei bebeutenbsten Schüler Mpron aus Boiotien. Bolukleitos aus Sikvon und Pheibias aus Der Lette hat die Ubrigen und alle seine Runftgenoffen verdunkelt. Als rechte Sand des großen Berikles in Kunftangelegenheiten ist er ber eigentliche Schöpfer bes damals neu erstehenden und blühenden Seine Sauptwerte maren, in Folge großherzigen Athen geworden. Aufwandes seiner Gönner im Interesse der Kunstübung, aus den tostbarften Stoffen, aus Gold und Elfenbein geschaffen, aus letterm bie sichtbaren Körpertheile, aus ersterm die Gewandung und ber Haarschmud. Zwei unsterbliche Werke find es, welche seinen Namen verewigt haben, die Athene Parthenos im Parthenon auf der Afropolis und der Zeus zu Olympia. Letteres Bild, das größte plastische Kunft= werk ber Griechen und vielleicht aller Zeiten, stellte ben Göttervater in erhabener Würde und Majestät bar, hier besonders als Schutherrn ber friedlichen Kampfspiele. In ber Linken trug er bas Herrschafts= scepter mit bem Abler, auf ber Rechten bie geflügelte Rite, auf bem Haupte den Olbaumkrang der Sieger in den Spielen. Der elfen= beinerne Leib zeigte in seinen Wölbungen bas Ibeal reifer männlicher Schönheit. Das Goldgewand mar mit farbenschimmernben Lilien und Thiergestalten geschmückt. Der Tron, aus Chenholz und Elsenbein, Gold und Etelsteinen zusammengesett, zeigte an seinen Pfeilern erhaben gearbeitete tangenbe Siegesgöttinnen. Die Rucklehne trug auf ihren beiben Pfeilern zu Säupten bes Gottes die Soren und die Chariten. Die Armlehnen waren burch Sfingen gestützt und bie Sitzbretschwingen zeigten Apollon und Artemis, die Kinder Niobe's erlegend, die Querriegel Darstellungen ber olympischen Spiele und ber vaterländischen Sagenkämpfe, Malereien an der Wand bes Trons die Arbeiten bes Berakles u. a. Mythen, Skulpturen an ber Grundlage bes Trons die Geftalten ber olympischen Götter. Das großartige Werk blieb in Olympia bis in die driftlichen Zeiten herab, wo es wahrscheinlich Theodosios nach Konstantinopel schaffen ließ. Hier ging es 476 bei einem Brande zu Grunde.

Andere Werke des Pheidias und seiner Schüler waren der Fries am Parthenon mit dem Festzuge der Panathenaien: lange Reihen von Flötenbläsern und Leierspielern, Bringern von Opfergaben, Jünglingen zu Roß und Wagen u. s. w. in wahrhaft epischer Weise gruppirt und aufgefaßt, sowie die kolossalen Bildwerke der Giebelselder desselben Gebäudes: die Geburt der Athene und ihr Wettskreit mit Poseidon u. s. w.

Pheidias hatte 437 vor Chr. die Athene Parthenos vollendet und kehrte 432 auch vom vollendeten olympischen Zeus nach Athen zurud. Da mußte er der geltgierigen kunstfeindlichen Demagogenpartei als Sündenbock für Perikles dienen: Einer seiner Gehilsen, Menon, gab sich als Denunziant her und erschien auf dem Markte an einem Altar mit dem Ölzweig als Schutssehender, indem er den Meister beschuldigte, bei Fertigung der Athene Gold unterschlagen zu haben. Bei der Untersuchung aber rettete den Meister seine Klugheit. Er hatte das Gold so eingestügt, daß es herausgenommen und gewogen werden konnte, was ihn glänzend rechtsertigte. Da dieser Angriff abgeschlagen war, versuchten es die Elenden mit der elastischern Anklage auf Götterversachtung; er sollte in der Kentaurenschlacht auf dem Schilde der Göttin einzelnen Kämpfern des Perikles und seine Züge verliehen haben. Sie Hatten die Stirne, ihn deshalb in den Kerker zu werfen, in welchem ihn noch vor Beginn der Untersuchung der Tod den Händen der seilen Buben eutriß,

oder diese selbst, vor dem Ergebniß bangend, ihn mit Gift wegräumten.

Bon ben Mitschillern bes Pheibias schufen Bolnkleitos seine berühmte Bera aus Gold und Elsenbein in Argos und Myron feinen Distoswerfer. Schiller von ihm, welche in seinem Beifte fortwirften, waren Alfamenes und Agorafritos. Ersterer schuf bie Bildwerte bes Beftgiebels am Zeustempel zu Olympia, Letterer bas zehn Ellen hobe Marmorbild ber Nemesis für Ramnos. 3m vierten Jahrhundert vor Chr. blühten Stopas aus Baros und Praxiteles aus Athen. Jener schmildte ben Brachtbau bes Mausoleions ber Artemisia mit Bilb= fäulen und erhabener Arbeit, diefer fchuf die erfte unbefleidete Aphrodite, bie von Knibos, bas Original bes Apollon Sauroktonos, ben Dionufos mit seinem schwärmenden Gefolge; streitig zwischen beiden ift die Gruppe ber Niobe und ihrer Kinder. Überhaupt bewegten fich die Kunstler biefes Jahrhunderts mit Borliebe, statt in den Höhen der Herrscher bes Dlympos, im Gebiete ber ben Menschen naber stehenden Gottheiten ber Erde und des Olympos, wie der heroischen Mythe. Noch mehr verweltlicht, ja ganz aus bem Reiche bes Ibealen in bas ber Sinnlichkeit herabgezogen wurde die Runft unter Leochares, bem Urheber bes Gany= mebes, und Bolykles, bem bes Hermaphrobitos.

Dbichon die Malerei weniger dauerhafte Stoffe ihren Arbeiten zu Grunde legt, als die Bildhauerei und ihre im alten Hellas geschaffenen Werke daher verloren sind, wissen wir dennoch aus den Schriften der Alten, daß dort, wo Alles von der Weihe der Schönheit erfüllt war, auch sie Großes geleistet hat. Die ältesten griechischen Maler sinden wir in der Mitte des Landes, am Isthmos. Rleanthes aus Korinth soll zuerst Schattenrisse gezeichnet haben. Eine eigentliche Malerei, wenn auch mit mangelhaften Farben (nach Plinius blos weiß, schwarz, gelb und rot), kam erst im fünften Jahrhundert vor Chr., im Zeitalter des Perikles zu bedeutenden Schöpfungen. Es entstanden gemalte Hallen und Gemältesammlungen (Pinakotheken). Es zeichnete sich ramals aus Polygnotos von der Insel Thasos (seit 463 vor Chr. in Athen). Er malte die Zerstörung Troias und Odussens in der Unterwelt im Gasthause (Lesche) zu Delphoi, jedes mit 80 bis 100

Figuren. Mit seinen Schülern Miton und Banainos, bem Bruber bes Pheidias, betheiligte er sich vorzüglich an ben vier großen Brachtbilbern ber Stoa Boifile in Athen: ber Amazonenschlacht, bem Rampfe bei Dinoe (mit Argos gegen Sparta), ber Zerstörung Troias und bem Siege bei Marathon\*). Miton aus Aigina malte bie Argonauten, die Thaten des Theseus und andere Mythen. Apollodoros, ber "Stiagraph", foll ben Binfel erfunden und die Bertheilung von Licht und Schatten eingeführt haben. Sein Schüler mar ber große Beuris aus Berakleia in Unteritalien, am Anfange bes vierten Jahrhunderts vor Chr. Ihm gelang die berühmte Helena im Tempel ber Bera zu Aroton, eine gefeierte Benelopeia u. j. w. Grofartige bistorische Gemälbe, wie die der älteren Maler, waren nicht seine Sache. Sein Zeit= genoffe und Nebenbuhler Parrafios aus Ephejos foll aus Runftler= stolz in Burpur und Krone aufgetreten sein. Bon ihm wird ber Kampf um bes Achilleus Waffen genannt, ber aber im Wettstreite mit Timan = thes aus Samos ober Sikon unterlag, mahrend er bagegen bie von lebenden Bögeln für acht gehaltenen Trauben des Zeuris durch feinen gemalten Borhang überwand. Bon Timanthes preisen die Alten bas Opfer ber Iphigeneia. Bamphilos aus Amphipolis grundete gegen die Mitte tes vierten Jahrhunderts vor Chr. die Malerschule von Sithon, welche fich burch mathematische Genauigkeit in ber Zeichnung hervorthat.

Eine neue Blütezeit ber hellenischen bilbenben Kunft sah bas Zeitalter bes großen Alexander, bas uns weiter unten beschäftigen wird.

Ein bedeutender Nebenzweig der griechischen Malerei war die Fertigung bemalter Basen, deren Hergang in der Hauptsache mir bereits oben (S. 18 f.) andeuteten \*\*). Die ältesten derselben trugen blos allerlei Figuren aus geraden und krummen Linien, Sterne, Blumen, Rosetten, dann Bögel und andere Thiere, Wundergeschöpfe, wie Greife, Ssingen, Sirenen, Fischmenschen u. s. w. Man kann in ihnen die Nachahmung assprischer Muster nicht verkennen. Griechisch wurde dieser Kunstzweig erst durch die Einführung der reinen menschlichen Gestalt, neben welcher die fantastisch-orientalischen Figuren mit der Zeit zurücktraten und endelich verschwanden. Es entstanden Umzüge, Kampfscenen, mythologische Darstellungen, Genrebilder u. s. w. Man fügte ihnen Inschriften bei, stets in dem Dialekte des Fadrikortes. Die umsangreichste Produktion dieser Werke war in der Landschaft, welche sich überhaupt in klinstelerischer Thätigkeit auszeichnete, in Attika. Den Inhalt der Inschriften

<sup>. \*)</sup> Göttling, die Nationalgallerie der Gemälbe und die Stoa Poifile in Athen, in dess. gesamm. Abhandl. aus b. klass. Altert., München 1863. II. S. 133 ff.

<sup>\*\*)</sup> Jahn, bie griech. bemalten Bafen a. a. D. G. 307 ff.

bilbeten Zurufe, welche ben Gebrauch ber betreffenden Gefäffe verrieten, 3. B.: "Sei gegruft und trint' mich aus", auch Gespräche verschiebener Art zwischen ben abgebildeten Personen, bann bie Namen ber letteren, auch wenn fie gang befannte Götter und Beroen vorstellten, die Namen ber Maler und Fabrikanten, wobei oft das Gefäß als sprechend er= ichien, 3. B. "Euphronios hat mich gemacht und gemalt," ferner Lobpreisungen ber Schönheit gewiffer Madden ober Junglinge, auch mitunter ohne beren Namen, endlich unverständliche Busammenftellungen von Buchstaben, vielleicht Gebeimschrift ober Fabritzeichen. Bemerkungen, welche an den Namen des Besitzers anknüpften, z. B. "Rephisophon gehört die Schale, wer sie zerbricht, zahlt eine Drachme, weil sie ein Geschent eines guten Freundes ift," ober "ich bin ein Salbenfläschchen ber Tataia, wer mich stiehlt, ber erblinde", und bergleichen waren nicht gemalt, fondern fpater vom Besiter eingetratt. Dies gilt auch von Bemerkungen über ben Breis u. f. w. Die bemalten Basen hatten im Altertum eine ungeheure Berbreitung, nicht nur in allen griechischen Städten, Inseln und Rolonien, sondern auch bei nichtgriechischen Bölfern, namentlich in Sicilien, Unteritalien, Etrurien, Lyfien u. f. w.

#### D. Die mufischen Künfte.

Wir kommen zu den Kilnsten, welche den Hellenen das Leben ersheiterten und ebenso, wie sie ihren Götterdienst schmidten, aus dem sie entsprossen waren, in ihnen auch vaterländische und freiheitliche Gefühle hegten und pslegten. Diese Künste bildeten den eigentlichen Gipfelpunkt des hellenischen Lebens; während die disher betrachteten todtem Stosse eine lebenvolle Form gaben, nahmen sie auch den Stoss aus dem Leben selbst, — die Menschen boten denselben in eigener Person dar, und während die Statuen und Gemälde stumm blieben, verherrlichten die Darsteller der musischen Künste, die zugleich deren Material waren, ihre Kunstleistung durch den Zauber der menschlichen Stimme. Darum waren auch diese Künste das ausschließliche Gebiet der den Werken der Kunst überhaupt vorstehenden Göttinnen, der Musen; sie alle lassen sich auf die drei das Schöne im lebenden Menschen darstellenden Künste, Ton-, Tanz= und Schauspielsunst zurücksühren (oben S. 124) und ihre Beziehungen zu Wissenschaften und Dichtarten sind spätere und künstliche.

Die Tonkunst, eigentlich die vorzugsweise musische Kunst (povoun), war außer ihrer das Leben in verschiedenen seiner Lagen verschönernden Eigenschaft auch, wie wir (oben S. 26) gesehen, eines der wichtigsten Bildungsmittel für die hellenische Jugend, namemlich als höhere Ergänzung der Gymnastik.

Den Hellenen war die ganze Welt Musik, d. h. harmonisches

Zusammenwirken ter verschiedenen in ihr lebenden Elemente, so anch die einzelnen Theile der Welt und Seiten des Lebens, der Staat, die Familie, die Religion, die Weisheit, die Runst selbst, ja jeder Tempel, jedes Haus und jedes Buch. Die Musik war daher in älterer Zeit eines mit der übrigen geistigen Thätigkeit, besonders aber mit der Dichtetunst. Götter (Hermes u. A.) und Heroen (Orpheus, Linos u. A.) galten als die Vorbilder im Reiche der Töne. Die Dichter brachten in der heroischen Zeit als Sänger (dockol) ihre Gedanken zugleich in Wort und Ton und sangen so vor den Königen und Fürsten zur Lyra. Auch mit dem Tanze war die Tonkunst, namentlich mittels der Hirtensstöte, untrembar verbunden.

Unter ben Hirtenvölkern auf ben Bergen hatte bie Runft ihre Anfänge, im asiatischen Phrygien und im europäischen Arkadien. der afiatischen Seite erhielt sie zuerst höhere Ausbildung, und man nannte die den Griechen bekannten Tonarten nach fünf Abtheihungen ihrer Stammesgenoffen in Rleinafien: Die dorische (tieffte), phrygische (mittlere) und libbifche (bochfte), sammt ben zwei Ubergangen, ber aiolijchen und ionischen Tonart. Mit tieferer, man könnte sagen wissenichaftlicher Behandlung ber Tontunft gingen die musischen Wettkämpfe bei ben Festspielen Sand in Sand. Als älteste Dichter und Sanger werben u. A. Arion, Mimnermos, Alkaios, Simonides, Binbaros, Thrtaios und die gefeierte Sappho, als Begrunder wissenschaftlicher Tonkunft Terpanbros aus Lesbos in Mitte bes fiebenten Jahrhunderts vor Chr. genannt. Er zeichnete die Bolksmelodien auf und setzte homerische Berse, wie angeblich auch die luturgischen Gesetze in Tone. Seinem Zeitgenoffen Archilochos werben manche Berbefferungen in der Tonkunst zugeschrieben. In der Folge scheinen fich Dicht= und Tontunft nach und nach getrennt zu haben, indem bald nach Obigen Mehrere, wie Aristonitos, Kleon, Philotas u. A., als blose Musiter erscheinen. Hundert Jahre nach Terpandros schrieb Lafos aus Bermione, ber Lehrer bes Binbaros, bas erfte theoretische Werk über Musik. Der Philosoph Bythagoras nahm großen Antheil an ber Welt ber Tone und seine Lehre von ber Sarmonie ber Spharen zeigt, welche Wichtigkeit er ber Musik zuschrieb. In ähnlicher Weise, wenn auch mit mehr Beidrantung auf bas thatfachlich Gegebene, ichentten Platon und Aristoteles diefer Runft ihre Aufmerksamkeit.

In der ältern Zeit wurde beinahe nur im Chore gesungen. Später aber, namentlich während des peloponnesischen Krieges, wurde die Tontunst immer gezierter; die einzelnen Stimmen hoben sich aus dem Chore heraus und in den Dithyramben suchte man das Rollen des Donners, das Rauschen des Wassers und Thierstimmen nachzumachen. Auch kamen leichtfertige Tanzrythmen auf.

Bon ber Beschaffenheit ber Stimmtontunft, welche größtentheils

mit der Dichtkunst zusammensiel, ist nicht viel bekannt, mehr von der Tonkunst mit Tonwertzeugen, welche bald für sich allein, bald zur Begleitung der menschlichen Stimme gesibt wurde.

Der Tonwerkzeuge gab es hauptsächlich zwei Klassen: Saitenund Blase-Instrumente. Die ersteren wurden sämmtlich nicht gestrichen, sondern mit den Fingern gespielt, disweilen auch mit dem Plektron (aus Metall, Holz oder Elsendein) geschlagen, das man an einem langen Bande trug. Das Instrument hing ebenfalls an einem Tragriemen. Die Saitenwerkzeuge hatten drei Hauptsormen: Kithara oder Phorming, Lyra und Trigonon. Die Gestalt der Lyra ist bekaunt, sie erlitt aber verschiedene Abweichungen. Die Arme waren von Ziegenhörnern gebildet, der Schallkassen, aus welchem sie hervorragten, undestimmt aus was, der Sage nach ursprünglich aus einer Schildkrötenschale. Wie die Lyra von Hermes, so sollte die Kithara von Apollon ersunden sein. Der Schallkassen derselben war aus dünnen Holz-, Metall- oder Elsendeinplatten gebildet und durch zwei hohle Arme verlängert\*).

Die Kithara ist kunswoller als die Lyra, daher auch wol jünger; jene diente mehr zu Aufflührungen an Festen, diese zum Unterrichte der Jugend und zum Bergnilgen. Das Trigonon war der modernen Harse ähnlich und hatte mehr Saiten als die Kithara und Lyra, welche beis den zwischen drei und sieden solchen schihara und Lyra, welche beis den zwischen Krieges, als die Musik schwankten. In der Zeit des peloponsessischen Krieges, als die Musik schwankten. In der Zeit des peloponsessischen Krieges, als die Musik schwankten und aufregend wurde und ihre alte Einsachheit verlor, versuchten die Dithyrambiker Phrynis und Timotheos auch eine größere Anzahl Saiten einzusühren, die ihnen aber in Sparta von Amtswegen abgeschnitten wurden. Außerdem gab es noch mehrere Nebens und Mischsonnen der Saiteninstrumente.

Die zum Blasen eingerichteten Tonwerkzeuge hatten die brei Hauptformen der Springen oder Rohrstöten, aus mehreren verbundenen Pfeisen sis neun) bestehend, der Adol, welche den Klarinetten und Oboen ähnlich waren, einsache oder doppelte Röhren (letztere sir die tieseren und höheren Töne) aus Schilf, Holz, Bein oder Elsenbein, mit Mundstücken und Seitenöffnungen, bisweilen auch durch eine Mundsbinde an den Kopf beseistzt, — und der Salpingen oder Trompeten. Nebensormen des adds waren die selten vorkommende Quer- und die Sachseise, der Trompeten die Hörner. Bei Tänzen und lärmenden Mysteriengebräuchen kamen auch Klappern, Becken und Pauken in Answendung.

Der Tanz wurde schon in der heroischen Zeit in bedeutender Ausbildung gelibt. Während der ganzen Dauer griechischer Kultur biente er niemals, wie in der Neuzeit, zum eigenen Bergnügen, sondern zur

<sup>\*)</sup> Guhl und Roner, Leben ber Griechen und Römer, G. 238. 240. Denne-AmRhin, Aug. Rulturgeichichte. II.

Darstellung von Gefühlen, Zuständen und Handlungen vor Zuschauern. Dadurch, daß die Tanztunft, bei den Griechen Orchestik, zugleich ein Element des Kultes war, blieb sie frei von sinnlichen Ausschweifungen. Mit der Gymnastik und kriegerischen Übungen hingen zusammen die Waffentänze, unter denen die Phrriche der beliebteste war; sie stellte die Bewegungen des Angriffs und der Bertheidigung in Fechterstellungen dar\*). Großartiger aber wirkten die friedfertigen Reigen an den großen Göttersesten, welche sehr verschiedene Gestalt annahmen. Es gab gymnastische Festänze von Männern und Knaben, Kettentänze von Ilngelingen und Jungfrauen. Aus Keden und Gesängen, die sich in diese Reigen mischten, entwickelte sich das Schauspiel, wovon des Zussammenhangs wegen in Berbindung mit den Theatern und der dramatischen Dichtung die Rede sein wird.

# Zweiter Abschnitt.

# Die Dichtung.

### A. Das Epos.

Derfelbe Sinn für Schönheit und Runft, burch beffen Antrieb die Sellenen in Erz und Marmor sangen, auf der Lyra dichteten und den eigenen Rörper in ber Orcheftra jum Runftwerke umschufen, bemährte sich auch in ben Werken, mit welchen sie bie Worte ihrer Sprache zu künstlerischen Thaten formten, die durch ihren Reichtum und Wollaut und die Art ihrer Bildung und Zusammensetzung zur Dichtung ge= schaffen erscheint. Wie in ber bilbenben und musischen Runft, wo sie Organe und Stoffe ber Natur zur Außerung ihrer schönen Gebanken und Gefühle verwendeten, folgten sie auch in der Dichtung, wo diese Außerung durch symbolische Bilber ber Gedankenwelt ihren Weg nahm, einem natürlichen Triebe, der ein Kind ihrer eigenen Schönheit und berjenigen ihres wundervollen Landes war. Der aus dieser Berbindung hervorgehende fünftlerische Formensinn wurde ben Griechen so sehr eigen, baß er ihnen nicht nur keine Last auferlegte, sondern ihnen sogar gleich= bebeutend mit Freiheit wurde. Was sie aus bem Schatze ihres Kühlens und Denkens bichteten, erhielt baber bieselbe erhebende und gewinnende und für alle Zeiten anziehende begeisternde Form wie bas, mas fie unmittelbar ber Natur abgelauscht hatten.

<sup>\*)</sup> Guhl und Koner a. a. D. S. 331.

Der Ursprung ber hellenischen Dichtkunft lag baber, weil in ber Natur, schon in ben ältesten Zeiten bes Bestandes einer griechischen Nation. Ja bie Sage bes Schrifttums berfelben reicht fogar in nebelgraue Fernen, in welchen ein hellenisches Bolt noch gar nicht bestand, in Zustände eines Uberganges von affatischen in europäische Wohnsite zurud, und zwar beutet sie auf ben Landweg biefes Überganges (oben In Thrake, welchen Landstrich die auf trockenem Wege auswandernden Boreltern ber Hellenen durchziehen mußten, tauchen bie ältesten Namen auf, — freilich blose Namen, — an welche sich bich= terische Thaten in ber Sprache von Hellas knupfen, wie Thampris, Orpheus, Linos, Eumolpos u. a. Man findet thrakische Spuren, b. h. nicht vom spätern barbarischen Thrakervolke, sondern von in Thrake zu uralten Zeiten einheimischen Sellenen, Spuren, die fich auf griechifche Dichtfunft beziehen, vom Rorben ber burch Makebonien (Bierien), burch die Gegend des Olympos und dem Bindos entlang bis zu den Landschaften am Helikon, Barnassos und Leibethron mit ihren beiligen Quellen und Grotten, ja noch weiter bis nach Eleufis vor ben Thoren Athens und bis nach biefer sangreichen Stadt felbst (burch Eumolpos und bes Orpheus Schiller Musaios). Es ift bies namentlich nach ber Berbreitung bes Aultes Apollons und ber Musen und Chariten, sowie ber Musterien zu beurteilen. Doch, bas alles find nur nebelhafte Namen, mit welchen sich zwar theilweise uralte Erinnerungen verknutfen (wie Homeros und Hefiodos ben Klagegesang um Linos, eine Gestaltung bes ihrischen Abonis, kannten), theilweise aber willkurlich spate Erzeugnisse ber hellenischen Rultur beehrt wurden. Wirkliche Werke bichterischer Einbildungsfraft in hellenischer Sprache, beren Alter über basjenige ber Blutezeit griechischen Lebens hinauszuseten ift, seben wir nicht auf jenem Landwege aus Asien nach Europa, sondern vielmehr in einer aus letterm Erbtheil her nachträglich rudwärts besiedelten Gegend bes erftern auf-Dort waren es gewiß die mit biesen Rudwanderungen verbundenen Ereignisse, welche, mogen sie nun mit ber Eroberung einer Stadt Ilion verbunden gewesen oder die Erinnerung an eine folche That wachgerufen haben, zu einer Erregung ber Geister und damit zu schöpferischer Gestaltung von Sagen in bichterischem Gewande Anlag boten. Dichter und Sanger in einer Berfon (aosdol) maren es, welche an ben Fürstenhösen, sich selbst mit bem Saiteninstrumente (Phorming ober Kitharis) begleitend, ihre Gefänge vortrugen, wie Phemios und Demodokos in ber Obuffeia, und fie bem Gedachtniffe ber Buhörer fo tief einprägten, daß schriftliche Aufzeichnung noch geraume Zeit kein Bedürfniß mar. Mit jenen Wanderbegebenheiten murbe bie Religion ber Hellenen, wie sie sich ansgebildet hatte, in Berbindung gebracht und jo die Baterlandsliebe und das Stammesbewußtsein fowol durch die gemeinsame Erinnerung, als burch ben gemeinsamen Glauben genährt und erhoben. Beibes verschmolz aber geradezu zu einem Ganzen in ber helbenhaften Uberlieferung, und diese wurde benn auch der Haupt-

inhalt ber ältesten epischen Dichtung.

Der Schönheitsstinn und die Formgewandtheit des hellenischen Bolkes bedingten schon früh die Formschönheit und sprachlich-ruthmische Anordnung dieser alten Heldengesänge, sowie die Manigsaltigkeit des dichterischen Sprachmaßes in den verschiedensten Dichtarten überhaupt, was eine durchaus ursprüngliche Ersindung der Hellenen ist, indem den morgenländischen Kulturvölkern jedes strenge und zugleich schöne Zeitmaß der Sprache fremd und nur eine ferne Ahnung von sprachlicher Zucht der Dichtung eigen war, die daher auch bei ihnen den Charakter einstöniger Despotie und nicht densenigen europäisch griechischer Freisheit trug.

In den griechischen Rolonien Kleinasiens war es demnach, wo eine in der Form und im Inhalte selbständige hellenische Dichtung zuerst ihre Schwingen entfaltete. Begunftigend wirfte auf biefen Umftant die Bolhabenheit ein, welche sich die dortigen Klisten- und Inselstädte, wie Smyrna, Kolophon, Miletos, Chios, Samos, Rodos u. a. durch Schifffahrt, Handel und Gewerbefleiß errungen hatten. Namentlich mar bies bei ben Joniern ber Fall, wenn auch die ersten Helbendichtungen eine Schöpfung ber Aiolier und Achaier gewesen zu sein scheinen. Jonier war vorzugsweise die Erbschaft ber Phöniker, Die Seeherrschaft im Mittelmeer übergegangen und bazu hatte fich bie im Pontos gefellt. Durch ihre klihnen Fahrten kannten sie die damalige Welt vom Mil bis zum Roban und vom Tanais bis zum Batis, und erweiterten baburch ihren Gesichtsfreis und ihre Kenntnisse. Die Bekanntschaft und Beruhrung mit bem Luxus ber morgenländischen Reiche und mit bem Bomp ber bortigen Götterdienste regte bie Beister und Gemilter auf, und während dabei die alte Kraft und Einfachheit des heimischen Bolkstums Schaben litt, verfeinerte fich bafilr bie Auffassungs= und Darstellungsagbe und wurde durch eine Külle bunter Bilber und Borftellungen der lebendige Geist angefeuert, sich in der Meisterschaft der Tone und Worte zu üben und auszuzeichnen. Unter biefen Berumftandungen entibrang aus bem himmlischen Muthos ber Gotter und bem irbischen ber Volkshelden das griechische Epos. Die ältesten Sänger besselben sind namenlos: denn das Volk selbst bichtete querft, ohne es zu beabsichtigen. Religioje Boltsversammlungen mit Wettgefängen begunftigten die Schöpfung ber ersten Belbenlieber.

Die ältesten solchen, welche wir kennen, sind, was ihren Ursprung betrifft, noch stets ein Rätsel. Es glänzen vor uns zwei riesenhafte Helbengedichte, ohne irgend ein bekanntes Borbild, eine völlig ursprung-liche Schöpfung des Geistes der asiatischen Hellenen und eine unsterbeliche Leistung, die noch jetzt ihre Wirkung mächtig und unwiderstehlich

äußert. Das eine ber beiden Werke stammt aus dem Kreise der die Eroberung Troias erzählenden Sagen, das andere besingt die ursprüng- lich mit dieser That nicht zusammenhängenden Irrsahrten des Odussens. Ihren Bersasser nennt die Überlieserung Homeros. Nach der Ansicht Mancher wäre dieser Name nur die Personisitation einer Sängerschule, der Homeriden auf Chios, während Andere seine Person zu retten suchen\*). Bon letzterer wissen wir nichts zuverlässiges, die Angaben über seine Zeit schwanten zwischen dem zwölsten und neunten Iahrshundert vor Chr. und etwa zehn Städte in Europa und Asien stritten sich um seine Geburt. Es ist jedoch ansgemacht, daß die beiden Meisterwerte in Ionien entstanden, wahrscheinlich um 900 vor Chr., etwas über hundert Jahre nach David und Zarathustra.

Die Art ber Entstehung beiber Werte ift ein Gegenstand lebhaften Streites. Begen bie von vielen bebeutenden Belehrten verfochtene Liebertheorie, nach welcher fie blos Sammlungen ursprfinglich für sich entstandener und nachher aneinander gereihter Lieber wären, spricht nicht nur ber Mangel au einem Nachweise hierfur, sondern ebenso sehr ber einheitliche Charafter beiber Werke. Allerdings find sie nicht so ent= standen, wie sie vorliegen, sondern jedes von ihnen hat einen Rern, welcher von einer Sand herrfihrt. Allerbings mogen zu biefer Arbeit ältere Einzellieder als Material gedient haben, aber von fehr knappem, einfachem Gepräge, so daß fie nicht mehr aus dem Rusammenhange gesondert werben konnten \*\*). Mit ber Zeit murben bann jene Kerne von jungeren Dichtern überarbeitet, ergangt und fortgesett, bis fie bie Gestalt erhielten, in der sie auf uns gelangten. Manche ursprüngliche Theile gingen babei auch wol verloren und wurden burch andere von verschiebenem Werte erfett und zwar oft auf ungeschickte Beife.

Was das Verhältniß der beiden Gedichte betrifft, so ist die Isias wol ohne Zweisel das ältere, weil eine einfachere Zusammensetzung verratend, die Odosseig das neuere, weil kunstvoller gefügte. Beide aber bieten so wesentliche Verschiedenheiten dar, daß sie in ihrem Kerne nicht den nämlichen Berfasser haben können. Die Isias ist voll Leidenschaft, die Odosseig und gemessen. Dort wilde Kämpse und blutiges Kingen, hier eine wundervolle Märchenwelt, reich an Abenteuern, abswechselnd mit idhulischen Schilderungen ans der Heimat des Helden werd, und die Sprache ist in beiden Werken abweichend, und dasselbe ist der Fall mit manchen Einzelheiten in den geschilderten Sitten und Gesbräuchen. Die Odosseis hat entwickeltere geographische Begriffe und

<sup>\*)</sup> Bernharby, Grundrif ber griech. Literatur, 4. Bearb. I. S. 293 ff. 3. Bearb. II, 1. S. 129 ff. Bergt, griech. Lit. Gefch. I. S. 440 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bergt a. a. D. S. 521 ff. \*\*\*) Bergt a. a. D. S. 727 ff.

mythologische Anschauungen; namentlich zeigt fie die in der Ilias nach Barteien gespaltenen Bötter in voller Gintracht, aber auch ben Menschen ferner gerudt, nicht mehr auf bem Berge Olymp, sonbern im Himmel, und nicht mehr felbst in bas Schicffal ber Menschen einareifent, sonbern burch Mantit wirtend. Beibe Werke ignoriren einander gegenseitig und haben eine verschiedene Anlage. Die Ilias hat den Charafter einer Episobe, die in ein größeres ben ganzen troischen Krieg umfassenbes Wert zu gehören scheint; bie Obuffeia aber tritt vollkommen felbständig auf, ift weit einheitlicher und besitt nur einen Belben an Stelle ber vielen, welche bas ältere Gebicht glänzen läft. Doch haben beibe Werte in ben augenscheinlich später eingefligten Theilen manches Gemeinsame, so bag bie Erganger und Fortsetzer beiber einer gemeinsamen Schule angehört zu haben scheinen. Einig find beibe Werke überhaupt in ber Schönheit ber Sprache, welche namentlich burch bas vom hellenischen Epos angewandte Zeitmaß bes herameters begunftigt wird, indem basfelbe zugleich Manfik und Tanz in die Sprache bringt und biese gleich bem Marmor zum Kunftwert ausbilbet. Daber bas ichone Daghalten und die klaffische Ruhe und Ordnung, burch welche Eigenschaften fich bas griechische Schrifttum in seiner Blutezeit so febr auszeichnete. Unermeglich war ber Ginflug, ben auf lettere die unvergänglichen Schonheiten ber ewig jungen und frischen Someriben-Werke ausübten. Dichtung und Wahrheit verschwistern sich in denselben fo, daß letztere in dem Gesichtstreise bes Bolles, für welches sie geschrieben sind, burch erstere gar nicht beeinträchtigt erscheint, weil Alles bem Glauben und Fühlen biefes Bolkes und zugleich seinem Leben und Treiben in ber Natur seines Landes entspricht, immerhin mit Rucficht auf die verschiedenen Zeitpunkte, aus benen die Rufate und Ginschaltungen ftammen. Namentlich aber überrascht und ergreift die tiefe Menschen= und Seelenkenntniß, welche die Berfasser an ben Tag legen. Die homerischen Gefänge waren daher das Entzücken der hellenischen Welt bis in die Reit ihrer Entartung; fie waren bie Bibel ber Griechen, und es ift bezeichnend für ben ber Freiheit und Schönheit stets offenen Sinn und Beist bieses Boltes, daß es feine lehrhafte ober gar muftisch-dunkle, sondern eine farbenreiche, lebendige, helle und allgemein verständliche Bibel hatte, eine Bibel, um beren Offenbarung es sich nicht zu streiten brauchte, weil man über ben Namen bes Berfaffers einig geworben mar und an femer Begeisterung burch die Göttin bes Gesanges Riemand zweifelte. Reine ber zehn Bibeln ber Menscheit \*) kann sich rühmen, so ungetheilten Beifall gefunden zu haben, namentlich bei Menschen verschiedener Religion,

<sup>\*)</sup> Die ägyptischen Thoth-Bücher, die heiligen Keilschriften, die Kings ber Chinesen, das Tao-te-king des Lao-the, die Bedas, die heiligen Schriften ber Bubbhiften, das Zendavesta, das Alte und das Neue Testament und ber Koran.

wie die Doppel = Dichterhalle Joniens, die keine Bibel sein wollte und boch das Ansehen einer solchen hatte; keine jener Priesterbibeln ift Musterbild für die Weltliteratur, für die Dichtung aller civilisirten Bölter geworben, wie es bie Ilias und bie Obuffeia ftets geblieben find, namentlich jene für alle Kriege-, diese für alle Reiseschilberungen. Doch verbient biesen Ruhm weniger die Riasbichtung, welcher ber er= greifende Schluß mit ber Bernichtung von Priamos Feste fehlt, als bie Erzählung ber Fahrten bes "vielgewandten" Dulbers Dopffens. entflammt fich bie unbebachte Jugend an ben Belbenkampfen im Felbe tes Stamanbros, wol find die Scenen zwischen Agamemnon und Achilleus, zwischen Bektor und Andromache, die Freundschaft bes Patroklos und die Sohnesliebe bes alten Priamos von unverwüftlichem Zauber; allein es wird mit dem Blute der Achaier und Dardaner zu verschwenberisch umgesprungen — bas Ginzelne feffelt, aber bas Ganze spannt und pact nicht. Anders in ber Obhsseia. Wenn wir von ber endlosen Borbereitung bes Gerichtes fiber die Freier absehen, — was gibt es rührenberes, als ben hingebenben Sohn Telemachos, was herrlicheres als die unerschitterliche Treue ber sinnigen Benelopeia, was reizenderes als die Inseln der Ralppso und Rirke, was erschitternderes, als die Fahrt zur Todtenwelt, mas naturwahreres als die Seefturme, was marchenhaft-anziehenderes als das gludliche Land ber Phaiaken? Eingehender als wir es hier konnen, hat Carriere bie Schonheiten ber homeriben-Epen in seiner klassischen Sprache geschildert\*).

Wann die dem Homeros zugeschriebenen Gedichte in ihrem jetigen Bestande vollendet waren, ist nicht mehr auch nur annähernd zu bestimmen. Doch muß bies geschehen sein, ehe bie ersten ber sogenannten Ryflischen Dichter auftraten, beren älteste als Schüler bes Homeros Dieselben suchten bas an helbendichtungen Borhandene zu ver= vollständigen und fligten ihm etwa feit bem Beginne ber Zeitrechnung nach Olympiaten ergänzende Dichtungen im Geiste ber homerischen bei. Bu ihnen gehörten Rreophylos, angeblicher Freund bes Homeros, mit ber Einnahme Dichalias, Arktinos aus Miletos mit ber Aithiopis und ber Zerstörung Ilions, welche bie Ilias genau fortsetten, Stafi= n o 8 ans Rhpros, ungewiß ob Berfasser ber Rhprien, welche umgefehrt die Beranlassung des Krieges durch die Liebesränke der jener Insel beiligen Aphrodite befangen und fo ber Ilias eine Ginleitung gaben, Les ches aus Lesbos mit ber Rleinen Ilias, einer andern Fortsetzung ber Groffen, bann bie Berfasser mehrerer Noorol, b. h. fich um die Obhsseia gruppirender Gefänge von der Heimkehr ber Belben vor Troia und viele Andere, auch mit weiteren als ben troischen Helbenstoffen, 2. B. bem thebäischen Sagentreife, benen bes Theseus, Berakles u. f. w. Alle

<sup>\*)</sup> Die Runft etc. II. S. 51-66.

biefe Dichtungen, welche fich gegenseitig erganzten, ohne übrigens in einer Berbindung unter fich zu fteben, und fich alle huteten, einen Stoff ber homerischen Gebichte zu bearbeiten, werden von den Alten nicht gelobt. scheinen blos gelehrte, bem Bolte nicht geläufige Werke gewesen au fein und find fammtlich verloren. Gin gludlicheres Geschick waltete über ihren Vorbildern und Vorgängern. Lyturgos foll die durch Kreophylos mitgetheilten Befange homers nach Sparta gebracht haben, wo fie grokes Ansehen genoffen, burch Terpandros in Tone gesetzt und an Rampffpielen vorgetragen murben. Beglaubigter ift bas Schickfal ber Homeribenwerke in Athen. Seit Solons Zeit finden wir fie baselbst unter ben Schutz bes Staates gestellt. Der große Gesetzgeber ließ fie burch wandernde, ohne Gefang und Musik sprechende "Rapsoben" getreu nach einem amtlich anerkannten Texte vortragen. Der Tyrgnn Beisisftratos ließ benfelben burch einen Ausschuß von vier Dichtern, barunter Onomakritos (oben S. 171) ber Borfitzende mar, priffen und berichtigen. Sein Sohn Sipparchos befahl ben wettstreitenben Rapsoben, an ben Banathenaien größere Abschnitte nach einer bestimmten Reihenfolge vor= So wuchs Homeros ben Athenern wie den Spartiaten in bas volkstumliche Bewußtsein hinein und die Jugend bilbete fich an ben beiben Riefeneben in ben Schulen beran. Das belphische Drakel. bie einflugreichste Anftalt von Bellas, nahm fie zum Mufter feiner Spriiche. Ja fie murben mit ihrer hellen Weltanschauung und Lebens= weisheit die Grundlage ber hellenischen Philosophie, Beredsamkeit, Geschichtschreibung und Landeskunde, wie der spätern Dichtkunft, des Theaters und der bilbenden Rünfte, die bem Bater der Boefie ihre Stoffe ent-Auch knupften sich an ihn die ersten Anfänge literargeschicht= licher und grammatischer Forschung an.

Weit jüngern Ursprungs als die beiden großen homerischen Gedichte sind die den Namen Homeros tragenden Hymnen und die die Ilias parodirende Batrachomyomachie (lettere wahrscheinlich im 5. Jahrhundert

vor Chr. entstanden).

Der Homerischen Dichtung steht in der ältesten Zeit dichterischen Schrifttums der Hellenen diejenige, welche den Namen des Hesiodos trägt, gegenstber. Der ionischen Begeisterung stellte sich hier die dorisch-aiolische Rüchternheit, der Liebe zu Rampf, Sieg und Abenteuern die zu den Klinsten des Friedens, dem Kulte der Schönheit und Tapferkeit derjenige der Arbeit und der Hünstlichkeit als unvereindarer Widerspruch zur Seite. Auch die Gedichte des Hestodos sind das Werk Mehrerer, doch waren dies nicht Sänger, sondern Lehrer. In Homeros sehen wir die Wurzeln der hellenischen Volksreligion, in Hestodos die der Musterien. Hestodos lebte wahrscheinlich in Bolotien zu Askra am Helikon, später aber wahrscheinlich in Folge von Misverhältnissen mit seinem Bruder zu Naupaktos im ozolischen Lokris, und zwar wahrscheinlich

etwa hundert Jahre nach der Zeit, in welcher die homerischen Gefänge entstanden, also etwa um 800 vor Chr.

In seinen Bersen tritt uns sein Charafter als ber eines recht= lichen und foliben Sanswirtes, ber aber nicht von bem Aberglauben seiner Zeit frei ist, plastisch entgegen. Das Hamptwert, bas wir unter seinem Namen besitzen, und bem Kerne nach wol sein eigenes, find bie Berte und Tage (fora zal fuegai), in 828 herametern. besteht aus zwei Theilen; ber erste enthält Ermahnungen an bes Dichters Bruder Perfes, der ihn übervortheilt, sowie Borwurfe gegen Die Richter, Die bemselben Recht gegeben, woran fich, als illustrirende Beispiele seines Ungemaches, die Mythe von Prometheus und Pandora (oben S. 115 f.) und die Sage von den Weltaltern, sowie eine Kabel knüpft. Der zweite Theil ist eine Enkyklopädie der Landwirtschaft jener Zeit mit allen ihren meteorologischen, technischen, ökonomischen und religiösen Beziehungen. Den Schluft bilbet eine abergläubige Bertheilung ber verschiedenen menschlichen Handlungen auf die Tage bes Ralenders. Illingern Ursprungs und dem Hesiodos vielfach, wenn auch nicht mit ftichhaltigen Grunden abgesprochen ift die Theogonie ober bas Lieb von ber Entstehung ber Welt und von ben Göttergeschlechtern in 1022 herametern, eine der bebeutenbsten Quellen (und bie attefte aeordnete) filt die Renntnif der Borstellungen, welche die Griechen vom Ursprunge ber Dinge hatten. Das kleinere falfchlich bem Befiodos qu= geschriebene Gebicht vom Schilbe bes Herakles ift in schülerhafter und geschmackloser Weise ber Beschreibung bes achilleischen Schildes in ber Ilias nachgebildet. Auch die hesiodischen Gedichte wurden von bes Beifistratos Gelehrtenausschuß durchgesehen und berichtigt, wie die homerischen; benn auch fie fibten einen bebeutenben Einfluß auf bie griechische Aultur aus, wobei es nichts ausmachte, daß Kriegsleute sie als eine Bauerndichtung verachteten. Namentlich wurden bie eingestreuten Spriiche, Rätsel u. s. w. höchst volkstilmlich. Aber auch die Philosophen ehrten ben ältesten Rosmogonen sehr hoch und die Mythologen betrachten ihn als Bater ihrer Wiffenichaft \*).

Bebeutende Nachfolger im Epos hatten beide Schulen nicht. Den meisten Ruhm genoß Panhasis aus Halitarnassos, Better oder Oheim bes Herodotos, Berfasser einer Herakleia in vierzehn Büchern, wovon wir wenige Bruchstlicke haben, die aber ein bedeutendes Talent verraten. Den ersten kühnen Bersuch, den epischen Stoff aus der Zeitgeschichte zu greifen, wagte des Herodotos Freund Choirilos aus Samos in seiner Persika oder Perseis, welche den Sieg der Hellenen über Kerres besang und in Athen öffentlich vorgelesen wurde. Aber alle diese dichterischen Epigonen konnten neben dem ewig jungen und stets volkstümlich

<sup>\*)</sup> Bernhardy a. a. O. II. 1. S. 282. Bergt a. a. D. S. 1022 ff.

bleibenden Homeros nicht aufkommen. Die Nation hatte sich ihren Lieblingsdichter gewählt und behielt ihn, fest im Glauben an seine Person
und die Einheit seiner Berke. Man meinte in der ganzen Zeit griechischer Kultur nur Homer, wenn man von dem "Dichter" (ποιητής)
sprach. Daher waren denn auch die homerischen Dichtungen von so
großartigem Einslusse auf die Kultur der Hellenen. Doch war dies
weit nehr bezüglich der Isias der Fall, als der Odhsseia; erstere blied
das Lieblingsgedicht und Achilleus der Lieblingsheld der sitr ihre Nationalität und deren Borrang unter den Bölkern, sowie für den Kampf
der Abwehr gegen und um die Obmacht in Borderasien begeisterten
Griechen. Ja sie war nicht der unbedeutendste Antrieb für den an
Homer gebildeten und dem Peleiden nacheisernden Alexander, das Land
zu züchtigen, das den Griechen so viel ter Unbill angethan.

#### B. Die Elegie und das Melos.

Wie das Epos aus der Mythe, so entstand bei den Griechen die Dichtart, welche ber heute sogenannten lyrischen entspricht, aber mehr als diese umfaßt, aus dem Götterdienst, und zwar in unzertrennlicher Berbindung mit der Tonkunft und sehr oft auch mit der Tangkunft (oben S. 192 f.). Das hauptfächlich babei in Anwendung kommende Tonwertzeug war die Spring oder Hirtenflöte (oben S. 193), beren Beimat in Afien und zwar im Berglande Phrygien lag, die aber nach ihrer Aufnahme in Europa hauptfächlich ein Eigentum bes borischen Stammes wurde, namentlich in Argolis, Lakonien, Rreta und in ben borischen Rolonien Siciliens und Italiens. Die Jonier hatten bas Epos geschaffen, die Dorier wurden Bater der musischen Dichtkunft. haben sich ächte Bolkelieber aus alter Zeit erhalten, wie z. B. ein ben Frühling feierndes "Schwalbenlied", welches in Rodos von Knaben gesungen wurde, die mit einer Schwalbe von Saus zu Saus zogen und Gaben einsammelten, wie noch jett in Griechenland geschieht. haben wir auch ein altes Erntelieb aus Samos und mehrere andere. Das gesangreiche Bolf hing biefer seiner Luft bei jeter Berrichtung nach und befag baher einen großen Schat ichoner Bolfelieber, barunter auch Tang= und Liebeslieder, sogar Rauberlieder zu abergläubigen Aweden, so auch Sprüche auf alle Lebensverhältniffe, Räffel, Sprüchwörter u. f. w.

Es gibt kaum einen schärfern Gegensat, als ben zwischen ben beiben Dichtarten: Epos und Melos, Wort und Gesang. Derselbe würde baber ber Kulturgeschichte große Schwierigkeiten bieten, wenn er nicht burch Übergänge ober Zwischenstufen vermittelt ware. Diese Bermittelung ist namentlich bewirkt burch die Elegie. Dunkel ist der Ursprung derselben; gewiß ist nur, daß sie zugleich mit dem Penta

meter entstand, biefem gewiffermagen weiblicher gearteten jungern Bruder des Herameters, dessen harte und strenge Alleinherrschaft durch die Beigesellung eines ihn schon erganzenden und mit ihm ein anmutiges Baar bilbenben Elementes gemilbert wurde. Natürlich entstand ber Bentameter im Baterlande bes epischen Herameters, in Jonien, und zwar hielt biese weichlichere und gefälligere Ausbildung bes bichterischen Zeitmaßes mit ber Entwidelung bes Aufwandes und Wollebens in ben handeltreibenden und seefahrenden Städten jenes Landes gleichen Schritt. Die Elegie ersetzte ben Joniern bas borische Melos und wurde ihnen bie passende Form für subjektive bichterische Stimmungen, wie für patriotische Außerungen, turz, für bie ber Breite und Feierlichkeit bes Epos entfliehenden Gefühle, endlich auch für Sinnsprüche moralischen und belehrenden Inhalts, dies besonders in Athen, wohin die Elegie aus Jonien auch manberte. So murbe biefe Dichtform hochst volkstuntlich; aber sie verlor damit an Kunstfertigkeit und zersplitterte bie ihr fich widmenden Kräfte. Neben dem elegischen Zeitmaße waren jedoch auch andere folde aufgetaucht, namentlich bas iambifche, welches bie bebeutenderen Elegiter noch neben bem Distichon übten; bisweilen tam noch ber trochäische Tetrameter bazu. Als altesten Elegiker nennt bie Uberlieferung ben Rallinos aus Ephesos, in unbestimmter Zeit lebend; weit bedeutender ist aber Archilochos aus Baros um 700 vor Chr., ein rechter Abenteurer, fowol Krieger und Seefahrer, als Politiker und Sänger. Er trat mit ber Lyra in ben Chören ber Westspiele auf und weckte mit ber Rühnheit, Freimutigfeit und Leibenschaft seiner humnen Die Begeisterung bes zuhörenden Boltes. Frisch griff er ins Leben und war baber ein wirklicher Dichter ber Nation. Aber feine Jamben waren gefürchtet, wenn er die Rache für erlittene Beleidigungen in seinen Saiten ertonen ließ, wobei er so weit ging, daß er in ben Schmähgedichten gegen ben Bater, ber ihm bie Tochter verweigert, bie anftöfigften Bilber zur Bermendung brachte. Auch war er einer ber ersten Fabel-Rach seinem Tobe in einer Schlacht wurde er in seiner Beimat als Heros verehrt und sein Ruhm überdauerte ihn weit; namentlich biente ber Stachel seiner Rebe ben Komöbienbichtern zum Muster, wie die Rlarheit und Eleganz, die Reinheit und Manigfaltigkeit seiner Sprache ben Dichtern überhaupt. Simonibes aus Samos, Führer einer Rolonie nach Amorgos, jungerer Zeitgenoffe bes Borigen (erfte Sälfte bes siebenten Jahrhunderts vor Chr.), wetteiferte mit ihm in Borguglich= keit der Sprache und Offenheit des Tones, übertraf ihn aber an sittlichem Behalt und war auch fonft ernfter gestimmt. Sein Bedicht über Die Weiber, eine Barobie ber alten Mythen, besingt bie Schöpfung ber Weiber aus Thierseelen. Des Thrtaios, von unbekannter Hetfunft, jur Zeit bes zweiten meffenischen Krieges, hat fich bie Sage bemächtigt. Daß er bie Sparter im brubermorberischen Kriege mit

Gefängen anfeuerte, mit beren fräftigen Tönen man ben Marsch taktmäßig begleitete, ist kaum zu bezweiseln, ebenso sein Einfluß nachher im Frieden, woraus erhellt, daß er, wenn auch nicht geborener Spartiate (Athener?), doch als solcher eingebitrgert und völlig einheimisch geworben. Seine Landsleute hielten sein Andenken hoch.

Den Höhepunkt ber Blüte erstieg die Elegie in Mimnermos aus Kolophon, dem Flötenspieler, um 630—620 vor Chr., dessen milbe Klänge die Liebe und den Lebensgenuß feiern, während sie die Flucht der Zeit und das Alter beklagen.

Auch der attische Gesetzeber Solon gehört in diese Dichtergruppe burch seine politischen Elegien, welche sowol seine Jugend, als seine mannliche Wirtsamkeit und sein zurudgezogenes Alter schmudten und burch seine Stellung, wie burch ihren Behalt großen Einfluß auf fein Eble Menschlichkeit und reine Sittlichkeit zeichnen fie aus. Bolf übten. Als Spruchbichter ragen bervor: Bhotplibes aus Miletos (540 bis 530 vor Chr.), ein beißender Satiriter, mehr noch aber fein Zeit= genoffe Theognis aus Megara, bortiger Oligarch und im Barteikampfe gegen Thrannis und Demokratie fehr eifrig betheiligt, Berfechter abeliger Rucht gegenüber ber Gemeinheit bes Bobels, wegen bes moralischen Inhaltes seiner Spruche in ber griechischen Babagogit von großem Einfluß, aber auch Berehrer bes Weines und - fcboner Anaben. Den Choliambos, biefen mutwilligen bintenden Bers erfand ber bittere Berächter alles Schlechten, ber körperlich häfliche Sipponar aus Ephefos, Zeitgenoffe ber Borigen, ber manche Begner gur Bergweiflung brachte, aber burch seinen berben und roben Ton wahrer Runst fremb blieb. Nach ihm ruhte der Choliambos zwei Jahrhunderte hindurch. Daß hundert Jahre nach dem Letztgenannten der attische Oligarch und Sophist, ber scheufliche Kritias unter Die Elegiker gezählt werben tonnte, ift ein sonderbares Zeichen ber Zeit.

Das Spos war mit der Kithara nur andeutungsweise begleitet, die Elegie nur mittelbar mit Flötenspiel in Berbindung; die iambische und andere Bersarten des Archilochos hatten bereits eine Melodie, die aber nicht vom Dichter herrührte; innig verbunden waren Wort und Ton erst im Melos, auf welches wir bereits hingedeutet, als das Eigentum der Dorier und Aiolier, wie die Elegie das der Jonier war. Die beiden Stämme, die dassselbe sonach hauptsächlich übten, untersichieden sich darin von einander, daß die Aiolier zum Gegenstande der Dichtung mehr Angelegenheiten des Einzelnen und allgemein menschliche Interessen, die Dorier aber mehr solche der Politif und Religion wählten. Lesbos war dei Jenen, Sparta dei Diesen der Hauptplatz der künstelerischen Bethätigung. Die Sänger beider Stämme gehörten nach Abstunst und Neigung der Oligarchie an und verachteten daher die Volksberrschaft.

Das klimftlerische Melos und das des Bolkes unterschieden sich barin von einander, daß bei ersterm ber Text die Hauptsache mar, wogegen die begleitenden Klinste, Musik und Tang gurudtraten, bei letsterm aber bas Gegentheil ftattfand. Den Anlag jur Ubung bes Delos boten hauptsächlich bei den Doriern die staatlichen religiösen Keste, bejonders zu Ehren Apollons, wo neben dem mit Musik und Tang verbundenen Gesange gymnastische Spiele gehalten wurden. Dies geschah auch an den vier großen bellenischen Festspielen, an welchen die Dorier ja die Hauptrolle spielten. Die Dichter waren in der beffern Zeit fast immer ihre eigenen Tonfeter. Daber weiß man auch so wenig Aber die nähere Beschaffenheit ber melischen Aufführungen, indem die Tonarten natürlich verloren gingen. Auch ber Tanz war durchaus in Ubereinstimmung mit Ton und Wort; nur alle brei zusammen machten die "Harmonie" aus. Der Dichter trat dabei fast gar nicht hervor; er fang nicht von fich, sonbern von Göttern und Baterland und im Namen bes lettern, baber auch bie borischen Meliter meift vergeffen finb.

Die Unterarten bes Melos find folgende: 1) ber Baian, religios= moralisches Chorlied, ursprünglich bem Apollon gewibmet, mit ber Zeit aber an alle Beilsgötter gerichtet, auch außerhalb bes Götterbienstes bei Bastmälern gefungen, bann jum Rampf= und Siegesliebe ber Rrieger geworben und mit Waffentangen verbunden; 2) ber Nomos, auch ein religioses Chorlied mit Instrumentenbegleitung; 3) bas Sporchema, ein heitersinnliches Gegenbild bes ernsten Baian, mit mythologischem Inhalt und äußerst lebhafter Musik, und Tanzbegleitung; 4) ber humnos, ein Götterlobgefang ohne nähere Beschränkung; 5) bie Profodia, ein Lied bei festlichen Aufzugen: 6) bas Entomion, Loblied auf ausgezeichnete Manner, besonders Fürsten und agomistische Sieger (im letten Kall Spinifion genannt), mit der Nebenform des bei Weingelagen gesungenen Stolion; 7) bie Hochzeitlieder: Epithalamien und Hymenaien; 8) das Trauerlied, Threnos, und 9) der Dithprambos, aus dem Rult des Dionpfos stammend, ursprünglich ein Tang mit improvisirten rothmischen Borträgen, in weldem erft später bas wirklich bichterische Element hervortrat, in ber Zeit des peloponnesischen Krieges aber vor der ausgebildetern Musik gurudstehen mußte, Die sich zulett in Schwulft und Brunt verlor. Der Dithyrambos war die Quelle des Dramas.

Unter ben borischen Melikern ist der älteste bekannte ber in Sparta eingebürgerte Lydier Alkman, in der ersten Hälfte des siedenten Jahrhunderts vor Chr. Er war Lehrer der Jungfrauenchöre in Gesang und Tanz, eine harmlose heitere Dichternatur, der Politik und dem Kriege abgeneigt, und schuf in fast allen melischen Arten stets volkstumliche und sangbare Weisen; auch der Humor und die Naturreize spielen eine Rolle in seinen Bersen, welche einst sechs Bilder füllten.

Er blieb das Musterbild borischer Dichtfunft. Stefichoros aus Himera in Sicilien, um 600 vor Chr., erweiterte den Horizont des Melos durch Berwendung der Muthe und sonstiger epischer Elemente, wie er auch (verlorene) Epen dichtete, und wirkte, obschon zurückgezogen lebend, dennoch auf das öffentliche Leben durch seine Fabeln, in denen er vor dem werdenden Tyrannen Phalaxis warnte.

Die Reihe ber aiolischen Meliter eröffnet ber sagenumflossene. Sanger Arion aus Methymna am Ende bes fiebenten und Anfang bes fechsten Jahrhunderts vor Chr., der Urheber des dichterischen Elementes im Dithyrambos; ein (schwerlich achter) Hymnos an Poseidon, in welchem er sich in prächtiger Malerei ber Meergötterschar von Delphinen tragen läßt, gab wol ben Unlaß zu ber Sage von feiner wunderbaren Rettung. Bu seiner Zeit erhob fich auf seiner Beimatinsel eine neue Dichterschule, mit beren Wirken die melische Boesie aus dem religiösen auf das welt= liche Gebiet übertrat. Alfaios aus Mytilene, um 600 vor Chr., ber Führer berfelben, Krieger und Polititer, thätiger Gegner ber bortigen Bolkstyrannen, im Frieden Berehrer ber Liebe und bes Weins, ist ber Schöpfer einer jett noch beliebten Strophe. Dasselbe gilt von feiner Beimat= und Zeitgenoffin und Freundin Sappho, ber größten Dichterin des Altertums und Lehrerin einer weiblichen Dichterschule. Den gegen sie geschleuberten Berleumdungen ("lesbische" Liebe) wiber= sprechen ihre zugleich glühende Liebe und hohen Ebelfinn atmenden Bebichte, namentlich auch ihre bie Ehe keusch feiernben Spithalamien. Sagenhaft ist ihr angeblicher Selbstmord (Sprung ins Meer). In der Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Chr. blüte Ibykos aus Region in Unter-Italien, bekannt burch ben an ihm verübten Raubmord. Seine Berwertung ber Mythe erinnert an Stesichoros, sonst war die Liebe Hauptgegenstand seiner Dichtung, und zwar die Paidophilie. Ibyfos jang auch am Sofe bes samischen Thrannen Bolyfrates, und dasselbe that fein Zeitgenoffe Anafreon aus Teos, ber fein gebilbete Ganger fröhlichen Lebensgenusses, bessen Bild Teos auf Münzen setzte und Athen als Statue auf ber Atropolis aufstellte. Seine Bedichte, in charatte= ristischen turgen Bersen, feiern ausschließlich die Liebe (zu beiden Beschlechtern), mit Vorliebe als Eros personifizirt und reizend geschilbert, sowie ben Wein, und zwar bis ins hohe Alter hinauf; fie zeugen von rubiger Beiterkeit und find. jeder Leidenschaft und Ausschweifung fremd, aber auch jedes höhern dichterischen Schwunges und idealer Bestrebungen So steht er in noch jetzt bestechendem Reiz selbständig da, ohne Borbild, als einziger Bertreter einer liebenswürdigen acht bichterischen Richtung, welche für den griechischen Boltscharafter äußerst bezeichnend ift.

Seit ben Perferkriegen erstieg bas Melos eine neue Stufe. Es bewegte sich nicht mehr einseitig im Gebiete ber Liebe und bes Weins,

sondern gewann, angefeuert burch die helbenthaten des Bolfes und beffen Fortschritte in politischer, kunftlerischer und wiffenschaftlicher Beziehung, wie im Sandel und Berkehr, einen weitern Gesichtskreis. Das öffentliche Leben ber Hellenen, Kriege und Festspiele wurden Gegenstand ber lprischen Dichtung; auch die Religion wurde von berfelben wieder aufgenommen, aber in freierer, funftreicherer Beife. Die Trager biefer Richtung waren nicht mehr Bertreter einzelner Lanbschaften, sonbern ber ganzen Nation, nicht mehr blos Sanger, sonbern Weise und Lehrer. Durch fie erhielt ber griechische Mythos seine festbleibende Gestalt und bie religiösen Handlungen ihre bichterische Bebeutung. Unter ihrer großen Bahl ragen zwei Beifter mächtig hervor, ber jungere Simonibes und Vinbaros. Simonibes aus Reos (559 - 469), aus einer Dichterfamilie, im Alter ein Zeuge ber Perferkriege, mar ein feiner Beobachter ber Menschen und Ereigniffe feiner Zeit. Den meiften Ruhm erntete er in Athen zu bes Themistotles Zeit und war spater ein Schlitzling hierons von Sprakus. Mit feiner Dichtung fibte er in Bellas großen Einfluß aus, ber ihn jedoch zulett verblendete und ihm von mancher Seite ben Borwurf eines Lobsingers um schnöben Lohn zuzog. Da wir von ihm nur Bruchstilde besitzen, können wir seine Leiftungen nicht hinlänglich würdigen, welche alle Ihrischen Gattungen umfaßten, unter benen aber bie Zeitgenoffen feine Epigramme am meiften Darunter befinden sich Grabschriften auf Leonidas und bewunderten. seine Spacter, auf die Todten am Eurymedon, auf Anakreon u. f. m., die noch jetzt ergreifen. Es wird ihm die Erfindung der Gedachtnißfunst (Mnemonik) nachgerlibmt. Ihn und seinen weniger bedeutenden, aber vielgenannten Neffen Batchplibes übertraf als Dichter weitaus des Lettern gludlicher Nebenbuhler Pindaros aus Theben, der größte lprische Sanger ber hellenen (521-441). Die hellenische Welt breier Erbtheile suchte und ehrte ihn, welchem Andringen gegenüber er eber zurlichaltend als aufdringlich blieb. Obichon begunftigt von ben Königen Makedoniens, Kyrene's und Sprakusai's wurde er boch nicht zum niedrigen Fürstenschmeichler, sondern ehrte weit mehr freie Gemeinwesen, wie bas Athens, von dem er auch die dauernosten Ehren, die Burde des Brorenos und eine Bilbfäule erhielt. Neben seinem Verftandniß für die Eigentumlichfeiten aller hellenischen Stämme behielt er auch basjenige für bie Blaubensformen seines Boltes in erhabenfter Weise. Bon seinen sammtliche lyrische Rlaffen umfaffenden Dichtungen find auf uns blos feine Siegesgefänge gelangt, welche nach ben vier nationalen Kampfivielen in vier Bucher geordnet sind. In diesen zeigt sich Pindaros als der wahre Vertreter ber Begeisterung, mit welcher Bellas an feinen die Rraft und Schonheit zur Geltung bringenden großen Bolksfesten hing; dieselbe ift in seinen Oben Wort und Rlang, Seele und Beist geworben, und zugleich ift in ihm die lyrische Dichtfunft zur ftaunenswerteften Erhabenheit,

fledenlosesten Reinheit, stolzesten Wirde und vollendetsten klassischen Kunst gestiegen. Ja seine Poesie ist Kunst im weitesten Sinne; sie ist ein herrliches Gebäude und enthält plastische und malerische Bilder der höchsten Pracht, wie sie zugleich ein Triumf der griechischen Sprache und ihrer Bildungsfähigkeit und daher auch ein beredtes Zeugniß der zu seiner Zeit erreichten Höhe der hellenischen Kultur darbietet. Sin Bolf, das einen Homer und Pindar und die noch zu besprechenden Dramatiker, das dazu einen Pheidias und einen Herodot, einen Sokrates, Platon und Aristoteles und einen Demosthenes besaß, das konnte eine Stelle in der Geschichte der Menschheit einnehmen, die den morgensländischen Bölkern nicht beschieden war; ein solches Bolk war mehr als vom Orient genährt, es hatte denselben überwunden und in den Schatten gestellt.

Die Art und Weise der Behandlung in Pindars Siegesliedern ist die, daß er den Sieger und seine That weniger hervortreten läßt, als seine Heimat und seine Familie, deren muthische und historische Erinnerungen und deren Berdienste um das Land, dem Sieger aber Ermahnungen zur Bescheidenheit und Menschlichkeit ertheilt. Dies sowie seine seltene Kenntniß der Muthen und deren passende epische Berwertung war es, was ihm, neben seiner Kunst an sich, die große Beliebtheit

unter feinen Mitblirgern ichuf.

Mit Bindaros wetteiferten merkwürdiger Weise auch Frauen, wie bie gefeierte ichone und geiftvolle Rorinna aus Tanagra, bie namentlich in der boiotischen Mythe Bewandert war, dann zwei Dorierinnen, bie tapfere Telesilla aus Argos und die bithprambenberauschte Braxilla aus Sikvon. Mittels feiner Schmähgebichte erregte ber Athlet Timofreon aus Robos, Freund bes Themistotles, ju seiner Beit vieles Aufsehen, und durch seine Angriffe auf Götterglauben und Mufterien bes Binbaros jungerer Zeitgenoffe Diagoras aus Melos, ben Athen und bie Beloponnesos als Götterläugner achteten. Abenteurer Philogenos aus Rythera (um 400 vor Chr.), bei Dionyfios bem Altern von Sprakus erft in Bunft, bann in Ungnabe, weil er ihn verspottet hatte, und Timotheos aus Milet, ein musikalischer Reuerer, waren bie letten Bertreter bes alten Melos, besonders bes Dithprambos, ber burch sie zu prunkendem, melodramatischem Tonwerk wurde und eine verweichlichenbe, die Sinne aufregende Wirkung ausübte.

# C. Das Theater und feine Dichtung.

Zeichneten sich die Jonier Assens im Spos und in der Elegie, die Aiolier und Dorier im Melos aus, so gebührte bagegen die Krone der

barstellenden Dichtkunst den Athenern. Wie diese es vorzüglich waren, welche die Idee der Freiheit, wie sie in den Hellenen lebte, in ihrem Staatswesen verwirklichten, so war es auch ihr Verdienst, das griechische Streben nach Schönheit in die Deffentlichkeit überzutragen. Athen allein unter den griechischen Staaten besaß ein Theater eigenen Ursprungs; vorzugsweise sein Werk ist sowol die Verwendung der Baukunst im Dienste der Musen, als die Schöpfung einer mimischen Kunstlibung, und sein war auch die Wiege der Männer, welche die hellenische Sprache zum Organe der vor dem Bolke auftretenden Götter und Heroen erhoben.

Die Theater ber Griechen ftanben hinter anderen Gebäuden jum Zwede von Schaustellungen, wie den Stadien und Bippobromen (oben S. 43 f.) an Größe gurud, übertrafen fie aber an Runft in ber Ausführung, wenigstens in späterer Zeit, da die Anfänge des Theaters fehr einfach waren. Der Schanplat bes Theaters war zuerst für Tanze eingerichtet, wie fie im Rult vortamen, besonders in dem des Dionpsos. Diefelben bewegten sich um ben Altar (Bouebn) bes gefeierten Gottes auf einem geebneten Raum, ber Orchestra. Um biesen zogen sich bie Site ber Buschauer, in Form eines Halbfreises ober größern Rreisabschnittes, und zwar zuerst auch hier, wie bei Stadien und Sippodromen, am Abhang eines Sugels, an welchem mit ber Zeit erft hölzerne, bann fteinerne Site hergestellt, beziehungeweise folche in ben Felfen eingehauen wurden. Die von uns zu behandelnde Zeit ber Unabhängigkeit Griechenlands erlebte bie Errichtung volltommen klinftlicher, steinerner Theater nicht. Das beruhmteste Theater dieser Zeit, bas bes Dionpsos zu Athen, wurde, nachdem die früher zu Darftellungen benutte bolgerne Bude eingestürzt, im Anfange ber Wirksamfeit bes Aischulos begonnen und unter ber Berwaltung bes Redners Lyfurgos beenbet. breifigtaufend Menschen gefafit haben. Brächtiger murben spätere Theater, namentlich in ben Rolonien Siciliens.

Als sich aus den gottesdienstlichen Chören und Reigen die Tragödie und Komödie entwickelten, entstanden dafür erhöhte Bühnen, erst
auf beweglichen Gerüsten, später auf bleibenden Erhöhungen. Diese
bestanden erst aus einer Wand, welche mit dem Zuschauerraum die
Orchestra einschloß, dann aus einem eigentlichen Gedäude, in welchem
sich die Bühne (σκήνη) befand. Nach Ausbildung des Theaters erhoben
sich die Zuschauersitze in konzentrischen Kreislinien, stets nach hinten zu
sich erhöhend, um die Orchestra und waren in größeren Theatern durch
Treppen in sächer- oder stralensörmige, sowie durch breitere runde Gänge
(διαξώματα) in konzentrische Abtheilungen getrennt. In den einzelnen
Abtheilungen waren gewöhnlich die vordersten Sitzeihen lehnstuhlartig,
die übrigen aber stusenartig, ohne Lehne. Erstere waren sür Beamte
und Priester bestimmt. Das Ganze umschlossen Säulengänge. Eine
Bededung hatte der Zuschauerraum (κοίλον) nicht. Die Zuschauer stiegen

von der Orchestra, in welche längs der Bühne die Zugänge führten, zu ihren Sigen empor. Doch gab es auch andere Anordnungen.

Das Theater, welches alle musischen Rünfte, Ton=, Tanz= und Schauspielkunft mit ber Boesie zu einem Bangen vereinigte, gehört zu benjenigen Leistungen bes hellenischen Geistes, welche in ber großartigsten Weise auf die Nachwelt eingewirft haben und ihr ein unübertroffenes Borbild geblieben find. - Die griechische Dimit entwidelte fich (f. oben S. 151) aus bem Rult bes Dionpfos. Die Chore mit ihren Gefängen, Tänzen und Wechselreben boten bie Grundlage bazu bar. Es ift uns ber Name bes Mannes aufbewahrt, welcher auf berjelben ben nachher fo ftolzen Bau zu errichten begann, bes erften Dramaturgen, Thefpis aus bem weinreichen und festfreudigen attischen Demos Itaria, um die Mitte bes fechsten Jahrhunderts vor Chr. An die Stelle ber an ben ländlichen Dionufien bislang aufgeführten Schwänke fette er querft eine vorher aufgezeichnete Sandlung, welche aufer bem Chor ein= zelne Bersonen in gewissen Charafteren vorführte und diese mit bent Chor Bechielgespräche, beziehungsweise Bechielgefänge aufnüpfen ließ. Der Inhalt dieser Sandlungen und Reben murbe immer manigfaltiger, und man nannte fie bald nach bem Bode (roayog), ber bem Sieger im Wettstreite zugesprochen und bann als Opferthier verzehrt murbe, ober vielleicht eher nach ben mit Bockfellen bekleibeten Sathrn, aus beren Chören biejenigen bes Schauspiels entstanden\*), Tragodia (Bockslied), bald nach ben Chören (xouor) frohlicher Gefellen, welche auftraten, Komodia (Chorlied). Zuerst gab es keinen wesentlichen Unterichied amischen ben Studen, welche beibe Benennungen führten; erst mit ber Beit wurde ber erste Name ber ernsten, ber zweite ber heitern Form des Schauspiels zugetheilt. So waren die ländlichen Demen die Beimat bes Schauspiels; ale bies aber groß und wichtig geworden, mußten fie fich bamit begnugen, die in ber Stadt aufgeführten Dramen ju wiederholen, und die hauptfächlichsten Anlässe ju großen Aufführungen wurden wie erwähnt die Lenaien und die städtischen Dionysien. Chor war so ber Grundstod und blieb auch ber Mittelvunkt bes griechischen Dramas. Derselbe mar zuerst, ber Ratur ber Dionusos= Feste gemäß, ein dithprambischer, bestehend aus 50 Bersonen, welche unter dem Absingen begeisterter und begeisternder Lieder im Rreise (fyklisch) um den Altar bes Gottes tanzten. (Dithyrambos war ein Beiname bes Batchos und bann Rame eines ihm zu Ehren gefungenen Liebes.) Diese Lieber waren bei bem verschiedenen Charafter ber betreffenden Feste bald heiterer, bald ernster ober sogar trauriger Art, je nachbem die im Frühling auflebende und später fruchttragende ober die

<sup>\*)</sup> Wagner, die griech. Tragödie und das Theater zu Athen. Dresben u. Leipzig 1844. S. 5 f.

im Winter abgestorbene Natur als Gott gefeiert wurde. Die Winterfeste waren so die Quelle der Tragodie, wie die Feste in schonerer Jahreszeit die ber Romodie. Gine Handlung, wodurch die Chorfeier zum Drama wurde, war wol baburch gegeben, daß ein Mitglied bes Chores ben Dionyjos felbst ober auch einen anbern Gott ober Beros, von bem in ben Dithpramben die Rebe mar, und ber Chor die batchi= schen Begleiter, die Sathrn vorstellte. So wurde der dithprambische Chor zunächst zum sathrischen und bieser barnach zum tragischen, indem aus ben Erlebniffen bes Belben Ernft gemacht murbe. Der tragifche Chor hatte erft, ftatt ber fünfzig bes bithprambifchen, blos zwölf, später meistens in der Tragodie fünfzehn, in der Komodie aber vierundzwanzig Theilnehmer. Bur Zeit der Reform des Thespis war berfelbe ober der jeweilige Chorführer ber einzige Schanspieler in seinen Stucken und stellte verschiedene Rollen nach einander bar, indem er sich mahrend ber zwischen die einzelnen Borträge fallenden Chorgefänge dem Charafter der Rolle gemäß umtleibete, wozu auch Wechselreben zwischen ihm und ben Choren kamen. Seitbem trat ber bionpfische Charafter bes Dramas juriid und an beffen Stelle bie heroischen Nationalmythen ber Bellenen. Phrynichos, ber erfte eigentliche Tragobienbichter, am Ende des fechsten und Anfang des fünften Jahrhunderts vor Chr., führte zuerst neben bem Chorführer noch einen besondern Schauspieler und zwischen Beiden den Dialog ein und wählte den trochäischen Tetrameter als Bersmaß. Bratinas aus Phlius erfand bie Sathrspiele ober bildete fie vielmehr aus ben sathrischen Choren heraus. Aischhlos aus Athen, ber erfte große Dramatiter, führte ben zweiten Schaufpieler ein, schuf so ben eigentlichen bramatischen Dialog, ben er burch Bermehrung ber Beremake lebendiger machte, beschränkte ben Chor, fo baff bie bramatischen Borgange bie Sauptsache murben, gab ben Schau= spielern Masten, ben Rothurn und lange Festgewänder und begründete Die Malerei und Maschinerie des Theaters. Er verband ferner je brei Tragodien zu einer Trilogie und ließ jeder folchen, um den nieder= ichlagenden Eindrud auf die Buborer ju milbern, ein Sathripiel folgen (Tetralogie)\*). Was aber sein Hauptverdienst ift: er mar ber Erste, welcher hober sittlicher Fragen Lösung als Gegenstand ber Tragodie einführte, mas sowol für die Ansprüche an die Bilbung ber Darstellenben, als für die Einwirfung bes Theaters auf die Buschauer von unermeglicher Tragweite fein mußte. Sophoftes, unter welchem das attische Theater seine höchste Blute entfaltete, fügte ben beiben Schauspielern seines Borgangers ben britten bei, wodurch erft Berwidelungen in ber Handlung möglich wurden; auch wurde ber Chor noch nebenfächlicher. Die Berbindung der Tetralogien löste fich auf;

<sup>\*)</sup> Bernharby, Grundriß ber griech. Lit. II. 2. G. 24.

es gab nur noch einzelne unabhängige Stücke, und es traten die Personen dem menschlichen Wesen näher. Die Charaktere des Aischplos waren Götter, die des Sophokles Herven; erst die seines Nachfolgers Euripides wurden wirkliche Menschen. Der letztere trat aus der Götters und Mythenwelt heraus auf die Erde wie sie ist, nahm aber gerade dadurch der Tragödie ihre höhere Weihe und machte ein Weiterschreiten unmöglich, so daß nach ihm der Verfall der griechischen Bühne eintrat.

Die Ausstatung der griechischen Bühne, welche zur Aufführung der Schauspiele diente, war eine höchst einfache. Die Rückwand der Scene war meist mit einem Palaste bemalt; aus der mittlern seiner drei Thüren trat der Fürst, aus den beiden anderen die übrigen Personen, und zwar deutete die eine die Heimat, die andere die Fremde an. In größeren Theatern gab es fünf Thüren, von denen die zu beiden Seiten der mittelsten sür die Gastfreunde des Fürsten bestimmt waren. Die Periakten, zwei dreiseitige umdrehbare Pseiler zu beiden Seiten der Bühne, mit verschiedenen Dekorationen, dienten zu Beränderungen des Schauplates. Von Maschinerien wissen wir wenig; es gab Versenkungen, Flugapparate, Donner- und Blitzmaschinen.

Die Zuschauer waren sehr gemischt; die Frauen saßen getrennt von den Männern, soweit sie überhaupt Zutritt hatten, was filr sittsame Biltrgerinnen hinsichtlich der Komödie nicht der Fall war. Das Eintrittsgelt (Fewqexov) betrug gewöhnlich zwei Obolen, welche auf des Peristes

Betrieb ben Armen aus ber Staatstaffe gegeben murben.

Die Borstellungen fanden ausschließlich an den Dionpsossesten statt und begannen schon früh am Tage, so daß das Publikum im Theater aß und trank. Es klatschte zum Beifall, pochte und pfiff als Zeichen des Mißfallens. Bei der Komödie erscholl unbändiges Gelächter und wurden laute und oft genug anzügliche Bemerkungen gemacht. Die Theaterpolizei wurde durch mit Ruten bewaffnete Männer (Mastigosphoren, habdovxov) ausgelibt.

Unter den auf der Bilhne auftretenden Personen war in der ältesten Zeit wie erwähnt der Chor der wichtigste Theil. In der Zeit des ausgebildeten Dramas jedoch nahm er "bald die Kolle einer mitchandelnden Person, bald die eines beratenden und theilnehmenden Zuschauers an, in dessen Gesängen sich die Empfindungen der zuschauenden Menge abspiegelten." Mit der Zeit wurden seine Gesänge immer kürzer und traten gegenüber dem Dialog immer mehr zurück, etwa im gleichen Maße, wie es das alte mythologische und religiöse Clement des griechischen Theaters that. Seine Borträge zersielen in gewisse Abtheilungen, welche meist gesungen, aber auch oft gesprochen wurden und selbst wieder die einzelnen Theise (Akte) des Stückes von einander schieden. Die gesungenen Chorlieder begleitete Musik von Flöten. An Stelle des

ben Alten unbekannten Taktes trat allein der Rythmos des Silbenmaßes der gesungenen Worte. Tanz kam vorzugsweise nur im Satyrspiel, auch in der Komödie vor; in der Tragödie war eine Art seierlichen Tanzschrittes des Chors üblich. Der Plaz des Chors war in
der Orchestra, wo er geregelte Bewegungen in gewissen Figuren ausführte; nur selten betrat er die Bühne. Seine Leitung war Ausgabe
des Chorssihrers (xoqvopasos), seine Ausstattung Sache der vom Staate
zur Leistung (Leszovopsia)' der Choregie verpslichteten Bürger (oben
S. 97); seine Theilnehmer, die Choreuten, waren freiwillig sich

dazu entichließende Bürger.

Die Schaufpieler, feitbem ihrer brei maren, murben als Brotagonist. Deuteragonist und Tritagonist unterschieden. Diese Bezeichnung als "Wettfämpfer" rubrte baber, bag bie attifchen Schaufpiele, Traaobien wie Komobien, mit einem Wettfampfe zwischen zwei ober mehr bramatischen Dichtern verbunden waren. Die eigens bagn aufgestellten Breisrichter erkannten brei Preise zu. Es ift Aberliefert, wenn auch faum glaublich und begreiflich, daß an einem Tage die Stude aller Preisbewerber, und zwar nicht nur eines, sondern vier (!) von jedem aufgeführt wurden, nämlich unter Aischplos die ein Ganzes bilbenbe Tetralogie, unter seinen Nachfolgern aber vier nicht notwendig zusammengehörige Stüde. Jebes Stud wurde gewöhnlich nur einmal aufgeführt; nur ausnahmsweise wiederholte man Stille berithmter verftorbener Daher wurden benn neue Stilde mit ungeheurer Spannung erwartet und nachfichtiger beurteilt, als wenn fie öfter aufgeführt worben waren. Jene brei Schauspieler waren nur Manner, ba in Griechenland teine Frau die Buhne betrat, übernahmen alle Rollen, auch wenn beren mehr als brei waren, und unterschieden ihre verschiedenen Charaftere burch Maste und Roftum. Die feit Aischplos an Stelle ber früher üblichen Bemalung bes Gesichtes übliche Daste (ποόςωπον) umichlog ben gangen Ropf, hatte einen hoben haarauffat und weite Deffnungen für Augen und Mund. Um Mienenspiel ging baburch nichts verloren, indem der Raum der griechischen Theater zu groß war, um selbes genau beobachten zu können. Die tragischen Masken hatten ein erufthaftes, ja schreckliches, die komischen ein fragenhaftes ober lächerliches Ansehen. Wirkliche Berfonen, die man barftellte, wurden in ber Maste porträtirt ober vielmehr karifirt. Die Schanspieler trugen ferner unter ben Fugen ben in mehreren bichten Sohlen bestehenben Rothurn, um als Götter und Heroen größer und ehrwürdiger gu icheinen. Auch wurde ber Leib ausgepolstert und bie Arme burch Sandichube verlängert, so daß die Gestalt für unsere Begriffe höchst barock Die Tracht war nach Schnitt, Länge und Farbe verschieben, und filr einerlei Charattere meist bieselbe; boch näherte fie sich in ber Tragobie mehr berjenigen, bie man an ben Dionpsosfesten trug, in ber

Komödie aber ber bes gewöhnlichen Lebens; so hatte auch die Farbe des Haares verschiedene Regeln nach Alter, Geschlecht, Eigenschaft u. s. w. Wenn, wie oft in der Komödie, der Chor Thiere (Frösche, Bögel u. s. w.) oder andere Wesen (z. B. Wolken) vorstellte, so war seine Kleidung in santastischer Weise den darzustellenden Gestalten ähnlich gemacht. Die Sathrn im Sathrspiel waren bis auf ein Bocksfell um die Lenden nach und hatten einen klinstlichen Bhallos vorgebunden.

Die griechischen Schauspieler mußten in Literaturkunde, Bortrag, Gesang und Musik eine tüchtige Schule durchmachen und eine Prilfung ablegen. In älterer Zeit traten die dramatischen Dichter selbst in ihren Stücken auf; Sophokles war der Erste, der dies aufgab. Die Dichter wählten sich selbst ihre Schauspieler aus und die Letzteren waren in

Athen geachtet und geehrt.

Es gibt nur drei attische Dichter, von welchen wir Tragobien besitten, und nur Ginen, beffen Komöbien unser Zeitalter erreicht haben; aber Das, mas Diese geschaffen, reicht bin, um ein Bild von ber Großartiakeit und bem Reichtum bes bramatischen Schrifttums ber Hellenen zu geben. Man rechnet die Rahl ber bramatischen Dichter von Thespis bis jum Berlufte ber griechischen Freiheit auf hundert und funfzig und die ihrer Werke auf 3350 (45 tragische Dichter mit 1468 und 105 komische mit 1882 Stücken). Die Dichter bes Theaters lebten völlig ihrer Aufgabe; ja es widmeten sich diesem erhabenen Ziele ganze Fa-Die Söhne des Aischplos, Sohn und Entel des Sophofles, ein Reffe bes Euripides u. A. waren ebenfalls Tragiter. Ginen regen Wetteifer brachte ber Umstand hervor, daß das Theater unter dem unmittelbaren Schutze und ber Leitung bes Staates ftanb. Der Dichter, ber seine Stude zur Aufführung zu bringen wünschte, legte fie bem Archon zur Brufung vor und begehrte von ihm einen Chor: burch Berleihung besselben war die Aufführung gestattet. Durch das Los wurden dann aus den zehn Phylen Breisrichter gewählt. Auch fein Honorar erhielt ber Dichter vom Staate, ber fich bamit als verpflichtet zur bobern ethischen und ästhetischen Erziehung bes Bolkes bekannte. Da es kein öffentliches Schulwesen gab, fo war bas Theater für Jung und Alt bie eigentliche Schule, die Borbereitung jum Staatsleben sowol als jur kunstlerischen und wissenschaftlichen Laufbahn. Es konnte bies um so eher sein, als es alle Gattungen ber Dichtkunft zusammenfaßte, indem es die Fabel bem Epos und die Gefühlsäußerungen bem Melos ent= nahm; fo wurde es zu einer Entyklopabie bes griechischen Gesichtstreises; denn die Mythe und die Geschichte, die Welt= und Lebensweisheit wie Die Staatslentung, Die Religion und Die Kunst hatten barin ihre Bertretung.

Dies alles war ber Tragöbie und ber Komöbie gemein; sonst aber gingen biese beiben unähnlichen Schwestern weit genug auseinander. In

veredelnder und erziehender Wirkung auf das Bolt ftand die Tragodie unbestrittener Weise voran; benn sie behandelte bildende und zur Nacheiferung nicht nur anzuspornen bestimmte, sondern auch wirklich geeignete Ihr Inhalt war mit wenigen Ausnahmen aus ber hellenischen Mythologie genommen, und zwar aus beren fammtlichen Fabeln vom Sonnengotte Herakles an bis auf die Beimkehr vom troischen Kriege. Namentlich waren in Athen die thebäische Sage ber Labbatiben und die argeiische ber Danaiben und Atriben beliebt; boch war es eine charafteristische patriotische Liebhaberei ber attischen Tragiter, theils beimische Mythen frei auszuschmuden, theils frembe Mythen burch einen geschickten Kunftgriff auf attischen Boben herliberzulenken, wie es "großartig Aischplos in den Eumeniden, anmutig Sophokles im Didipus zu Rolonos und finnig Euripides im rasenden Berakles" that\*). Andere als mythische Stoffe murben selten gewählt und hatten verschiedenen Erfolg, wie bei bem Eingehen auf brennende Zeitfragen nicht anders bentbar ift. Als Phrynichos bie Eroberung von Miletos burch bie Berfer auf ber Bühne barstellte, brach die ganze Zuhörerschaft in Tränen aus und bies bewirfte, bag die Behörden ben Dichter, ber die Blirger an bas Unglud von Stamm- und Bundesgenoffen erinnerte, um taufend Drachmen ftraften und jebe fernere Aufführung bes Studes unterfagten (Herob. VI. 21). Dagegen ging Aischplos, als er die "Berfer" bich= tete, weil die barin geschilberte Schlacht bei Salamis für die Bellenen eine glorreiche und freudige Erinnerung war, nicht nur frei aus, sondern wurde mit Ehren überhäuft. Bon ben berühmten brei Einheiten ber alten Tragifer wurden biejenigen ber Zeit und bes Ortes weniger ftreng beobachtet, als biejenige ber Handlung, boch auch biefe nur bei ben älteren Tragifern; seit Euripides galt auch sie nicht mehr als strenge Regel. Ebenso nahm feit bem letigenannten Tragiter bie Schilberung ber Charaftere in bem Mage jum Nachtheile ber Dichtung ab, als auch im Leben bas Dasein von Charafteren seltener wurde und einer charafterloien Blattheit Blat machte.

Da die antike Tragödie dem Götterdienste entstammte, hatte sie ursprünglich blos religiöse Zwecke, nämlich vor allem denjenigen der Bersherrlichung der einheimischen Mythen. In dem Maße aber, als die Baterlandsliebe, geweckt durch Angrisse von außen, sich höher entwickelte, wurden jene Mythen und damit auch ihre blibnengerechte Berherrlichung immer mehr auch eine Sache des Stolzes auf die Heimat und auf die Selbständigkeit und Freiheit der letztern. Die Tragödie in ihrer Blütezeit, namentlich unter Aischplos und Sophotles, hatte daher vornehmlich patriotische Zwecke. Seit aber die inneren Wirren der heimischen Freizheit gefährlicher zu werden begannen als äußere Angrisse, und das alls

<sup>\*)</sup> Bernharby, Grundr. ber griech. Lit. II. 2. S. 165.

gemeine Interesse fich von letzteren ab und ben Barteikampfen in ben Einzelstaaten zuwandte, diente auch die Tragodie, namentlich seit Euri= pibes, ben Barteien. Seit seiner Zeit gewann auch die Philosophie Ginfluß auf bas Drama und gab biefem neben ben politischen philosophische, namentlich ethische Tendenzen, und zwar noch ehe die attische Tugendlehre burch Sotrates eine feste Methobe erhielt. Ethisch war zwar schon Die ältere Tragobie gewesen, aber auf religiofer Grundlage. Mit biefer Beränderung des Standpunktes bemächtigte fich benn auch bie Aufklarung bes Theaters, in bessen Runftwerken ber alte Bötter= und Bunderglaube Da aber basselbe einen Einfluß auf bas Bolt übte wie keine andere Anstalt im Lande, so mußte Sand in Sand mit ber Umwandlung seiner Tenbengen auch eine solche in ben kulturlichen Bestrebungen ber Nation gehen; die lettere entfernte sich baber zugleich mit ihrer Bühne von ben religiösen und patriotischen Gefinnungen ber Borfahren und geriet in kosmopolitische Verschwommenheit, welche dem Untergange der politischen Selbständigkeit den Weg bahnte. Dieselbe Entwidelung machte auch die innere Ibee bes Dramas burch. In ber alten Tragödie leitete die Gottheit den Berlauf der Handlung mit überirdischer Macht gemäß ben in ihr wohnenden sittlichen Grundsätzen, ließ unerbitt= lich die späteren Geschlechter für die Miffethaten ihrer Ahnen buffen und bereitete auf diese Weise die Ratastrophe mit unabwendbarer Notwenbigkeit vor. In diesem Beifte bichtete Aischplos. Die nächste Zeit jeboch. bie ber Blüte bilbenber Runft und politischer Reife, setzte an bie Stelle blutiger Strenge schöne Humanität und eble Harmonie ber Theile; Sophotles ließ die Ereignisse sich nach den Erfordernissen einer allgemeinen sittlichen Weltordnung abspielen, ftatt nach ber Willfur ber Götter, boch mit Bewahrung ber Ehrfurcht vor ihrem Willen. Wie von biefer überhaupt, fiel aber Euripides auch von der sittlichen Weltordnung ab und fette an beren Stelle bie menschliche, bie bichterische Willfur, bis an der Unmöglichkeit der Durchführung dieses Berfahrens die alte Tragöbie zu Grunde ging.

Die Tragödie war endlich auch auf die Sprache von wesentlichem Einsluß. Die Manigsaltigkeit der Charaktere und der Bechsel der Gestühle konnten sich mit der Einfachbeit und Prunklosigkeit des Epos und der lyrischen Dichtung nicht mehr begnilgen. Die Diktion erstieg im Drama ihre höchste Ausbildung und die Berwendung von Bildern gelangte zum größten Reichtum. Den Zwiespalt, welcher durch des Aischplos pathetischen Ausdruck und neue Bortbildungen zwischen der gewöhnlichen und der tragischen Sprache entstanden war, suchte Sophokles auszugleichen; er blieb bei der Jedem verständlichen Ausdrucksweise, gab ihr aber durch Feinheit und Harmonie der Sprache höhern Abel, worin ihn die seinere Bildung und künstlerische Begeisterung seiner Zeit (der Zeit des Berikles) unterstützte. Endlich sielen bei Euripides die Sprache

ber Bühne und jene der gebildeten Welt, namentlich im allgemein angenommenen retorischen Stile, vollkommen zusammen. Ühnliche Wanbelungen machte das dichterische Zeitmaß durch. Im Dialog blieb seit Aischplos meist der jambische Trimeter üblich; aber sein Bau und seine Haltung modisizirten sich. Ansnahmsweise vertraten ihn Anapästen oder trochäische Tetrameter. Der Chor bediente sich der manigfaltigsten Bersmaße.

Eine besondere Berlicssigung verdienen noch die drei großen Tragiser und ihre Werke, welche laut einem durch den Redner Lykurgos in Athen bewirkten Gesetze nur nach einem vom Staatsschreiber durchzesehenen und im Staatsarchiv ausbewahrten Exemplar vorgetragen werden dursten (was freilich wol nicht streng beobachtet wurde).

Mischylos, Sohn bes Euphorion aus Eleufis, geb. 525, murbe burch des Phrynichos Beispiel zur bramatischen Dichtkunft angeregt: er fampfte tapfer bei Marathon, Artemision, Salamis und Plataiai; nachbem er einige Zeit bei hieron in Shrafus jugebracht, unterlag er ju Saufe bem Rebenbuhler Sophotles im Wettfampfe 468, ob ber Dichter bem Dichter ober ber Ariftofrat bem Demofraten ift unficher, siegte aber noch einmal in bobem Alter 458 mit ber Dresteig; er ftarb balb barauf zu Bela in Sicilien, wohin er wieder zuruchgekehrt mar. In ihm vereinigten sich energisches Festhalten an ber Religion bes Lanbes, begeisterte Baterlandeliebe, strengste Sittlichkeit und ernfte Bingabe an seine Runft. Doch mar sein religiöser Standpunkt verhältnißmäßig freifinnig, indem es schon sehr gewagt mar, die geheiligten Mythen ber Götter überhaupt auf die Bühne ju bringen. Seine Zeichmung ift großartig und erhaben; seine Charattere find nicht menschliche Individuen, jondern typische Bertreter hoher sittlicher Grundfate. Alles Milbe, Anmutige, Leichte, Harmonische fehlt bei ihm; seine Dichtung ist monoton im erhabenen Sinne. Selbst bie Boten sprechen im gleichen Stile wie Die Götter. Die Sprache seiner Stude ist burch eine tiefe Kluft von berjenigen des Lebens getrennt und reich an eigenen Wortbildungen. All dies war die Rolge des unmittelbaren Hervorgehens der Theater= bichtung aus dem Götterdienste; sie bewahrte ben ernsten, feierlichen Charafter bes lettern und bedurfte weiterer Entwickelung, um zur wirklichen und ausschlieflichen Runft zu werben; wozu Aischplos ben Grund gelegt, bas tonnte er nicht felbft jum Biele führen. Er hat gemäß ber von ihm eingeführten Anordnung nur Tetralogien geschrieben, b. h. Werke, beren jedes aus drei zusammengehörigen Tragodien und einem auf ben Stoff berfelben bezuglichen Sathripiele bestand. Die Bahl seiner Tetralogien wird auf gegen zwanzig ("wenigstens 70 Stücke") angegeben. Erhalten find und: eine Trilogie und vier einzelne Tragobien, fein Sathrspiel. Das unserer Auffassung am fernsten stebenbe Stud ift ber "gefesselte Prometheus", wahrscheinlich Mittelftud einer "Titanomachie";

ein "befreiter Prometheus" hat ihm gewiß gefolgt, bas erfte Stud ift unbekannt, - am natilrlichsten ware: Prometheus als Feuerbringer, boch hat das verlorene Sathrspiel ber "Berfer" einen ähnlichen Titel, was die Sache verwirrt. Es spielen nur Götter in dem Stilde, welches mit des Feuerbringers Fesselung beginnt und ihn in diesem Austande läßt, baber in Ermangelung bes Schlufstudes ein unbefriedigendes Ende hat. Die Dichtung ist aber auch als Bruchstlick mahrhaft titanisch und bas Borbild ber bem Titanismus zustrebenden Dichtwerke aller Zeiten geblieben. Der Gebanke bes Leibens für eine unsterbliche That wiber Willen ber Götter und zu Gunsten ber Menschen und ber eble Trot des für eble That Gepeinigten erregt für so frühe Zeit das Staunen ber Nachwelt. Aus ber Tetralogie: Laios, Dibipus, die Sieben vor Theben und die Sfing (Satyrspiel) ist nur das britte Stück gerettet und endet in grellem Mifton, unversöhnt, mit dem gegenseitigen Bruder-Bollständig liegt uns vor die Trilogie ber Oresteia mit ben morbe. brei Stilden "Agamemnon, bie Choephoren (Grabesspenberinnen), bie Eumeniden" (bas verlorene Sathrspiel war "Proteus"); welche die schöne Gliederung und erhabene Anordnung biefer Dichtart, — That, Rache und Sühne — ber bankbaren Nachwelt vor Augen stellt und damit zugleich merkwürdige Blicke in die ethische Auffassung der alten Bellenen zu werfen gestattet. Weniger bebeutend ist bas Stild "bie Schutzstehenden" (Inerides) aus bem Sagentreise ber Danaiben; ber "Perfer", welche, zwischen zwei mythischen Studen eingeschloffen, bie Rücklehr bes Kerres nach Hause barstellten, gebachten wir bereits.

Sophofles, Sohn bes Sophillos, aus Rolonos, geb. 496, als Anabe Leiter ber Reigen im Festliebe auf ben Sieg bei Salamis, 468 als Tragifer auftretend und gleich ichon mit Aischplos um ben Preis streitend, siegte als Bertreter einer neuen Richtung ber Freiheit und Schönheit an Stelle ber Strenge und Erhabenheit und war feitbem ber Liebling bes Bolkes, bis ju feinem späten Tobe 406, nach welchem ihn noch heroischer Rult ehrte. Mehrere Male bekleibete er triegerische Amter und war sogar bes Berikles Genoffe als Beerführer. sprochen ist seine langjährige Liebe zur Hetare Theoris. Er vertritt ben rein klassischen Höhepunkt ber attischen Tragik; nicht im Olymp und in nebelgrauer Ferne, sondern unter der menschlich gedachten Beroenwelt bewegen sich seine Werke, in welchen die Berwickelung bes Dramas ihren Anfang nahm und bie Charaftere Individuen wurden, fatt nur Typen wie bei Aischylos, ohne jedoch bereits in die Tiefen subjektiven Bewußtseins hinabzusteigen. Auch ber Humor erhielt durch ihn seine Bertretung. Harmonie atmet im Zusammenspiel seiner Bersonen wie in seiner bichterischen, zwischen Bathos und geselligem Ausbrucke bie Mitte haltenben Sprache und im Berhältnif von Glauben und Sittlichkeit. Denn seine Zeit war ja die des Berikles und Pheidias, die Beriode ber Runftblute Athens, beren Ausbrud wie bas Barthenon, jo auch bas sophokleische Drama war. Bon bem Zwange ber Trilogie und Tetralogie befreite ber mit ber gemäßigten Demotratie einig gebenbe Dichter Die Bubne und fonf nur einzelne unabhängige Stude, beren uns von etwa 70 (meist Tragobien, weniger Sathrspiele) noch sieben ber erstern Art erhalten find. Drei bavon, Dibipus König (vielleicht bas einzige wirkliche "Schickfalsbrama" ber Hellenen), Dibipus in Kolonos und Antigone bilben einen Koklos (nicht eine Trilogie) und enthalten zugleich bas Schönste und Ebelfte seiner Muse, indem die Frauenliebe in Antigone so wunderbar herrlich geschildert ist wie selten in einem Werke ber paidophilen Hellenen. Ebenso hoch ist die Frauenwurde gefeiert in "Elektra", beren Handlung in ergreifend gemilberter Weise bem zweiten Stlide ber Oresteia entspricht. Ein helbenende, burch Schuld berbeigeführt, malt erschütternb ber rasenbe Mias. Sein Gegenftud bilbet ber unschuldig leibende und barum auch siegende Philottetes. Schwächer find bie burch bas Ende bes Herakles erschiltternben "Trachinerinnen".

Euripibes, Sohn bes Mnesarchos, angeblich am Tage ber Schlacht bei Salamis auf dieser Insel geboren, trat mit 25 Jahren (wol 455) als Tragiker auf, lebte zurückgezogen unter Bücherrollen und trieb eifrig Philosophie (er war Schüler des Anaxagoras, Freund des Protagoras und Bekannter des Sokrates und sammelte die Schriften der alten Philosophen). Dem Bolke stand er fremd gegenüber, war aber trozdem ein Freund ausgedehnter Bolksherrschaft und eine sortwährende Zielschied der Komiker. Durch trübe Ersahrungen (Untreue) aus einem warmen Berehrer wahrer, besonders ehelicher Liebe zum Weiberseind geworden, schloß er sein Leben am Hose des makedonischen Königs Archeslaos hoch geehrt, aber durch Neider ins Berderben geführt, im gleichen Jahre wie Sophokles, aber noch etwas vor diesem.

War Aischplos ber Dramatiker ber Bergangenheit und ihres kindlichen Glaubens und Sophokles berjenige ber Gegenwart und ihrer Begeisterung für die Schönheit, so sinden wir in Euripides den Profeten ber Zukunft und ihrer von politischen und religiösen Besonderheiten losgerissenen kosmopolitischen Humanität. Er warf die Schranken der alten Religion wie der klassischen Kunst ab und erhob das Belieben des Dichters zum hauptsächlichen Beweggrunde der Dichtung, wie er auch in der Musik den dichprambischen Bombast eines Timotheos (oben S. 208) begünstigte und auf der Bühne einzussühren strebte. Die Philosophie, vornehmlich die skeptische des Anaxagoras, seines Lehrers, in ethischer Beziehung aber die des Sokrates, seines Freundes, bestieg mit ihm die Bühne an Statt der zwei älteren Schwestern Religion und Kunst. Das Känkespiel der Menschen wie sie sind wurde Haube fehlte, daher sie nicht Berzenssache war und er von ihr nur den Stoff entlehnte, ihn aber in freier Beise bearbeitete. Charaftere wie sie wirklich vorkommen, subjektivste Individualitäten treten in seinen Studen auf und werben mit ben grellsten Farben psychischer Bathologie gemalt, und burch sie auch die Schäden und Mängel der Zeit in nichts weniger als beschönigenden Schattenbilbern. Die traurige Zerriffenheit ber Zustande seiner Zeit und die Migverhältniffe ber Ochlofratie mit ihren nivellirenben Bestrebungen und blutigen Burgerkriegen machten ihn jum Dichter ber Berneinung und bes Weltschmerzes. Bon seinen zwei Borgangern schied ihn daher eine tiefe Kluft. Den alten Aischplos, ber vor seinem Auftreten bas Leben verlaffen, betrachtete er mit Wiberwillen; mit Gophotles erscheint er in gar keiner geistigen Berührung, obichon er in Freundschaft mit ihm lebte. Sein Einfluß auf seine Zeit und bie folgenden Jahrhunderte war groß; selbst die von ihm gering geachtete Runst wetteiferte in Darstellung seiner Scenen, besonders auf Basengemälden. Er wurde bei ben "Leuten von Welt" ber Rebenbuhler Homers und seine Grundsäte ihr Evangelium, b. h. in ber Theorie; benn seine Sittenlehre war rein und erhaben wie sein Leben tabellos, wenn auch seine Bilber und Ausbrucksweisen oft nichts weniger als ebel und züchtig sind. Obschon er bas Theater vom alten Götterglauben losriff, bachte er keineswegs irreligiös, fonbern ftand auf bem Boben bes aufgeklärten, auf der Tugendlehre ruhenden Theismus seiner Zeit mit Anklängen an die Mofterien. Sein Drama mar es, aus welchem Aristoteles seine Boetik in Bezug auf biese Dichtform abstrahirte. In ber Sprache mar Euripides ein Schuler ber Retoren, Sophisten und Shkophanten; babei mußte bie alte Zeitmeffung ber Sprache ju turg tommen und die Chorlieder, ja ber Chor felbst, als läftige Beigabe an Bebeutung verlieren ober zum blosen Sprachrohr bes Dichters herab-Dafür wucherte ber reflektirente Monolog und Dialog empor und die hochragenden Berge des Aischulos wie die fanftschwellenden Sugel bes Sophofles verflachten fich bei Euripides zur platten Gegend. Den Mangel harmonischen Zusammenhangs im Drama suchte er burch äußerlich angefügte Brologe und Epiloge zu erfeten. Bon feinen etwa 75 Dramen besitzen wir noch siebenzehn, barunter bas einzige erhaltene Sathripiel, ben "Roklopen " (Boluphemos). Die hervorragenoften ber 16 erhaltenen Tragodien find: die Phonikerinnen (aus dem Kampfe ber Sieben gegen Theben, benannt nach den ben Chor bilbenden Tempeljungfrauen), die Schutflehenden (Fortsetzung bes vorigen, mit politischer Tendenz, bestehend im Bunde Athens mit Argos gegen Theben), De= beia, Hippolytos, Iphigeneia in Tauris (biefelbe in Aulis ist ein elendes Stud), die Bakchantinnen (Tod des Bentheus), Helena (nach der Annahme, daß die wirkliche Belena mahrend bes troifden Krieges in Agypten geweilt und berfelbe nur um ein Trugbild geführt worben), Ion und ber rasende Herakles. In "Alkestis" versuchte er eine neue

bramatische Form, welche einen tragischen Stoff heiter enden läßt, aber ohne daß ihm dies Unternehmen glückte. Unächt ist "Resos" (aus dem troischen Sagenkreise). — Die Nachahmungen der Dramen des Euripides reichen dis in unser Jahrhundert herab. Namentlich nährten sich die französischen Tragiker (Racine) von seinem Nachlasse; aber auch Schiller hat ihn bearbeitet und Goethe einen seiner Stoffe neu gedichtet. All' das zeigt, daß er eine ungewöhnliche Erscheinung war.

Andere tragische Dichter waren zum Theil eingebürgerte Frembe, wie z. B. Neophron aus Sithon, welcher Medeia zuerst auf die Bühne brachte, zum Theil Uthener von mancherlei Art, sprichwörtlich gewordene frostige Dichterlinge, wie Theognis, einer der "dreißig Thrannen", Morsimos, eine Zielscheibe des Aristophanes, Meletos, dessen gleichenamiger Sohn des Sokrates Ankläger wurde, aber auch der bedeutendere Agathon, des Tisamenos Sohn, in der zweiten Hälfte des fünsten Jahrhunderts vor Chr., Schüler der Sophisten, retorisch und weichlich, aber durch Schönheit, Reichtum und Freigebigkeit ein Mittelpunkt des seinen Tones, von dessen zum Theil originellen Stücken nichts erhalten ist. In seinem Bersbau ergab er sich unerquicklichen Künsteleien. Im Inhalte der Stücke scheint er eine neue Bahn betreten zu haben, wie aus dem Titel eines derselben ("AvIos) geschlossen werden mag. Er starb bei dem makedonischen König Archelaus um 400 vor Chr. in der Blüte der Jahre.

Der Tragodie stand ichon fruh, boch anfangs ohne Gegensatz, die Romöbie gegenüber. Nachbem fich beibe Gattungen bes Dramas von einander getrennt, bestand bas Wejen ber Romobie Anfangs wol barin, baß sie sich völlig vom Rulte losgeriffen hatte, mahrend bie Tragobie mit bemselben verbunden blieb. Erstere war und blieb daher das Stieffind der dramatischen Muse von Hellas und erfreute sich weder des Ansehens noch bes staatlichen Schutes wie ihre glucklichere Schwester. Aus ber Spaßmacherei ber Bauern an ben ländlichen Dionysien hervorgegangen, rang fie fich mubfam, aber erfolgreich empor, bis fie bas Schos= find ber extremen Demokratie und bamit eine Grogmacht im attischen Leben wurde, - boch ohne je von der gelehrten Welt als Runftgattung förmlich anerkannt zu werben. Eine Folge ber Hintansetzung ber Romobie von Seite ber maggebenden Rreise mar indessen auch ihre Ungebundenbeit gegenüber bem Gesetze, ihre Freiheit, welcher alles als erlaubt galt und wogegen sich gerade die Berspotteten und Berhöhnten am wenigsten auflehnten. Die Komödie mar übrigens im Altertum verbreiteter als bie Tragodie, indem an verschiedenen Orten der ländliche Scherz sich vom Kult ablöste, ohne daß anderswo als in Attika der letztere sich zur Tragodie entwickelte. Die ältesten Spuren ber Komodie finden wir bei den Doriern; doch blieb sie hier Bossenreißerei und verband sich nicht, wie in Athen, mit kunftlerischem Streben und politischen Zielen

An ben verschiebenen Orten hatte sie abweichenben Charakter. Auf ber Peloponnesos bewegte sie sich im täglichen Leben, in Sikhon in phallischen Darstellungen, in Megara in Charakter= und Sittengemälben, auf Sicilien in der Mythe sowol als im gewöhnlichen Leben, in Italiens griechischen Kolonien in einer Mischung der genannten Elemente, wozu noch Parodien und Travestien der ernsten Dichtung kamen. Unter den Trägern dieser Kunstgattungen ragte im fünsten Jahrhundert vor Chr. der in der Schule des Pythagoras gebildete Epicharmos aus Koshervor, welcher auf Sicilien wirke, besonders unter Hieron in Syrakus, und 35 Dramen versast haben soll, meist Sittenbilder und Travestien, die er mit einer gesunden Lebensweisheit zu durchsäuern verstand. Sein Zeitgenosse Sophron aus Syrakus übte durch seine volkstümlichen derben Scenen (urvor) aus dem Volksleben eine große Wirkung auf seine Zeit aus.

Die höchste Stufe erstieg aber die Komödie in Attika, unterstützt burch bas vielberufene "attische Salz", ben lebenbigen ionischen Wit ber Athener, ber freilich für uns vielfach seine Spitze verloren hat und Als Dichtung trat hier die Komödie um die Mitte des frostig läßt. fünften Jahrhunderts vor Chr. an das Tageslicht, als Rrates mit seinen bramatischen Sittenbilbern auftrat. Unter Berikles hatte fie bereits eine eigene, berjenigen ber Tragobie nachgebildete Ginrichtung. Seit ber 85sten Olympiade war ber Staat wiederholt genötigt, die Ausichreitungen der Komödie, d. h. die durch fie geilbte Berspottung angesehener Personen burch Gesetze zu verbieten (f. oben S. 179). 3weck, den die Komodie bei dieser Art der Wirtsamkeit im Auge hatte, war im Grunde ein ethischer: es sollten die Schwächen ber Menschen in allen Lagen bes Lebens und bie Schaben bes Staates an ben Branger gestellt werben; die alte Romodie hatte baber eine viel grofartigere Ibee als das jetige Luftspiel, welches blos die harmlofigkeit zur Rielscheibe macht; fie griff ungeschent in die tiefsten Fragen ber Zeit ein und schrak vor keinen Konsequenzen zurud. Doch blieb sie nicht in ben burch biefes Ziel gegebenen Schranken, sondern machte lächerlich, mas ber Dichter ober ber große Haufe nach eigener Unsicht dafür hielt, wenn es auch bem unbefangenen Berftanbe als erhaben und ebel erschien. Go fiel die Komödie in hohem Streben und niederm Bollbringen mit ber Demokratie jener Zeit zusammen; sie war die Ochlokratie in der Kunst; bas Urteil ber Menge war ihr Sittengefetz, wie es gleichzeitig auf ber Bunr die Quelle des Staatsgesetzes bildete. Blüben konnte baber die Romöbie nur, fo lange ihre Doppelgängerin, die Dolofratie, am Ruber war, und diese Zeit wird als die ber alten Komödie bezeichnet; ihre Dauer endete mit der Niederlage Athens am Ende des peloponnesischen Krieges. Man zählt etwa vierzig komische Dichter dieser Beriode, mit etwa breihundert Studen. Außer bem genannten Rrates erfreuten fich

bes größten Aufes: Kratinos (519—422?), ein anakreontischer Charakter, und zugleich archilochischer Satiriker, Pherekrates, Hermippos, Eupolis, erst Freund, dann Gegner des Aristophanes, des Letzern Nebenbuhler Phrynichos und Ameipfias, sowie Platon, deren Zeitgenasse, zum Unterschied vom Philosophen der Komiker genannt. Der Einzige, von

welchem wir vollständige Stude besitzen, ift Aristophanes.

Die Grundlage der Komödie war wie bei der Tragodie der Chor (oben S. 211); nach Einleitung des Stildes stieg berselbe von der Bühne, wo er am Gespräche ber (seit Kratinos brei) handelnden Bersonen theilgenommen, herab (παραβηναι) und gruppirte fich in ber Orchestra, wo zuerst der Chorführer die Wünsche des Dichters und dann der Chor ein auf die Tagesereignisse bezügliches Wechsellied vortrug, was die Barabafis hieß. Eine folche murbe auch bei weiteren paffenden Abschnitten bes Stilldes eingeschaltet. Je mehr Athens Blüte und bie alte Romodie ihrem Ende entgegen gingen, schwanden Chorgefänge und Barabasen zusammen. Der Bersbau der Komödie war höchst manigfaltig (im Dialog meist wie in ber Tragodie ber Trimeter, boch so zwanglos, daß er wie Profa lautete), die Sprache fed, ja nicht selten grob ober gar unflätig, dabei aber geistvoll und klassisch (bisweilen je nach bem Charafter ber Sprechenden in Dialektformen); vielfach wurde die Sprache ber Tragodie, seltener die des Epos parodirt. Die Charaktere waren Karikaturen von Typen ober von wirklichen Personen, welch Letztere weber Rang noch Stand, weber Berbienste noch die Partei vor ber Nachäffung auf ber komischen Bühne schützten. Die Welt, in ber bie Stude spielten, mar aus ber wirklichen und einer fantaftischen, marchenhaften auf die barocite Beife vermengt.

Der Fürst ber alten Komiker, Aristophanes, verdient besondere

Beachtung.

Bon seinem Leben ist wenig bekannt. Er spielte zuerst in den Komödien des Eupolis, den er seinen Meister nennt, ließ dann seit 427 vor Chr. Stilde unter fremdem Namen aufführen und trat erst 424 selbständig mit den "Kittern" auf, was er bis 388 sortsetzt, wo er mit dem "Plutos" von der Bühne Abschied nahm. Er wurde im Altertum allgemein als der größte Komiker (& \*\*xopisos) geehrt und von ihm vorzugsweise gilt, was von der alten Komödie im Allgemeinen gesagt worden. Sein Standpunkt war ein wesentlich konservativer; er kämpste mit begeisterten Worten sür die Aufrechthaltung der alten Sitten und Gesetze, des alten Glaubens, des alten Ruhmes der Athener und des Friedens unter den Hellenen. Obschon seine Dichtung und deren Freiheit gerade eine Folge der unumschränktesten Demokratie und weitzgehendsten Freiheit waren, zeigte er sich doch als den entschiedensten Gegner dieser die frühere Sitteneinsalt zerstörenden Justände und schoß die Pseile seines Spottes gegen nichts so unerbittlich ab, wie gegen die

Demagogen und die Philosophen neuerer, den alten Glauben zersetzender Richtung. Bon reaktionären Tenbenzen war er fern; er war nicht so verblendet, die Rudfehr vergangener Zustande für möglich zu halten; aber seine Baterlandsliebe legte ihm die Bflicht auf, wenigstens nach Rräften bas aufzuhalten und an der Geltendwerbung zu verhindern, was er für verberblich halten mußte. Freilich zeigen seine Stücke beutlich genug, daß er umsonst die alten Zeiten pries und es wurde ihm bies in späterer Zeit selbst flar, so bag in feinen späteren Studen ber anfängliche Ernst immer mehr ber ausgelaffensten Luftigkeit wich, Die freilich keinen würdigen Gegenstand hatte. Nicht nur find feine Bersonen von der Verderbnig der Zeit angefressen, sondern auch er selbst läßt fich von bem Geifte berfelben und von feiner ihm zur andern Natur geworbenen Spottluft wiber beffere Erkenntniß fo weit hinreifen, baf er selbst die Götter, beren Berehrung er früher aufrechterhalten wollte, lächerlich machte und es nicht verschmähte, aus der hohen Dichterregion zum Böbel herabzusteigen und mit ben Wölfen zu heulen. Dazu paßt auch seine obscone Darftellung, die mit feiner vielgerühmten Begeisterung für ehrwürdige Sitten gar Tehr im Wiberspruche steht, mabrent fie bagegen von aller Lifternheit und anlodenben Sinnlichkeit ferne ift. fünstlerischer Beziehung tennt er keinen Zwang; Die "Ginheiten" besteben für ihn nicht und die Fantasie waltet schranken= und bodenlos, auf ber Erbe und in ben Wolfen, unter Thieren, Menschen und Göttern. Chenfo halten seine Stude tein Ebenmaß ein und sind nach Belieben bald so bald anders angeordnet, und er geht so mit der politischen Richtung seiner Zeit, die er boch bekampfte, Sand in Hand. Gein Stil und seine Sprache wurden allgemein und werden noch jetzt bewundert.

Bon seinen ungefähr vierzig Studen sind elf auf une ge-Die "Acharner" feiern mit fostlichem Humor und unnach= ahmlicher Beiseitesetung aller politischen Rücksichten ben Frieden und seine Segnungen und verspotten frohlich die Demagogen, während sie das Bolksleben treu malen. Dasselbe Thema wird in dem Stude "ber Friede" in allegorisch = mythologischer Weise behandelt. "Ritter" wenden fich ohne humor, mit bitterm und herbem Spotte gegen ben Demagogen und Gerber Rleon als Sklaven bes personifizirten "Demos" und zeichnen sarkaftisch bas ganze Treiben ber Ochlotratie. Die "Wolfen" nehmen Sofrates zur Zielscheibe, ber für bie "Sophisten" herhalten muß. Die "Befpen" verspotten bie Proceßsucht ber Athener und beren unwürdige Richter, diese Geschöpfe ber Bollsgunft. Die "Bögel", in welchen ber angebeutete Übergang von bem ernstgemeinten Tabel schlechter Sitten zur rücksichtlosen Spötterei zuerst beutlich hervortritt, liefern in ihrem "Bolfenfufutsheim" das satirische Abbild ber ultrabemokratischen Chimären, welche in ber Nieber= lage auf Sicilien eine so empfindliche Zuchtigung erfuhren, — wol bes Dichters vollendetstes Werk. Die "Frosche", in der Unterwelt spielend, suchen den nach seinem Tode allgemein betrauerten Euripides gegensiber bem Aischplos herunterzuseten. Seine sonstige Manier verließ ber Dichter in seinem letten Stilde, bem "Reichtum" (Plutos), einer allegorischen

Fantafie ohne allen Bezug auf zeitgenössische Berhältmiffe.

Eine eigene Gruppe ber aristophanischen Stilde bilben die (zur ausgelassenern Periode gehörigen) auf Geluste nach Weiberherrschaft bezüglichen: "Lyfistrate", worin die Frauen durch Revolution einen Friebensichluß erzwingen, ein burch feine Obsconitaten berlichtigtes Stild, die "Weiber an den Thesmophorien", welche über den "Weiberfeind" Euripides Gericht halten, und die "Weiber in der Bolksversammlung", worin die verkleidet an einer Bolksversammlung theilnehmenden Frauen und Mädchen ihre Herrschaft, sowie Guter= und Weibergemeinschaft ein=

geführt haben.

Noch zu Lebzeiten bes Aristophanes, vorzüglich aber um die Mitte bes vierten Jahrhunderts vor Chr. blithte die "mittlere" Komödie. Es war ein der alten Komiker durchaus unwilrdiges Epigonentum, das weber politische Wirksamkeit suchte, noch nach hohen Ibealen strebte, son= bern nur ber Unterhaltung und Sinnlichkeit biente. Der Chor und damit Musik und Tanz fielen weg, und die Parodie, theils in mythischem Gewande, theils auf die älteren Tragifer bezüglich, spielte die Haupt= rolle, wozu noch Liebes- und Intriguengeschichten kamen. Die Sprache wurde weitschweifig und schwülstig, babei aber auch anständiger. Man zählt in dieser Periode etwa vierzig Dichter mit etwa achthundert Studen. Die bedeutenosten dieser Romiker waren Antiphanes, Cubulos, Anaran= brides, Alexis. Die "neuere" Komödie gehört in das alexandrinische Zeitalter. Wenig bekannt ift bas eigentliche Wesen ber bei ben Griechen vorkommenden Marionetten (Neurospasten), welche Xenophon (im Shmpofion) ermähnt.

Dritter Abschnitt.

# Die Wissenschaft.

# A. Sprache, Schrift, Bucherwefen.

Die ben hellenischen Bolksstamm beherrschende Liebe zur Schönheit hätte nicht so herrliche Bluten an das Tageslicht zu bringen vermocht, wenn sie nicht von berechnendem und magvollem Berstande begleitet ge= Benne-UmRhon, Allg. Rulturgeichichte. II. 15

wesen wäre. Eine gläckliche Natur schuf ben Hellenen nicht nur zum Klinstler, sondern auch zum Denker, und wenn auch, wie unter jedem Bolke, die von der Fantasie Geleiteten an Bahl weit die der Vernunft Huldigenden sibertrafen, so waren doch auch Erstere dem Einstusse der letztern Macht zugänglich und das verständige Denken brachte Maß und Ruhe in die Verwirklichung der Idee des Schönen und trug dabei eben so zur Veredelung der Kunst bei, wie es in seinem engern Gebiete die Entwickelung der Wissenschaft beförderte. Beide Gebiete aber unterstützten und beförderten gegenseitig ihre Vervollkommnung und auf diesem Zusammentressen und Ausammenwirken beruhte die klassische Blätezeit der Griechen, namentlich aber jene Athens im fünsten Jahrhundert vor Chr.

Wie für die bildende Runft der Hellenen die Schönheit des Volkes ber Haupthebel mar, so biente als solcher ber bichtenben Runft und ber Wiffenschaft die Sprache, eine ber reichsten und bilbungsfähigsten bes indogermanischen Sprachstammes. Allerdings kennen wir in ber klassischen Reit tein Gebilde, welches als folches mit Recht "griechische Sprache" genannt werden fann, sondern nur vier nahe verwandte Mundarten, welche sowol Bolts= als Schriftsprachen ber griechischen Stämme waren, nach benen sie benannt sind. Diese Mundarten können nach ihrer Berwandtschaft in zwei Familien gruppirt werden. Die dorische und aiolische Mundart (Doris und Aiolis) bilben die eine, die ionische und attische (Jas und Atthis) die andere Familie; die beiden ersten haben sich schon fehr früh, die beiden letten aber erft in späterer Zeit von einander getrennt. Neben ihnen gab es indessen in manchen Landschaften noch Mischbialette, wie z. B. den boiotischen, welcher aus dem aiolischen und bem ionischen vermengt war, und in ben einzelnen Landschaften unter= schieben sich wieder die Städte und ihre Gebiete durch ihre Sprache beutlich von einander. Wo ein Stamm erobernd oder kolonisirend vorbrang, wurde auch seine Mundart herrschend; so g. B. ging Halikarnaß von ber borischen zur ionischen über und in Arkadien und Elis brangte in Folge Ausbehnung ber Macht Spartas die borische Zunge die aio= lische zurud. Aber auch im Frieden wurde im Wetteifer ber Bilbung manches von einem Stamme bei ber Munbart bes andern geborgt.

Der Unterschieb der Dialekte kag vorzugsweise in den Selbstlauten. Die Doris und Aiolis gesielen sich in dem kräftigen und breiten A, die Jas und Atthis in dem sanstern und spitzern H. Die aiolische Mundart herrschte einst in Abzweigungen über Arkadien, Elis, Boiotien, Thessalien, Makedonien, die Insel Lesbos und das asiatische Aiolis. Sie näherte sich mehr als alle anderen den italischen Sprachen und wurde rascher und nicht so breit gesprochen wie das Dorische. Das letztere hatte zur Domäne den größten Theil der Peloponnesos, Kreta, Kyrene und das griechische Sicilien und Italien, sowie Doris in Asien,

und erfreute fich in biefem Gebiete größerer Ginbeit als bas Aiolische. Dies lettere ift auch beim Jonischen ber Fall, ber weichsten und wollautenbsten griechischen Mundart; aber sein Sitz mar auf bas assatische Jonien beschränkt, wie bas Attische auf Attika, welches zwischen bem Rräftigen und bem Barten die Mitte zu halten suchte, den meiften Reichnum ber Formen, die größte Bilbsamkeit, Feinheit und Anmut und die ausgebilbetfte und einflufreichfte Literatur, sowie die wenigste Sprobig= feit und die meiste Neigung zur Berschmelzung mit anderen Mundarten befaß, baber auch, was wir jetzt gewöhnlich "griechisch" nennen, eigent= lich attisch ift. Alle biese Dialette haben im Laufe ber Zeiten manche Wandelungen burchgemacht; zulett aber wurde bas mit Entlehnungen aus anderen Dialetten bereicherte Attische zur allgemeinen Sprache Griechen= lands, boch nicht vor ber Zeit Alexanders bes Großen, und verbrängte nach und nach die übrigen Munbarten, die zuletzt nur noch in den älteren Schriften ihrer Angehörigen fortlebten. In ber flafischen Beit, welche uns beschäftigt, standen noch alle vier Mundarten gleichberechtigt nebeneinander; boch richtete fich ihr Gebrauch nicht nach ber Beimat ber Schriftsteller, sonbern nach bem Lanbe, in welchem bie betreffenbe Literaturgattung zuerst Fuß gefaßt hatte. So sind die homerischen Ge= bichte aus Aiolisch und Jonisch gemischt, weil bas Epos von ben Aioliern geschaffen, von ben Joniern aber ausgebildet mar. Berodotos, geborener Dorier, schrieb ionisch, weil die Geschichtschreibung ihre Beimat in Jonien hatte. Die athenischen Schriftsteller jedoch schrieben burchaus attisch, welche Mundart schon fruh nach der Oberherrschaft im Reiche bes Beiftes ftrebte.

Die griechische Sprache hat sich große Reinheit bewahrt und von fremden "barbarischen" Zungen nicht leicht Wörter in sich aufgenommen, obschon der Fremden so Viele, als Reisende, Kausleute, Schiffer, Söldner, Stlaven n. s. w. in Hellas sich aushielten. Dem gebildeten Griechen gehörte es zum guten Tone, nicht allzu rasch (da besonders die Attiker ungemein schnell redeten, wie sie auch rasch lebten) und nicht übertrieben laut zu sprechen. Die Dorier sprachen sehr langsam, wie sie ja auch in ihrer Kulturentwicklung langsamer und daher in der Bolitik konservatio waren.

Die Mundarten der Griechen hatten auch unter sich verschiedene Schriften, die jedoch alle eine Familie bilden mnd von dem phönifischen (oder althebräischen) Alsabet (Bd. I. S. 415 f.) herstammen. Die Übertragung desselben nach Hellas fand in alter, nicht näher zu bestimmender Zeit, jedenfalls lange vor dem Beginne der Olympiaden, und wahrscheinlich zuerst bei den afiatischen Aioliern statt. Bei diesem Anlasse wurden die der eigenen Sprache nicht notwendigen Zeichen sitt die im semitischen Schriftspstem sehlenden Selbstlaute verwendet\*). Als

<sup>\*)</sup> Bergt, griech. Lit.=Gesch. I. S. 186.

eigene griechische Ersindung kamen später die Hauchlaute und Doppelmitlante X,  $\Phi$ ,  $\Xi$  und  $\Psi$  dazu, zuerst in Ionien, nachher erst auf den Inseln und in Griechenland; zugleich wurden die semitischen Zischlaute auf zwei, Z und  $\Sigma$ , beschränkt. In Ionien entstanden ferner neben dem E und O, welche ursprünglich sogar noch für  $\varepsilon$ 0 und ov dienten, die verlängerten Formen H und  $\Omega$ 0. Das Digamma F (wahrscheinlich dem w entsprechend, doch auch als Hauchlaut verwendet) und das Koppa  $\Phi$  ( $\Phi$ 1) wurden schon früh ausgegeben und blieben am längsten bei den Doriern im Gebrauche.

So erhielt endlich (in Ionien wol um die Mitte des fünften Jahrhunderts vor Chr., in Athen erst an dessen Ende) das griechische Alfabet mit 24 Buchstaben einen völlig selbständigen Charakter, der in nichts mehr, außer in den Namen mehrerer Buchstaben, an das semitische Vorbild erinnerte. Auch die ursprünglich von den Griechen angenommene Richtung der semitischen Schrift (von rechts nach links) hatte sich zuerst in die furchensörmige (Bustrophedon, abwechselnd hin und her, und zwar zuerst von rechts, später von links angesangen) verwandelt und wich endlich ganz der von links nach rechts gewendeten Schrift, was wahrscheinlich etwa in der Mitte des sechsten Jahrhunderts vor Chr. vollenbet war.

Bu ben ältesten Arten bes Gebrauches ber Schrift bei ben Griechen gehört bie oxvialn, barin bestehend, daß ein weißer Leberstreifen um einen Stab gewickelt und bann ber Lange bes letztern nach beschrieben, bann aber wieder abgewickelt wurde, so daß ihn nur lefen konnte, wer einen Stab von gleicher Dide besafe. Auch bas Eingraben von Buchstaben auf Tempeln, Denkmalen und verschiedenen Gegenständen aus Stein, Erz und Holz ift ohne Zweifel fehr alt. Solons und andere Bejetze wurden auf Holztafeln, die mit Gips überstrichen maren, geschrieben, so auch öffentliche Bekanntmachungen, Lieber u. f. w. Dinge bes gewöhnlichen Lebens schrieb man auf Baumrinde, Balmblätter, Bleiplatten n. f. w.; auf Blei- ober Zinntafeln sollten die "Werke und Tage" bes Besiodos geschrieben und im Musentempel auf bem Belikon aufbewahrt sein. Später nahmen Ziegen= und Schafhäute (διφθέραι) als Schreibestoff überhand; feit näherer Bekanntschaft mit Agupten aber, besonders unter Psammetich, wurde Pappros (\$6\black) ftark verwendet und herrschte sogar vor, bis Agupten persisch wurde. Als in Folge beffen die Aussuhr stockte, griff man wieder zum Pergament, boch wurde hierdurch der Papyros, den Alexander wieder ausführen ließ, keineswegs verbrängt \*). Papprosblätter wurden nur einseitig, Pergamente aber beibseitig beschrieben; beibe bewahrte man auf Stäbe gerollt in malzenförmigen Rapseln auf und erleichterte das Erkennen der einzelnen Rollen

<sup>\*)</sup> Bergt, griech. Lit. - Gefch. I. S. 209.

burch baran befestigte Pergamentstreisen mit dem Titel der Schrift. Auf Pergament und Paphros schrieb man mit Schilfrohr (κάλαμος) und Tinte, die man in kleinen verschlossenen Metallgefäßen am Gürtel trug. Zum Schulunterrichte jedoch, zu Briefen, Aufzeichnungen und Entwürfen bediente man sich der mit Wachs überzogenen Taseln, welche buchförmig zusammengeheftet wurden (πολύπτυχοι δέλτοι), und in welche man die Schrift mittels eines Griffels aus Elsendein oder Metall einzigte, dessen oderes Ende zum Answischen diente. Die Griechen schrieben allgemein, indem sie den Beschreibstoff auf die Knie legten\*).

Die griechische Literatur wurde indessen während der uns beschäftigenden Zeit weniger auf schriftlichem, als auf mündlichem Wege unter das Bolf gebracht. Dasselbe lernte Humnen und andere Gesänge beim Götterdienste und an den öffentlichen Festspielen, Tragödien und Komödien im Theater kennen. An den Panathenaien in Athen wurden Homers Gedichte und Herodots Geschichte vorgelesen, letztere auch, sowie mehrere Dichterwerke an den olympischen Spielen, viele Schriften endlich, auch philos

fophische, vor ausgewählten Rreisen.

1865). Bergt a. a. D. S. 217 ff.

Unter den Werken der griechischen Schriftsteller waren jedoch vorzugsweise die dichterischen zum mündlichen Bortrage bestimmt. Die prosaischen Schriften wurden meistens gelesen und zu diesem Zwecke absgeschrieben und ausbewahrt. Als älteste Archive und Bibliotheken dienten die Tempel und Heiligtümer. Polykrates in Samos und Beisisstratos in Athen legten die ersten größeren Büchersammlungen an. Später hatten auch Dichter und Philosophen, wie Euripides und Aristoteles, namhaste Büchereien und Aristophanes (Frösche B. 1054 und 1113) seierte den Rutzei der Bücher. Es gab damals schon Kochbücher, Anstandslehren, medicinische Schriften u. s. w., und es herrschte ein außersordentlicher Leseeifer.

Bei Zeiten entwickelte sich baher in Griechenland auch ein Buch = hand el\*\*), wenigstens schon zu Anfang des peloponnesischen Krieges, wo zu Athen ein Büchermarkt war (Aristoph. Bögel B. 1037 und 1285, Eurip. Hippol. B. 954) und man z. B. des Anaxagoras. Werke sire Drachme kauste; doch sehlen uns alle näheren Nachrichten darüber vor der Zeit Alexanders des Großen.

In der ältesten Zeit des Bestehens eines Schrifttums hatten die Bücher keine Titel. Die epischen und andere Geoichte erhielten solche unabsichtlich durch das Bolk, soweit es davon Kenntniß hatte, nach dem

<sup>\*)</sup> Guhl und Koner, Leben ber Griechen und Römer S. 232 f.
\*\*) Bräutigam, ein Blid in das Bücherwesen des flassischen Altertums (Bericht der Buchhändler-Lehranstalt), Leipzig 1866. Göll, über den Buchhandel der Griechen und Römer (Feier des heinrichstages im Rutheneum zu Schleiz

Hauptinhalte (wie: Ilias, Oduffeia, Thebais u. s. w.). Erft zur Zeit der Blüte des Theaters benamten die Dichter ihre Stlide absichtlich, was wegen des Wettstreites zwischen Nebenbuhlern notwendig war, um Berwechslungen zur verhüten. Manche Stücke wurden nach dem Helden, manche aber, ohne den Inhalt zu berühren, blos nach dem Chore (z. B. Choephoren, Phöniterinnen, Hiteiden; Acharner, Frösche, Bögel u. s. w.) benannt. Geschichtliche Werke nannte man schlechtweg z. B. des Herodotos Geschichte. Unter den Prosaikern begannen die Philosophen zuerst, ihre Werke zu betiteln. Doch noch keineswegs allgemein, indem es z. B. Aristoteles nicht that, und demzusolge manche seiner Werke so unpassende Titel sühren, wie z. B. die sogenannte Metaphysik (merch rasposexá, die auf die "Physik" solgenden Bücher).

Die Eintheilung ber Werke in Bilcher ist ziemlich alt, boch älter bei der Prosa als bei der Dichtung und ohne daß sie stets schon von den Verfassern herrührte. In früherer Zeit schwankte daher die Eintheilung mancher Werke. Oft hing dieselbe gewiß von der Zahl der Paphrosrollen ab, aus denen das Werk bestand, oder war sonst zus jällig, absichtlich und systematisch im Altertum noch beinahe nirgends, und dies um so weniger, als auch die Anordnung der Werke keinem System, sondern blos der Wilklir des Verfassers solgte. Eine Unteradtheilung der Bilcher in Kapitel kannte das Altertum noch nicht, wol aber schon früh eine Zählung der Zeilen in den einzelnen Bilchern. Inhaltsangaben im Eingange sindet man erst seit Polybios, auch Interpunktionen und Accente erst in der alexandrinischen Zeit, Ilustrationen in letzterer bei astronomischen und naturgeschichtlichen Schriften.

Eine Belohnung für ihre Werte verlangten und erhielten bie Schriftsteller erft in spater Zeit, ba die Arbeit um Gelt früher als unrühmlich und nur ber Stlaven würdig galt (siehe oben S. 50). Erst nachdem die bilbenben Rünftler bamit begomen hatten, thaten es Dichter, angeblich zuerst Simonibes von Reos; Bindaros foll für ein Siegeslied 3000 Drachmen geforbert haben, und nun wurde es Sitte, baß Städte ben ihre Feste verherrlichenben Sangern hohe Honorare begahlten, z. B. Athen für ein Festlied an ben Banathenaien einen gol= benen Kranz im Werte von tausend Drachmen und bazu fünfhundert Drachmen baar. Bei ben bramatischen Dichtern, Tragifern wie Romitern, war es bann etwas gang gewöhnliches, ben Schriftstellerlobn einzuziehen. Die Königin Artemisia im griechischen Karien, persische Basallin, setzte für wetteifernde Lobreben auf ihren gestorbenen Gatten Mausolos hohe Breise aus. Die Einnahmen der Philosophen, Retoren und Sophisten für ihren Unterricht geboren in die Kategorie ber Lehrer= gehalte (oben S. 26), die ber Rebner vor Gericht entsprechen ben heutigen Abvokatenrechnungen. Db und inwieweit Schriftsteller in ber flassischen Zeit Griechenlands von ihren Berlegern honorirt wurden, ist ebensowenig bekannt, wie die damaligen Verhältnisse des Buchhandels überhaupt. Jene Zeit war noch zu sehr auf Öffentlichkeit und Mindelichkeit in allen Kulturverhältnissen angelegt und zu wenig von wirtsschaftlichen Misverhältnissen des Staates und Nahrungssorgen der Einzelnen beherrscht, um bezüglich solcher untergeordneten Dinge ein Interesse darzubieten, wie es ihr großartiges Streben nach der Schönheit, Weisheit und Freiheit im Großen und Ganzen und dessen bewundernse wilrdiger Erfolg mit Recht in Anspruch nimmt.

## B. Die Philosophie der Matur.

Die Griechen verstanden unter Gidocogia in der ältesten Reit geistigen Schaffens überhaupt alles, mas zur Bilbung gehörte; fpater verengerte sich ber Begriff stusenweise, indem er zuerst auf alles ernste Streben, mit Ausschluß bloser Unterhaltung, burch Platon aber auf die Beschäftigung mit bem Wefen ber Dinge statt mit ihrem Scheine und burch Aristoteles auf die wissenschaftliche Untersuchung beschränkt wurde. Später geriet er jedoch wieder ins Schwanken und verlor zu Ende bes Altertums alle Bestimmtheit \*). Wir können bemnach, einen Mittelweg einschlagend, unter der Philosophie der Griechen alle Forschung nach Wahrheit ohne Bezug auf vorübergehende Einzelheiten verstehen, und in bieser Thätigkeit sind allerdings die Griechen die Ersten gewesen, indem alles Forschen bes Morgenlandes entweder in den Schranken der Religion blieb ober sich auf bestimmte Gegenstände des praktischen Lebens bezog. Der Grund hiervon liegt in dem Sinne filt Freiheit, welcher ben Drientalen von China bis Agypten völlig unbekannt mar, bei ben Bellenen aber, außer ber vorgeschrittenen Bilbungsfähigkeit ihrer Raffe, in der freien offenen Meereslage ihres nicht als Stromthal abgeschloffenen, fondern reichgegliederten Landes seine Wurzeln hat. Aus dem so be= gründeten Triebe ber Freiheit mußte sich derjenige der Forschung ent= wideln, und er äußerte sich im Bolke schon früh, ehe es speziell mit der Philosophie sich beschäftigende Denker gab.

Wahrscheinlich ebenso früh wie ihre Mythen und Sagen, besaß die griechische Nation auch einen Schatz von Lebensweisheit in Sprüchen (Gnomen), wie sie schon in der ältesten Dichtung auftreten\*\*). Beispiele solcher Spruchweisheit sind die bekannten Denksprüche der sogenannten Sieben Weisen (Platon Protagoras 28). Dazu kamen noch eigentliche Sprich wörter in Menge, die theils im Volke selbst entstanden, theils aus den Werken der Dichter unter dasselbe gekommen,

<sup>\*)</sup> Zeller, die Philosophie der Griechen, 2. Aufl. I. S. 1 ff. \*\*) Bergt, griech. Lit.-Gesch. I. S. 360 ff.

und stets von Philosophen und Dichtern gerne angewandt wurden. Eine weitere Ausarbeitung und Anwendung ber Spruchweisheit ift bann die Fabel, welche unter Borfallen im Thierreiche eine weise Lehre verbirgt und daher gewiß zu einer Zeit entstand, wo ber Mensch noch in einfacher Lebensweise ben Thieren näher stand. Die Griechen hatten sie aus Rleinasien und betrachteten ben ungewiß ob historischen und dicht mit Sagen umtleibeten Phryger Aisopos (angeblich in ber ersten Sälfte bes sechsten Jahrhunderts vor Chr.) als ben ersten bebeutenben Bertreter Diefer Gattung, bauten Diefelbe jedoch auch felbst ruftig weiter an. Schon die "Werke und Tage" bes Besiodos enthalten eine Fabel (oben S. 201). Bur Zeit bes Ariftophanes besaß man eine Sammlung afopischer Fabeln (Bögel B. 471). Sofrates versuchte eine poetische Bearbeitung berfelben und Andere folgten. Schon damals erhielten die Thiere besondere, ihren Fabelcharakter bezeichnende Namen, wie z. B. der Kuchs zeodo, der Affe usuw u. f. w.

Aus dieser natürlichen Lebensweisheit des griechischen Bolkes nun hat sich besser Philosophie, d. h. die Forschung seiner bevorzugten Geister entwicklt; und zwar in durchaus selbständiger Weise. Bon Seite der Religionen des Morgenlandes sind nur sehr vereinzelte Anregungen, aber keine tiesere Einwirkung auf die griechische Philosophie nachweisdar und die Annahme solcher beruht schlechterdings nur auf willkurlichen Behauptungen\*). Unter allen Ländern, bezüglich welcher solche aufgestellt worden, wurde allein Ägypten griechischen Philosophen näher bekannt; jedoch zwischen dem, was man von der Spekulation der Priester am Nil weiß, und den Lehren Bener ist durchaus kein Zusammenhaug aufzusinden. Was die griechischen Philosophen von Osten entlehnt, bezog sich wol nur auf die gleichzeitig von ihnen betriebene Astronomie, in welcher die Griechen Schiller der Ügypter waren, wie in der Schiffsfahrt solche der Phöniker.

Die Selbständigkeit der griechischen Philosophie erhellt übrigens auch aus der Selbständigkeit der Kunst und Dichtung desselben Bolkes. In beiden Geistesäußerungen herrscht dieselbe, keinem morgenländischen Bolke verliehene Klarheit der Auffassung, Freiheit des Urteils und maßvolle Beherrschung der Form. Die griechische Philosophie war die notwendige Weiterbildung desselben Strebens, das sich schon in der ältesten epischen Dichtung kundgegeben; was hier die Einbildungskraft geschaffen,
mußte dort die inzwischen ebenfalls entwickelte Vernunft auch ihrerseits
zu Stande bringen. Diese Entwickelung ging Hand in Hand mit derjenigen der Religion, der Sitten und der gesellschaftlichen Einrichtungen,
welche, obschon verwandt mit denen der übrigen indogermanischen Bölker,
boch in Hellas vermöge der bevorzugten Lage des Landes schon früh

<sup>\*)</sup> Zeller a. a. D. S. 24.

eine bobere Stufe ber Rultur erftiegen hatten, als bies in Ufien moglich Da nun Religion und Philosophie benfelben Ursprung baben. nämlich in der Frage nach dem Grunde der Dinge, nur daß die Religion mit einer Antwort zufrieden ift, an welche fie glauben, Die Bhi= losophie aber eine solche verlangt, welche sie beweisen kann, so hängen auch Religion und Philosophie ber Griechen besonders eng zusammen. Da ihre Religion eine Naturreligion war, wie diejenige aller vorchriftlichen Bölker, mit Ausnahme bes spätern Judentums, so mußte auch bie hellenische Philosophie mit Fragen aus bem Gebiete ber Ratur beginnen, und da die griechische Religion nicht bei der äußern Natur stehen blieb, sondern erft in dem Begreifen des Menschen als eines harmonischen Ganzen Befriedigung fand, und baher auch ihren Göttern bie schönfte Menschengestalt verlieh, so mußte auch die Philosophie zur Untersuchung ber Rätsel bes Menschengeistes vorschreiten. Abhängig war aber barum die Philosophie von der Religion teineswegs, sondern errang sich dieselbe Unabhängigkeit ihr gegenüber, wie dies auch der Runft gelang, weil bas Streben ber Griechen nach Wahrheit eben fo ftart und maufhaltsam vorwärts brangte wie basjenige nach Schonheit und fie in beidem sich nicht mit bem Glauben begnügten, sondern Gewißheit und offene Berwirklichung ihrer Ibeale verlangten und baher auch erreichten. Die griechische Religion war, bem Bollsgeiste gemäß, schon von vornherein nur ein Streben nach Söherm und erklärte fich nirgends abgeschlossen und unfehlbar, baber sie auch keinen Glaubenszwang kannte (f. oben S. 140), und das gestattete ber Kunft und Wissenschaft die volle Freiheit ber Bewegung und bes Fortschrittes. Wo Jeder Priester war (oben S. 141), konnte auch Jeber seine Religion abgrenzen und bie Höchststrebenden konnten Runft, Dichtung und Philosophie in bieselbe einschließen, ohne fie zu untergraben; fie mußten nur die Staatsordnung achten, beren Bestandtheil auch gemisse Rulte maren. Gine solche Freibeit hatten weber bie afiatischen und afrikanischen Bölker gekannt, noch kannte sie bas Chriftentum, ebe bas gerabe auf ber wiedererwachten Kenntniß ber griechischen Welt beruhende Streben ber neuern Zeit nach Freiheit fie wieber erfämpfte.

Der Einsluß der griechischen Religion auf die Philosophie beschränkt sich indessen auf die öffentliche Religion. Die Mysterien, die sich ja ursprünglich von letzterer abgezweigt hatten und in ihrem eigentlichen Wesen von ihr nicht verschieden waren, sondern nur in ihren Formen, haben von sich aus keinen besondern nachweisbaren Einsluß auf die Philosophie ausgesibt, können ihr aber, wie die orientalischen Religionen und wie viele andere Umstände, gewisse Anregungen gegeben haben. Wahrscheinlicher ist, daß umgekehrt eine Sinwirkung der Philosophie auf die Mysterien stattgefunden hat, welche dadurch der öffentslichen Religion immer mehr entfremdet und zuletzt, da die Philosophie

hier mustische Färbung erhielt, zu herben einer neuen, ben Sturz bes Griechentums vorbereitenben religiosen Richtung wurden.

Die Heimat ber griechischen Philosophie ist in ben Kolonien bieses Volfes zu suchen, welche, wie in vielen anderen Dingen, so auch in ber Reife des Denkens bem Mutterlande vorausgeeilt waren, und zwar vor Allem in den ionischen Rolonien Rleinasiens, welche, wie sie bie Wiege ber Dichtkunst waren, auch die ber Philosophie wurden, welche beiden geistigen Thaten ohnehin auch insofern zusammenhingen, als die ältesten philosophischen Werke Lehrgebichte maren. Borbereitet murbe ihr Erwachen hier und anderswo durch Bersuche, bas Dasein ber Welt zu erklären, wenn auch bieselben nicht auf wissenschaftlicher Untersuchung, sondern auf naiver Dichtung beruhten. Es waren dies die Bersuche von Rosmo= und Theogonien, wie sie Hesiodos (oben S. 114 n. 201), Pheretydes aus Spros, Epimenides aus Areta, sowie die Dichtungen ber Orphiker (oben S. 172 aufgestellt haben, lauter chaotische Mythen ohne Wert für die Kulturentwickelung ber Nation. Doch mögen sie nicht ohne Anregung für die kommenden Philosophen geblieben sein, die ihres regen Geistes Thätigkeit ber Naturbetrachtung zuwandten. Diese Seite bes Forschens war die vorherrschende in der ersten Periode ber griechischen Philosophie, ber vorsokratischen; benn sie lag bem erwachen= ben Selbstbenken am nächsten. Religion und Philosophie haben querft gefragt: was war im Anfange bes Seins? Doch hatte die erste als Antwort barauf bichterische Erzählungen, Schöpfungsgeschichten, Die zweite aber wissenschaftliche Hypothesen, philosophische Doamen, die anfangs allerdings auch in metrischer Form abgefagt waren.

Mit solchen begann um 600 vor Chr. ber Milefier Thales, von phönikischer Abkunft. Er ist ber erste Philosoph der Weltgeschichte und zugleich ber erste namhafte Aftronom; als solcher foll er eine Sonnenfinsternig vorausgesagt haben. Es ift febr bezeichnent, baf ber gräcisirte Phoniter bas Baffer ale ben Urgrund aller Dinge erklärte, bas Element, bem seine Ur= wie seine Aboptivheimat beibe ihre Größe verbankten. Es mußte dies allerdings einem Rifftenbewohner, ber ben blauen Spiegel und seine kulturförbernde Macht täglich vor Augen hatte, nahe liegen; ift ja das Waffer zugleich basjenige, ohne welches, ob Regen ober Quelle, kein Wesen leben kann, das reinigende, ver= schönernde, erfrischende Nag! Man hat gefragt, ob Thales benn an feine Götter geglaubt. Als ob die Griechen, felbst die religiösen, jemals eine Weltschöpfung durch die Götter angenommen! Ihre Kosmogonie ging stets ber Theogonie voraus, und Thales briidte nur philosophisch aus, was sein Landsmann Homeros (oben S. 113) poetisch: bag bie Welt aus bem Okeanos emporgestiegen. Seiner Lehre ähnlich ist bie seines um ein Jahrhundert jungern Mitburgers Unarimenes, daß bie Luft ber Grund aller Dinge sei; er hatte bazu wenigstens so viel

Grund wie sein Vorgänger zu Gunsten des Wassers; denn auch dieses Element erschien dem Griechen wunderbar schön und erhaben und auch ohne dasselbe kann kein Wesen atmen. Allerdings kannte er die Begrenzung der Atmosphäre nicht und dachte sich diese als die ganze Welt einhüllend; durch ihre Verdichtung sollte erst das Wasser, dann die sesten Körper entstanden sein, durch ihre Verdinnung das Feuer; Verdichtung und Verdünnung aber wären durch die Bewegung der Luft verursacht worden. Er soll auch einen Wechsel von Bildungen und

Berftorungen ber Welt gelehrt haben.

Zwischen biesen beiben "Materialisten" steht ber Zeit nach mitten inne ihr Mitburger, bes Thales Schuler, bes Andern Lehrer (?) Anaxi= manbros als erster philosophischer Schriftsteller. In seinem verlorenen Buche περί φύσεως (von der Natur) erklärte er einen übersinnlichen Begriff, das Unendliche ober Unbegrenzte als Ursprüngliches. bings faßte er biefen Begriff stofflich, — er konnte ja nicht anders als ein besonderes Rörperliches, als einen Stoff ohne nähere Bezeich= mung: boch war seine Lehre die erste nicht rein physische, sondern spekulative und gab ohne Zweifel ben erften Anftog zu Systemen einer weitern und höhern Auffassung. Die einzelnen Elemente und Rörper erklärte er burch Ausscheidung aus bem unendlichen Grundstoff. Erbe stellte er sich walzenförmig, mit unferm Wohnsitze auf ber obern Fläche, die Seele luftförmig vor, und lehrte, daß die Welt wieder in ben unendlichen Grundstoff zurückfehren werde, aus dem sie hervor-Mit den beiden Erstgenannten bilbet er eine Gruppe, beren Glieber fich gegenseitig ergänzen, und um welche sich die zahlreiche Schule ber ionischen Naturphilosophen sammelte, die bald bem Einen, bald bem Andern jener Drei zustimmten, bald ihrer Aller Lehren verknüpften und vervolltommneten, jo namentlich Diogenes von Apollonia. griechische Bolk haben indessen biefe Forscher wenig Ginfluß ausgelibt, und wenn überhaupt, mehr durch ihre noch sehr unklaren astronomischen Forschungen, ohne Zweifel nicht recht ausgearbeitete Anregungen aus bem Nillande, — als durch ihre philosophischen Lehren.

Ein praktisches Eingreifen in das Leben der Nation fand dagegen auf der Asien entgegengesetten Seite der hellenischen Welt statt, im Westgebiete derselben, in den italischen Kolonien. Da erhob sich ein Geist, einzig in seiner Art, den zugleich mystisches Dunkel und zugleich der Morgendämmerschein von Ideen einer neuen Zeit umgibt, es ersglänzte da der Lichtstral eines Gedankens, der für seine Zeit um Jahretausende zu früh kam. Jener vielsach theils zu hoch erhobene, theils nicht genug gewürdigte seltene Geist umsaßte Welten mit seiner Spannstraft und verknüpfte die Weisheit Üghptens und die Kunst Griechenlands mit den socialen und ethischen Bestrebungen des neuern Europa. Phthagoras, von dem wir sprechen, geborener Asiate (auf Samos),

in Hesperien aber wirkend und endend und Alt-Hellas mit seinem Ruhme erfüllend bis weit über den Untergang der griechischen Kultur hinaus, war der erste Bertreter des in den Hellenen verborgen glimmenden kosmopolitischen Funkens. Er, der Erste, der die Bewegung der Erde ahnte, der Erste, der einen mathematischen Beweis sührte, der Erste, der philosophische Lehren nicht nur behauptete, sondern auch dezerlindete, war zudem der Erste, welcher einen von überlieserten Glaubenselehren und Kultsormen unabhängigen Männerbund zur Berbesserung des Loses und des Strebens der Menscheit gründete.

Dieser Zeitgenosse Buddha's (f. Bb. I. S. 231) und gleich ben Religionsstiftern bes Morgenlandes mit Sagen und Bundern umgebene Beifteshelb, ift aus folden Buthaten fpaterer Zeit fcwer herauszuschälen. Man hat ihn zu einem Sohne bes Apollon ober bes hermes gemacht, ließ ihn in ben habes hinabsteigen, seine Lehren ihm von seinem Schutsgeiste eingeben u. s. w. Doch nicht nur bas, — die ihm selbst und bie meisten ber seiner Schule zugeschriebenen Werte find unacht; es ge= benkt seiner kein Schriftsteller eingehend bis auf ben zwei Jahrhunderte jüngern Aristoteles; das Meiste, was man von ihm weiß, ist erst burch die sogenannten Neupythagoreier ber driftlichen Zeit gefabelt worden; aber es bleibt immer noch fo viel Sicheres übrig, um feine Größe zu Wahrscheinlich um die Mitte bes sechsten Jahrhunderts vor Chr. wanderte er, etwa vierzig Jahre alt, aus Samos nach Italien aus. Eine vorhergehende Reise nach Agppten ift, wenn auch nicht sicher, boch mahrscheinlicher als seine Reisen nach Babylon und anderen Lan-Es wird auch erzählt, daß er, ein Schüler bes Thales ober Anaximanbros, schon in Samos und anderen griechischen Orten als Lehrer aufgetreten war. Bertrieben von da hat ihn wol des Bolyfrates Thrannis ober seine Borliebe filr borisches Wesen. Er ließ sich in Kroton, einer borifch-achaischen Pflanzstadt nieder und gewann bald großen Zulauf an Schülern\*).

Die Lehre des Phthagoras nimmt unter den philosophischen Sustemen der Griechen eine ganz eigentilmliche Stellung ein. Uber den ewigen Widerspruch zwischen Geistigem und Leiblichem, siber die Ungewissheit und Dunkelheit des Verhältnisses zwischen beiden und der wahren Beschaffenheit beider half sie sich dadurch hinweg, daß sie die Zahl als die Form zugleich und als den Stoff aller Dinge erklärte. Alles bestand nach ihr aus Zahlen, sowol die körperlichen Clemente, als die geistigen Kräfte, und die Philosophie wurde daher bei Phihagoras zur Mathematik. Die albernen Spielereien mit den Zahlen, in welche sich die späteren Phihagoreier verirrten, haben kein Interesse für die Kultur-

<sup>\*)</sup> Gerlach, Zaleukos, Charondas und Phithagoras S. 101 ff. Zeller, die Philosophie der Griechen I. (2. Aust.) S. 206 ff.

geschichte. Wahrscheinlich ist, daß sich der Meister selbst auf die allerdings nicht zu leugnende Thatsache beschätziste, daß der Stoff und das
Wesen aller Dinge auf mathematischen Berhältnissen beruhe, eine Ahnung,
beren Tiessinn in so alter Zeit alle Anerkennung verdient. Nur durch
die ruhige, undesangene, mathematische Prilsung des Existirenden wird
der menschliche Geist vor blinder Anderung fremder Behauptungen, die
sich auf keine wissenschaftliche Forschung stügen können, bewahrt. Dem
Pythagoras und seiner Schule wird die Unterscheidung der Zahlen in
gerade und ungerade, das dekadische Zahlenspstem, die Duadrat- und
Kubikahlen, sowie der berühmte pythagoreische Lehrsat, dieser Triums

der Geometrie jugeschrieben.

Mit ber Mathematik brachte Phthagoras bie Musik in bas innigfte Denn ba er in ben Zahlen die vollkommenste Harmonie fand, so mußte er die Harmonie der Tone als einen notwendigen Theil ber Harmonie ber Zahlen betrachten. Durch biefe Busammenstellung wurde er jum Erfinder unserer jetigen Rotenleiter von fieben Tonen, der Oktave. Seine Idee der Harmonie fand aber Phthagoras am vollkommensten verkörpert im Weltall, und auch in der Astronomie wurde er so der Erste, welcher ahnte, daß die Erde nicht stillstebe, sondern sich um einen Mittelpunkt bewege, daß fie sonach nicht felbst die Hauptsache im Weltgebäude, daß nicht Alles um ihretwillen erschaffen, baß fie nicht die Zwillingsschwester bes " Simmels" sei. Allerdings ahnte Bythagoras noch nicht, und konnte nicht ahnen, wie sich die Weltkörper wirklich Er nahm als Mittelpunkt ber Welt ein "Centralfeuer" an, aus welchem sich alle Weltkörper gebildet haben, — ben Sit ber welterhaltenden Kraft, den Schwerpunkt und Halt tes gesammten Alls. dieses Feuer bewege sich junachst die "Gegenerde", ein beständiger Begleiter ber hierauf folgenden Erbe, von welcher Buthagoras glaubte, baß fie zwar rund, aber nur auf ber bem Centralfeuer und ber Gegenerbe abgewandten Sälfte bewohnt sei. Auf die Erbe folgte ber Mond, auf diesen die Sonne, welche, wenn sie sich mit der Erbe auf einer Seite des Centralfeuers befand, ben Tag hervorbrachte, mahrend burch ihren Aufenthalt auf ber anbern bie Nacht entstand. Nach ber Sonne tamen bie bamals befannten fünf Blaneten: Mertur, Benus, Mars, Jupiter und Saturn, und jenseits bieser bie Firsterne, welche wieder burch ein "Feuer des Umfreises" umgeben waren. Gegenerde und Erbe brauchten zu ihrem Umlaufe 24 Stunden, der Mond einen Monat, die Sonne und die Planeten ein Jahr, die Fixsterne eine Periode von mehreren tausend Jahren, welche man ein "großes Jahr" nannte. gar die neue Sppothese einer Centralsonne ahnte also bereits Bythagoras. Auch war er ber Erste, welcher ben Wechsel ber Jahreszeiten aus ber schiefen Stellung ber Erbachse zur Erb= und Sonnenbahn erklärte. Er foll ferner die Identität des Morgen= und Abendsternes entdeckt haben.

Seine Schule hielt ben Mond für ben Sitz schönerer und größerer Pflanzen und lebender Wesen als sie auf der Erde sind. Die pythagoreische Schule verwarf entschieden die Begriffe von Oben und Unten und namte das, was der Mitte des Alls näher liegt, rechts, was von ihr weiter entsernt ist, links. Die Konsequenz seiner Harmonielehre bewog den Pythagoras zu dem Gedanken, daß die Welkförper dei ihrer Bewegung Töne hervordrächten, die zusammen eine vollständig harmonische Musik (ober mit besonderm Bezuge auf die sieben Planeten eine Oktave) bildeten und die wir nur deshalb nicht vernähmen, weil wir sie gewohnt seien. Die tiese Berehrung der Schüler des Pythagoras gegen ihren Meister verleitete sie indessen zu der überschwänglichen Meisung, daß Er allein bevorzugt sei, die "Harmonie der Sphären", wie er sie namte, zu hören.

Seine "Harmonie" verfäumte aber Phthagoras nicht, aus ber Welt ber Sphären auch in jene ber Menschenseelen zu verpflanzen. Durch harmonie follte in den letteren der Gegenfatz der Vernunft und der Leiden= schaften überwunden werden; da aber bieses in der Berbindung von Seele und Leib nie vollständig möglich ift, so erschien dem Weisen von Samos biefe Berbindung als eine Zeit ber Brilfung und mußte bauern, bis fich ber Mensch ber Befreiung von berselben würdig gemacht, und wenn dies daher mahrend ber Reit seines Lebens nicht erfolgte, so mußte seine Seele, welche Ansicht Buthagoras offenbar in (ober aus?) Naupten fich angeeignet hatte, burch Menschen= und Thierleiber manbern, bis fie sich würdig zeigte, in einem höhern Reiche bes Lichtes ein körperloses Leben ber Reinheit und Bollfommenheit zu führen. Seine Schüler hegten auch in diesem Puntte wieder die fantastische Meinung, daß der Meister die Fähigkeit besitze, einen Menschen in dem Rörper, in welchen seine Seele gewandert, wieder zu erkennen. Daß er selbst vorgegeben ober gar geglaubt, er befinde fich in ber flinften Seelenwanderung feit seiner Geburt, ebenso er sei ein Sohn bes Apollon und er besitze einegolbene Bufte ober einen golbenen Schenkel, find entweber lächerliche Uberschwänglichkeiten seiner fantastischen Schiller ober Spöttereien seiner Keinde. Bürdig und icon aber find bie Konsequenzen, welche er ausseiner Theorie ber fortschreitenben Reinheit bes Menschen zog, b. h. die moralischen Borschriften, welche er als die Mittel zur Erreichung des böchsten Zieles erklärte. Es gehörte bazu ein burchweg reines Leben. Bythagoras lehrte und empfahl Ehrfurcht gegen die Eltern und das Alter, Treue in ber Freundschaft, genaue Selbstprufung, Besonnenheit in allen Handlungen, Baterlandsliebe u. f. w. Auch follte nach feiner Lehre ber Mensch stets gewaschen und reinlich gekleibet sein; er mußte sich von verunreinigenden Speisen, zu welchen vor Allem bas Fleisch ge= hörte und von berauschenben Getränken enthalten, - burfte baber blos: von Brot und Früchten leben, von welchen letteren aber bie Bohnenausgenommen waren; sie galten aus nicht ganz aufgehellten Grinden den Phthagoreiern als ein Gegenstand des Abscheues. Was als Speise verboten war, war es auch als Opfer; denn der Gott, den unser Philosoph verehrte, war ein Gott des Lichtes und der Reinheit. Seine Einsicht ließ ihn die Bielheit von Göttern verwerfen; aber über die Art und Weise, wie er sich die Einheit der Gottheit dachte, ist nichts Näheres bekannt, als daß sein Glaube ein überaus reiner und ershabener war.

Des Bythagoras Leben ging völlig in bem Wirken für seine Schule und für seinen Bund auf. Beibe, Schule und Bund, wurden vielfach mit einander verwechselt und scheinen auch einander vielfach burchdrungen und burchtreuzt zu haben. Die Schule mar die Pflanzschule bes Bunbes, ber Bund die praktische Amwendung der Schule. Die Schule ging mithin bem Bunde voran, beffen Mitglieder erft in ihr gebilbet werden mußten. — Phthagoras genog eines unbeschränkten Ansehens bei seinen Schülern; wollten fie etwas als mahr und unumftöglich barftellen, fo pflegten fie ju sagen: avros ega (Er selbst hat es gesagt). Und biefes Ansehen wuchs um so mehr, als fich die Schule mit ber Zeit aus einer öffentlichen in eine geheime umwandelte. Anfangs nämlich wohnte alle Welt ben Borträgen bes Philosophen bei, die gebildetsten und höchst= stehenden Männer des Staates nicht ausgenommen. Diese blosen Zu= hörer hießen Atusmatiter. Wer aber noch in einem Alter ftand, um fich weiter ausbilben zu können, und Zeit hatte, fich biefem ebeln Triebe hinzugeben, suchte fich unter perfonlicher Leitung bes Buthagoras, nicht als bloger Zuhörer, sondern als Studirender, Mathematiker genannt, höhere Kenntnisse anzueignen. Diese Mathematiker bilbeten ben Kern ber Anhänger bes Pythagoras. Als fie an Zahl und Ginfluß bedeutend zugenommen hatten, wurde es dem Philosophen möglich, mit Silfe ber ihm zuströmenben ökonomischen Mittel ein eigenes Gebäube, ober vielmehr eine Anzahl von Gebäuden filr seine Lehranstalt errichten ju laffen, fich barin mit seinen Schülern einzuschließen und ber Außenwelt jede Einwirfung auf seinen Unterricht zu entziehen. Diese Anstalt, Koinobion (Konvift) genannt, bilbete eine Welt für sich und war mit allen Annehmlichkeiten eines einfachen Lebens, mit Garten, Sainen, Spaziergängen, Sallen, Babeplaten u. f. w. ausgeftattet, fo bag bie Schüler bas Gewilhl ber übrigen Welt nicht vermißten. matiker waren nicht mehr Leute allerlei Standes, benen ber Eintritt geöffnet war, sondern so, oder auch Akustiker (Horer) hießen nun die neu aufgenommenen Schüler, welche bie Anfangegründe ber Wiffenschaften erlernten und sich auf das höhere Studium berselben vorbereiteten. mußten ein ftrenges Stillschweigen beobachten, blinden Behorsam leiften und burften ben weisen Meister nicht von Angesicht seben. Wenn sie ju seinen Borträgen jugelaffen murben, fo verbarg ein Borhang ben

Lehrenden ihren Bliden, baber beffen Schiller auch eingetheilt wurden in Die innerhalb und Die außerhalb bes Borhanges. Um in das Beiligtum hinter bem Borhange zugelaffen zu werben, bedurfte es einer Lernzeit von wenigstens zwei Jahren bis auf fünf, je nach ben Fähigfeiten und ber Aufführung bes Schülers, nach welcher Zeit er fich strengen Brufungen unterwerfen mußte. Ueber biese Brufungen ift viel gefabelt und ohne Zweifel viel in fie hineingefabelt worben, mas anberen späteren Bereinen angehört ober mas fich die Fantasie verschiedener Schriftsteller babei bachte. Bestand ber Randibat Die Brilfungen nicht, fo wurde er ausgestoßen. Bestand er fie aber gut, so hatte er fich fortan nicht mehr mit Schweigen und hören zu begnugen; er konnte nun ben Meister von Angesicht sehen und unter seiner Aufsicht nach eigener Auswahl fich einem gewiffen Studium hingeben, ber Philofophie, Mathematit, Aftronomie, Musit u. s. w. Auch die Gumnastit wurde eifrig betrieben und auf ihrer Grundlage Diätetit als Beilkunde ausgelibt.

Aus diesen geprüften und bevorzugten Schülern des Pythagoras ging nun beffen berühmter Bund hervor, welcher, in Uebereinstimmung mit ber Eintheilung ber Schule, in äukere und innere Mitalieber. Exoteriter und Efoteriter zerfiel. Bu Letteren gehörten ohne Zweifel bie in die höheren Schülerklaffen Aufgenommenen, und zwar sowol die noch in ber Schule befindlichen, als die nach vollendeter Ausbildung daraus Entlassenen, deren Gesammtzahl angeblich nie über dreihundert betragen durfte, zu ben Ersteren aber Alle, Die, ohne in die Schule einzutreten, bem Philosophen anhingen und fich entschlossen, seine Grund= fate, die ihnen durch die früheren öffentlichen Bortrage ober burch Mittheilungen von Schülern bekannt waren, zu befolgen und zu verbreiten. Ihre Lebensweise war Solcher mögen mehrere Taufende gewesen sein. ihrem eigenen Ermeffen anheimgegeben, mahrend bie Efoteriter ober inneren Mitglieder an strenge Regeln gebunden waren. Sie wohnten in ber Anstalt, waren stets in weiße Leinwand gekleibet, wuschen und babeten sich täglich in kaltem Wasser, enthielten sich bei ihren (nach borischer Art) gemeinsamen Malzeiten ber vom Meister verpönten Speisen und Getränke und übten praktisch seine Lehren. Dies geschah, indem fie ben Tag gewissenhaft eintheilten, des Morgens überdachten, wie sie ihn nutlich hinbringen würden, des Abends, ob und wie sie diese Bflicht erfüllt Sarmonie, Diese Grundidee ber pythagoreischen Lehre, mar ber Leitstern ihres Sandelns. Sie bemuthten fich, gegen alle Menschen gerecht, gegen die Fehlenden ernft und sanstmiltig, gegen Freunde und Gatten treu, gegen die Gesetze gehorsam, gegen die Unglücklichen wolthatig, gegen bie Wolthater bankbar, in Genliffen mäßig zu fein, bas gegebene Wort zu halten und burch ihr Benehmen allen Menschen ein gutes Beispiel zu geben. Es wird erzählt, daß fie mehrere Abtheilungen bildeten, von denen jedoch nicht sicher ist, ob es aufeinanderfolgende

Grade oder nebeneinandersausende Zweige waren. Man spricht von Mathematikern, die sich vorzugsweise mit den Wissenschaften, von Theorestikern, die sich mit Auslidung der Sittenlehre, von Politikern, die sich mit der Auslidung der Sittenlehre, von Politikern, die sich mit der Religion beschäftigten. Denn der pythagoreische Bund dildete in seinem Schose auch eine eigenthümliche politische und religiöse Richtung aus. Die Reslig io n der Pythagoreier scheint aus Lehren des griechischen Volkszglaubens, der Mysterien und des Monotheismus der ägyptischen Priester zusammengesetzt gewesen zu sein und hatte einen geheimen Gottesdienst (öeren), in welchen nach Art der Mysterien eine ceremoniens und bilderzeiche Einweihung stattsand, deren Inhalt jedensalls die Lehren des Pythagoras bildeten. Dunkel ist die Sage von einer "heiligen Schrift" (beods doros), welche Pythagoras abgesast, und welche als Grundlage seiner Schule und seines Bundes gedient haben soll.

Die politischen Grundfate ber Bythagoreier liefen, bem abgeichloffenen Charafter bes. Bunbes gemäß, auf eine Berebelung ber borischen Oligarchie in eine Aristofratie ber Bilbung hinaus. Die Demofratie war ihnen verhaßt und fie sollen die Demokraten, nach dem von ihnen verabscheuten Gerichte, "Bohnen" genannt haben. Ihr Zwed war baber offenbar, großen Einflug im Staate zu erwerben, Befetjung ber Amter burch ihre Genoffen zu erringen und nach ben Grunbfaten ihres Meisters zu regiren. Wirklich sollen sie in Kroton, Lotroi, Metapont, Tarent und anderen Städten Grofigriechenlands biefe Ziele gang ober annähernd erreicht haben. Auf diese Bestrebungen bezogen sich benn auch ohne Zweifel, neben ber religiösen Einweihung, Die Geheimniffe, welche die Pythagoreier zu bewahren geloben mußten. mischung Uneingeweihter fern zu halten, hatten bie Bunbesmitglieber ein Erkenungszeichen, welches angeblich aus bem Bentagramm (Bentalfa) bestand, sowie eine symbolische Redeweise, in welcher sie unter anscheinend gleichgiltigen ober unverständlichen Worten ihre Geheimniffe verborgen haben sollen.

Alte Schriftsteller berichten, baß auch Frauen bem puthagoreischen Bund angehört hätten, worunter namentlich Theano genannt wird, die bald Gattin, bald Tochter bes Meisters heißt. Doch ist darüber nichts sicheres bekannt.

Der Bund des Weisen von Kroton erlebte aber nach seiner ruhmreichen, wenn auch kurzen Blüte ein tragisches Ende. Die Städte Großgriechenlands waren durch Handel reich geworden, und bekannt ist das
verschwenderische Wolleben der Sphariten. Dasselbe erstieg eine solche Höhe des Uebermutes und der Zügellosigkeit, daß es einen Aufstand der
damaligen Proletarier hervorrief. Die Handwerker und Krämer schlugen
mit grober Faust die vergoldeten Tische zusammen, an denen ihre Unterbrilder schwelgten, sünshundert Patrizier wurden verbannt, ihre Güter

vom Bolte eingezogen, und ber Boltsführer Telps regirte an ihrer Stelle. Die Flüchtlinge hatten fich nach Kroton begeben und, bort als Bulfeflehende auf die Altare des Marktes fich setzend, den Schutz dieser Stadt erlangt, wo die Bythagoreier die Herrschaft auslibten. Aus doppeltem Grunde waren nun Diese bem neuen Thrannen von Spharis verhaft, als Keinde der Demokratie und als Beschützer der fluchtigen Oligarchen; er verlangte baber von Kroton bie Auslieferung ber Müchtlinge. Es folgte Beigerung, wie es beißt auf eifriges Betreiben res Phthagoras, und auf diese ber Rrieg. Die Beere begegneten sich. Un ber Spite ber Rrotoniaten ftand ber burch feine Rorperftarte im gangen Altertum berühmte Milon, ben fo mancher Rrang an ben olympischen Spielen geschmückt hatte; ber lette berfelben zierte fein Saupt, ein Löwenfell seine breiten Schultern, und eine gewichtige Reule in ber Hand machte ihn bem Berafles ähnlich. Dit verzweifeltem Mute murbe gefochten, und die Krotoniaten, obichon geringer an Zahl, siegten, 510 vor Chr. Sybaris fiel in ihre Bante und wurde schonungslos ausgeplündert und bem Erbboben gleichgemacht, ja fogar ein Fluß über bie Stelle ber einft fo glanzenben Stabt geleitet.

Der ruchlosen That, die zwar keine Folge ber pythagoreischen Lehre, aber eine Konsequenz ber phthagoreischen Ausschlieflichkeit und Bolksverachtung war, folgte bie Nemesis. Der blutig beleidigte Bolksgeist rächte sich ebenso blutig. Auch in Kroton, wie vorher in Spbaris, regten sich nun die Demokraten und verlangten Theilung bes eroberten spharitischen Gebietes unter alle Arotoniaten und gleiches Recht Aller an ber Bahl ber Behörden. Un ihrer Spite fand Rylon, ein Feind ber Pythagoreier, ob grundsätlich ober aus Rache, weil er nicht in ben Bund aufgenommen worden, - ift ungewiß. Die Anfeindungen von feiner Seite amangen ben greifen Meister, ben Ort feiner großen Birtsamteit zu fliehen. Er foll nahe an hundert Jahre alt als Berbannter in Metapont fanft aus bem Leben geschieben fein. In Kroton aber bauerte ber Rampf ber Parteien fort. Die Regirung wies verblenbet bie Forderung der Demokraten zurud, und nun brach auch hier, mahrscheinlich in Mitte bes fünften Jahrhunderts vor Chr., ber Sturm los. Zuerst wandte sich die Wut bes hintangesetzten und migachteten Bolfes gegen die Bythagoreier, als Dieser eine große Rahl im Saufe Milons versammelt mar. Dasselbe murbe erstilrmt und verbrannt, bie Bersammelten theils niedergemacht, theils in die Flucht geschlagen, und ihre Guter von ber sofort eingesetten bemofratischen Regirung unter bas Bolf vertheilt. Auch in Tarent wurden die Ariftofraten gestürzt, ebenfo in Metapont und in Lotroi\*). Der pythagoreische Bund war vernichtet

<sup>\*)</sup> Aristorenos und Apollonios bei Zeller, bie Philos. ber Griechen, I. 2. Aufl. S. 237 ff.

und seine religiösen und politischen Bestrebungen verschwanden spurlos. Reste von ihnen schlossen sich den Orphisern (s. oben S. 172) an, — ein unwitrdiges Ende des schönen Bundes. Doch wurde seit Phthagoras Großgriechenland, obschon seine Lehre (zur Zeit Platons) durch Ar= ch pt as in Tarent nur eine kurze Nachblitte erlebte, ein Sitz eifriger mathematischer und astronomischer Studien. Auch in Hellas selbst, namentlich in Theben, wurde gegen Ende des sünsten Jahrhunderts durch Philolaos, Eurytos und Lysis die pythagoreische Lehre verbreitet, aber bald nach der Mitte des vierten Jahrhunderts starb die Schule aus.

Italien war indessen in jenen Zeiten nicht nur Sitz ber Pythagoreier, sondern noch einer zweiten philosophischen Schule, ber Eleaten. Glea, lat. Belia in Lukanien, am tyrrenischen Meer, eine ionische Rolonie, von Phokaiern um 543 gegründet, wurde mahrend eines Jahrhunderts ber Sitz neuen Forschens nach Weisheit. Der Stifter ber Schule, Lenophanes aus Rolophon, Mitgrunder ber Rolonie, welches Ereignif er in Hexametern besang, wie er auch Elegien und ein Lehrgebicht schrieb, mar Zeitgenoffe bes Pythagoras, ben er überlebte, und ftarb zu Anfang bes fünften Jahrhunderts vor Chr., gegen hundert Jahre Wir erbliden in ihm ben ersten spekulativen Theologen ber alt. Er bekämpfte die Bielgötterei und lehrte einen einzigen, un= entstandenen und unvergänglichen Gott ohne irgend eine Gestalt nach Art ber Sterblichen, von benen sich Alle ihren Gott nach ihrem eigenen Bilbe benken, "die Reger schwarz und plattnasig, die Thraker blauäugig und rothaarig, und wenn Ochsen und Pferbe malen könnten, würden sie ihre Götter als Ochsen und Pferbe barftellen." Rach Aussage bes Blaton, Aristoteles, Theophrastos u. A. meinte er indessen mit seinem ewigen Gotte das ewige All der Dinge und seine Lehre erscheint mithin als Pantheismus. Er lehrte ferner einen perivdischen Wechsel zwischen fluffigem und festem Buftanbe ber Erbe, worauf ihn bie Beobachtung versteinerter Seethiere auf bem Lande leitete. Die Gestirne hielt er wie ben Regenbogen für Dunstgebilbe, glaubte, bag erstere in geraben Bahnen über ber Erbe hinschweben und ihr Kreislauf nur optische Täuschung sei, sowie daß entlegene Theile der Erbe eigene Sonnen und Monde haben. Aus wiffenschaftlichem Gifer, jo sonberbare Grillen auch bieser hervorbrachte, zeigte er sich ben Muthen, besonders ben Somerischen Gedichten feindlich, weil fie das Göttliche vermenschlichten. Unter seinen moralischen Lehren ist die Berwerfung des Eides merkwürdig. Schüler und Freund, ber geborene Cleate und bortige Gesetzgeber Par= menibes (vorher Phthagoreier), mahrscheinlich um 500 blithend, soll in seinem Alter nach Athen gekommen sein und bort ben noch jungen Sotrates fennen gelernt haben. Seine Anschauungen legte er in einem schwungvollen Gebichte nieber, welches Spätere, gleich benen mehrerer anderer Philosophen, περί φύσεως betiteln. Er erklärte alles Seiende

für Eines und ewig und verwarf alles hervorgeben bes Seienden aus bem Richts ober umgefehrt, alfo alle Beranderung und Bielheit, alles Werden und Vergehen als trügerisches Spiel der Sinne, welchem nicht zu vertrauen fei, sondern allein der Bernunft. Das Denken ift nach Parmenides nur Eigenschaft bes Seienden; letteres verglich er mit einer Rugel als vollkommen in sich abgeschlossenem Rörper, auch verband er damit keine übersimmliche Vorstellung, sondern nahm es als den Inbegriff bes räumlich Ausgebehnten und Körperlichen, soweit es unveränderlich bleibt. In einem zweiten Theile seines Gedichtes, der nur febr unvollständig porhanden ist, stellte er die von ihm verworfene Welt ber Erscheinungen bar, wie sie mare, wenn sie Wirklichkeit hatte, und laft bieselbe aus zwei Elementen bestehen, welche er als bas Warme und Kalte ober als Keuer und Erde mit dem Sein und Nichtsein ausammenstellt. Das Weltgebäude dachte er sich als mehrere um einander gelagerte Rugeln, in beren Mitte sich die Erbe ruhend befinde. Auch die Gottheit versetzte er in die Mitte, doch ohne zwischen ihr und der Erde den Platz zu theilen. Den Menschen ließ er aus bem Erbschlamm burch bie Sonnenwarme erzeugt werben u. f. w. Des Parmenibes jungerer Mitburger (Aboptivsohn?) und Schüler Zenon blühte um die Mitte bes fünften Jahrhunderts und foll mit Jenem in Athen gewesen sein; er schrieb in Brosa. Sein Shstem war basselbe wie bas bes Borigen, nur entwidelte er es mit mehr Scharfe und Entschiedenheit und richtete eine vernichtende Kritik gegen die Welt ber Erscheinung, beren Borftellung er Der Ranarch Melisios als widerspruchsvoll nachzuweisen suchte. aus Samos (um 440 vor Chr.) verfocht benfelben Standpunkt. Renon und ihm endete die eleatische Schule, die ihr Bringip unmöglich weiter verfolgen konnte.

Das Gegentheil besselben, jedoch eine ebenso fehr ber gewöhnlichen Annahme widerstreitende Lehre verfocht bes Barmenides Zeitgenoffe Berakleitos aus Ephelos, bortiger Bafileus und Gegner ber Demofratie. Er ging in seinem einzigen (prosaischen) Werke von der Unwissenheit bes Menschen aus, ber kein Berständniß für die Wahrheit habe. Meisten, klagte bieser Bessimist, leben babin wie bas Bieh und nur Wenige sind beffer. Die größten Dichter und Weisen sogar tamen bei ihm schlecht weg. Den Eleaten entgegen ftellte er ben Sat auf, baf es nichts Bleibendes gebe, sondern Alles in steter Beranderung begriffen Alles ift Wechsel, Alles Entstehen und Bergeben. Er verglich bie Welt einem Mischtrank, der beständig umgerührt werden muffe, um sich nicht zu zersetzen, und die weltbilbende Rraft einem Kinde, bas mit Sand und Steinen spielt und felbe herumwirft. Aus diefer unaufhorlichen Bewegung und Beränderung ber Welt schlof er, baf bas Reuer beren Grundstoff, ja daß fie selbst ein stets loberndes Feuer fei. verstand unter bem Feuer in diesem Sinne jedoch nicht die Flamme,

fondern das Warme, das Trodene überhaupt. Die besonderen Dinge gehen nach ihm aus dem Fener durch Berbunnung ober Berbichtung hervor. Alle Dinge werben gegen Feuer umgetauscht, wie Gelt gegen Baaren und umgefehrt. Es geht aber nicht nur Alles in Gegenfate anseinander, sondern die Gegenfate vereinigen fich auch wieder jur Ginheit; aus Allem wird Eines und dies ift bas Befetz ber göttlichen Barmonie, bem Alles unterworfen ift, es ift bie weltregirende Weisheit, Bens ober bie Gottheit und wieder basselbe mit bem Urftoffe, bem Feuer. Go wird bie Lehre bes Berakleitos zu einer folden bes Rreis= laufes aller Dinge und ihr Beffimismus wird zum verföhnenden Do-Der Gestalten, welche bas Urwesen in seinem Rreislaufe burchmacht, find brei hauptfächliche: Feuer, Meer und Erbe, welche fortwährend in einander übergehen. Feuer (mit Inbegriff ber trodenen warmen Luft) wird zu Waffer, Baffer zu Erbe, Erbe wieder zu Waffer, biefes wieder zu Feuer. Bon ber Sonne glaubte er, daß fie fich alle Tage burch biefe Stufen hindurch neu bilbe, von ber Welt, bag es nur Eine gebe, aber eine ewige. Im Menschen ift bie Seele Feuer, geht aus höherm Dasein in den Körper fiber und aus biesem nach dem Tode als Damon wieber in ein reineres Leben. Was ber Mensch wahrnimmt, ist nur die Erscheinung, nicht das Wesen der Dinge; weil aber die Menschen biefe blose Sinnestäuschung für Wahrheit halten, barum verachtete ber Philosoph fie so fehr. Nur indem ber Mensch bas Bergangliche gering schätt, wird er gludlich und so ber Staat, indem er alle Willfur verbannt, tomme fie von Ginem ober von ber Menge. Go verabscheute er auch ben Aberglauben, bie bionpfischen Orgien, die Bilberverehrung, das Opferwesen u. f. w., ohne jedoch die Mythe anzutasten, beren tiefere Bebeutung er eben kannte. Herakleitos hinterließ eine zahlreiche und bis zu bes Sotrates Zeit fortbauernde Schule; aber fie mar ohne hervorragende Röpfe und wich nicht von seinen eigenen Grundfägen ab.

Eine Bermittelung zwischen ben Standpunkten bes Parmenides und Herakleitos versuchte Empedokles. Wie Phthagoras und seine Schule auf der Oftkisse, so hatte Jener seine Heimat auf bessellen großer Insel Sicilien. Aus Akragas (Agrigent), einer dorischen Kolonie geblirtig, lebte er um die Mitte des fünsten Jahrhunderts vor Ehr. und wirkte in seiner Heimat filt die Demokratie, wurde aber, wie ja immer geschieht, mit Undank besohnt und starb in der Berbannung auf der Peloponnesos. Schwimgvoller Redner und Dichter, schried er Manches; sein Hauptwerk war das Gedicht sproexa. Seine Schüler schrieden ihm Wimderthaten zu, wie dem Pythagoras die seinigen. Empedokles erklärte das Werden und Bergehen sitr Mischung und Trennung der Stoffe; als Stoffe, aus denen Alles bestehe, nannte er die jetzt noch so betielten vier Elemente: Erde, Wasser, Luft und

Keuer, beren Zusammenstellung in Diefer Beise fein Wert ift. Die Elemente find nach ihm unentstanden und unvergänglich und ber Maffe nach gleich. Die Mischung und Trennung ber Elemente schrieb er zwei Rraften gu, ber Liebe und bem Baffe, Die ebenso ewig find wie jene. Sie halten fich bas Gleichgewicht und fommen abwechselnd zur Berrschaft, indem bald Liebe bie Elemente zusammenbringt, bald Baf fie Diese zwei Zustände nebst ben Übergangen zwischen ihnen sind Die vier Stufen bes Lebens ber Welt. Den Zustand ber Mischung bachte sich Empedokles kugelförmig (opusoc) und sah in seiner Zer= theilung die Entstehung, in feiner Wiedervereinigung bas Ende ber Welt. Die Theilung bachte er fich so, daß das Feuer und die Luft sich von ber Erbe (nebst bem fie als Dunftfreis umgebenben Waffer) trenuten und zwei Salften bes himmels bilbeten, die fich beständig umbreben; wenn das Feuer oben ift, haben wir Tag, wenn die Luft: Nacht; burch diese Umdrehung wird die Erbe schwebend erhalten. Daran knupfte er eine weitläufige Schöpfungsgeschichte. Pflanzen, Thiere und Menschen gingen aus ber Erbe hervor. Die Manner follten in ben warmeren, bie Weiber in ben fälteren Gegenden der Erbe entstanden sein. bas Denken und alle anderen Seelenthätigkeiten schrieb dieser alte Materialist der Mischung der Stoffe zu und zwar namentlich der vollkommensten, wie fie im Blute vorhanden fein sollte. ferner die Seelenwanderung. Die Menschenseelen kommen ursprüng= lich vom himmel und die Guten kehren wieder babin gurud; die Bofen aber muffen lange Zeiträume hindurch in Thier- und Bflanzenleibern als verstoßene Damonen zubringen. Die sich beffernden steigen wieder zu ben Menschen empor und bie es so weit gebracht. Beise, Dichter, Arzte und Fürsten zu werben, gelangen nach bem Tobe unter Die Bötter. Gleich den Pythagoreiern, mit denen er diese Lehre theilte, verdammte er auch den Fleischgenuß und die Thiertödtung, die er für ebenso verbrecherisch hielt wie den Menschenmord und die Anthropophagie, weil ja auch in ihnen Menschenseelen seien (an die Pflanzen bachte er in dieser Beziehung nicht!). Dieser lette Theil seines Sustems erinnert in mertwürdiger Beise an ben Brahmanismus und Buddhismus (Bb. I. S. 226 f. u. 235 f.), weniger an die ägyptische Religion (ebb. S. 323 u. 331), die Empedokles boch eher kennen konnte.

Eine ähnliche Bermittelung zwischen den Eleaten und Herakleitos wie Empedokles versuchten die Atomiker. Der Gründer dieser Schule war Leukippos, des Empedokles Zeitgenosse, von unbekannter Herstunft (Miletos? Abbera? Elea?) und sein bedeutendster Schiller Dem oskritos aus Abbera (gest. um 402 vor Chr., angeblich 90 Jahre alt, daneben viele abweichende Angaben), welcher Ägypten und Borderassien beseist und zahlreiche Werke versaßt hat. Diese beiden Philosophen lehrten, daß es sowol ein Seiendes oder Volles, als ein Nichtseindes oder Leeres

gebe; ersteres bestehe aus unendlich vielen unsichtbar kleinen Körpern, Die fich im Leeren bewegen. Abnlich dem Empedotles nahmen fie an, daß auf der Berbindung und Trennung diefer Atome bas Werben und das Bergehen beruhe. Aus Nichts kann nicht Etwas werden und umgekehrt, — Alles aber, was geschieht, ift bie Folge einer Notwendig= feit und nicht des blinden Zufalls\*). Die Atome sind ewig, ohne Anfang und Ende, untheilbar und unveränderlich, einfach und fich gegenseitig gleichartig. Sie unterscheiben fich nur durch Gestalt, Ordnung, Lage, Größe und Schwere. Das Leere ift unendlich und die es erfül= lenden Atome unzählig. Die Körper unterscheiden fich nach der Menge und den übrigen Gigenschaften der Atome, aus denen fie gusammengesett find; Berbindung ber Atome macht ein Ding entstehen, Auflösung vergeben; Wechsel in Lage und Stellung ber Atome verursacht Beränderung bes Dings. Nach dem Berhalten der Atome richten fich die Eigenschaften der Körper. Berursacht wird aber die Berbindung der Atome durch ihre Bewegung im Raume in Folge ihrer Schwere; benn daß es im Raume kein Oben und Unten gibt, bedachten bie Atomiker nicht. So bilben sich nun aus ben Atomen bie Weltförper, und zwar aus ben schwereren die Erbe, aus den leichteren Wasser, Luft und Feuer; benn bie Atomiker erklärten auch bie Gestirue für erbartige Körper, unter benen sich inbessen unfre (walzenförmige) Erbe in ber Mitte befinde. ihnen erstanden Bflanzen, Thiere und Menschen aus bem Erbschlamm. Die Seele besteht ebenfalls aus Atomen und zwar aus folden wie bas Feuer, und ihre Bewegung ift bas Denken. Aus theilweifem Berlufte ber Seelenatome entsteht ber Schlaf, aus völligem ber Tob. Die Atomiter schätzten die Seele höher als ben Rorper und hielten fie für bas Wesentliche im Menschen ober für ben vollkommensten aller Körper. Übrigens sollten alle Rörper Seelen haben und die durch das All vertheilte (immerhin torperliche) Seele Die Gottheit fein, Die baber aller= dings kein einheitliches Wesen und mit jenem Namen also unrichtig be-Sinnliche Wahrnehmung und Denken sind für die Atozeichnet war. miter materielle Beränderungen bes Seelenforpers. Als das Ziel bes Lebens betrachteten sie die Glückseligkeit und heitere Ruhe, Lust und Unluft als ben Magstab bes Nüglichen und Schablichen; boch wurde nicht bie niebere Luft, sondern die an ben bochsten Gutern, Schonheit, Tugend und Weisheit als die begehrenswerteste erklärt. In der Politik war Demokritos Aristokrat im guten Sinne (oben S. 67); auch war er kein Freund des weiblichen Geschlechtes und des ehelichen Lebens. Nebenbei ergab er sich Ahnungen, Traumdeutungen u. a. Aberglauben und zeigte barin bie Schwäche mancher Menschen gegenüber ber Folgerichtigkeit bes Denkens. Seine Schule ftarb mit ihm aus.

<sup>\*)</sup> Lange, Gefch. bes Materialismus I. G. 12 f.

An die Lehre der Atomiker schlieft sich ihr Bidersviel, nämlich biejeniae bes Anaragoras aus Rlazomenai in Jonien, geb. um 500, gest. 427. Er kam, ungewiß wann, nach Athen, wo mit ihm die später so bedeutende philosophische Thätigkeit Diefer Stadt begann. Seine Freunde baselbst waren bie größten Manner ihrer Zeit aus jedem Fache. Thutybibes, Eurivides, besonders aber Berities. Um Lettern au treffen (oben S. 178 f.), warfen fich ber giftige Demagoge Rleon und ber glaubenswütige Diopeithes auf unsern Philosophen und Kagten ihn ber Gottlosigkeit an; bem mannhaften Auftreten bes Berikles verbankte er feine Rettung von ber Todesstrafe, ging aber, entweder aus Entrustung über seine Anfeindung ober verbannt, nach Lampsakos, wo er ftarb und hoch gefeiert wurde. Sein Sustem war spiritualistisch und er war es gerade unter ben alteren griechischen Philosophen, welcher eine Anklage auf Gottlosigkeit am wenigsten verdiente. Auch er schloß zwar, wie seine nüchften Borganger, bas Werben und Bergehen aus, welche er als blose Beränderungen bes ichon Borhandenen, als Berbindung und Trennung ber Stoffe erklärte. Als Urftoffe anerkannte er biejenigen, Die fich thatsächlich zeigen, z. B. Stein, Holz, Anochen, Metall n. s. w., nannte fie ungeworden und unvergänglich, aber theilbar und der Bergrößerung fähig. Die Berbindung diefer Stoffe nun ichrieb er einem untörperlichen Befen, bem Nous (Geift) zu, bem er Einfachheit, Macht und Wiffen zutheilte, boch ohne ihn als Gottheit zu bezeichnen. Um eine Welt zu bilden, brachte ber Beift eine Rreisbewegung hervor, bie burch ihre Geschwindig= teit eine Scheidung ber vorher vermengten Stoffe bewirkte, und amar zuerst in zwei Massen, den warmen lichten und dunnen Ather und die talte duntle und schwere Luft. Aus letterer schied fich das Waffer, aus diesem die Erde aus, von welcher durch den Umschwung einzelne feste Theile losgeriffen und zu ben Gestirnen wurden. Die Sonne erklärte er als eine glübenbe Steinmaffe, ben Mond als bewohnt, unfichtbare Körper zwischen beiben und der Erbe als Ursachen der Finsternisse berfelben. Die Seelen der organischen Wesen waren ihm Ausflüsse des Der einzige näher bekannte Schiller bes Anaragoras mar Archelaos, meist ein Athener genannt, ber manche Theile seines Sustems näber ausführte.

Die alten Bölker bes Oftens hatten jedes blos eine Theogonie und eine Kosmogonie, wie auch nur eine Borstellung von der Beschaffenheit der Dinge überhaupt. Richts zeigt in so klarem Lichte die Beweglichkeit und Freiheit des griechischen Geistes wie die reiche Menge von philosophischen Anschauungen über Ursache und Wesen der Welt, welche in der kurzen Spanne von etwa anderthalb Jahrhunderten zwischen Thales und Anaragoras an das Licht der Welt traten. Sie konnten nicht anders als eine Umwälzung unter den an der geistigen Vildung Antheil nehmenden Hellenen hervorrusen. Es war beinahe zuviel des

Großen in fo turger Zeit: Die triegerischen Erfolge gegen bas Ausland, bas glanzende Emporwachsen Athens, Die Blute ber bilbenben Runft, ber lyrischen Dichtung und bes Theaters, wie bie üppige Entwicklung ber Geschicht- und Naturforschung; benn in letzterer ging im Grunde Die bieberige Philosophie auf. Nicht die harmlofen und schwärmerischen Musterien waren es, wie Oberflächlichkeit vielfach glaubte, mas ben alten Götterglauben untergrub, fonbern Das, was offen umer bem Maren himmel Griechenlands gefchab. Die Götter, welche ein Alecholos auf bie Bubne brachte, fo fromm er fie noch befang, ein Sopholles ber fittlichen Idee hintansetzte, ein Euripides zu blosen Figuren erniedrigte und ein Ariftophanes leichtfertig verspottete, die ein Pheidias in Elfenbein und Gold nachbilbete, sie waren schon nicht mehr die hoben Waltenden des Olympos. Wohin aber gerieten fie vollends burch bie Wo war ba noch ein Phoibos, ber die Sonnenroffe Bhilosophen? zügelte, wo bie teusche Jägerin Artemis, wo ber breigadbewehrte Boseidon, wenn Alles nur Clemente ober Atome ober Stoffe waren, Die fich qufammenballten? Die fcbine Götterwelt bes Homeros war babin, ber naive Glaube an die von Göttern und Salbgottern erfüllte Natur ichwand; es war nur ein Feuerball, ber am Horizont auf- und abstieg, nur Urschlamm, ber Pflanzen, Thiere und Menschen entstehen ließ, und ber Weltgeift bes Anaragoras, biefe wefenlose 3bee, war nicht ber Gott, beffen die Griechen bedurften. Go finden wir dieses Bolt, soweit es an ber Bewegung ber Beifter Theil hatte, am Ende einer Periode regen Forschens übersättigt, aber unbefriedigt und neuer Bahnen bedürftig, wenn es feine Aufgaben erfüllen follte.

## C. Die Philosophie des Geiftes.

Wenn die einem Bolke ober durch die Kultur verbundenen Bölkern zu Gebote stehenden Mittel des geistigen Fortschrittes erschöpft sind, ersteht gewöhnlich ein außerordentlicher Geist, welcher einen zündenden Gedanken unter die Menge wirft, oft freilich ohne Absicht oder ohne Ahnung eines Ersolges, aber meist einen so mächtigen, daß selbst sein Wartertod für die gerechte Sache denselben nicht nur nicht vereitelt, sondern sogar besördert und ihn den Heroen oder gar den Göttern beigesellt. Solche bahnbrechende Genien waren Rose, Zarathustra, Buddha, Besus. Der unter den Hellenen ihnen zur Seite zu Stellende wäre der mythischen Umbüllung und der Absicht nach eigentlich wol Phthagoras (oben S. 236); dem Ersolge nach aber ist es Solrates, der mit jenem Weisen der Bertihrungspunkte manche darbietet. Allerdings gilt er nicht als Religionsstifter, aber nur deshalb nicht, weil man den Begriff der Religion zu enge zu sassen pleget. Religion ist aber Alles, was den

Wenschen an Höheres sessellet; nicht nur der Gottesglaube, sondern auch die Baterlandsliebe, die Begeisterung für Lunst, die Hingabe an die Wissenschaft, die Aufopserung für die Menschheit ist Religion. Eines neuen Götterglaubens bedurften die Hellenen damals nicht und wären als Verehrer der Schönheit und Weisheit auch einem solchen nicht zugänglich gewesen; der ihrige war als solcher unübertrefslich und erst später eingetretene Verderbniß hat ihn zerstört. Die neue Religion, die ihnen der große Weise von Athen brachte, war die Religion der Humanität, welche seit seiner Zeit noch heute neben den firchlichen Religionen hergeht und ihnen in den Kreisen der Gebildeten hartnäckig das Feldstreitig macht.

Die Philosophie vor Sofrates war Naturwissenschaft, wenn man fie so nennen barf, ober vielmehr ber Bersuch zu einer folden. dem Mangel an technischen Silfsmitteln, ohne Fernrohr, Mikroftop, Elektrisirmaschine u. s. w. konnte jenes Streben nur ein jugendlich unsicheres sein, so hoch es auch über bem kindischen Lallen ber morgen= ländischen Bölker ftand. Es waren nur Spoothesen möglich, und biese hatten sich erschöpft. Die Kolonien im Often und im Westen hatten in ber Aufstellung neuer Schöpfungs= und Seelentheorien gewetteifert und es mußte nun die Reihe auch an Alt-Hellas kommen. Welche Lanbichaft, welche Stadt konnte Dieje berechtigte Erwartung erfüllen, als Attika, als Und doch konnte sie es nicht. — Die Bolitik, die Spmnastik und das Theater nahmen die Athener allzusehr in Anspruch und ber vornehme und geringe Böbel, ber am Juke ber Afropolis und um bas Dionyso8=Theater und die Stoa Boifile sein Wesen trieb, batte ben letten Naturphilosophen Anagugoras schnöbe vertrieben. Die Atbener mochten sich nicht mit Träumen von Atomen und Elementen, mit Kest= stellung bes Werbens und Bergebens, bes Seins und bes Richtseins qualen und wollten nichts von Lehren wissen, die ihre schönen Götterfeste gegenstandlos machen und untergraben mußten, wenn sie bis zu ben letzten Konsequenzen verfolgt murben. Zwar hatte ber Beift ber Philosophie unter ihnen Fuß gefaßt; aber was er einstweilen erzeugte, waren keine neuen Ibeen, sondern blos begueme Gedankenspiele. Die Leute, welche sich damit beschäftigten, waren Lehrer der Sprachgewandtheit und Beredsamkeit, Dialektiker und Retoren und murben von ben Zeitgenoffen Sophisten, b. h. einsichtvolle Männer genannt, wie feit alter Beit in Griechenland alle Gelehrten, ohne daß dem Worte die geringste üble Bebeutung gegeben wurde. Eine folche kam erst burch Platon und Aristoteles auf, und zwar veranlagt burch bas Berhalten eines Theiles ber zur Zeit des Sofrates lebenden, aber feine Bartei ober Gette bilbenden Sophisten. Un die Stelle des mubseligen Forschens trat bei diesen Leuten ein kedes Behaupten und Berneinen. Es waren mehr Spfophanten und Demagogen ber Wissenschaft als Strebende nach Wahr=

heit und Licht. 3m Alter etwa zwischen Anaxagoras und Sofrates stebend, mar Protagoras aus Abbera (geboren zur Zeit ber Salamis-Schlacht) ihr Erster. Wegen einer Schrift über bie Götter in Athen als Atheist verfolgt, ertrant er auf ber Flucht zur See und sein Buch wurde verbrannt. Sein Zeitgenoffe Gorgias aus Leontinoi in Sicilien tam als fpratufifcher Gefandter nach Athen, hatte bort mehr Glud als Brotagoras und ftarb zu Lariffa in Theffalien. Beiber Schuler Brobitos von ber Insel Reos (also Unterthan Athens) hatte fich wenig von ihnen angeeignet und war als Retor bes Sofrates Lehrer. noch loferm Zusammenhange mit bem Genannten fteben die übrigen unbedeutenderen Sophisten. Die Meisten von ihnen führten ein unstetes Wanderleben und hatten großen Zulauf von Schülern. 3hr Baupt= bestreben war, burch Unterricht Gelt zu verdienen und so stachen fie fehr ab gegen bie bisherigen oft armen Philosophen. Balb auf biefe, balb auf jene ber oben gefchilberten philosophischen Schulen geftütt, spannen sie theils einzelne Blige berselben weiter aus, theils manbten fie biefelben auf bas Reich bes Wortes an und ergingen fich in bialektischen Spitfindigkeiten. Protagoras leitete aus ber Lehre bes Berafleitos seine Ansicht ab, daß es feine objektive Wahrheit, sondern nur subjektiven Schein, kein Wiffen, sonbern nur ein Meinen gebe und ber Mensch bas "Maß aller Dinge" sei (also die schrankenlose Willfür bes Subjektes). Gorgias, auf bie Eleaten gestützt, behauptete, baß überhaupt nichts fei. Tiefer brangen fie nicht in bie weltbewegenden Fragen ein, blendeten aber Die Welt mit Trugichluffen, Die gulett in Die albernften Fragen ausliefen, ahnlich wie in ber scholaftischen Wortflauberei bes Mittelalters. Die Götter leugneten fie ted, mahrend fie in Bezug auf Tugend und Recht nicht fo weit gingen. Probitos mar es, welcher bie hubsche Allegorie vom Scheidewege bes Beratles querft jum Gegenstande moralischen Unterrichts machte. Überbies haben sich bie Sophisten ben Ruhm erworben, die ersten Sprachforscher und Logiter gewesen zu fein. Protagoras unterschied zuerft bie Geschlechter ber Hauptwörter, die Zeiten ber Zeitwörter, die Arten ber Gate. Gorgias hatte burch feinen blübenben bilberreichen Stil großen Ginfluß auf die Brofait ber Griechen.

Es kann bemnach nicht nur von keinem ausschließlich verberblichen Einslusse der "Sophisten", sondern nicht einmal von dem Bestehen einer besondern Schule dieses Namens die Rede sein. Hingegen muß von der angedeuteten Richtung der wissenschaftlichen Thätigkeit zugestanden werden, daß sie mit ihrem Eigennutze und ihrer Flachheit nur zersetzend und ausschlieben auf die Tugenden wirkte, denen Athen seine Größe verdankte, daß sie Einsachheit und Bolkstümlichkeit zerstörte und so den einsheimischen Berrätern, welche längst schon aus Haß gegen die Demokratie den Feinden der Größe ihrer Baterstadt ergeben waren, in die Hände

arbeitete. Und fitr diesen Schaden boten Lehren keinen Ersat, welche nicht zur Vervollkommung der Erkenntniß führen konnten, so daß die Gefahr nahe lag, in Athen und in Hellas überhaupt eine geistige Versumpfung eintreten zu sehen. Es war daher ein neues Licht im Aufgehen begriffen, als Sokrates das "verlorene Wort" sand; es hieß: verstandessmäßige Begründung der Sittlichkeit, Erhebung des Geistes über die Natur. Er knüpfte mithin hei Anaxagoras an, nur daß er die erschöpfte Frage nach der Welt Ursprung fallen ließ und sich völlig an den Geist hielt. Statt des Materialismus hielt der Ivealismus in die Hallen der griechischen Philosophie seinen Einzug, und die Kunst fand

in ber Wiffenschaft eine ihr bisher entfrembete Benoffin.

Sokrates, ber Brofet ber Humanität in Europa, in vielen Dingen Nachfolger bes zu früh gekommenen und zu schnell vergessenen Bythagoras, der Sohn des Bilbhauers Sophronistos und der Hebamme Phainarete, 469, gur Zeit ber höchsten Blute seiner Baterftabt Athen geboren und in einer Periode erzogen, da dieselbe in Kunst und Bildung schwelgte, versuchte sich zuerst im Berufe seines Baters, den er jedoch bald zu Bunften ber Philosophie aufgab. Daß er von Aspasia in diesem Fache Manches gelernt, saben wir bereits (oben S. 178). Seinem häuslichen Leben und seiner wolmeinend heftigen Kanthippe ist allzuviel Aufmerksamteit erwiesen worden. Er bewies als Rrieger und Burger, in ber Schlacht und in ber Bolkeversammlung Mut, geizte aber nicht nach Umtern und Wirben. Ebenso blieb er arm; benn er nahm als Lehrer keinen Lohn an wie bie Sophisten, und bas um so weniger, als er nicht sustematischen Unterricht gab, sondern im Gespräche auf bem Markte, in Sallen, Garten, Gymnafien, Wertstätten, wie an Gastmalern spielent belehrte, bei welchen letteren ihm feine gute Gesundheit zu statten kam, so daß er bisweilen als Greis noch Junge unter den Tisch trank und ruhig wieder seinen Geschäften nachging. Der ganze Charafter seines Geistes und seiner Grundsätze stellte ihn als Reformator ber Philosophie und Badagogit weit über bie an einem Fortschritte biefer Thätigkeiten verzweifelnden Sophisten, zu benen er sonft in keinem eigentlichen Gegenfate ftand. In den Augen seiner Zeitgenoffen war er vielmehr eben= falls ein Sophist. Er lehrte nicht nur Tugend, sonbern übte fie auch (ohne Fehler war er natürlich nicht, doch wissen ihm selbst die Feinde nichts schlechtes nachzusagen) und verband sie mit attischer Keinheit und Gewandtheit in einer seiner großen Zeitgenossen würdigen Weise, und mit begeisterter Baterlandsliebe. Um so eigentumlicher erscheint seine Gleichailtigfeit gegen bas Außere. Seinen wenn auch geistvollen, boch häßlichen Zügen suchte er nicht durch Prunt des Auftretens nachzuhelfen, ja die fremde Schönheit sogar ließ ihn kalt und ftand ihm hinter ber Wahrheit und Müglichkeit zurud. Darin widersprach er, ein so achter Grieche er sonst im Sinnen und Trachten war, seiner Zeit und Heimat und erschien wie ein aus anderen Regionen und Perioden in selbe Hineingefallener, dessen Wirsamkeit nicht nur für seine Zeitgenossen, sondern sür ungezählte Jahrhunderte berechnet schien und auch in der That wirksam geworden ist. Auch seine Idee von dem Daimonion ist ein Zug derselben ungriechischen Universalität. Der unter diesem Namen personisierte ihn beseelende Geist der Weischeit und Tugend, seine "innere Stimme" war den "Offendarungen" der Religionsssissser wol ebendürtig. In ihm bereitete sich eine neue, von der ausschließlichen Objektivität des Griechentums abweichende Richtung vor, welche das Recht der Individualität zur Geltung zu bringen suche.

Doch war ber Inhalt seiner Lehre sowol, als ber Weg, ben er einschlug, um die angebeutete Richtung zu verfolgen, wieder ein acht griechischer und ein acht athenischer. Denn feine Lehre bezog fich ansschließlich auf ben Menschen, welcher ja auch ber Inhalt und bas Riel ber griechischen Religion, Kunft und Dichtung war, und ber Weg, ben ber Philosoph einschlug, war ber Weg ber freien, schrankenlosen Offentlichkeit, ber Weg bes bemokratischen Straffen- und Marktebens, ber freien Rede ohne Menschenschen und Götterfurcht. Auf ber Agora spielte fich (oben S. 55) das öffentliche Leben Athens ab und hier wählte Sofrates, unter freiem himmel, ben Plat feiner Schule. befolgte fein Spftem, aber er erfand, ohne es zu wollen, eine Dethobe. Diese bestand im Sprechen mit den Menschen, im Fragen über alle Gegenstände des Lebens und Treibens der Leute und im Lehren burch bas Fragen. Überall und immer, bei allen Ständen und Berufsarten, suchte er fich und seine Begleiter zu unterrichten, seine und ihre Begriffe gu klaren. Bu biefem Zwede besuchte er ben Tag über Wertstätten und Läben, ja sogar die bunkeln Säuser ber Betären. Nichts machte ihn irre in feinem Forschen; feine Gelegenheit zur Uppigkeit, keine Reize ber Lüsternheit leiteten ihn auf Abwege oder machten ihn in seinem Streben irre. Überall und immer aber war er von feinen Schillern begleitet. Er nannte fich niemals einen Lehrer und feine Begleiter auch nicht Schüler. Es waren junge Freunde, mit benen er gemeinsam nach Bahrheit strebte. Er warf gemeinsam mit ihnen Fragen auf und es galt, die Begriffe auf ihren richtigen Sinn und mahren Wert gurudguführen. Die Antwort auf jede Frage bot Anlaß zu weiterm Forschen; benn fie mar entweber zu eng ober zu weit gefaßt. Go murbe Gofrates, ohne eine eigentliche Schule zu halten, ber Lehrer ber "goldenen Jugend" Athens, welche vielleicht, ohne die demokratische Berfassung, die dort Fleisch und Blut geworben, zu einem zweiten puthagoreischen Bunde geworden wäre, wenn er im Geringsten versucht hätte, eine Art von Discipliu unter ihr einzuführen ober fie zu einer bestimmten Lebensart anzuhalten.

<sup>\*)</sup> Zeller, die Philog. ber Griechen. 2. Aufl. II. S. 68.

Aber in Athen herrschte — bis auf einen gewissen Bunkt — Freiheit und Zwanglosigkeit bis zur außersten Grenze. Dbichon also Sokrates gur Erlangung irgend eines bestimmenben Ginflusses auf bie Jugend mit Biffen und Billen teine Schritte that, wurde ihm bennoch biefes Berbaltnif höchst verhangniftvoll. Es wurde dies vorzüglich durch die Verfönlichkeit mancher seiner Schiller ober vielmehr Borer. Unter biefen ragte namentlich Giner burch seinen eigentumlichen Charafter und seine merkwilrdigen Schicksale hervor, ein wahrer Thpus des leichtfertigen Schattens ber attischen Boltsseele. Alfibiabes, bes Kleinias Sohn, ist eine Figur ber Kulturgeschichte, die hier, in Berbindung mit seinem ältern Freunde und Lehrer ben paffenbften Plat findet. Go fonderbar es scheinen mag, baf ber Unterricht eines Sofrates gerabe eine folche Frucht zeitigen helfen mußte, so ift boch diese Erscheinung acht griechisch; benn fie zeigt zugleich bie Allseitigkeit bes Beiftes jener Beit und bie Freibeit ibrer Sitten. Freilich war es bereits eine Zeit des Niederganges ber Bolksblitte. Alkibiades lebte als Baife einige Zeit im Saufe bes Perifles, seines Bormundes, ber aber seiner Erziehung zu wenig Reit widmen konnte. Go muche er heran wie ein wildes nicht zu banbigendes Küllen, und je tollere Streiche er vollführte, um so mehr wurde ber mit seltener Schönheit begabte Ilingling ber Liebling seiner Baterstadt. Seine Launen wurden das Gesethuch ber feinen Jugend und bie Sophisten buhlten um die Gunft des geistreichen Roue. Bezeichnend ist, wie er den über die abzulegende Rechenschaft vor dem souveranen Bolte besorgten Pflegevater mahnte, lieber zu sinnen, wie er keine Rechenschaft ablege. Mehr Macht über ihn, als ber größte Staatsmann Athens gewann beffen größter Beifer. Freimlitige Offenheit von beiben Seiten näherte bie beiben grundverschiebenen Charaftere einander. verwöhnte junge Eupatride beugte sich vor dem armen Bildhauer, verehrte beffen Beift, theilte feinen Reichtum mit ihm, gelobte (und hielt zeitweise) Besserung, und Beibe retteten einander als Waffengefährten in Schlachten bas Leben. Doch, Die Politik zerriß bas schöne Berhältniß; bas ehrgeizige Schwanten zwischen oligarchischer und bemofratischer Rich= tung, lakonischer Freundschaft und Keindschaft rif ben jungern Freund in seine Wogen. Der Riesenplan, bas westgriechische Inselreich gleich bem oftgriechischen unter Athens Hegemonie zu bringen und diese bis nach Libyens Sand zu erweitern, erfüllte schwindelnd bes Alkibiades Haupt und nährte barin vielleicht Kronenplane. Burpur umwallte ibn, ein golbener Schild blinkte an seinem Arme; ein blipender Eros war fein Bappenbild. Thrannische Anfälle traten bei ihm auf. Wagen bonnerten für ihn im Hippobrom zu Olympia und brei Siegerfranze ichmudten sein Haupt (420). Vorberafiens Inseln und Stäbte ehrten ihn mit Geschenken und sein Bild ließ er in ber öffentlichen Binakothek aufstellen. Der affatischen Göttin Rothtto (welche mit bem

Sabazios und ber Rybele, f. oben 173, zusammenhing) feierte er mit seinen Gefellen unzuchtige Orgien. Zuerst wagte es bie Komobie, ibn zu tabeln; bann arbeiteten geheime politische Betärien (oben S. 91) unter ber Maste harmlofer Bechgefellschaften, wie fie ju jeber Zeit ber Aufregung unheimlich auftauchten, gegen ihn. Es war eine schwüle Luft im Anzuge und ein talter Schauer pacte nicht nur alle Frommen, sondern alle Sitte, Kunst und Ordnung Liebenden bei dem vandalischen Nachtfrevel gegen die Hermenbilder (415). Der tiefe Groll wurde benutzt und auf Alkibiabes gelenkt, bem man zugleich Berspottung ber Eleusinien vorwarf. Die religiofe und politische Leibenschaft außerte fich in Gutereinziehungen und hinrichtungen. Sie rief Alfibiabes vom Beer in Sicilien ab und trieb ihn in bie Berbannung jum Erbfeinde, vertrieb ben Zuruckberufenen abermals und jagte ihn nach Asien und in ben Tod burch feige und feile Barbarenhande. Der Lebemann ftarb als ein helb. So war er bem Lehrer, ben er zu spat gewonnen hatte, als daß eine gründliche Befferung möglich gewesen, längst entfrembet; aber biefelben, die ihn, nachdem fie ihn vertrieben, wieder aufgenommen, fonnten es bem ichulblosen Sofrates nicht verzeihen, bag er einen folchen Menschen erzogen. Nicht zu geringerm Borwurf aber biente ihm sein Berhaltniß zu Kritias. Dieser ehrgeizige Eupatride, in seiner Jugend eifrigst der Wissenschaft und Rumst lebend, war noch kurzere Zeit und mit weniger Erfolg als Alkibiabes bes Sofrates hörer und bem Lehrer nicht ergeben, sondern blos bestrebt, von ihm geistigen Ruten zu ziehen, ba er die Eitelkeit hatte, ein großer Musiker, Dichter (oben S. 204) und Philosoph zu fein. Gine falte und eigennutige Seele, die nur glänzen und herrschen wollte, war ihm jedes Mittel ber Heuchelei und Verworfenheit recht. So wandte er sich von der heimischen Demokratie ab und half als Werkzeug ber feinblichen Lakonen und schenflichster ber "breifig Thrannen" seine Baterstadt bemütigen und fnechten. Er war ber eigentliche intellektuelle Mörber seines frühern Freundes Alkibiades, ber als Geist und Mensch hoch über ihm stand; aber noch im gleichen Jahre erreichte diesen Berräterthpus die Nemesis. Gine ber schmählichsten seiner Handlungen aber war, daß er, als Sofrates dem Thrannen die Wahrheit fagte (Lenoph. Erinn. I. 2), aus Rache seinem gewesenen Lehrer alle Unterhaltung mit Junglingen unterfagte. Gehr ergöplich ift bie Art und Beise, wie Sofrates bie Machthaber burch seine Frage nach bem Umfange biefes Berbotes in Berlegenheit brachte. Denn es war überhaupt seine scharfe Logik gefürchtet, und ber Umstand, daß er die Runft zu beucheln nicht verstand und versteben wollte, Jedem ungeschminkt die Wahrheit ins Gesicht fagte und dabei die Leute fo auf das Eis führte, daß sie fich nicht mehr zu helfen wußten und den unbequemen Frager und Ratgeber so weit fort wie möglich wünschten, war Bielen ein Stein bes Unftofes.

Sotrates schrieb wahrscheinlich nichts als einige unbebentenbe Gebichte (Fabeln), welche verloren find (oben S. 232); and ericheint uns in ihm überhaupt fein Buchgelehrter, tein Metaphufiker, überhaupt tein Bhilosoph mit Absicht und Willen, sondern ein mit tiefer philosophischer Ginficht begabter Lebrer ber Lebensweisbeit. Das Biffen mar bas Biel feines Strebens. Er hatte erkannt, bag die gewöhnliche Meinung von ben Dingen fein Wiffen gewähre, worauf gestützt bie Sophisten bas Wiffen überhampt verwarfen, Sofrates aber bas Einschlagen eines anbern Weges verlangte, um jum Wiffen ju gelangen. Es muß nicht, lehrte er, diese und jene Gigenschaft ber Dinge berücksichtigt werben, sonbern bas Wesen berselben, welches man ergrundet, wenn man bas Ding von allen Seiten betrachtet und gründlich untersucht. Was aber von Sofrates ber Erkenntniß vorzugsweise gewürdigt wurde, war bas sittliche Leben, ju teffen Berbefferer und Wieberhersteller unter seinem Bolte er berufen war. Wiffen und Tugend bilbeten nach seinem Sinne Eines, feines von beiben tonnte er fich ohne bas andere benten. sittliche Wissenschaft ober bie wissenschaftlich begrundete Sittlichkeit qu erringen erflärte er als Aufgabe bes Einzelnen, boch fo, bag fie auch für Andere nützlich wurde. Worin jedoch bieses Riel bestand, legte er nicht naher bar; er wollte nur anregen und bie weitere Entwickelung ber Fruchtbarkeit seiner Lehren überlassen.

Die Methode bes angeführten Strebens hingegen erhielt burch Sokrates eine genauere Bestimmung. Der erfte Schritt zum wahren ober bearifflichen Wissen und damit auch jum richtigen Sandeln ist die Selbstenninif burch bas Mittel ber Gelbstprufung. Daburch erfährt ber Mensch, daß er nichts weiß, - ber zweite Schritt, und thut dann den britten burch das Such en nach dem Wiffen, worliber Sokrates selbst bekannte, nicht hinausgekommen zu sein; er stellte auch wirklich teine Lehrsätze auf, sondern wollte blos mit seinen Frennben gemeinsam bas Wiffen suchen. Durch biese gemeinschaftliche Arbeit murbe bie wahre sittliche Liebe, ber Eros bes Sotrates genährt. Auch wurde dabei gefunden, was er die Fronie (elowrelu) nannte, wenn nämlich ber Fragende entbedte, daß der Gefragte, von dem er lernen wollte. gleich ihm nichts wufte. Im Suchen und Erzeugen bes Wissens begann er mit ber Bilbung von Begriffen und zwar von ben gewöhn-. lichsten Borftellungen aus bem alltäglichen Leben aufwärts bis zu ben höchsten Interessen des Staates und der Religion. Riemals stellte er willfürliche Behauptungen auf und grübelte nicht über bas Beltall und die Gottheit, weil diese ber menschlichen Forschung ewig unzugänglich find. Dabei stieg er benn freilich auch vielfach ins Kleinliche winab und hatte überhaupt für unsere Begriffe etwas Bebantisches, Schulmeifterhaftes, wie auch seine Anschauung in ethischer Beziehung, nach welcher als gut überhaupt nur das Nüpliche, als schlecht das Schädliche erschien, uns

Wir muffen indeffen tabei be= filisterhaft und hausbacken vorkommt. benten, bag bie Dialettit sowol als bie Ethit, welche vor ihm über physikalisch=theologischen Spekulationen beinabe vergeffen und mit Aus= nahme bes pythagoreischen Bundes fast gar nicht gepflegt worben, überhaupt noch in ihrer Kindheit standen und daß felbst die gefeiertsten Religionsschriften anderer Bölker, auf welchen beren Kultur beruhte, ein Pentateuch, ein Zendavesta, die Bedas und vollends ber noch viel spätere Koran ebensoviel, ja noch weit mehr Kindisches und Hausbackenes enthalten, was boch ihrer göttlichen Offenbarung in ben Augen Derer,

die baran glauben, keinen Eintrag thut.

Bas die praktische Ethik betrifft, so verfocht Sokrates den Gebanken, bie griechische Baidophilie zur Freundschaft zu verklären, und bezüglich der Che verlangte er, daß der Mann die Frau auf seinen geistigen Standpunkt erhebe. Dem Staate gegenüber forberte er von ben Burgern unbedingten Gehorfam, von dem Staat aber, daß er feine Ehren nicht nach bemagogischer Praxis vom Lose, sondern von Berbiensten und Fähigkeiten abhängig mache. Er wollte im Gegensatze au ben Griechen seiner Zeit, welche nur eine Berrschaft Bevorzugter ober ber Maffe fannten, eine folche ber Gebilbeten, aber nicht jum Bortheile ber Regirenden, sondern der Gesammtheit. In der Natur fand er von seinem Standpunkte aus Alles zweckmäßig eingerichtet und grunbete auf biese Ansicht seinen Gottesglauben. Der lettere mar im Grunde entschieden monotheistisch, wenn er auch oft den herrschenden Borstellungen und bem Sprachgebrauche gemäß von Göttern fprach, gegen welche er sich übrigens niemals polemisch außerte. Seine einheitliche Gottbeit faßte er als ben Schöpfer und Lenker ber Welt auf, ohne ihr einen Namen zu geben. Auch am griechischen Kult fand er nicht nur nichts auszuseten, sondern empfahl beffen Ubung sogar; felbst als Gläubigen ber Drakel und ber Mantik zeigte er sich. Er hielt bie Menschenseele für etwas Göttliches und so war ber Offenbarungsglaube für ihn nur folgerichtig und ber Unsterblichkeitsglaube ein höchst wichtiges Erforder= niß ber Glüchfeligkeit.

Das war der Standpunkt des Sokrates, den er ein Menschenleben hindurch festhielt, ohne daß durch seine Schuld Jemand ober gar ber Staat und beffen Glaubenswelt beleidigt ober verlett worden waren \*). Da wurde im Jahre 399 gegen ben siebenzigjährigen Greis jene nieber= trächtige Anklage erhoben, welche jur Schande unferes Jahrhunderts noch in bemfelben Bertheidiger gefunden bat.

Dem großen Beisen konnte es so wenig an Feinden fehlen wie jebem andern Bringer neuer Gebanken und Strebeziele. Schon seine vom allgemeinen griechtschen Charafter abweichenden Gewohnheiten und

<sup>\*)</sup> Xenoph., Memorab. I. 1. Benne-UmRhyn, Allg. Rulturgefchichte. II.

Anschauungen erfüllten Viele mit Abneigung ober Mißtrauen. Bolle Keindschaft aber erfuhr er wie natürlich von Denen, welche burch seine Ibeen und seine rudfichtlose Wahrheitsliebe in ihrem bosen Gewissen getroffen ober in ihrem Einflusse bebroht waren ober sich endlich burch feine Anfeindung bei ber urteilelosen Maffe beliebt zu machen hofften. So war er vor allem eine Zielscheibe ber Komiter, besonders bes Eupolis, Kratinos und Aristophanes, biefer sich selbst und ihre eigenen Ibeale verspottenben Anhänger bes Alten. Daß er bie Jugend "nützlicheren" Beschäftigungen (wie namentlich ben gymnastischen Ubungen) entziehe, war ein großes Argerniß fur bas Publifum, bas indessen im Theater barüber zu lachen liebte, und Sofrates lachte von herzen mit. famen bie Anhänger bes alten Götterglaubens ohne philosophische Begrundung, die Orthodoren, unter ihnen naturlich die sonst einfluffarmen Briefter. Es war ein Berbrechen in den Augen dieser Frommen, der "weiseste Mann" zu fein, wie ihn bas von ihnen felbst verehrte belphische Drakel genannt hatte. Wie diese ben "Reger", so verabscheuten endlich die Demagogen und Ochlofraten ben Aristofraten (im guten Sinne, j. oben S. 67), ber es gewagt, bie Staatswürden vom Berbienste abhängig machen zu wollen. Die Sophisten sahen ihn ebenfalls scheel an, weil er sie überflügelte, und so lernte er schon bei Zeiten bie Banbelbarteit und Unzuverlässigfeit ber Boltsgunft tennen.

Bu biesen Feindschaften gegen ben Ginzelnen fam num noch bie allgemeine Aufgeregtheit jener Zeit, welche ber rasche Wechsel ber Barteien in ber Herrschaft vor und nach bem Ende des unseligen peloponnesischen Krieges mit sich führte. Angeberei war an ber Tagesordnung und berselben mußte auch ber am ganzen wiberwärtigen Parteitreiben unschuldige Sofrates zum Opfer fallen. Zwei Nullen, ber Dichterling Meletos und der Retor Lykon, gaben sich neben Anytos, ber damit seinen Ruhm als Genosse bes Thrasphulos in Bertreibung ber Tyrannen beflectte, bazu ber, eine Anklage gegen Sokrates einzugeben. Anptos, Gerber von Beruf, hatte einen litberlichen Sohn, über beffen Erziehung ber Weife ihn zur Rebe gestellt hatte\*). Das unangenehme Gefithl, bag berfelbe Recht hatte, verband fich in dem Betroffenen mit miß= leitetem Eifer filt die Demofratie, als beren Keind er Sofrates betrachtete. Die Anklage lautete bekanntlich auf Abfall von der väter= lichen Religion, Ginführung neuer Götter (bes migverftandenen Daimonion) und Berberbung ber Jugend. Daß seine religiöse Richtung in zwei von einander nicht zu trennenden Bunkten berlihrt, seine politische aber weggelassen war, zeigt schon genitgend bie Unbildung feiner Anfläger.

Merkwürdigerweise haben fich aber bie meiften Bemakler bes Go-

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Gefc. III. S. 113.

frates und Abvotaten seiner stupiden Richter gerade auf seine angebliche Opposition gegen die bestehende Staatsverfassung berufen, - als ob ein Staat, welcher teine Rritit feiner Ginrichtungen vertruge, ja fogar bie Urheber folder notwendig tobten zu muffen glaubte, überhaupt bie Berechtigung jum Dasein hatte! Man hat nicht bebacht, bag man mit Bertheidigung folden Berfahrens bem in Schutz genommenen Staate bas erbarmlichste Armutszeugniß ausstellte. Die Meute verlangte ben Tob bes Berhaften, ihren eignen Sag mit bem allgemeinen Beften aujammenwerfenb. Dag Berachtung ber Staatsgötter, beren aber Sofrates nicht schuldig war, mit dem Tobe bestraft wurde, wissen wir burch bas Schickfal bes Angragoras (oben S. 248). Dennoch scheint vor bem Gerichte, b. h. ber Heliaia, welche mehr einem Bolkshaufen als einer Behörde gleichkam (oben S. 96), indem 550 Geschöpfe ber bamaligen entarteten Demofratie barin faffen, Die Bolitif bie Sauptrolle gespielt zu haben. Sie war zwar, wie wir fahen, in ber Anklage nicht enthalten, aber man klügelte aus ber Berwerfung ber Staatsgötter eine folche ber Staatsverfaffung, aus ber Berberbung ber Jugend eine Untergrabung ihrer bemokratischen Gesinnungen beraus und fachte so ben politischen Saf an. Dabei tam trefflich zu Statten, baf, wie wir gefehen, Kritias und Alfibiades seine Schüler gewesen, zwei Manner, welche (Kenophon, Memor. I. 2) "über ben Staat bas größte Unbeil gebracht, inbem ber Erste ber Sabsüchtigste und Gewaltthätigste unter allen Dligarden, ber Lettere ber Wolluftigste und Übermutigste unter ben Demokraten war." Daß auch mehrere andere politisch anrildige Männer fich mit Philosophie beschäftigt hatten, machte biese überhaupt in ben Mugen ber Demagogen zu einer volksfeinblichen Sache. Nicht bas Recht mehr, mur ber Hag war also maggebend. Ja noch mehr! Die Berichte find barilber einig, daß die Berurteilung jum Tobe nicht ftattgefunden, wenn der Angeklagte nicht in feiner Bertheibigung Stolz und Trot gezeigt, fich geweigert, feine Lehrart aufzugeben und als Gegenstrafantrag bie Speisung im Prytaneion verlangt hatte. Er murbe alfo ichlieflich nicht wegen Berbrechen, sonbern wegen seiner ben sogenannten Richtern unangenehmen Bertheibigung verurteilt, wodurch bas Berfahren vollends zum fanatischen Morde wird. Der Spruch auf Schuld erfolgte mit fünf bis feche, bas fogenannte Urteil jum Gifttobe aber, aus But über seinen Gegenantrag, mit achtzig Stimmen Dehrheit\*). Dag bas attische Festschiff nach Delos abgegangen, schentte ihm breißig Tage Frift, mahrend welcher fich ber Weise, beffen Große erft in biesem Buge recht hervortritt, im Rerter mit feinen Schülern und Freunden über Unfterblichkeit und alles Eble ruhig unterhielt. Wie er Befreiungs= versuche fich verbat und als dem Gesetse gehorsamer Burger seine An-

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Gefch. III. S. 115.

kläger und Richter Lügen strafte, wie er seine Schüler tröstete, statt sie ihn, und mit Heldengröße den Schierling trank (399 vor Chr.), hat die Geschichte mit ehernen Lettern in das Gedächtniß der Menschheit eingegraben. Er ist unsterblich; seine Richter sind mit Dunkelheit und Fluch beladen, und ihre That nützte ihnen und dem Staate nichts.

Wol nie hat ein Beiser, ber keine Schriften hinterließ, eine so nachhaltige und langbauernde Einwirkung auf sein Bolt und auf die Nachwelt ausgeübt wie Sofrates. Seine geistige Kraft war liberwältigend und brachte die frubere Philosophie in eine untergeordnete Stellung. Uber ben Ursprung ber Welt wurde wenig mehr gegrübelt, und ber Mensch blieb jett alleiniger Gegenstand ber Weisheit. Der Schiller bes Sokrates war eine große Anzahl. Manche find in ihrer wissenschaftlichen Stellung vereinzelt geblieben, wie ber gutgefinnte aber feiner Aufgabe als Berichterstatter über ben Meister nicht gewachsene X en o = phon und ber stilgewandte Aischines (ber Sofratifer genannt). Andere ftifteten Schulen von mehr ober weniger Bedeutung, bie alle auf einseitiger Auffaffung ber Lehre bes Sofrates beruhten, indem fie nur ein einzelnes Moment baraus verarbeiteten. Go ftammt von Eufleibes die sogenannte megarische und von dem ihm geistig nabe ftehenden Phaidon die elisch-eretrische, von Antisthenes die tynische und von Aristippos bie threnaische Schule. Die ersten beiben sind nur unvollständig befannt; die megarische, die bedentendere von beiden, erklärte bas Gute für bas allein Wirkliche, bas Nichtgute für nichtfeienb, und gefiel fich in Aufstellung von Trugschluffen und Wortspielen. beiben letteren Schulen aber sind die Wurzeln ber bedeutenoften in die Beit Alexanders und feiner Nachfolger fallenden Richtungen, ber ftoischen und epikureischen, und muffen baber später erwähnt werben, als bie zwei großen Geister, mit benen die eigentlich griechische Philosophie ihre reiche Laufbahn abschloß.

Der Altere berselben ist des Sokrates vollendetster Schüler und allseitigster Nachfolger, der König unter den philosophischen Schriftstellern der Hellenn, Platon, Sohn des Ariston, Supatride, 429, im Todesjahre des Berikles geboren. Sokrates war nicht sein einziger Lehrer, aber sein einflußreichster. Nach dessen Tod, der ihn gewaltig erschltterte, ging er auf Reisen, zuerst nach Megara, wo er mit der dortigen Schule verkehrte; dann sah er Ügypten, Kyrene, Sicilien, Italien, wo er namentlich die Reste der Pythagoreier aufsuchte, begann in Zwischenräumen dieser-Reisen in Athen zu lehren, namentlich aber nach der Rückehr von der letzten, und wählte zum Schauplatze seines Wirkens das Gymnasion der Akademie und seinen nahegelegenen Garten. Er unterbrach seine Thätigkeit durch eine zweite und dritte Reise nach Sicilien auf des Tyrannen Dionysios des Jüngern Einladung, von welcher er einen großen Ersolg für die Wissenschaft hoffte, worin er

fich aber bitter täuschte. Er ftarb in Athen ruhig, über achtzig Jahre alt, 348 ober 347 vor Chr. Die vielen gegen seinen Charafter ge= richteten Berleumdungen find ohne alle Begründung. Sein Wefen mar ernst und voll sittlicher Burbe. Seine Richtung, in welcher von Saufe aus die Fantafie vorherrichte, welche aber Sofrates als fein Lehrer mehr auf die Seite bes Berftanbes lentte, blieb im Bangen theoretisch und mar thätigem Eingreifen in bas Leben nicht geneigt, baber er auch nicht auf Markt und Straffen lehrte. Er lebte einfach, aber nicht ärmlich wie Sofrates, sondern mit acht attischem Geschmack an Runft und feiner Lebensart. Ahnlich wie bes Pythagoras Leben ist auch bas Platons mit Mythen und Wundern umgeben worden. Auch hat man ihm eine Art Bebeimlehre zuschreiben wollen. Seine Schriften, foweit er fie veröffentlichen wollte, find alle erhalten, nur bezüglich ber Achtheit zum Theil streitig, im Anschlusse an die Methode bes Sokrates in Gesprächsform abgefaft, welcher Blaton einen acht kunftlerischen Charafter und einen lebensvollen bramatischen Runstwert zu verleihen wußte, und erstreden sich in ihrer Entstehungszeit über ein halbes Jahrhundert. In benselben "erweitert fich die sofratische Philosophie zum wiffenschaftlichen Lehrgebäude\*)." Sie zerfallen nach feiner philosophischen Entwidelung in brei Berioden: 1) bie sotratische, seine Lehrzeit, in welcher er noch völlig unter bem Ginfluffe bes Meisters ftand und in jugendlicher Unerfahrenheit nur nach ethischen Ibealen ftrebte; so behandeln: Charmides die Mäßigung, Lysis die Freunde schaft, Laches die Tapferteit, ber fleinere Sippias bas Thun bes Bofen, ber erfte Alkibiades die Schule bes Staatsmanns u. f. w.; höher als biese Jugendwerke stehen Protagoras und Gorgias, welche ihre Spite gegen die Sophisten richten; 2) die bialektische ober megarische Beriode, wahrend seiner Banberjahre, wo er frembe Spfteme tennen lernte und burch selbe hindurch nach dem Wahren suchte, so im Theaitetos die gegenständliche Wirklichkeit ber Begriffe, während ber Sophist, ber Bolititer und Parmenibes, fich besonders mit ber eleatischen Schule beschäftigend, die Ibeen des Seins und des Scheins ober Nichtseins erörtern; 3) die sustematische Beriode, die ber Meisterjahre, in welcher Phaibros und bas Gaftmal ben Eros im finnlichen und geistigen Begriffe, Phaibon die Unfterblichkeit ber Seele, Philebos bie Luft und bas höchste Gut, die Republik (nodersta) bas Wesen und ben Inhalt bes Staates und Timaios bie Natur zum Gegenstande haben.

Für Platon umfaßte die Philosophie, wie für seinen Meister, das ganze Leben; ja sie wurde durch ihn noch allseitiger als durch Diesen, und er vereinigte so wahrhaft griechisches Denken und Fühlen mit einem höhern, universellen Standpunkte. Dem künstlerischen Geiste gemäß, der

<sup>\*)</sup> Zeller, bie Philos. ber Griechen. 2. Aufl. II. 1. S. 349.

in Platon lebte und webte, entsprang die Philosophie aus der Begeisterung ( $\mu a \nu i a$ ); diese aber bestand nach seiner Ansicht in der Erinenerung an ein vorkörperliches Leben der Seele. Die letztere verwundert sich über die vor ihr aufsteigenden schönen Bilder aus einer andern Welt und damit beginnt die Philosophie. Es keimt ein Streben nach Göttlichkeit und Unsterdlichkeit auf und dies Streben nennt Platon die Liebe (kous), welche nach Erzeugung des Wissens und der Tugend ringt. Durch manigfache Stusen steigt die Liebe von der blosen Lust an der Schönheit empor zu dersenigen an der schönen Seele, dann zu jener an den schönen Werken der Erziehung, der Staatsleitung, der Kunst, der Wissenschaft, die zur interesselosen Liebe der Idee, welche das wahre Wissen und die wahre Tugend hervorbringt. Das Mittel, dieses Ziel zu erreichen, ist zumächst die dialektische Methode.

Die Aufgaben der Dialektik sind nach Platon die Begriffsbildung und die Eintheilung. Erstere lehrt das Gemeinsame verschiedener Dinge und letztere das Unterschiedene der Theile eines Ganzen erkennen. In jener folgte er dem Borbilde des Sokrates, in dieser stellte er neue Gesichtspunkte auf. Er hing besonders an der Zweitheilung, welche die Gegensätze auseinander hält und jeden derselben wieder von zwei

Seiten betrachtet.

Die Begriffe enthalten nach Platon allein bas wahrhaft Seiende, sie haben bas Wesen ber Dinge zum Inhalt. Was sich erkennen läft, ift, - was sich nicht erkennen läßt, ift nicht, und in bemselben Dage, in dem etwas ist, ist es auch erkennbar. Sein und Nichtsein, Erkennen und Nichterkennen find vereinigt in der Borftellung. Die Borftellung ist baber vom Wissen verschieden und so auch der Gegenstand beider. Das Wiffen hat es mur mit bem Wefen ber Dinge zu thun, bas ohne Stoff, Gestalt, Farbe u. f. w. ift und nur vom Beiste geschaut wird. Bas für das Biffen der Gegensatz bes Begriffs und ber Borftellung, ift für bas Sein ber Gegensatz bes Unsinnlichen und bes Simulichen. Alles Sinnliche ist ein Werbenbes, ber Zweck bes Werbens aber ist bas Sein. Alles Sinnliche ist ferner vielfach und getheilt und die vielen Dinge werben zu bem was sie sind, nur burch bas, was ihnen gemeinsam ift. Rein einzelnes Ding stellt sein Wesen rein bar; es hat nur Eigenschaften, von benen es auch bas Gegentheil hat, steht baber awischen Sein und Nichtsein.

Das Gesagte läßt sich darin zusammenfassen, daß für Platon ohne die Wirklichkeit der Begriffe weber ein wahres Wissen noch ein wahres Sein möglich ist, daß die körperliche Erscheinung kein wahres Sein hat, sondern nur das begrifflich Gedachte. Das Lettere nannte Platon Iden; von den sinnlichen Dingen nahm er an, daß sie neben ihnen bestehen und nach ihnen gebildet sind und genannt werden.

Die Ideen find an keinem bestimmten Orte, sondern rein fitr sich

und bei sich selbst, keinem Wechsel unterworfen, ungeworden und unvergänglich, die ewigen Urbilder der Dinge und unbestimmt viele an Zahl. Es gibt schlechterdings nichts in der Welt, was nicht nach Platon seine Idee hätte; alle konkreten Dinge und Eigenschaften, alle Tugenden und Laster, das Sein und das Nichtsein, Alles hat seine Idee; die höchste aber ist das Gute; es ist der Urquell der Wirklichkeit und Bernunft, der Zweck und Grund alles Seins, die göttliche Bernunft und das schöpferische Prinzip selbst. Platon nannte die Ideen auch Kräfte, so daß sie an die Stelle der Atome und Elemente der alten Physiker traten. Später nannte er sie Zahlen und kehrte damit zu Pythagoras zurlick. Somit vereinigte er gewissermaßen die Systeme der früheren griechischen Philosophen und des Sokrates in seiner Lehre zu einem Ganzen und darin besteht seine Größe und sein bedeutsames Wirken auf seine Zeit und die Nachwelt.

Es ist bereits gesagt worden, daß nach Platons Sustem das sinn= liche Dafein tein wirkliches Sein, sondern blos ein Werben, und bag bie sinnlichen Erscheinungen ben Ibeen nachgebildet sind. Das aber, worin Alles wird und in das Alles sich auflöst, ist der unbegrenzte Raum, das eigentlich Nichtseiende \*). Eine Ableitung des Sinnlichen aus der Idee läft sich bei Platon schlechterdings nicht nachweisen und sein System hat baber hier eine Lude; benn es scheiterte eben an einer Frage, die auch nachher niemals gelöst wurde und niemals gelöst werden wird. Der Dualismus, welcher aus der Annahme einer besondern Ibeen= und einer besondern Erscheinungswelt folgt, ift ewig unvereinbar. So ist benn auch die Erklärung bes Zusammenhangs von Ibee und Erscheinung bei unserm Philosophen unbefriedigend. Er läft einfach die Idee sowol als die Notwendigkeit an der Entstehung der sinnlichen Dinge betheiligt fein. Als Wert der Idee oder Bernunft muffen die Dinge aus ber 3bee bes Guten als bes Sochsten erklärt werben, was aber an ihnen dieser Erklärung widerstrebt, ift als Werk der Notwendig= feit ober mechanischer Ursachen zu betrachten; lettere sind jedoch blose Mitursachen ober Hilfsmittel ber zwecthätigen Bernunft, obschon fie ihr vielfach hinderlich sind. Ein Bindeglied zwischen diesen sich stets wider= streitenden Seiten, ber Ibee und ber Erscheinung erblickt Blaton in ber Beltseele.

Es ist dies eine dritte Weltsungtang, die Seele des als ein lebendes Wesen vorgestellten Weltganzen, also die vollkommenste aller Seelen, der Grund aller Bewegung und Gestaltung, die Quelle alles geistigen Lebens, welche alle Zahl= und Magverhältnisse ursprünglich in sich begreift und von welcher alle Zahlbestimmung und Harmonie der Welt

<sup>\*)</sup> Zeller, die Philosophie der Griechen. 2. Aufl. II. 1. S. 464 ff.

stammt (in Anklang an die Harmonie ber Sphären bes Buthagoras). Es ift bemnach gewissermaßen bie 3bee ber Größenverhältnisse und ber Harmonie, was Platon als Weltfeele annimmt; aber bennoch bachte er sich selbe wie eine menschliche Seele, nur weit machtiger und bie gange Belt umfaffenb. Seine Borftellung verschwamm indessen in allerlei mpstischen und fantastischen Borftellungen vom Weltall mit Bezug auf bie Bewegung ber Gestirne, vermengt mit arithmetischen Spielereien. — Bas die Entstehung ber Welt und ber Elemente betrifft, so äußerte Blaton verschiedene Supothesen, die an die älteren Physiker erinnern, aber mit seiner Lehre von der Weltseele, nach welcher diese sowol als bas, was sie beseelt, ewig ist, wenig übereinstimmen, wie sich benn überhaupt das Muthische und das Bositive in seinen Werken schwer trennen laffen. Er berührte sich barin vielfach mit ben Bythagoreiern. Eigentumlicher ist seine Borftellung von der Beschaffenheit der Welt. Er stellte sich bas Weltganze tugelförmig vor, und in seiner Mitte bachte er sich die ebenfalls kugelförmige Erbe; er war wol ber Erste, ber diese ihre Gestalt ahnte. Die Erbe ist unbeweglich; um sie bewegen sich zunächst die sieben Planeten des Altertums und weiterhin ber Firsternhimmel, und zwar so, daß die einzelnen Himmelskörper sich nicht selbst bewegen, sondern mit ihren Himmelssphären, in welche sie eingefügt sind, um ben Mittelpunkt ber Welt treisen, sich aber bennoch auch um ihre eigene Are bewegen. Die himmelskörper sind nach Platon lebende Wesen mit Seelen, welche weit höher stehen als die menschlichen, ja sie find bie ebelften und vernlinftigsten aller Wefen, bie geworbenen Götter und die Vorbilder des Menschen, der die ungeordneten Bewegungen seiner Seele berjenigen ber Gestirne ähnlich machen sollte. Die Welt als Ganzes ift das vollkommenste Lebewesen (Coor) und der eine sichtbare Gott. Bu ihrer Bollfommenheit gehört, daß sie alle Arten lebender Wesen in sich fasse; deren sind zweierlei: sterbliche und unsterbliche. Zu ben ersteren gehören bie blos um bes Menschen willen, zu seinem Nuten existirenden seelenbehafteten Bflanzen und Thiere, zu den letzteren aber außer den Weltkörpern die Menschen, deren Körper und sterblicher Theil der Seele von den Gestirngöttern, der unsterbliche Theil aber vom Weltgotte geschaffen ift. Der Körper hindert die Seele an ihrer Bervollkommung, an ihrer Gleichwerbung mit den Göttern. Daran knüpft sich eine ber pythagoreischen ahnliche Borstellung von ber Seelenwanderung, und zwar in zwei Richtungen, eine zur Belohmung in beffer werbenber und eine zur Strafe in verschlechternber Richtung mit Berioben von je tausend Jahren. Die einzelnen Seelen find inbessen nicht Ausflüffe ber Weltfeele, sondern selbständig neben ihr bestehende Wefen, und was von ihnen, nach Ablösung des Fantastischen der Seelenwanderungslehre, gilt, ift ihre Boreristenz vor der Geburt und ihre Unsterblichkeit nach bem Tode. Blaton glaubte an eine Wiedererinnerung

ber Seele an einen frühern Zustand (oben S. 262) in entschiedenster Weise; auch eine Bergeltung nach bem Tobe lehrte er, boch ohne sie näher zu beschreiben. Im Urzustand und nach ber Rückfehr in benselben bachte er sie sich torperlos. Bei ihrer Einpflanzung in ben Körper verwachsen Similichkeit und Leibenschaft mit ihr und rufen ben Unterschied zwischen dem unvernünftigen und vernünftigen, sterblichen und unsterblichen Theile ber Seele hervor. Doch theilte Blaton die sterbliche Seele noch weiter in einen gemeinern und einen eblern Theil, die gange Seele also in beren brei. Damit geht Blatons Philosophie in ihren Haupttheil, Die Ethit über. Die brei Theile ber Seele vergleicht nämlich Platon ächt poetisch und ächt griechisch (im Phaidros Kap. 34-37) mit einem Wagenlenker (bie vernunftige Seele) und zwei Roffen, einem schönen, weißen, feurigen (bie eblere finnliche Seele) und einem haßlichen, schwarzen, ftorrischen (bie gemeinere Sinnlichkeit), und zwar mit svezieller Beziehung auf die Liebe, Die Baidophilie nämlich, ba bie Griechen keine gefühlvolle Frauenliebe kannten, sondern nur eine ehe= liche aus Bflicht und eine hetärische bes Bergnügens wegen. Das weiße Pferd zieht ben liebenben Beist nach reiner, bas schwarze aber, bas er mit Gewalt banbigen muß, will ihn nach unreiner Liebe fortreißen. Die erstere ist die bekannte platonische Liebe, also die edle, ideale Freundschaft und nicht etwa eine schwärmerische minnesangerische Frauenanbetung. Dahin gehört auch ber an einen sonderbaren Mythos ge= fnüpfte Panegyritos auf die Baidophilie im 16. Kapitel des Symposion, momit Blaton seinen Eros feierte. Im Ubrigen war die platonische Ethit bie noch mehr ibealifirte sofratische; bas Streben nach ber Gludfeligkeit, die Bhilosophie ist nach ihr eine Reinigung und letztere kann nicht anders vollständig erreicht werden als durch Trennung der Seele vom Körper mittels eines philosophischen Sterbens, burch welches bie Seele eines von allem Übel erlösten forperlofen Dafeins gewürdigt wird. Damit ware freilich bas Leben auf ber Erbe verurteilt und bas ware nicht griechisch; Blaton sucht baber schon hienieden eine möglichste Gludseligkeit, welche burch die Tugend, burch die Philosophie und burch bie Kunft, namentlich die Mufit erlangt werden tann. Die Tugend jedoch steht allen anderen Mitteln voran, womit Blaton in seiner spätern Beit bem ursprünglichen sotratischen Gebanten ber Berschmelzung bes Wiffens und ber Tugend eine neue Form gab, indem er bie Tugend bes Ungelehrten berjenigen bes Gelehrten gleichstellte. Er nahm brei Stufen ber sittlichen Anlage an, Die Selbstbeberrichung, Die Tapferkeit und die philosophische Begabung. Das Wissen ober die Weisheit ift ihm nur eine von vielen Formen ber Tugend; fie bildet mit ber Tapferfeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit bie Bierzahl ber Grundtugenben.

Die sittlichen Grundsätze find bei Blaton besonders mit Bezug auf ben Staat angewendet. Auch für biefen ift die Tugend bas hochfte

But, die Sittlichkeit und Glückfeligkeit ber Bürger ber mahre Aweck. Das Mittel bazu besteht in ber Philosophie. Alle Staatseinrichtungen muffen daher auf philosophischer Grundlage ruhen, — die Philosophen muffen die Lenker bes Staates fein, die hochfte Macht in ihm besitzen. Der Staatsformen unterscheibet Platon fünf, eine gute, die Aristofratie, gleichviel ob ein "Bester" ober mehrere solche herrschen, und vier schlechte: die Timokratie (wie in Sparta), Oligarchie, Demotratie und Thrannis \*). Platon zeigt besonders seine Abneigung gegen die Demokratie, beren Ausschreitung seinen Lehrer gemorbet hatte. Im Staate Platons hat Jeder nach Anlage und Erziehung seine Aufgabe, und so nimmt er brei Stände an, welche ben brei Theilen ber Seele und wieder ben brei Theilen des Weltalls (j. oben S. 263) entsprechen, nämlich den Nähr=, den Wehr= und den Regir= und Lehrstand. Niemand soll in den Beruf des Andern übergreifen. Gesetze sind dabei überflüssig, benn Die sich fortwährend und ausschließlich ber Staatslenkung widmen und biese in wechselnden Ausschüssen ausüben, müssen am besten wissen, was bem Ganzen frommt. Die Rultgesetze aber soll bas belphische Drakel aeben. Die Krieger Platons dienen weit mehr bazu, die Herrschaft ber Philosophen aufrecht zu erhalten, als ben Staat gegen außen zu vertheidigen. Ohne Zweifel haben die ägyptischen Bolksabtheilungen (f. Bb. I. S. 341 ff.) einen Theil der Anregung zu dieser Eintheilung ber Stände gegeben. Auch erinnern manche ber besonderen Einrichtungen bes platonischen Staates an die volkbevormundende Bureaufratie am Mil. Der Staat forgt bei Platon (wie bie Jesuiten in Baraguay, welche sich ihn wol zum Vorbild nahmen) für die Kinderzeugung; er mählt die Gatten für einander aus, bestimmt die Zahl der Kinder, tödtet ohne Gnade die gebrechlichen (wie in Sparta), sowie die Kinder ber schlechten Leute und die Friichte unerlaubter Berbindungen, erzieht die Kinder von der Geburt an, so daß sie ihren Eltern und diese ihnen stets fremd bleiben, und mählt ben Stand aus, in ben sie zu treten haben. Auf die Ausbildung der Gewerbtreibenden und Bauern nimmt Platon keine weitere Rucksicht; die der Krieger soll in Symnastik und Musik (in acht griechischer schöner Bereinigung) bestehen; bei ben Regenten foll die Philosophie bazu tommen. Den Dichtern verbietet ber platonische Staat alle unwürdige Darstellung ber Götter und schreibt ibnen ihre Anthmen vor.

Damit das Interesse des Bürgers völlig auf den Staat gerichtet und kein selbstsüchtiges werde, verwirft Platon allen Privatbesitz der beiden höheren Kasten; ja er verordnet ihnen gemeinsame Wohnungen und Mäler, sowie Weibergemeinschaft (die Frauen sollen die Tapferen durch öfteres Breisgeben belohnen). Dabei verlangt er aber auch, dem

<sup>\*)</sup> Politeia IV, 18 und VIII, 1. 2.

griechischen Leben entgegen, Betheiligung ber Frauen an Krieg und Staatsgeschäften (boch in ber Schlacht nebst ben großeren Rinbern mur als Ruschauer) und ihre Gleichstellung in ber Erziehung mit ben Dannern, baber auch gemeinsame gymnastische Ubungen \*). Richter und Arzte werden, meint Blaton, bei folden Einrichtungen wenig zu thun haben, und er wollte damit fein Fantafiebilb, sondern ernfte Borfcblage für die Reform ber hellenischen Staaten liefern, angefeuert burch feine und seiner Familie dorische Sympathien, welche aus bem Gesagten vielfach hervorleuchten.

Dagegen ift die Herrschaft ber Philosophen bem borischen Streben an fich fremd und biefer Gebanke hat seine Geburt ohne Aweifel in ber Erinnerung an ben phthagoreischen Bund; in späterer Zeit aber ift er, nur daß an die Stelle ber Philosophen, wie in Agypten und Invien, die Briefter traten, in der Hierarchie und Fendalität bes Mittel= alters Fleisch und Blut geworden. Platon selbst ist jedoch in seiner spätern Schrift "über bie Gefete" von feinem Staatsibeal jurudgekommen und raumt ben menschlichen Eigentumlichkeiten einen weitern Spielraum ein, mahreud zugleich die Stimmung religiös und ber Gottes bienst zur wichtigsten Staatsangelegenheit wird, in ber Erziehung aber Die Mathematik die Hauptrolle spielt. Die Philosophen bilben keinen Stand mehr und verlieren baber ihr Borrecht, Die Rrieger allein genießen die Rechte der Burger und die Gewerbe werden von Fremden und Stlaven betrieben. Die im "Staate" verworfenen Gefete werben ju Ehren gezogen und auf alle Lebensverhaltniffe ausgebehnt. Die beste Berfassung aber ist eine Mischung von Monarchie (ober Oligarchie) und Demofratie. Che und Privateigentum find wieder eingeführt, Antheil ber Frauen an Staat und Rrieg, gemeinsame Maler und Erziehung beibehalten. Man hat wegen Dieses verschiedenen Standpunktes bie Achtheit ber "Gesetze" bezweifelt, aber nicht mit Blüd.

Die Religion fiel für Platon mit ber Philosophie ausammen. Der Bhilosoph war ihm zugleich ber mahrhaft Fromme. Er nahm eine ewige, schaffenbe, untorperliche Gottheit, feine "Ibee", neben fichtbaren und gewordenen Göttern, den Gestirnen an; die hellenischen Götter erwähnte er blos ber Form wegen, nicht aus Uberzeugung, bei paffenber Belegenheit.

Unter ben Schülern und Nachfolgern Platons, ben Afabemitern, war ber Erfte Speufippos, sein Schmeftersohn, etwas über zwanzig Jahre junger als er, und beffen Nachfolger als Lehrer ber Atabemie Lenofrates aus Chalfebon, geftorben 314 vor Chr.. Beibe fehrten gur Zahlenlehre bes Buthagoras gurlid, indem fie bie Zahlen an bie Stelle ber Ibeen Platons festen; fonft ift ihre Lehre wenig bekannt.

<sup>\*)</sup> Boliteia V, 8. 14.

Der Letztere begründete den griechischen Unterschied breier Theile der Philosophie, der Dialektik oder Logik, Physik und Ethik; außerdem stellte er eine ziemlich dunkle Dämonenlehre auf. In der Ethik wirkten bereits spätere Systeme auf ihn ein. Ein anderer Akademiker, He-rakleides aus Hontos, lehrte (in der Mitte des vierten Jahrhunderts vor Ehr. in Athen) zuerst, daß die Erde sich um ihre Axe bewege und der Firsternhimmel stille stehe, sowie daß Merkur und Benus um die Sonne kreisen; doch waren seine Werke (die verloren sind) durch mancherlei abgeschmackte Fabeln und sein Leben durch Gauklei entstellt.

"Bie Platon ber einzig mahre Sokratiker, sagt Schwegler, so war sein einzig wahrhafter Schiller Aristoteles." Dieser, 384 vor Chr. zu Stageira in Chalkibite, einer Rolonie ber Infel Andros geboren, Sohn eines makedonischen Hofarztes, kam schon mit 17 Jahren nach Athen, mahrend Platon auf Reisen war, trat brei Jahre später in beffen Schule und blieb 20 Jahre in seinem Umgang. Man hat ihn bes Undankes und der Untreue gegen seinen Lehrer angeklagt; jedoch mit Unrecht. Auch die übrigen auf ihn gehäuften Berleumdungen ent= behren aller Begrundung. Nach Platons Tobe biente er einem myfischen Thrannen, seit 343 ober 342 aber bem makebonischen Könige Philipp als Erzieher seines Sohnes Alexander. Nachdem Letzterer seinen Zug nach Asien angetreten, ging Aristoteles wieder nach Athen und lehrte in ben Schattengangen (περίπατοι) bes Gymnasions im Lykeion, bin und her wandelnd, daher seine Schule ben Ramen ber peripatetischen erhielt. Nach Alexanders Tod mußte er, der Gottlosigkeit beschuldigt, gleich Anaragoras, bem Schicksale seines geistigen Ahnen Sokrates ent= fliehen und starb 322 zu Chalkis auf Euboia. Dieser bas ganze Ge= biet bes Wiffens umfaffende Philosoph, ben seine Baterftadt als Beros mit Kesten seierte, schlieft somit in würdigster Weise die Zeit ber acht hellenischen Rultur ab, die in ihm ihre allseitigste Entwidelung erreichte, steht zugleich an ber Spite einer neuen Bilbungsperiobe, ber tosmopolitischen bes alexandrinischen Weltreiches, als Erzieher bes Begründers berselben, und war endlich nach bem Untergange hellenischer Kultur bei Mohammebanern und Chriften bis jur Wiederherstellung ber Kenntniß bes flaffischen Altertums ber Alleinherrscher im Gebiete ber Philosophie.

Aristoteles steht einzig in seiner Art ba; als ber erste Philosoph, welcher sich alles Schwärmens, aller Einmischung der Mythen in die Forschung, alles Wucherns der Fantasie auf Kosten der Bernunft enthielt, ist er zugleich der Letzte seines Bolkes und des Altertums überhaupt, welcher im Denken und Schaffen selbständig dasteht und mit dem ächten griechischen Geiste im Zusammenhange sich befindet, und endlich unter allen Hellenen, ja im ganzen Altertum der mit dem umfassendsten Wissen und dem weitesten Blicke ausgestattete Gelehrte. Er vertiefte

sich nicht traumhaft in eine Einheit des Seins, sondern betrachtete nüchtern das Einzelne, aber in allen Gebieten des Forschens und Wissens, so daß er statt der hypothetischen eine empirische Einheit der Welt gewann. Dadurch wurde es ihm möglich, der Begründer zugleich der Logik und der Psychologie, der Naturwissenschaft und des Naturrechtes, der Netorik und Poetik und der Geschichte der Philosophie zu werden. Seine Schriften, welche das gesammte Gebiet des Wissens der damaligen Geisteswelt umfassen und von denen die michtigsten erhalten sind, dehandeln jede einen streng abgerundeten Gegenstand für sich, bald von geringerm, dald von bedeutenderm Umfange; aber unter sich stehen sie in keinem Zusammenhang und bilden, obschon derselben allgemeinen Richtung folgend, kein System, wie auch Aristoteles keine seste Eine keilung der Philosophie aufgestellt, ja sich allen Eintheilungen abgeneigt bewiesen hat\*).

Als die "erste Philosophie", ben Grund und Anfang ber Wiffenschaft betrachtete Aristoteles bie aus Migverstand von späteren Literaten Metaphysit (perà rà quoixá, b. h. die auf die Physit folgenden Blicher) genannte Lehre vom Sein als Sein, ohne Rudficht auf beffen konkrete Erscheinung, die er auch "Theologie" nannte, die Wissenschaft von ben letten Gründen ber Dinge. In ber tein zusammenhangendes Ganze bilbenben Schrift, welche biefe Lehre enthält, geht er von einer Oppofition gegen Platons Ibeenlehre (oben S. 262) aus. Er wirft feinem Lehrer vor, beffen Ibeen seien nur "veremigte Sinnendinge" wie in ber Boltereligion die Götter ibealisirte Menschen sind, und es laffe sich aus ihnen bas Sein und Werben bes Simlichen nicht erklären (Schwegler). Aristoteles faßt baher Beift und Materie als zwei Seiten eines Seins. In seinen Ausführungen bedient er sich indessen bes Ausbruckes eldos, Form als bes Gegensates zum Stoffe, Sin; Die Form ift Die im Stoffe liegende Idee, die benfelben bewegende Urfache (fo ift &. B. die Bautunft die Form des Hauses, die Beilkunft die Form der Gesundheit). Die Ibee, welche bei Platon rubte, ift somit bei Aristoteles ein ftets Werbendes und Gewordenes. Der absolute, zuerst bewegende Geist ift ber Gott unseres Philosophen, Dieser somit ber erste griechische Theist; boch ift ihm bas Berhältniß zwischen Gott und Welt unflar geblieben - wie eben feinen Nachfolgern auch!

Mit der aristotelischen Theologie hängt eng die in des Philosophen Wert "Organon" behandelte Wissenschaft zusammen, die heute sogenannte

<sup>\*)</sup> Die Lehre bes Aristoteles eignet sich nicht so gut zu einer gemeinfaßlichen, turzen Darstellung wie biejenige Platons und ist auch nicht so charateristisch wie jene für ben geiftigen Standpunkt bes betreffenden Zeitalters an sich, sonbern von weitergreisender Bebeutung. — Wir verweisen baber bezüglich alles Nähern auf die Werke über Geschichte ber Philosophie, besonders Zeller.

Logik, unter welchem Namen Jener sie aber mit ber "ersten Philosophie" zusammensaßte. Er ist mit Recht ber Schöpfer ber Logik zu nennen, indem er, auf der Grundlage der sokratischen Dialektik, das Berhältniß der Begriffe, Urteile und Schlisse zuerst ordnete und die Kategorien der Gegenstände des Denkens aufstellte, welche diese Wissenschaft nach manig=

fachen Abanderungen noch heute leiten.

In seinen gablreichen naturmissenschaftlichen Schriften ging Aristoteles ber Entwidelung bes Stoffs jur Form nach. Die lettere betrachtete er als ben Zweck bes Stoffes und bie hochste Form, ben Menfchen, als ben Zweck ber Ratur überhaupt. Das Weib fah er nur als einen verfehlten Schritt zur Schaffung bes Mannes, bes mahren Menschen an. Die Erde war ihm der Mittelbunkt, aber der schlechteste Theil der Welt, der die äußerste und daher vollkommenste Kreisbewegung machende Himmel der beste Theil, der der Gottheit am nächsten ift (baber Aristoteles auch der bevorzugte Philosoph des christlich gläubigen Mittelalters wurde). Bon ben Gestirnen glaubte auch er, daß fie in ihren Sphären an der gleichen Stelle blieben, aber mit benselben durch ihnen vorstehende Damonen um die Erbe bewegt würden. In Folge seiner Anficht vom himmel waren ihm natürlich die Sphären ber Firsterne vollkommener als die der Planeten. Die Wesen der Erbe bilden nach ihm, ber hierin ber erfte Borläufer Darwins war, eine allmälige, ftetig fortschreitende und fich immer mehr vervollkommnende Stufenreihe von den vier Elementen (Die er als ein Ganges dem von ihnen verschiedenen himmlischen Ather gegenüberstellte) durch die Pflanzen und Thiere bis jum Menschen hinauf. Ein unmerklicher Ubergang bestand für ihn vom Leblosen jum Lebenben; Bflangen und Thiere erklärte er nicht streng von einander unterscheidbar. Alle lebenden Wesen aber waren ihm mit Seelen begabt, welche letzteren er als von ben Körpern burchaus verschieden, aber von ihnen untrennbar, untörperlich, aber bie Rörper bewegend erklärte. In energischer Weise trat er für die Willensfreiheit ein.

Die Bernunft, lehrte er, sei von außen, von Gott dem Menschen verliehen, ihre Berbindung mit Seele' und Körper daher nur eine äußer- liche und sie lebe mithin nach dem Tode fort, — wie, wo und wozu? das war ihm durchaus dunkel.

In der Ethit baute Aristoteles auf der Grundlage des Sokrates und Platon weiter fort, verband sie aber enger mit der Naturlehre. Das Gute betrachtete er als das von der Natur selbst angestrebte Ziel. Die Lehre des Sokrates, daß die höchste Tugend das höchste Wissen, bekämpste er und trennte beide, weil die Tugend aus der Natur sich entwickele und das Gute nicht erlernt, sondern durch Übung erworben werde. Der Mensch wird nach ihm durch dreierlei gut, durch Natur, durch Gewöhnung und durch Bernunft. Der höchste Zweck des Guten

aber ift das Beste, das höchste Gut, die Glückseigkeit. Dieselbe besteht nicht in einem paffiven Buftande, soubern in vollkommenfter Thätigkeit, in Wolbefinden und Wolhandeln zugleich. Die Tugend ift nach ihm bie Beobachtung ber rechten Mitte im Handeln; so viel Lebensbeziehungen bes Menschen, so viel Tugenden gibt es auch. Da Aristoteles ben Menschen als ein "politisches Wesen" (Coor moderenov) bezeichnet, leitet er auch bie Ausbildung ber Tugend vom Staate ab. Der befte Staat ist ihm ber, in welchem ber tugendhafte Mensch und ber aute Bürger eines und baffelbe find, Gludfeligkeit ber Bürger, b. h. ungehemmte Ausübung ber Tugend, baber ber Zweck bes Staates. Der Staat ift bie vollkommenfte menschliche Gemeinschaft und bie höhere Ausbildung ber Familie. Aristoteles knupft in seiner Staatslehre nur an das geschichtlich Gegebene an und betrachtet vorurteilslos und mit großartiger Renntniß ber Geschichte die Staaten nach ihren gewordenen Berfassungen, wie er sich benn auch für die Sklaverei und für den Ausschluß der Handwerker vom Burgerrechte (oben S. 49) ausspricht. Die Staatsverfassungen theilt er (Staat III. 7[5]) in folche, wo Einer, folche, wo Mehrere und solche, wo Alle herrschen und jede dieser Arten wieder in eine auf bas allgemeine Wol gerichtete und eine ausgeartete Form. Die erste Art ist bas Königtum, bas in ber Tyrannis, bie zweite bie Aristokratie, bie in ber Oligarchie, die britte ber sogenannte Berfaffungs= ober Burger= staat (πολιτεία), welcher in der "Demokratie" ein verderbliches Abbild hat (ware Aristoteles nicht gleich Platon ein Feind ber entarteten Bolksherrschaft Athens gewesen, so hatte er wol richtiger die Demokratie auf bie Lichtseite gestellt und ihr Schattenbild "Ochlokratie" genannt). Philosophen Sympathie gehört bem Königtum und ber Aristokratie zu= gleich, doch mehr ber lettern; die britte seiner guten Staatsformen, die Politie schlechthin, halt er als Ibealbild filr unerreicht, burch Herrschaft bes Mittelstandes (Staat IV. 11) aber in gewiffem Grabe für erreichbar. Die schlechteste und verwerflichste Form ist ihm die Thrannis, während er die Oligarchie und Demokratie oder, wie er meint, die Herrschaft ber Reichen und die ber Armen, nicht verbammt, sondern als geschichtliche Entwickelungen zum Bessern betrachtet. Jebe Staats= form hängt übrigens von Lage, Rlima, Berhältniffen u. f. w. bes Laubes und seines Bolkes ab. Aristoteles versuchte daher keine fantaftischen Experimente wie Platon; er halt ftreng an ben festen Grundlagen bes Staates, an ber Ehe und Familie, ber Kindererziehung im Schose berfelben, die er zuerst in eine umfassende Lehre brachte, und am Eigentum. Er wollte feine Beiber= und Gittergemeinschaft, aber boch eine polizeiliche Bevormundung bes Volkes bis auf die kleinsten Töbtung und Aussetzung schwächlicher Kinder und Abtreibung ber Leibesfrucht hielt er filr erlaubt. Platons Staat war die Quelle aller Utopien eines More, Campanella, Cabet, — ber bes Ariftoteles

aber diejenige aller wissenschaftlichen Untersuchungen siber die Staatsibee, wie die eines Machiavelli, Montesquieu, Rousseau u. A. Merkwilteig ist des Aristoteles Darlegung aus der Lage und Bolksart Griechenlands, daß das hellenische Bolk, wenn es politisch geeinigt wäre, die ganze Welt beherrschen milite (Staat VII. 7). Leider war es sür seine Nation zu spät, seine Lehren anzuwenden; dassilt aber hat es sein Schüler mit den Wassen der Gewalt gethan. Mit der Volksreligion steht des Aristoteles Lehre in keinem Zusammenhang; auch die Kunstlehre hat er in der Poetik abgesondert behandelt; die Retorik war ihm eine Anwendung der Dialektik und Volitik zugleich.

So schloß mit des Aristoteles nüchterner und unstreitig viele Keime späterer großer Fortschritte und Gedankenspsteme enthaltender Lehre die Blüte der griechischen Philosophie ab. Unter seinen Schülern, den Peripatetikern, war der bedeutendste Theophrastos aus Lesdos, nicht viel stünger als der Meister und dessen Rachsolger an der Spite der Schule in Athen, die er in der von ihm gestisteten Halle mit Garten zu hoher Blüte brachte, wie er auch des Meisters Lehre fleißig weiter bearbeitete und zu deren Berbreitung vieles beitrug. In der Botanik stellte er selbständige Forschungen an. Sein bedeutendstes Werk jedoch sind die "Charakterschilderungen". Er starb zwischen 288 und 284.

Eine neue Beriode, eigentlich eber eine Entartung ber griechischen Philosophie brach an mit einer Berirrung in Extreme ethischer Anschauungen, welche ihren Ursprung schon balb nach Sofrates unter beffen Schülern nahm. Sofrates hatte eine Ethit überhaupt erft ins Leben gerufen; baber konnte fie nicht anders als noch unentwickelt fein und mußte von diesen Schulern fo, von anderen anders aufgefaßt werben. Am reinsten hat sie, wie wir sahen, Platon fortgepflanzt und weiter geführt. Die weniger vom Beifte bes Schonen und Wahren burchbrungenen Nachfolger faßten die Lehre des Meisters einseitig auf, und aus seinem Grundsate, bag bie Tugend bas höchste Wiffen sei, jogen die Einen die Folgerung, daß die Tugend allein, ohne alle anderen Guter ber Menschheit, jur Bolltommenheit führe, Die Anderen aber, daß die mahre Tugend, weil sie Gludfeligkeit bringe, auch nur in letterer bestehe, mithin die Lust Ziel des höchsten Strebens fei. Ersteres versochten die Ryniter (Sündischen), begrundet von Antisthenes aus Athen, Letzteres die Aprenaiker, Schiller des Aristippos aus Rhrene. Antifthenes, feuriger Schiller bes Sofrates, aber auch mit ben Sophisten in Berbindung, wie auch fein Schiller Diogenes aus Sinope, ber mabre Thpus bes Rynifers, sowie einige Spätere (barunter auch eine Frau, Hipparchia, Gattin bes Anniters Krates) lehrten, daß alle Künste und Wiffenschaften wertlos seien, sofern sie nicht die Tugend befördern: man musse alles bei bem wahren Namen benennen und feine Definitionen aufstellen; die allgemeinen Beariffe seien blose Gebanken ber Menschen; es gebe kein Gut als die Tugend, kein Ubel als das Laster; ber Tod sei baber kein Ubel und die Lust als angestrebter Zweck (nicht als natlirliche Folge) bas wertlofeste und ichablichste Ding, bas größte Ubel. Wie Sofrates felbft, gaben aber auch die Apniker keine nähere Erklärung ber Tugend; natürlich, sie burften ja nicht befiniren, und es genügte ihnen baber zu sagen: bie Engend ift bie Tugend. Sich felbst betrachteten fie als die einzig Weisen und diese Gelbstüberhebung verleitete fie zu hochmut und ihre Bedürfniflosigfeit zu Gemeinheit und Robbeit. Gie lebten, besonders ber sprichmörtlich geworbene Diogenes, als Bettler und Bagabunden und härteten fich in extremer Beise ab. Ihre Konsequenz war am Ende Anarchie, Auflösung ber Familie und bes Besitzes, und Rudtehr zur Barbarei. In der Religion bekannten fie fich zum Glauben an einen Gott und verwarfen Mythen, Rulte und Mufterien. 3hr Ginfluff auf bie griechische Kultur konnte baber kein anderer als ein zersetzender, auflösender sein. Als Sittenlehrer waren fie gefürchtet und in biefer wie anderer Beziehung die Borläufer der driftlichen Monche; ihre affektirte Armut biente jum Spott, ihre Schamlofigfeit jum Argerniß; ihr Eifer gegen Runft und Biffenschaft tam ju fpat; Die Blite Diefer Guter mar bereits dabin und ber Berfall hatte begonnen.

Die Ahrenaiter hatten zu Bertretern außer Aristippos, einem Schüler bes Sofrates, aber auch fophistisch angefrankelt, welcher ein herumgiebendes Leben führte, seine Tochter Arete, beren Gobn Ariftippos u. A. Sie verwarfen die logischen und physikalischen Untersuchungen wie die Ryniker; aber mahrend Diese die höchste Luft in ber Tugend, suchten sie umgekehrt die höchste Tugend in der Luft. erklarten ben Benug als Selbstzwedt, nur bie Luft als gut. Wahrnehmungen waren ihnen blos Schein und bas mahre Wesen ber Dinge unergründlich, baber bas angenehm Erscheinende bas Befte und bie mabre Lebensweisheit die Runft, ben Augenblid zu genießen. Das hilfsmittel hierzu suchten fie in ber Ginficht und begunftigten baber Die Wiffenschaft und Runft, soweit fie Annehmlichkeit bereiten. Diese Orundfate führten ju Uppigfeit und Schwelgerei. Ihre volle Ausbilbung und Regelung erhielten indeffen die Aprenaiker erft in ber epitureischen, wie die Ryniter in der ftoischen Philosophie. Seitbem burch Jene bas rein wiffenschaftliche Interesse geschwunden und nur noch praktische Interessen die Philosophen erfüllten, hatte die mahre griechische Beisheitlehre ihr Ende gefunden und begann eine neue Beriode, welche ju anderen Rulturfreisen hinüberführte.

..1

#### D. Geschichtschreibung und Berufswiffenschaften.

Die griechische Profa begann ihre Laufbahn, nachdem vorher sogar die Philosophen in Berfen geschrieben, um 500 vor Chr. mit ber Geschichtschreibung. Diefelbe mar bie Nachfolgerin bes Epos; benn bie Bellenen machten in ihrer patriotischen und farbenreichen Fantafie feinen Unterschied amischen Mathos und Geschichte, sondern vermengten beibes ohne Ahnung von der allgemeinen Rotwendigkeit einer Kritik, obschon sie mitunter auch geubt wurde, boch ohne Folgerichtigkeit in ber Anwendung. Es war ber naturgemäße Bang ber Entwidelung (abnlich wie bei ben fog. geschichtlichen Büchern ber Bebraer, f. Bb. I. S. 424 ff.), bag in ben alteren Zeiten, wo bas Bolt feine bebeutenden Ereignisse erlebte, die Dichtung in seinem Beifte vorwaltete, später aber, je mehr es sich an Thaten gewöhnte, die ihm rege Beschäftigung barboten, die Bahrheit ber Dichtung bas Feld ftreitig machte. So war die alteste epische Poeste (oben S. 195 f.), die homerische, auch die reinste Dichtung; bas Epos ber Rokliker verlor immer mehr an Naivetät, murbe ftets fünftlicher und nahm geschichtliche Bestandtheile auf, bis endlich zu ber angegebenen Zeit bie letteren an Intereffe vorwogen und auch die poetische Form aufhörte, welcher ber Inhalt länast nicht mehr entsprach. Noch behielt aber die griechische Siftorit genug bes Dichterischen, in ernfter Behandlung von Muthen mitten unter mahren Begebenheiten, wie in der gehobenen und oft noch wirklich poetischen Sprache. Daß lettere von ber gebundenen Form zur ungebundenen überging, bat seinen Grund in ber gunehmenben Renntniß bes Schreibens, beffen Rundige Die Beherrscher ber Rythmen überwogen, sowie in der Ausbildung der Musit, die sich vom bichterischen Bortrage emanzipirte und ihre eigenen Wege ging. wurde die Bereinigung von Sangern und Dichtern in einer Berfon immer feltener; beibe Richtungen gingen auseinander; die Sänger wurden Musiter ober blose Lyriter (auch oft beibes, f. oben S. 192. 205) und die epischen Dichter - Geschichtschreiber.

Das Baterland ber homerischen und ber tyklischen Dichtung, Jonien in Rleinasien, war auch das der Historie. Die ersten Historiker, die sich eng an die Kykliker anschlossen, waren Sagensammler, Mythosgraphen oder Logographen wie die Epiker; nur bearbeiteten sie die Mythen in Prosa. Der damaligen Geistesbewegung gemäß, welche ihre Nahrung aus dem Aufblühen der Kolonien sog, widmeten diese ersten Geschichtenerzähler ihre Griffel vorzugsweise den Gründungen von Städten. Dem fruchtbaren Emporkeimen selbstgeschaffener Kultur entsprach zunehmender Zweisel an der Mythe oder Gleichgiltigkeit gegen dieselbe, und das immer häusigere Borhandensein von Quellen: In-

schriften, Gefete, Bauten, Rultgegenstände u. f. w., leitete auf eifrigere Benutzung bes Wirklichen ftatt bes Bermutlichen. Wie früher bie Epen zur Leier gesungen, so murben nun an ben Festen bie geschicht= lichen Aufschriebe vorgetragen und bem Gebachtnig bes Boltes ein= geprägt. Den jett verschollenen Logographen Radmos und Dionufios aus Miletos folgte ihr Mitburger Sefataios als erfter eigentlicher Geschichtschreiber, indem er bereits Ereigniffe aller brei Erbtheile ber alten Belt erzählte und Mythen fritisch umbeutete; aber feine verlorenen Werte find verbuntelt burch ben "Bater ber Geschichte", Berobotos aus Salitarnaffos, um 485 vor Chr. geboren. An ben Spitern und Logographen von homer bis hefataios gebilbet, vervolltommnete er feinen Gesichtstreis burch Reisen nach ben Kulturstaaten bes Morgenlandes, die aber bereits perfifche Provinzen maren, Agypten, Phonikien, Mebien und Chalbaa, bann nach Bellas, wo er namentlich in Athen zur Blittezeit unter Perifles lebte, und fiedelte endlich (444) als Auswanderer nach Thurioi in Italien über. Später muß er wieber in Athen gewesen sein; Zeit und Ort seines Todes (wahrscheinlich wenige Jahre vor 400) find unbefannt. Sein Bert, ein Epos in Brofa, alle ganber ber seiner Reit bekannten Erbe umfaffenb, voll retorischer Bracht und treffender Charafteriftit, hat seinen Glanztheil in der Schilberung ber Berfertriege; vollendet murbe es nicht. Fest steht sein Glaube an eine göttliche Macht und beren Gerechtigkeit (Remesis); begeistert ift seine Freiheits= und Baterlandsliebe, mäßig und vorsichtig feine Rritif. Wiffentlich schrieb er niemals unwahres. Auf feine Beit wirtte er durch Bortragen aus seinen "Geschichten" in bedeutendem Mage und begrundete, wenn auch wider Willen, eine völlig von ber ihm ehrwürdigen Muthe abgewandte und auf die Zeitereigniffe gerichtete Forschung. Gein Nachfolger und Fortsetzer ift ber Athener Thuth= bibes (ursprünglich thrakischer Abstammung), um 464 geboren. Nicht gludlich als Seefeldherr, mußte er zwanzig Jahre (seit 424) in ber Berbannung zubringen und ftarb um 395. Er wurzelt vollständig in feiner Zeit; er fah bie Blute Athens unter Berifles und lebte und webte fur ben Ruhm feiner Baterftabt. Seine unvollendete Geschichte bes peloponnesischen Rrieges ift bas erfte pragmatische Geschichtwerk. Sein Standpunkt ift aufgeklart und freifinnig. . Seine fraftige, gebantenvolle, bunbige und scharf zeichnenbe Sprache ift Mufter ber Beschicht= schreibung nicht nur bes Altertums, sondern weit in spätere Zeiten hinaus geblieben. Sein Fortseter, ber Sofratesschüller und mit Sparta sympathisirende Athener Kenophon (oben S. 260), geboren um 431, Sölbner im abenteuerlichen Feldzuge bes jungern Rpros und Führer bes Midzugs ber Griechen, bann in spartischen Diensten und aus Athen verbannt, focht bei Koroneia gegen seine Baterstadt, murbe spartischer Bürger und Landwirt und ftarb 354 ober 353. In die Geschicht=

# D. Geschichtschreibung und Berufswiffenschreiben

Die griechische Profa begann ihre Laufbahn, na Die Philosophen in Berfen geschrieben, um 500 Geldichtschreibung. Diefelbe mar bie Radfolg bie Hellenen machten in ihrer patriotischen ur feinen Unterschied zwischen Mythos und Gef ohne Ahnung von der allgemeinen obschon sie mitunter auch geübt wurde, benwendung. Es war der naturgemäß lich wie bei den sog, geschichtlichen S. 424 ff.), daß in den älteren tenden ven sog. geschichtlichen S. 424 ff.), daß in den älteren tenden Ereignisse erlebte, die Pspäter aber, je mehr es sich schäftigung darboten, die Nmachte. So war die älteste rische, auch die reinste Dmehr an Naivetät, wustandtheile auf, die Interess り te ,- 20an= er verriet geo-. ceidenschaft. Intereffe vorwogen uner Ganzheit vorwiegend ber Inhalt längst nigel ... eichnend, daß alle ihre schrifttumlichen Historit genug 🎢 ... t hervorgegangen. Die Philosophie (oben mitten unter ... Lehrgebicht vertreten, Die Geschichtschreibung ent= noch wirklich pos, und so war ein Kind des Theaters und des Dra-Form zur ced famteit. Satte ja icon die Tragodie fowol als noch Rythm gomöbie politische Tendenzen und versocht Grundsätze und An-Bu ber Zeit nun, als die Demofratie namentlich in Athen wir geffitten trieb, als die Offentlichkeit in allen Dingen, namentlich im i profeswesen und in der Bolfsversammlung von Wichtigkeit wurde bas Barteileben und Parteitreiben alle Gemilter erfüllte, ba blieb Bühne, ohnehin eine Lieblingsanstalt der Volksherrschaft und mit if Sand in Sand gehend, mit ihren Reben und Gegenreben in ber träftigen Sprache ber Dramatiker gewiß nicht ohne Einwirfung auf ben Hustausch der Meinungen im Staats- und Rechtsleben, der badurch eine klinftlerische Form, eine Gewandtheit und Eleganz ber Sprache, eine treffende Ausbrucksweise, eine begeisternde Einwirfung und siegreiche Aberredungefraft auf Die Buhörer gewann. Die großen Staatsmäuner ber hellenen, ein Themistokles, Kimon, Perikles und ber wandelbare Alfibiades riffen bereits das Bolf durch ihre Worte hin; aber eine Runft wurde die Beredsamkeit erft, - gerade als bas Drama bem Ende feiner Glanzzeit entgegen ging, in ber zweiten Galfte bes funften

funders vor Chr. burch bie Sophisten (oben S. 250), welche ber uftelten Begeifterung burd bie glanzenben Geffeln ber Dialetiff hohe Ausbildung ber Sprachmeifterschaft unter bie Arme griffen. sektiker waren die ersten sustematischen Lehrer der Redekunft iche von großem Einfluß auf bas öffentliche Leben und die ng jener Zeit. Wie fie ber attischen und bamit überhaupt Brosa einen neuen Aufschwung verliehen und eine Gramhe begrundeten, faben wir bereits. Die Geschichtschreiber nophon waren ihre Schiller und können ihren reto-Des Thutybides Lehrer in der Beredverleugnen. on, ber Grunder ber wiffenschaftlichen Retorit. uch die Blitte der rein retorischen Literatur. Ihr es, ein Schiller des Sokrates und Freund '38), ging jedoch seine eigenen Bege. blich, um öffentlich als Redner aufzutreten retorische Schriftstellerei. 208 patriotischet Rorn, Freund ber gesund entwidelten motratie abgeneigt, zugleich für Frieden pellenen begeistert, wie and filr ein gemein-"Hen bas ftets Unheil faenbe Berfien, aber tein icharfer

pruchtbarer Geist, erging er sich zu sehr im Zurudwünschen zungener besterer Zeiten, verlaugte das Aufgeben der attischen Großmachtpläne und ergab sich zuletzt Jedem, der die Hellenen zu vereinigen sichte, wenn auch mit Gewalt, sogar einem Philipp von Makedonien. Überall zu versöhnen geneigt, aber zu schwach zum Erfolge dabei, hat er wol retorizige Kunstwerke geschaffen, aber kein wirklich bedeutendes Weck.

Der größte unter ben vielen gleichstrebenben Zeitgenoffen bes Isotrates war Lusias, Suhn bes Rephalos, eines nach Thurivi ausgewanderten Freundes bes Periffes, aber feit 411 in Athen lebend und ein thätiger Gegner (wie Berfolgter) ber 30 Thrannen. An bas prattische Leben sich eifrig auschließend, legte er mehr Gewicht auf Annut und Wirksamteit ber Rebe als auf retorische Runft, von beren Ziererei er fich friih schon losmachte, verriet aber Talent jur braftischen Darftellung ber Stänbe und Personen, sowie eine ehrenhafte, gegen alles Schlechte unerbittliche Gestunung, namentlich aber Begeisterung für Frieden und Freiheit. Die meiften seiner Reben bielt er nicht selbst. Seit berselben Zeit wie er lebte in Athen auch Ifaios ans Chalkie, Blatons Freund, ber sich burch scharfe und blindige Beweisflihrung aus-Weit bebeutenber aber als bie Genammten murbe bes Letztern Schüler Demosthenes, geb. um 383 in Athen, Sohn eines reichen Fabrikheren, und ber Tochter eines in Rymphaion auf ber taurischen Halbinfel aufästig gewesenen Atheners und auf diese Beise Entel einer Stuthin. Fruh Waise geworben, wurde ihm die Jugendzeit burch bie fdreibung gehören seine hellenische Geschichte bis zur Schlacht bei Man? tineia und bie Anabasis (Feldzug bes jungern Rpros), in bas Gebiet bes pabagogischen Romans die Kyropaidie (Jugend bes ältern Kyros); Diefe wie feine vielen fotratischen, ötonomischen und politischen Schriften zeigen weniger Scharffinn als Bieberteit, weniger Rraft als Eleganz ber Sprache. Die größte Bebeutung biefes altgläubigen und ber Demofratie feinblichen Schriftstellers liegt in feiner Eigenschaft als treuer Berold bes Sofrates. Mit ihm war die Klassische Reit ber griechischen Historiographie dahin. Sein Beitgenoffe Rtefias aus Anibos in Rarien, 416-399 Argt am Berferhofe und für biefen bei Rumara gegen seine Landsleute fampfend, schrieb eine perfische und eine inbifche Beschichte, beren Buverläffigfeit in febr fchlechtem Rufe ftebt. ft o 8 aus Sprakus, Bermandter und Stilte ber beiben Dionnfier, fcbrieb eine sitelische Geschichte, umsonst bem Thutbbibes nachzueifern bestrebt, - Theopompos aus Chios, geboren um 380, in Athen wirfend, eine griechische Geschichte jur Zeit Philipps von Makedonien, beren Wahrheitsliebe vielfach bestritten ift. Ephoros aus Kome (405-330) vollendete nach fleifigen gelehrten Forschungen eine allgemeine Geschichte ber Griechen, nicht ohne tritisches Urteil und setzte die borische Wanberung als Anfangspunkt ber mahren Geschichte fest. Er verriet geographische Kenntnisse und schrieb ruhig und ohne Leidenschaft.

Es ist für die Griechen als ein in seiner Ganzbeit vorwiegend ber Schönbeit bulbigendes Bolt fehr bezeichnend, bag alle ihre fcrifttumlichen Leistungen aus der Dichtfunft bervorgegangen. Die Philosophie (oben S. 234) war querft im Lehrgebicht vertreten, die Geschichtschreibung emsprang aus bem Epos, und so war ein Kind bes Theaters und bes Dramas die Beredfamteit. Satte ja fcon die Tragodie fowol als noch mehr die Komodie politische Tendenzen und verfocht Grundsätze und Anschauungen. Bu ber Zeit nun, als die Demokratie namentlich in Athen ihre Bluten trieb, als die Offentlichkeit in allen Dingen, namentlich im Gerichtswesen und in ber Bolksversammlung von Wichtigkeit wurde und das Parteileben und Parteitreiben alle Gemilter erfüllte, ba blieb die Bühne, obnehin eine Lieblingsanstalt der Bolksberrschaft und mit ihr Hand in Hand gebend, mit ihren Reben und Gegenreben in ber fräftigen Sprache ber Dramatiker gewiß nicht ohne Einwirkung auf ben Mustauld ber Meimmgen im Staats= und Rechtsleben, ber baburch eine klinftlerische Form, eine Gewandtheit und Eleganz ber Sprache, eine treffende Ausbrucksweise, eine begeisternde Einwirkung und siegreiche Überredungstraft auf die Zuhörer gewann. Die großen Staatsmänner der Hellenen, ein Themistokles, Kimon, Berikles und der wandelbare Alkibiades riffen bereits das Bolk durch ihre Worte hin; aber eine Runft wurde die Beredsamkeit erft, - gerade als bas Drama bem Ende feiner Glanzzeit entgegen ging, in ber zweiten Salfte bes fünften

Jahrhunders vor Chr. durch die Sophisten (oben S. 250), welche ber ungefünftelten Begeisterung burch bie glanzenden Fesseln ber Dialettif und die hohe Ausbildung ber Sprachmeisterschaft unter bie Arme griffen. Diese Dialektiter waren die ersten sustematischen Lehrer ber Rebetunft mb als Solche von großem Einfluß auf bas öffentliche Leben und bie Jugenberziehung jener Zeit. Wie fie ber attischen und bamit überhaupt ber griechischen Prosa einen neuen Aufschwung verlieben und eine Grammatit ihrer Sprache begrundeten, faben wir bereits. Die Geschichtschreiber Thutybides und Lenophon waren ihre Schiller und können ihren retorischen Sang nicht verleugnen. Des Thutpbibes Lehrer in ber Beredfamteit war Antiphon, ber Grunder ber wiffenschaftlichen Retorit. Damals begann benn auch bie Blite ber rein retorischen Literatur. 3bt Begrilinder ift Isotrates, ein Schiller bes Gofrates und Freund Platons (er lebte 436-338), ging jedoch seine eigenen Wege. war zu schüchtern und schwächlich, um öffentlich als Redner aufzutreten und beschränkte fich baber auf retorische Schriftstellerei. Als patriotischer Athener vom alten Schrot und Rorn, Freund ber gefund entwidelten Demokratie und baber ber Ochlotratie abgeneigt, zugleich für Frieden und Einigkeit unter ben Bellenen begeistert, wie and für ein gemeinfames Borgeben gegen bas fteis Unbeil fdenbe Berfien, aber tein scharfer Denfer und fruchtbarer Beift, erging er fich ju fehr im Zurudwunfchen vergangener befferer Reiten, verlangte bas Aufgeben ber attifchen Großmachtplane und ergab fich gulett Bebem, ber bie Bellenen ju vereinigen fuchte, wenn auch mit Gewalt, fogar einem Philipp von Matedonien. Überall zu versöhnen geneigt, aber zu schwach zum Erfolge babei, hat er wol retorifche Kunftwerte geschaffen, aber tein wirklich bebeutenbes Wert.

Der größte unter ben vielen gleichstrebenben Zeitgenoffen bes Ifotrates war Lyfias, Sohn bes Rephalos, eines nach Thurioi ausgewanderten Freundes bes Perifles, aber seit 411 in Athen lebend und ein thätiger Gegner (wie Berfolgter) ber 30 Thrannen. An bas prattifche Leben sich eifrig auschließend, legte er mehr Gewicht auf Amnut und Wirksamteit ber Rebe als auf retorische Runft, von beren Ziererei er sich frith schon losmachte, verriet aber Talent zur braftischen Datftellung ber Stände und Personen, sowie eine ehrenhafte, gegen alles Schlechte unerbittliche Geftunung, namentlich aber Begeisterung für Frieden und Freiheit. Die meiften seiner Reben hielt er nicht selbst. Seit berselben Zeit wie er lebte in Athen auch Isaios ans Chalkis, Blatons Freund, ber fich burch scharfe und blindige Beweisführung auszeichnete. Weit bebeutenber aber als bie Genammten murbe bes Lettern Schüler Demosthenes, geb. um 383 in Athen, Sohn eines reichen Fabritheren, und ber Tochter eines in Rymphaion auf ber taurischen Halbinfel anfaffig gewefenen Atheners und auf diese Beise Entel einer Stuthin. Friih Waise geworben, wurde ihm die Jugendzeit burch bie

Schlechtigkeit seiner Bormunder verbittert; bas bestimmte ihn aber, Redner zu werben, und kaum hatte er von Jaios Unterricht erhalten und bas Alter ber Minbigkeit erreicht, so ging er mutig in ben Rampf für sein Recht - und siegte, wenn auch mit großen Berluften an seinem Bermogen. Die Rebetunst ließ sich aber nicht burch blosen Unterricht lernen, am wenigsten von Isaios, ber nie öffentlich auftrat. Demosthenes fligte aus eigenen Rräften die Ubung hinzu und hatte die bekannten harten Rämpfe mit seinen Mängeln zu bestehen, bis er auch diese siegreich liber-Seine Wirksamkeit war ausschließlich auf die That gerichtet. Er wurzelte burchaus im Begebenen, im athenischen Staate, wie er geworben, in beffen Runft- und Geschichtsbenkmälern, nicht in Fantafien und Utopien, und hielt daher nicht viel von ber damaligen (platonischen) Philosophie, mahrend er ben retorischen Brunt ber Sophisten und ihrer Schüler vollends verachtete. Zuerst wirfte Demosthenes als Sachwalter. Da aber biefer Beruf bamals zu Athen in keinem guten Rufe stand, worunter auch er trot feiner Redlichkeit zu leiben hatte, gefiel er fich nicht auf die Dauer barin, sondern warf fich seit 356 mehr auf die Er hatte sich soviel erworben, daß er eine Triere ausruften konnte, und betheiligte fich von nun an mit Gifer an ben vaterländischen Angelegenheiten. Er trat, erst schriftlich, bann auch mündlich und öffentlich, filt ober gegen Gesetzesantrage auf, je nachdem seine Uberzeugung es ihm gebot, wobei er mit ben gemeinsten Ränken seiner Wiberfacher zu kämpfen hatte. Aber ohne Ansehen ber Berson trat er filt bas Recht in die Schranken, und zwar streng nach bem Sinn, nicht sklavisch nach dem Buchstaben ber Gesetze. Go murbe er zum Bolksredner und endlich zum eigentlichen Führer bes Bolkes in seinen wichtigsten Angelegenheiten, beffen es in ber Zeit seiner Zerriffenheit und Schwäche nach dem Sturze der thebäischen Begemouie so bringend beburfte. Er sprach und wirkte für Reformen in ber Staatsverwaltung, im Rriegs- und Seewesen, und seine Stimme war die erste, welche in Bezug auf Rrieg ober Frieden gehört wurde. Go verschmolz die Befcichte seiner Reden mit der Geschichte Athens und jede mar eine poli= tische That und von den bedeutenosten Folgen. Namentlich aber wurde Demosthenes zu einer Macht, als seit 351 ber Makedoner Philipp seinen Arm nach Hellas auszustrecken begamn, wie bereits oben (S. 76) von uns erwähnt worden. Die erste Philippika des Redners war ein Ereigniß und Athen war auf dem Bunkte, soweit noch möglich, durch Jenen zu neuer That und neuer Macht aufgerüttelt zu werden, als bies burch einen ihm erwachsenen Wegner vereitelt murbe. Es mar Mischines (oben S. 173), geboren um 390, Sohn eines Schullehrers und früher Schauspieler, bann Werkzeug ehrgeiziger Barteiführer. Nicht wie Demosthenes hatte er seine Runft burch mubsames Ringen sich eigen gemacht; fie war ein glänzendes Talent bei ihm von Jugend auf. Richt aus Baterlands-, sondern aus Ehr= und Geltliebe widmete er fich bem öffentlichen Dienste und verbingte fich ber Gegenpartei bes Demosthenes, bem Anhange des Enbulos, welcher Staatsmann mit viel Schlauheit und wenig Ehrenhaftigkeit sich badurch oben zu erhalten wußte, daß er ber. Genuffucht ber Bürger schmeichelte. Wolleben mit Gleichgiltigkeit gegen alles Dobe und Eble blühte zu seiner Zeit; die Mittel bes Staates wurden für Feste und Brunkanstalten zusammengespart und damn verschwendet. Das Setärenwesen gehörte zu ben wichtigften Angelegenheiten und war ber beliebteste Gegenstand ber Unterhaltung. Darnach kamen Die Keinschmedereien und Die Trinkgelage. Gesellschaften bilbeten fich, welche bie Schlemmerei mit Witworten und Spagmachereien, jum Theil jogar mit Unflätereien würzten und fo als Muster der heutigen Carnevalsgesellschaften und Narrenvereine gelten könnten. Philipp von Makedonien bot ein Talent für ben Bericht über eine Zusammentunft ber "Sechsziger", welche im Herakleion bei Kynosarges ihre närrischen Abende Auch die Runft verweichlichte in demselben Mage; es war abhielten. bamals, als Stopas und Praxiteles (oben S. 189) die alte Runstweise eines Pheidias, in welcher fich die Göttermajestät offenbarte, aufgaben und bazu herabstiegen ber Sinnlichkeit zu schmeicheln, als bie Göttinnen erft zu ichonen irbischen Frauen, später gar zu Betären und bie jugenblichen Götter zu gefeierten naides wurden, als eine Phryue (oben S. 38) es wagen burfte, bei Eleufis vor ben Augen bes festfeiernden Athen als getreues Abbild (ober Urbild) ber Aphrodite Anadhomene aus dem Meere zu steigen und so bie teusche ernste Gestalt ber Göttin von Melos verbrängte. Die Bakchantin bes Stopas, "in voller Etstafe, mit zurückgeworfenem Saupte und flatternben Loden, alle Bulfe bes erhitten Lebens in dem Marmor schlagend"\*), war ein Thous der Berwaltung bes Enbulos, des Batrons eines Aischines. Alles jo zu leiten, daß das Wolleben nicht darunter litt, war das Bestreben bieser Partei. Ob dabei des Baterlandes Ehre litt oder nicht, war Nebensache. fam noch schlimmer. Seit ber Befandtichaft ber griechischen Staaten gu Philipp, um Frieden mit ihm zu schließen, 346, entpuppten sich die Gegner bes Demosthenes als Berrater bes Baterlandes, Die bem nach ber Unterbrückung besselben Lüsternen alle Bortheile zugestanden, um seinen Born nicht zu reizen. Der große Rebner ftand nicht an, nach ber Rückfehr fie zu entlarven. Aber es war zu fpat, bas Berberbniß hatte zu tief gefressen. Die Geschichte Athens war von ba an nur noch ein Rampf zwischen bem Batrioten Demosthenes, und bem Berrater Aischines, mit wechselnden Erfolgen. Jebe Philippita hatte wieder ein Auffladern bes alten Griechentums zur Folge und Übermenschliches beinabe leistete ber eine Mann burch bie Kraft seiner Reben, Die gewiffer=

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Beich. III. S. 536.

maßen zu Flotten und heeren wurden; aber was konnten sie wirken, seit Aischines bei Amphissa 338 dem Feinde den Weg in das Land bahnte, der dessen Freiheit bei Chaironeia vernichtete? In Athen aber dauerte der Kampf der beiden Redner kort. Ungeachtet der Känke des Aischines wurde dem Demosthenes die Leichenrede sür die Gefallenen übertragen und auf Antrag des Atesiphon, freilich nach heißem vielzührigem Kampse dem Führer der Patrioten die Bürgerkrone zuerkannt, worauf der Berräter in die Verdammung ging, in der er (in Samos) um 315 stard. Demosthenes setzte seinen Kamps auch gegen Alexander sort und wurde nach Thebens Fall aus Vosheit der Bestehung beschuldigt und eingeserkert. Er konnte siehen, kehrte nach Alexanders Tod als Freiheitsprediger zursich und wurde im Triums empfangen; als aber seine Anslieserung von Nassedonien verlangt wurde, sloh er wieder und karb freiwillig an Gift 322 im Tempel auf Kalaureia.

Einen weit älteren Stand als bie Retoren und Sachwalter und einen weit weniger von den Wechselfällen des öffentlichen Lebens abhängigen bilbeten die Arate. Die heroische Zeit kannte noch keine Rrankheiten, wol aber genug ber Kampfeswunden, baher auch nur Wundarzte, bie ben Gott Asklepios als ihren Stammvater und Beschitzer ihrer Runft Bielfach übten die Arzte in alterer Zeit noch Mantit und sonstigen Aberglauben; später machten fle fich von bem Zwange ber von Brieftern geleiteten Astleviaden-Schulen frei. Aanvten scheint nicht ohne Einfluß auf die griechische Heilkunde geblieben zu sein. Die Arzte ber geschichtlichen Zeit waren theils vom Staate besolbet, theils bereicherten fie fich auf eigene Faust und maren zugleich Apotheter. Sie hielten Sklaven als Behilfen, von benen man auch die tranken Sklaven behandeln ließ. Der erste wissenschaftlich verfahrende Argt, und zwar mehr Diatetiker als Therapeut, foll Berobitos aus Gelymbria gewesen sein; einen großen Ruf erwarb fich auch Demotebes ans Aroton, Leibarzt des Schah Dareios und nach seiner Allakehr ans politischem Sasse ermordet; der berühmtefte Seilklinftler ber Briechen aber wurde Sippotrates aus Ros, ein Asklepiade genannt, bes Beroditos und angeblich auch bes Demotritos Schüler, Zeitgenoffe ber Sophisten und von ihnen angeregt. Er that bas Meiste, bie Wiffenschaft zu befreien, fruchtbar ju machen und wiffenschaftlich zu begründen. Bewegung, frische Luft und Waffer gehörten hauptsächlich zu seinen Beilmitteln. Auch wirkte er zu gleicher Zeit durch Aufstellung trefflicher ethischer Grundfate und Berbindung berfelben mit feinem Berufe. Bon ihm hat Aristoteles viel gelernt. Er starb 356 in bobem Alter zu Lariffa: boch ist seine Lebeusgeschichte reich an Sagen. Unter seinen Rachfolgern ragte Euboros aus Ruibos (408-355) als Bhilofoph, Bolitifer, Geograph, Mathematiker, Aftronom und Arzt hervor, ein feltener Bolybistor. Er bereiste bie gange ben Griechen befammte Welt, theilweise mit Platon,

und gründete ju Ryzikos eine Schule, welche besonders um 368 blübte. Er murbe ber Gründer wiffenschaftlicher Aftronomie und verbefferte ben Seine Reisen eigneten ihn besonders jum Erdattischen Ralender. beschreiber. Nachdem die Berfasser der homerischen Gedichte blos eine Nacht= und eine Tagseite ber Erbe gefannt (nämlich nörblich und füb= lich vom Schwarzen und Mittelmeer), welche bann Berobotos als Europa und Afien mit Libnen (f. Bb. I. S. 296) unterschied, theilte Guboros bie Erdscheibe in fünf Zonen und unterschied selbe nach Klima und Brobutten. Andere bedeutende Reisende ber griechischen Blütezeit waren Stylax aus Raryanda in Rarien, welcher auf Befehl bes Schah Dareios I. Die Ruften Afiens zwischen bem arabischen Busen und bem Indos untersuchte, sowie ein Namensvetter besselben, ber vor ber Reit bes Aristoteles bie gesammten Mittelmeer- und Bontostuften bereist haben foll, aber nach Zeit und Berfon unficher ift, bann Bytheas aus Maffilia, bes Ariftoteles Zeitgenoffe, welcher bis jum fagenhaften Thule gebrungen sein wollte, aber wenig Glauben fand, bagegen in ber Aftronomie wichtige Beobachtungen anstellte. Im Ganzen jedoch fehlte ben Griechen, bie außer ihnen nur Barbaren tannten, ber weitsichtige Uberblid ber Erbe; biefen gewannen fie erft, als, ermöglicht burch bas Fehlschlagen ber patriotischen Bemithungen bes Demosthenes, Philipps Sohn und bes Ariftoteles Schüler über bie Trummer ber griechischen Freiheit hinweg nach bis babin fabelhaften Gegenden brang und eine Welt ber hellenischen Kultur unterwarf. Bis babin und noch länger war ihnen ber unbekannte Theil ber Erbe, wie felbst bem großen Platon, eine fagenhafte, untergegangene Atlantis!

### Fünftes Buch.

# Die Reiche Alexanders und seiner Nachfolger.

Erfter Abschnitt.

## Sefdictliche Aberficht.

### A. Makedonien und Griechenland.

Die Hellenen schufen so viel bes Schönen und Guten in Runft und Wiffenschaft, bag von ihnen nicht auch noch bas, mas ihnen vorzugeweise fehlte, nämlich politische Rraft und Ginigkeit, verlangt werben tonnte. Es ware, hatten fie auch biefe noch befessen, ein bie mensch= lichen Berhältniffe und Anlagen weit überschreitenber Reichtum an Gaben ber Rultur auf ein bevorzugtes Bolf gehäuft, fie waren, als Gegenftud jum "Bolfe Gottes", ein "Bolf ber Götter" gewefen. Go fam es, baß sie bei allen ihren großen Leistungen aus Schwäche und Zerriffen= heit ihre Freiheit verloren. Ihr Geift besaff aber solche Kraft ber Ausbehnung und bes Einwirkens, bag er fich anberen Boltern, namentlich ben Umwohnern ihrer Kolonien mittheilte, wodurch sie die Genugthuung erfuhren, daß ein früher wenig beachteter Staat, ber von ihrer Sprache und Rultur burchbrungen mar, im Namen berfelben bas übernahm und burchführte, mas fie felbst nicht vermocht hatten, die Eroberung ber oftlichen Hälfte bes bamals bekannten Erdfreises, und sie baburch, ohne es zu wollen, bafür entschäbigte, bag er ihre Freiheit niebergetreten. -

Die Makeboner waren mit Thrakern und Ilhrern vermischte Nachkommen ber auf bem Landwege (oben S. 6) aus Asien nach Europa gewanderten Griechen und ihre Sprache zunächst mit bem giolischen

Dialekte verwandt\*); sie standen also schon von vorne herein, obschon Barbaren genannt, ben Sellenen nabe. Bubem aber wurden fie burch bie gablreichen griechischen Rieberlaffungen an ihrer Rufte ichon fruh mit ber höhern Rultur von Sellas befannt, mit welchem Bolfe fie gubem in gleicher Beise unter ber persischen Invasion hatten leiben muffen. Ihr Herrscherhaus, das sich gleich ben peloponnesischen Doriern von Herakles ableitete, war lange unbebeutend an Macht und Ginfluf gewefen und hatte fich fogar von bem kleinen Theben unter Belopibas seine Schicksale ordnen laffen. Mit dem griechischen Beiste behielt es aber stets Fühlung und fo beschützte ichon vor bem Enbe bes fünften Jahrhunderts vor Chr. König Archelaos die zu Saufe mit Undank ober Unverstand tämpfenden hellenischen Dichter und Klinstler, wie einen Euri= pides u. A. an seinem Hofe. So fand eine stufenweise Annäherung Philipp, in Theben zum Griechen erzogen, wurde nach zwanzig= jähriger Arbeit (oben S. 76) ber Oberfelbherr ber geschwächten Bellenen und sein Sohn Alexander ihr bewaffneter Apostel in Bestafien und Nordostafrifa. Was dabei unterworfen wurde, erhielt nicht makedonischen Charafter, ber bei biefer gangen Rrifis überhaupt nicht in Betracht tam, sondern einen burchaus griechischen; benn ber Sieger mar ber schwärmerischste Berehrer Homers und seines Belben Achilleus und ber Schüler bes Ariftoteles. Bas bie agpptischen, affprisch-babylonischen und medisch=perfischen Fürsten erobert, bas Alles zusammen und noch weit mehr, bis über ben Indos und Oros, bis in die libpische Wifte und in die thrakischen Berge hinein, bas wurde Alles ein Reich bes griechischen Beiftes, wenn auch auf die Dauer nur bie westliche Salfte biefes Gebietes.

Damit begann eine gänzlich umgestaltete Periode der griechischen Kultur, die sich von dem bisherigen Leben der letztern sowol im Schanplate, als in Inhalt und Charafter wesentlich unterschied. Das Theater der frühern griechischen Rultur, der eigentlich hellenischen, war Helas mit dessen Rolonien vom Pontos die zu den Westgrenzen der Thalassa, war der neuen, alexandrinischen oder hellenistischen, umsaste außer Griechenland und Makedonien ganz Kleinasien, Sprien und Ägppten, während dagegen die hellenischen Kolonien im Westen des ionischen Weeres nach und nach dem Griechentum verloren gingen (s. oben S. 105). Ebenso aber unterscheiden sich auch die hellenische und die bezeichnend so genannte hellenistische (abgeschwächte, nachgeahmte, "griechens hafte") Philosophie, Literatur und Kunst; denn an die Stelle der Bezeisterung sur Glauben und Vaterland trat ein verbläster Kosmopolizismus ohne Kraft, an die Stelle ungebändigten Freiheitstolzes und Trozes niedrige Kriecherei und Schmeichelei, an die Stelle des Forschens

<sup>\*)</sup> Curtius, griech. Gefc. III. S. 397.

nach Wahrheit ein Streben nach Mitblichkeit und Annehmlichkeit, an bie Stelle bes hoben Fluges ber Fantafie ein nichternes Walten grammatitalifder Rorrettheit, an die Stelle bes Berehrens ber Schönheit und Erhabenheit um ihrer selbst willen ein Wolgefallen an stuglicher Uppiakeit und Frivolität. Die politisch gerriffenen aber freien Bellenen waren Beiftesviesen, bie in große Reiche vereinigten unfreien Belleniften - Geifteszwerge. Diese Umwandlung mar eine Folge ber Ausbreitung und damit auch der Zersplitterung und Zersetzung griechischer Rultur,

bie bas an Gehalt verlor, mas fie an Machtgebiet gewann.

Die Berfaffung ber biefe Beranberung ber Berhaltniffe herbeiführenden und vollendenden Makedoner war von derjenigen der griedifchen Staaten ursprunglich nicht verschieden. Sie war nur barin eigentlimlich, daß dort die Monarchie nicht aufhörte, sondern an der Seite eines Lebensadels fortbestand, ber fich nach dem fruben Tobe bes großen Alexander beutlich genug hervorthat und in seinen Nachfolgern . neue Ronigsgeschlechter weiten Reichen lieferte. Matebonien war burch Bhilipp ein strammer Militärstnat geworden und hatte vor bem friegerischen Sparta bie einheitliche Leitung voraus; barum tonmen -feine Evelinge, welche die Garde bes Königs bilbeten, tilchtig geschalte Feldherren und endlich Könige werben, als waren fle bagn erzogen gewefen. Ein neues Suftem triegerischer Aufftellung, bas ber Phalam, wurde ber Schreden ber Belt. So entwidelten fich bie Mateboner zur Macht, und es tonnte ihnen gleichgiltig fein, bag es bie griedifche Rultur war, ber fie überall jum Siege verhalfen; es war ja and, die ihrige geworden und sie waren es boch, welche der Welt die herricher gaben, damit von ber Tüchtigkeit ihres Stammes Zeugnig ablegten und es auch erreichten, daß von ber Zeit ihres Borwaltens an ihre Staatsform, bie monardifche, unbestrittenes Ubergewicht und allgemeine Sympathie erwarb und bie Republiten ber Sellenen in Digfredit fielen.

Mit griechischer Bilbung hatten bie makedonischen Monarchen auch Staatstlugheit eingesogen. Es war gewiß mehr folche als Dankbarkeit für jene Bilbung, wenn Philipp nach seinem Siege fich begnugte, ber Bundesfeldherr ber fiber gam Bellas erweiterten Amphilityonie ju fein, ftatt Bellas zur malebonischen Broving zu machen. Ginmal war Malebonien bazu noch zu klein; es hätte erst wenigstens Speiros, Ilhrien und Thrake umfaffen muffen. Dann aber kannte er ben unruhigen Geist der Hellenen und ihre durch Jahrhunderte hin anerzogene instints tive Abneigung gegen die Monarchie, selbst die Spartiaten mit ihren zwei Schattenkönigen nicht ansgenommen. Als König von Groß-Hellas hätte er mit fortwährenden Aufständen zu kämpfen gehabt; als Oberfelbberr hatte er bas Seft in ber Sand und brauchte fich um die fleinstaatlichen Stürme im Glase Wasser nicht zu bekummern. Die innere

Berfassung der griechischen Staaten blieb die bisherige. Die Griechen waren so weit gekommen, froh zu sein, daß ein Mächtigerer sie gegen fremde Feinde beschützte, und sehnten sich mit Schadensreude nach dem Augenblicke, da er sie gegen den Erbseind im Often sühren wiltrde. Allerdings hatten sie von demselben in ihrer letzten entaxteten Beit Bestechungen angenommen (s. oden S. 75), aber stets mit heimlichem Grou; ja es hatten demselben seit sider hundert Jahren stets zehns die zwanzigtausend griechische Söldner gedient; aber noch weit lieber dienten sie Dem, der Persien niederwarf! Sie konnten sich wieder ganz der innern Politik widmen, da ihnen die äußere abgenommen war, und thaten es auch. Die Krönung des Demossibenes und Berbannung des

Aischines zeigt, wie viel ihnen zugelaffen wurde.

Die Athener haben sogar unmittelbar nach Chaironeia, als ob nichts geschehen mare, unter bem Rebner Lyturgos als Staatsschatzmeifter wieber ihre Flotte vergrößert, ihre Zeughäuser bergestellt, das Theater bes Dionysos vollendet, bas Stadion am Riffos, bas Obeion und bas Gymnasion im Lykeion gebaut,. dem Sophokles und anderen großen Männern Bilbfäulen errichtet. Ja die Thebäer gingen noch weiter und richteten auf bem verhängnigvollen Schlachtfelbe felbft einen toloffalen Marmorlöwen als Dentmal hellenischer Tapferteit auf. Aber auch bie alten Zwistigkeiten und Ränke unter ben einzelnen Staaten brachen balb wieder hervor und wucherten üppig, und zwar gerade um fo mehr, weil fie fich nicht mehr in Verfolgung weiterer Ziele einigen konnten. Die matebonische Segemonie hatte somit Griechenland weniger unterbriedt, als entsittlicht. Mit Unwillen wandten bie Ebleren und Tlichtigeren biesem ekeln und kleinlichen Treiben ben Micken und dieuten lieber bem Makeboner, unter bessen Keldzeichen es boch etwas Grokes zu wirken aab jum Ruhme bes griechischen Namens. Namentlich aber als Philipp ans dem Leben ichied, wandten fich alle hellenischen Geifter mit hochstem Interesse ber neu aufgehenden Sonne seines Nachfolgers zu.

Alexandros, 356 vor Chr. in der von Archelaos gegründeten Königsftadt Bella geboren, konnte nach damals geltender Sagenüberlieferung das Geschlecht seines Baters auf Herakles und das seiner Mutter, Olympias von Speiros, auf Achilleus zurückstühren. In Birklichkeit erbte er vom Bater die Thatkraft und den Shrgeiz, von der Mutter, welche die geheimen Kulte jener Zeit, die auf Samothrake und die Dionysien in den thraksschen Gebirgen eisrigst mitmachte, die Fautasie, welche ihm in geheimnissvoller Ferne ein herrliches Ziel, ein goldenes Fließ der Argonauten zeigte und ihn unwiderstehlich hinris, im sonneglühenden Osten sein Glück zu suchen. Wenn dei solcher fautastischen Berknübfung von Sigenschaften die Klugheit und Besonnenheit des Baters ausblieb, so war das nicht zum Berwundern. Seine Erziehung war völlig im Geiste der hellenischen Blützeit und erhielt ihre Krone im breizehnten Jahre bes Prinzen burch bie Berufung bes Aristoteles (f. oben S. 268)\*). Wol selten sind Lehrer und Schiller Beibe so hervorragende Männer, ja die größten ihrer Nationen gewesen wie in Des Homeros Gebichte und bes Stageiriten Philosophie diesem Falle. haben Ufien bem Griechentum erobert. Diefer Erziehung mar in geistiger Beziehung teine Schrante gestedt : weniger gunftig maren bie Umftande in ethischer hinficht. Go herrliche Grundfate ber Sohn einfog und bereits bethätigte, - feines Baters Beispiel mar bas schlechtefte. Er zog theffalische Tänzerinnen und griechische Betaren ber Gattin vor und nahm sogar vor ihren Augen eine zweite Frau unter glänzenden Festen, ja bulbete, baff beren Oheim Alexander als Baftard behandelte, mas biefen zu wildem Bornausbruch und zur Flucht mit ber Mutter nach Speiros zwang. Mit bem Sohne trat ipater Berfohnung ein, mit ber Gattin nie. Sechszehnjährig mar Alexander bereits Reichsverweser, mit achtzehn Truppenführer und tapferer Rämpfer bei Chaironeia, mit zwanzig, nachbem ber Bater burch Morb gefallen, König.

An der Krone haben ichon manche gute Grundfate Schiffbruch gelitten. Dag bei Alexander bies nicht fofort ber Fall mar, ift bas Berbienst des Aristoteles und seiner Sthit und Politif. Alexander hat für fein Alter staunenswerte Beispiele ber Enthaltsamteit, ber Freigebigfeit, ber Stanbhaftigkeit und bes Ebelmutes geboten; wenn er, insbesondere später, in sittlicher Beziehung fiel, sich ber Wollust und bem Trunt ergab und Thaten verlibte wie die Ermordung des Kleitos und Parmenion, die ungerechte Hinrichtung des freimiltigen Kallisthenes (bes Ariftoteles Neffen) und die Zerstörung von Persepolis, nebst sonstigen Grausamteiten, fo haben bies die ungewohnte glübende Atmosphäre bes Oftens, bie reichliche Bersuchung, ber Taumel bes Glides, bas schon manchen Ropf verwirrte, die Beforgniß vor Berschwörungen (wie Philotas eine plante) und die bodenlosen Schmeicheleien der Umgebung zu verant= worten. Dag dieser glanzende Meteor Strome Blutes fliegen lief, ift nicht seine Schuld, sondern die seiner Mission, die in den faulen Buständen des Morgenlandes, besonders des perfischen Reiches (Bb. I. S. 546 und 551 ff.) begründet war. Dieser Augeiasstall bedurfte eines Säuberers und er fant ihn. Dag er sich zum Gotte machte, war wol Berechnung gegenüber Bölkern, bie an die Bergötterung ber Monarchen gewöhnt und burch biefen Glauben beffer im Zaume ju halten waren. Jebenfalls mar er ein Beros gegenüber ben Bygmäen seiner Zeit und hatte größere Berechtigung zum Eroberer als ber Corfe ber neuern Zeit, ber Blagiator ber frangofischen Revolution, ber fich mit keiner Kulturmission entschuldigen konnte und auch keine vollbracht hat.

<sup>\*)</sup> Geier, Alexander und Aristoteles in ihren gegenseitigen Beziehungen. Balle 1856.

Wahrhaft groß, wenn auch unausführbar, war Alexanders Idee. bas Abend= und Morgenland zu verschmelzen und bie eitle und felbst= gefällige Unterscheidung zwischen Bellenen und Barbaren, über welche sogar sein großer Lehrer nicht hinaustam, aufzuheben. Wirklich ist seit seiner Zeit Dieses Borurteil an Einfluß gesunken. Mit wie weisem Dage er seiner 3bee Geltung schuf, zeigt seine traftige Aufrechthaltung ber griechischen Sprache und Bilbung bei aller humanität und Beit= berzigkeit gegen bie Asiaten und bei aller Anlehnung an die orientalischen Brunt- und Schwelgersitten. Wie fticht fein Auftreten in Agppten gegen bas stupide bes Rambyses ab! Wie wußte er sich in Babylon selbst bem milbern Rhros gegenüber beliebt zu machen (Bb. I. G. 468)! Sehr naiv mar allerdings bas Mittel, bas er zur Berfchmelzung Afiens und Europas anwendete, bie maffenhaften Beiraten zwischen Matebonern ober Griechen und Perserinnen. An Rolonisten in ben öben Gegenden Afiens bachte er nicht. Daß bie hellenistische Literatur bes Drientes fich mit ber altgriechischen nicht meffen konnte, bafür ift er nicht verantwortlich, benn bie lettere hatte fich eben ausgelebt. Nicht eine Berbefferung der Leiftungen griechischer Rultur konnte er bewirken, sondern nur ihre Ausbreitung und Weltherrschaft, und biese erreichte er, un= geachtet eine ftarte und einflugreiche Bartei in feiner Umgebung ben altgriechischen Standpunkt ber Ausschließlichkeit gegen bie Barbaren aufrecht zu erhalten suchte. Daß aber eine folde Mischung auch in ethischer Beziehung nichts Großes und Preiswurdiges hervorbringen tonnte, fondern nur allgemeine Charafterlosigkeit, - wie mar es anders mög= Dasselbe Shitem befolgte er and in Bezug auf die Religion. Der Schuler bes Ariftoteles tonnte unmöglich altgläubig fein und bie Fabeln von ben Göttern wortlich glauben. Dies wird unterftutt burch fein Berhalten gegen bie verschiedenen Glaubensformen. Er befolgte ben wol mehr staatsklugen als humanen Grundsat, fie alle gewähren ju laffen und ging barin fo weit, bag er alle mitmachte. Als Ronig und baher Staats = Oberpriefter brachte er gewiffenhaft ben hellenischen Göttern alle ihnen zukommenden Opfer und machte sogar ber Mantik und bem Orakelwesen seine Zugeständnisse, was ihn übrigens taum Überwindung kostete, da eine fantastisch angelegte Natur wie die seinige auch trot aller Aufflärung innerm Aberglauben ergeben fein tann. Batte er anders gehandelt, so mare er in Befahr getommen, seine Boltstumlichkeit einzubliffen. Daber machte er, seitbem er Afien erobert, auch ben Kult ber Chalbaer im Tempel bes Bel ober Nabu (f. Bb. I. S. 469 und 507) mit, ließ von perfischen "Magiern" (b. h. Brieftern bes Ormagb, Bb. I. S. 537) neben griechischen Sehern Trankopfer ausgießen (Arrian Alex. VII. 11), verkehrte mit indischen Brahmanen und Buffern (Bb. I. S. 232 und 266), von benen er Einen mitnahm, ber fich in Sufa aus Lebensüberbruß verbrennen ließ, opferte (angeblich) im Jahve-Tempel zu Jerusalem\*), und befragte in Ägypten bas Orakel bes Ammon (Bd. I. S. 327), so baß er mit sämmtlichen Religionen bes Morgenlandes in Berührung kam. Darum haben auch alle Bölker, nicht nur die er selbst unterworfen, sondern auch die nur von ihm hörten, aus Dankbarkeit für die Duldung ihrer Kultur und ihres Glaubens ihn in ihren Sagen verherrlicht und ihn ihren Heroen beigesellt, Brahmanen, Parsen, Griechen, Juden, Christen und Islamiten \*\*).

Wenig bebeutend ist die wissenschaftliche Ausbeute von Alexanders Feldzug geworden. Bon keinem der Bölker, deren Bekanntschaft man machte, erhielten die Hellenen einen richtigen Begriff und mehr als oberslächliche Kenntnisse, nicht einmal von den Chaldäern, auch nicht von den Persern, am wenigsten von den fernen Indern, und wäre Alexander die China gedrungen, die Griechen hätten von den Söhnen des Reichs der Mitte ein ebenso salsches Bild erhalten, indem ihre Beobachtungszade noch sehr unentwickelt war. So hat daher auch des Rearchos Seerreise weiter kein Ergebniss gehabt, als einige Kenntnis des indischen Oceans.

Gegenüber ben Griechen mar Alexanders Persönlichkeit berlickend; wie follte fie nicht? Entsprach er ja gang ihren Ibealen von helben, wie fie fie aus homeros und aus eigener Erfahrung famiten! Als er, ihnen noch unbekannt, ben Tron bestieg, rufteten sie sich zum Abfalle; er erschien mit Sturmeseile burch die Thermopplen vor Theben, Athen bulbigte ihm ohne Blutvergießen, und in Korinth ernannten ihn die geblenbeten Hellenen (Sparta allein war nicht vertreten) zu ihrem Oberfeldherrn gegen Persien. Auf die falsche Nachricht von seinem Tode in Thrake, das er bis zur Donau unterworfen, ftanden Theben und Athen abermals auf; aber ein blutiges Strafgericht ereilte erstere Stadt, die ein Spruch ber Amphitiponen jur Berftorung und ihre Burger jur Rnecht= schaft verurteilte (335). Es hatte biefes Schredmittels nicht bedurft, wie ber frühere Erfolg lehrte: Bellas wetteiferte in Ergebenheit und hatte auf bes Angestaunten einfaches Erscheinen so gethan. Manches Tausend Bellenen ftromte feinem Beere gu. Die affatischen Griechen empfingen ihn als Befreier (334). In Agupten suchte ihn eine Gesandtschaft ber Festseiernden an den Isthmien auf, die ihm einen goldnen Kranz und Gludwunsche für seine Siege brachte. Die Athener gewann er burch Ubersendung ber von Kerres geraubten Bilbfäule bes Harmobios und Aristogeiton, und ein Jahr vor seinem Tobe ließen die gesammten Bellenen fich zur Anerkemung seiner Gottheit bewegen.

<sup>\*)</sup> Herzselb, Geschichte bes Bolles Jisrael, Leipz. 1870, S. 188 f.
\*\*) Bergl. Zacher, Pseudocallisthenes. Forschungen z. Kritik u. Gesch. ber altesten Aufzeichnungen ber Alexandersage. Halle 1867. Römbelb, Beitr. z. Gesch. u. Kritik ber Alexandersage. Hersselb 1878.

Anders wurde die Lage, als der neue indische Dionhsos, seinem Liebling Hephaistion nachfolgend (323, elf Jahre nach dem Ausbruche von Hause, 33 Jahre alt), in Babhlon den Folgen seiner Ausschweifungen erlag und sein ungeheures Reich bald in Trümmer zerfiel.

Beigten fich ichon im Beere, bem fein bezaubernder Ibealhelb mehr gebot, bemokratische Regungen, von griechischem Beifte genährt, entgegen ber Aristokratie ber Heerführer, - wie hatten nicht noch weit eber bie Bellenen selbst zu Saufe an ihren Retten rütteln sollen? Was fummerten fie die zwei Kinder, die man als Schatten für ben Tron bestimmte, was ber folbatische Regent Berbiffas? Der Zauber war gebrochen, sie hatten wieder sich selbst gefunden, b. h. ihre Zerrissenheit und gegenseitige Eifersucht, nicht die Tage von Salamis und Plataiai! Noch ju Alexanders Lebzeiten (330) erhob sich Sparta, das den Makedonern niemals gehulbigt, in Agis III., bezeichnender Beise im Bunde mit Persien; er fiel vor dem machsamen Antipatros und nun murben Die Griechen völlig als Unterthanen behandelt. Um so mehr brach nach bem Tode bes Gewaltigen das unterbrückte Feuer des Unwillens los. Des Demosthenes Freund Hypereides (oben S. 38) bewog Athen gur Erklärung seiner Freiheit. Naturlich blieb nun Sparta ftill, ba Athen voranging, ebenso bie von Thebens Nachlaß gemästeten Boioten, mahrend nur zerstreute Gemeinden mit Athen an ber Spite einen neuen Bund bilbeten, ber aber bei feiner Schmache balb bem Antipatros unterlag. Athen verlor Besitzungen und Verfassung; Spereibes wurde in Aigina ergriffen und hingerichtet, und auch Demosthenes starb bei biefer Gelegenheit (oben S. 280).

Als die Reichsregentschaft, ein Spielball zwischen ben ländersüch= tigen Generalen, gegen biefelben bellenischer Silfe bedurfte, gab fie, auf Betrieb bes Griechen Eumenes, feinen Landsleuten ihre alten Berfaffungen und Freiheiten zurud. So wurde Hellas (319) von Makedonien wieder unabhängig und bemotratisch - bem Namen nach; benn in Wirklich= feit blieb Makedonien beständiger Schiederichter zwischen ben entzweiten Staaten und zwischen ben rasenden Parteien ber einzelnen, namentlich Athens, wo fich Demokraten und Oligarchen ohne Ende befehdeten, baher 318 eine makedonische Diktatur unter Demetrios von Phaleron errichtet murde; ja die Bellenen wetteiferten in Ergebenheit gegen Raffan = bros, bes Antipatros Sohn, ber an die Stelle des durch die blutige Olympias und ihn selbst unter namenlosen Greueln untergegangenen berakleidischen Königshauses trat und Thebens Wiederaufbau gestattete, wozu Hellenen aus verschiedenen Landestheilen und Rolonien — ein schöner Spätlingezug, — Beihilfe leifteten. Aber auf griechischem Boben wütete ungescheut ein Theil ber Diabochenkämpfe, um bas Land von bem läftig geworbenen Kaffanbros zu befreien. Das servil geworbene Athen stürzte die Bilbfäulen bes entflohenen Phalereers, jubelte seinem Namensvetter, dem "Städtebezwinger" (Poliorketes) zu und taufte zwei neue Phylen Antigonis und Demetrias, ihm und dem Bater zu Ehren; ja ein Bundestag in Korinth wählte ihn zum Oberfeldherrn (303). Zwar machte die Niederlage bei Ipsos der Herzlichkeit ein Ende und der nunmehrige Flüchtling wurde verhöhnt, aber kuz darauf neuerdings gefeiert, als er den Kassanders schlug, und nach dessen Tod Makedonien gewann, dis er auf seinem abenteuerlichen Kaubzuge nach Osten in des Seleukos Gefangenschaft zu Grunde ging (283). Während Makedonien eine Beute der Nachdarn, des Epeiroten Phros und der Thraker wurde, der Erste aber bald seinen Abenteuerzug nach Italien ausstührte und Kom zum ersten Male mit Hellas in Berührung brachte, drangen Kelten in der Balkanhalbinsel ein, verheerten sie die Delphoi, wo erwachende griechischer Kraft sie zurückschug, drachten den Griechen die ersten Begriffe nordischer Barbarei bei und ließen sich endlich in Kleinassen (nach ihnen "Galatien") nieder, wo sie friedlich griechischer

Rultur erlagen.

Die Verbindung und selbst die Kühlung zwischen dem hellenischen Mutterlande und seinen Rolonien mar inzwischen beinahe spurlos verschwunden. Die im fernen Westen verschmolzen mit der umwohnenden Bevölkerung, die in Sicilien und Italien wurden nach und nach römisch, bie am Bontos gingen burch bie Stythen ber Griechenwelt verloren, Die in Vorderasien fielen an die Nachfolger Alexanders. Bevor aber bas angebeutete Schichal ber sitelischen Griechen eintrat, spielte sich bort noch eine durch die frühere wiederholte Thrannis ber Geloniden und ber Dionysier vorbereitete Nachahmung bes Strebens ber Diabochen ab, b. h. ein einheitliches militärisches, selbstfüchtig auf Macht und Ruhm zielendes Königtum. Der Töpferjunge Agathofles aus Therma war es, ber dies burch kluge Benutzung des Zwistes ber Oligarchen und Demofraten in Sprafus und burch brutale Berwendung eines roben Söldnerhaufens zu Stande brachte und unter Erheuchelung demokratischer Formen ein ftrenges Regiment ohne Brunt und Pracht führte, nicht ohne Bieles für das allgemeine Wohl zu wirken (317). Dann murde bie hegemonie ber Stadt im griechischen Sicilien erzwungen und barauf durch die belagernden Karthager jener beispiellos kuhne Freibeuterzug nach beren Beimat unternommen, zu beren Besitznahme Agathotles beuchlerisch die Ryrenaier aufrief und fie bann meuchlerisch niedermachte, um ihre Schätze und Krieger in seine Macht zu bekommen. Durch bie schändlichsten Greuel vereinigte ber wiederholt von Karthago Bertriebene bas griechische Sicilien zu einem Königreich, eroberte bie Gubspitze Italiens und Rorthra und ftarb endlich einen seines scheußlichen Lebens würdigen Tod. An seine Stelle trat Anarchie; umsonst suchte sein Schwiegersohn, ber raftlose Burros feine Blane wieder aufzunehmen; ihn vertrieben die Karthager, dann schlugen ihn die Römer, denen nun

"Groß-Griechenland" anheimfiel. So endete die Rolle der Griechen im Weften des ionischen Meeres für immer. Phyros, dieses einsehend, verssuchte nun sein Glück im Osten, wo Hellas unter dem Joche von Besatzungen des makedonischen Königs Antigonos Gonatas (Sohnes des Demetrios) in seinen Städten seufzte. Der alte Abenteurer warf sich (274) auf Makedonien und dann auf Griechenkand, sich in einen spartischen Königsstreit mischend, siel aber bei Argos im Kampse gegen die Spartiaten und Antigonos.

Die nun völlig unerträglich geworbene makebonische Solbaten= und Zwingherrschaft reizte endlich zur Erhebung. Athen ftand zuerst auf, wurde aber geknebelt (263) und erlitt ben moralischen Tob. Aber noch gab es anderswo Bellenen, wenn auch nicht mehr in ber alten Rraft. Der wiederauflebende Gedanke der Einigung burch Bünde rief Stämme auf ben Schauplat, die fich in ben früheren Berioben ber hegemonien Athens, Spartas und Thebens wenig hervorgethan, ja meist entweder neutral ober ben Landsleuten fremd geblieben maren. Es maren bies bie Aitoler und die Achaier, jene ein Bund von freien Gebirgs= lanbichaften und Stammesgenoffenschaften, diefe von freien Städten. Durch frühere Rampfe baber nicht erschöpft, hatten fich Beibe eine gewiffe Frische und Rraft erhalten. Die Aitoler, welche fich ben Datebonern bereits unterworfen, gründeten fofort nach Alexanders Tod ihren Bund, eroberten bas Gebiet ber ozolischen Lotrer und griffen oft ent= scheibend in die makedonisch=epeirotischen Rämpfe ein. Sie ordneten ihr Gemeinwesen durch eine gemeinsame Bundesversammlung in Thermon (Panaitolikon), an welcher jeder Bürger mitstimmen konnte und welcher ber Strateg vorfaß. Die Regierung führte ber auch mit gerichtlichen Befugniffen ausgestattete Landrat (bie Apokleten). Seine Beschluffe vollzog ber Strateg, ber auch im Rriege anführte. Die Reiterei leitete ber Hippard; bie Schreibereien beforgte ber Staatsschreiber (γραμματεύς). Diefe militärische Demokratie blieb nicht ohne innere Fehden und es herrschte nichts weniger als feine hellenische Gesittung, aber treuberzige Rraft. Bu bem Kerne ber Aitoler tamen mit ber Zeit Schutverwandte, fo besonders Elis (260) und bessen Nachbarorte Orchomenos, Tegea und Mantineia, sowie Unterthanen wie die Infel Rephallenia; aber ber Bund gewann feine feste und sichere Grenze.

Wie die Aitoler auf dem Festlande, so vertraten auf der Beloponnesos die Achaier, wöllig unabhängig von Jenen, ihren Seenachdaren,
ben verspäteten Bundesgedanken, der bei ihnen kein neuer, sondern nur
ein unterbrochener war. Nach Vertreibung der drückenden makedonischen
Besatzungen (280) \*traten vier Städte zusammen, den alten Bund zu
erneuern und nach fünf Jahren thaten die übrigen, von denen zwei
nicht mehr existirten, also sechs (oben S. 99) dasselbe und der Bund
wurde ein sesterer. Zweimal jährlich, im Frühling und Herbst, trat

bie Bundesversammlung in Aigion zusammen, auch hier eine Landesgemeinde aller dreißigjährigen Bürger, welche über Krieg und Frieden, Bündnisse und Berträge, Aufnahmen und Entlassungen entschied, Steuern erhob, Streitigkeiten schlichtete, Gesetze und Ordnungen erließ. Die laufenden Geschäfte beriet der Große Rat (Bovdi), bestehend wahrscheinslich aus einem Ausschusse der großen Versammlung; die Regirung sührten die Demiurgen, Bertreter der Bundesorte. Dazu kam noch ein Bundesgericht. Den Vorsitz der beiden Räte sührte der Strateg als oberster kriegerischer und politischer Beamter. Zum Gehilfen hatte er im Kriege den Hipparchen, im Frieden den Staatsschreiber. Was nicht den Bund betraf, konnte jede Stadt selbständig besorgen, auch Münzen prägen und ihren bisherigen Kult beibehalten. Daneben gab es aber auch Bundeskulte, den des Zeus Homagyrios und der panachäischen Demeter zu Aigion mit eleusinischen Mussterien, von vorwiegend politischer Bedeutung, und den der panachäischen Athene zu Patrai.

Der Bund erhielt seinen ersten Zuwachs 251 in Sikhon und bamit zugleich auch seinen nachher größten Vorsteher Aratos, damals 20 Jahre alt, der dann 245 das erste Mal Strateg wurde. Weiter wurde Korinth gewonnen, dann Troizen, Epidauros, Megara, Aleonai, Phlius, Hermione, Argos, Aigina und Megalopolis mit dem größten Theil Arkadiens. Das ebenfalls vom Bunde befreite Athen (229) trat ihm nicht bei. Außer ihm waren also in Hellas nur die Aitoler mit Elis und die Lakonen nicht achäisch geworden, mit denen daher der Kampf um Hellas begann.

Dazu mußte es um fo eber kommen, als bas bereits längst ent= artete Sparta fich unverhofft einer Wiebergeburt näherte. Es mar nur noch zwischen einer solchen und dem Untergange zu wählen. Spartiaten hatten reißend an Bahl abgenommen wie jede bevorzugte Rafte. Es gab nur noch siebenhundert Familien bieses Standes von früheren neuntausenb (oben S. 78 und 80) und hundert von biefen, welche zuletzt sämmtlichen Grund und Boben besagen, hatten wieder burch ihren Reichtum alle Macht thatsächlich in ben Sänden und lenkten bas sogenannte Bolk nach ihrem Willen. Die aus ihnen hervorgehenden Ephoren leiteten die Könige, besetzten den Rat, und verfügten über Leben, But und Ehre ber Blirger. Die Nemefis für die Unterbrudung Meffeniens (bas jett wieder frei war) und ber Beloten war gekommen, bie alten Sitten waren aufgegeben, Spisitien und Gymnasien waren leer und Gold und Silber schmilicten bie Sauser ber Regirenden. Da erwachte die Thatkraft in dem jungen und tapfern Agis IV., einem Nachkommen bes Agefilaos. Das lofurgische Sparta herzustellen, bazu feuerten ihn die Erfolge ber Aitoler und Achaier an. Der monarchische Socialist begann mit Wiederherstellung der alten Rauheit und Einfachheit, bewirkte (242) gegen die Mehrheit des Rates den Bolksbeschluß

allgemeiner Schuldentilgung, einer großen Landvertheilung, einer Aufnahme von Perioifen und Fremben in bas Burgerrecht, und trug felbst sein Bermögen zum Zwede ber Durchflihrung bei. Seine Bartei muchs jo sehr an, daß der widerstrebende Kollege Leonidas abgesetzt und burch einen Staatkstreich neue Ephoren eingesetzt wurden. Aber der Sieg war kurz. Die selbstsüchtige Handlungsweise seines Oheims Agesilaus brachte Agis ins Berberben und er fand mit feiner ihm anhängenden Mutter und Großmutter gewaltsamen Tob im Rerter. Die vorige Unsitte nahm wieder ihren Fortgang und bas Bolt barbte um die wenigen Schwel= genben, als Rleomenes III., Sohn von Leonibas, bem Rollegen Feinb und Mörber bes Agis, philosophisch gebilbet, burch bie schöne Gattin Maiatis, die ihm gewaltsam angetraute Witwe bes Mgis, angefeuert wurde, beffen Plan wieder aufzunehmen, aber zugleich mit dem Bestreben, Sparta auch nach Außen Achtung zu erkämpfen. Er führte burch Mord und Bertreibung ber Gegner bie Reformen bes Agis nochmals ein, wurde balb durch ben verbächtigen Tod ber letten Bermandten bes andern Hauses ber erfte alleinige König Spartas und ordnete beffen Zustände in bespotisch-socialistischer Beise. Mit ber Absicht, Die ganze Belopon= nefos feinem Scepter zu unterwerfen, forberte er vom achaischen Bunbe, beffen Felbherr Aratos inzwischen ein Bundesgenoffe Makedoniens geworden, Überlaffung der Hegemonie besselben und als sich dies zer= ichlug, entfesselte er bas "rote Gespenst". Die Armen erhoben fich, wo er auch vordrang, verlangten Schuldentilgung und Gütertheilung; Aratos, umfonft völlig in die Arme Makeboniens flüchtend, befaß balb nur noch Achaia (224); aber bie Silfe bes Untigonos Dofon, makedonischen Rönigs und achäischen Oberfeldherrn, beendete einen Krieg voll ber namenloseften Greuel und Zerftörungen (Megalopolis burch Rleomenes) burch ben Sieg bei Sellafia (222). Rleomenes verlor seine Eroberungen und Sparta felbst und floh nach Agupten, wo er, von ben verbündeten Btolemaiern mit Miftrauen behandelt, einen tollen Auflauf magte und babei mit seinen Genoffen burch Selbstmord fiel.

Sparta war nun eine königslose, von makedonischer Oberherrschaft neu geordnete Oligarchie, der achäische Bund in militärisch-politischer Beziehung eine makedonische Provinz, der aitolische, aller höhern Bildung entbehrend, eine grundsatlose Freibeutergenossenschaft, Boiotien und Athen gänzlich abhängig von Makedonien. Diese Lage der Dinge mußte bei der eingerissenen Entstitlichung zunächst zum Kriege zwischen den beutelustigen Aitolern und den herrschssichtigen Achaiern sühren. Ganz Hellas theilte sich und die wilde Fehde kostete den ehrwürdigen Tempeln in Dodona und Olympia ihre schoften Zierden; der Aitoler Haudtsatt Thermon wurde vernichtet. Zugleich aber nahte die Kunde von einem riesigern Kampse, dem um die Weltherrschaft, nicht blos um Hellas. Karthago und Rom kämpsten ihn. Ob jenes oder dieses siege,

bas fah man ein, so werbe es sich auf Griechenland werfen, und in biefer Überzeugung schlossen Aitoler und Achaier (215) zu Naupaktos unter makedonischem Schutze einen Frieden, ber freilich von kurzer Dauer mar (Bolyb. V. 105). Damit mar die Geschichte von Sellas zu Ende und sein Untergang wie nicht minder ber bes noch herrischen Makebonien, das Plane ber Welteroberung schmiebete, — nur noch eine Frage ber Zeit. Es ist blos noch zu erwähnen, daß bald Aratos mit ben wahren Worten starb, "fo lohnen Könige die Freundschaft" (Philipp III. hatte fein häusliches Glud frefelhaft zerftort) und barauf (210) Sparta einer blutigen Thrannis anheimfiel, nach beren Sturz die Achaier bort die Oberhand gewannen und die lokurgische Berfassung für immer aufboben. Die letten entarteten Griechen, unter benen umfonft ein "letter Bellene", bes Aratos Nachfolger Philopoimen (Stratege feit 207) im heere die alte Gymnastik wieder zu beleben suchte, bem Epameinondas nacheiferte und so an beffere Zeiten erinnerte, arbeiteten nur noch für die Fremden, hier die Achaier für Makedonien und Karthago, dort die wieder abgefallenen Aitoler für das zukunftreichere Rom, das später, nach mehrfacher Umkehrung biefer Parteiftellung, alle jene Mächte nacheinander verschlang. Die hellenische Freiheit war dahin, der hellenische Ruhm folgte auf bem Wege zum Untergang und bald bestand nicht einmal mehr ber hellenische Name. Wir werden in der Kulturgeschichte ber Römer biefem Berhängniß wieder begegnen.

### B. Die afiatischen Reiche.

Rein Theil der Eroberungen Alexander's, — denn ein einheit= liches, fest organisirtes Reich zu werden, hatten sie keine Zeit, — fiel einer solchen Zersplitterung anheim wie ber affatische. Griechenland und Makedonien kehrten nur in die Anarchie zurud, die sie größtentheils schon von früher ber nur zu wol kannten, bilbeten aber immer ein Rulturganzes; Agypten fand bald seine Versorgung in trefflicher Ordnung unter einer neuen — griechischen Faraonendynaftie. Usien aber wurde gleich von vorn herein, noch ehe sich in seinen Provinzen ein gemeinsamer Geist hatte bilben und ehe sich griechische Kultur oftwärts liber ben Eufrat mehr als zerstreut und oberflächlich hatte verbreiten können, in höchst unkluger Weise zerriffen. Naturgemäß hätten, ba bas Ganze als Ein Reich boch völlig unhaltbar war, etwa vier Reiche gebildet werben sollen: Sprien mit Palästina, Rleinasien, Mesopotamien und Persien, lauter von der Natur abgegrenzte Länder. Das faben die makedonischen Landsknechte nicht ein; Jeder suchte sich das erste beste Stlick der Beute abzuschneiden und zu retten. Namentlich wurde das vorzugsweise zur Einheit wie geschaffene Kleinafien (f. Bb. I. S. 560)

in ber widersinnigsten Beise vertheilt. Untigonos, für ben bie gange Halbinfel als Reich vorzüglich gepaßt hätte, — Solbat von Beruf, und Fürst von Abkunft, mahrend ber Büge Alexanders ichon Statthalter Bhrhgiens, erhielt blos biefes und ben Glidwesten Rleinafiens, ber Beheim= schreiber und Schriftsteller Eumenes, thratischer Grieche, Rappadotien und den Nordosten, was aber Antigonos erst für ihn erobern sollte. Als Grieche und als Bersechter ber Reichseinheit war Eumenes ben Makedonern verhaft, Die er an Geist übertraf und felbst burch seinen fanatischen Rult bes "Gottes" Alexander nicht gewann. Daber ber Rampf auf Leben und Tod zwischen Beiden, ber Kleinasiens Zersplitterung herbeiführte. Die übrigen afiatischen Provinzen waren ebenfalls noch lange ein Zankapfel ber Felbherren. Des Selenkos Antheil war erft Babylon, ber Inbegriff ber einstigen mesopotamischen Rultur= staaten, das er zwar an Antigonos verlor, der nach des Eumenes Tod nahe an Bereinigung bes alexandrischen Reiches war, — aber (312) wieder gewann, ja Mebien und Berfien bagu, und von ba bie Seleufibische Ara berechnete. Nach der Schlacht bei Kupros war der Sieger Autigonos ber Erste, ber ben Königstitel annahm; seinem Beispiel folgte ber Besiegte, Ptolemaios von Agypten, bann auch Seleutos, Lysi= machos von Thrake und Raffanbros von Makedonien. gefürchtete Beispielgeber fiel (301), 81 Jahre alt, bei Ipsos vor bem Bunde seiner Nachahmer; sein tapferer Sohn Demetrios wurde flüchtig; Rleinasien erhielt eine neue Theilung zwischen Lysimachos (Nordwest) und Seleufos (Suboft); Sprien und Phonikien fielen an Lettern, bem endlich auch noch der aflatische Theil des ephemeren thrakischen Reichs, bas in Familiengreueln und Rriegen zerfiel, zu Theil wurde. Seit bem keltischen Einfalle in Phrygien (Galatien, oben S. 290) war endlich ziemliche Rube in Borberafien', und die Früchte der alexandrischen Berichmelzungeversuche konnten beranreifen. Gie bestanden in einer ober= flächlichen griechischen Überpinfelung von Barbaren, welche folche blieben. Griechische Städtenamen mit griechischen Tempeln und Balaften machten noch keine hellenische Rultur, griechisches Wolleben mit Tänzerinnen, Flotenspielerinnen, Ganymeben und Symposien keine hellenische Beistestultur aus. Afien mar ber unfruchtbarfte Schauplat bes hellenistischen Lebens, bas hauptsächlich in Griechenland und Agppten blübte. Das Reich der Seleufiben, in feiner Blutezeit vom Bellespontos bis jum Indos reichend, also bas sämmtliche von Alexander eroberte Asien umfassend, stand trot seiner Größe an gunftiger Lage und Abgrenzung bem ptolemäischen Staate nach. Um biefe ungeheuren Streden jufammenzuhalten, umgaben sich die Könige mit göttlichem Glanze. Seleukos I. wurde nach dem Tode angebetet, Antiochos I. hieß "der Retter", Antiochos II. sogar "ber Gott". Steife afiatifche Hofetiquette herrschte ba wie einst in Ninive, Babylon und Sufa. Auch die orientalischen Hoffitten kamen

auf. In ber herrschenden Familie fehlte es, namentlich bei ben Seleukiden und fast in demselben Mage bei den Btolemaiern, zu keiner Zeit an Mord, Chebruch und Treulosigkeit. Morgenländische Despotie und Graufamkeit war an ber Tagesordnung. Seleukos I. erhöhte bie Bahl der Satrapien von zwölf auf 72, setzte darliber blirgerliche ftatt triege= rifder Statthalter, um beffer vor Abfall geschützt zu fein, baute Stabte und Straffen in bisher wulften Gegenden, ließ jedoch ersteren nur geringe und unter Kontrole der Regirung stehende Selbstverwaltung. erhielten makedonische und griechische Namen; man gahlte 34, die ihm ihre Entstehung verbankten, barunter sechszehn Antiochien (nach feinem Bater) und neun Seleukien, fünf Laodikeien (nach feiner Mutter), brei Apameien und ein Stratonikeia (nach feinen Frauen); weitere waren nach Alexander benannt ober nach Makedoniens Sauptstädten wie Bella, Ebeffa u. f. w. ober nach Siegen, wie Nikopolis und Nikephorion. Antiochia am Orontes wurde Königssitz. Babylons Bevölkerung verpflanzte man nach affprischem Borbilbe in bas aufblühende Seleukia am Tiaris, und seitbem war es verlassen und die zurlichleibenden Bel-Briefter verloren ihren Ginfluß; ihr Glaube und bie Reilfdrift ftarben aus (f. Bb. I. S. 555). Die große Mehrheit ber Reichsbevölkerung befannte fich zur Lehre Zarathuftra's; unter ben Griechen hielten sich beren Rulte aufrecht, vermischten sich aber vielfach mit bem Barfismus; abgeschloffen blieben nur die Juden in Baläftina. Gelehrte, Geschäfts= und Hoffprache murbe überall das Griechische; was aber bie Seleukiben für Runft und Wiffenschaft thaten, geschah mehr zum Brunk, als aus idealem Intereffe.

Ungeachtet ber von Selentos angestrebten strammen Einheit erhielten fich boch eine Anzahl von Gemeinwesen im großsprischen Reiche einen gewissen Grad von Selbständigfeit. Dazu gehörten einmal gewisse griechische Kolonien, wie Chalkebon und Berakleia am Bontos, bann bie altphönikischen, aus jeder Zerstörung wieder neu auflebenden Sandels= ftabte Thros und Sibon, ber jubifche Priefterftaat in Jerusalem und mehrere Fürsten und Säuptlinge in kleinasiatischen Brovinzen wie Armenien, Rappadotien, Bontos, Bithynien, Mysien (in Bergamos), welche nach und nach, als das Reich schwächer wurde, sogar Unabhängigkeit errangen und neue Ohnastien gründeten und so jenes Land abermals seinem unausweichlichen Schickale, ber Zersplitterung anheimgaben. Endlich behaupteten sich auch die Kelten Galatiens in ihrer Republik von drei Gauen und zwölf Bezirten mit Tetrarchen, - während bagegen im Often bes Reiches alteinheimische Stämme und Bolker, wie bie Barther, Baktrer u. a. ebenfalls wenig nach ber Reichseinheit fragten und nur auf einen gunftigen Unlag warteten, fich loszureißen. Go mar überall ber Bunbstoff zur Berreifung bes ungehenerlichen Ganzen aufgehäuft; bie Seleukiden aber waren nicht im Stande, diesem Schickfal entgegen-

zuarbeiten und bachten nicht baran, ihr Beerwesen ber Beschaffenheit bes Reiches anzupassen, wozu z. B. eine tüchtige Reiterei gehört hatte, sondern behielten die filt andere Berhältniffe paffende griechisch=makedo= nische heeresordnung bei. Das waren lauter Arthiebe in ten Stamm bes afiatischen Makedonismus und Hellenismus. Für bas ohnehin unmögliche Zusammenhalten bes toloffalen Reiches murbe auch nichts gethan; es war wirklich ein Riese mit thonernen Fligen. Statt nach Alexanders Plan die Bolter im eigenen Gebiete zu verschmelzen, beichäftigten fich bie Seleukiben vorzugeweise mit feindlichen Ränken gegen bie Ptolemaier in Agypten und die Antigoniden in Makedonien, um im Drient, wenn auch nur bem Namen nach, allein zu herrschen. Es war eine selbstmörderische Politik. Die Ptolemaier nahmen außer Appros, bas fie schon besagen, noch Theile Rleinasiens weg und schlossen so bie Seleukiben von zwei ober gar brei Seiten ein; benn fie besagen auch Balaftina, Phonitien und Rolesprien. Schon vorher, um bie Mitte bes britten Jahrhunderts vor Chr., fiel Baftrien ab (f. Bb. I. S. 267) und bilbete fich in Eran bas parthische Reich ber ftythischen Arfakiben. Zwar wurde (199) Palästina und beffen Umgebung bem naturlichen sprischen Ganzen (Bb. I. S. 373) wieder gewonnen; aber als Antiochos ber Große auch Aleinasien wieder gewinnen wollte, wo sich inzwischen jene unabhängigen Rönigreiche und bazu griechische Republiken gebildet hatten, geriet er in die verderbliche Berührung mit Rom, und feine Plane, mit Rarthago und bem fterbenden Sellenentum im Bunde ben Weg Roms zur Weltherrichaft aufzuhalten (192), legten nur zum Untergange bes sprischen Reiches ten verhängnifvollen Grund. Eroberung Mesopotamiens burch bie Parther (um die Mitte bes zweiten Jahrhunderts vor Chr.) erleichterte diesen Brocefi im hohen Grade, und bas ben Seleukiben allein bleibende Shrien war keine schwierige Beute mehr für die Weltherricher.

Unter allen Theilen des Reiches der Seleukiben hatte für die Entwicklung der menschlichen Kultur, wenn auch nicht jener, sondern erst einer spätern Zeit, keiner eine so hervorragende Bedeutung wie das sogenannte "gelobte Land", der Priesterstaat der Juden in Palästina. Es war allerdings nur ein Rest der Kinder Israels, der ihn bildete. Schon während des Ansenthaltes der Israeliten in Affrien und der Inden in Babylon zerstreuten sich dieselben in alle Welt. Sie gelangten die Inden und China (Is. 49, 12), nach Kleinasien und den griechischen Inseln (ebend. 66, 19), nach Italien und weiter westwärts. Erst von der Rücksehr aus der babylonischen Berbamung an gilt allgemein von den Iuden, was orthodoxes Borurteil auf ihre gesammte Geschichte ausdehnen möchte. Wir haben (Bd. I. S. 397 u. 398) gesehen, wie erst seitbem der Monotheismus, d. h. die Berehrung eines einzigen geistigen Gottes, den vorher stets nur Wenige erkannt, unter der Menge plats-

griff, wie erst seitdem die "Fünf Bucher", vorher größtentheils unbekannt, ja jum Theil noch nicht einmal vorhanden, Die Grundlage bes Glaubens und Handelns wurden \*), wie aber auch seitbem ber National= ftolz und bie Selbstüberschätzung bei ihnen herrschend murbe und fie fich eifrig von jeder Berührung mit fremden Boltern ferne zu halten fuchten. Sie waren freilich nun in der That die einzige Nation mit monotheistischem Glauben und daher die einzigen Erben ter erloschenen Weisheit Agyptens. Unter ben zuerst zuruchgekehrten 42,360 Menschen befanden fich 4289, also etwas über ein Zehntel Briefter, barunter aber nur etwa 350 Leviten, welche größtentheils keine Luft hatten, wieder in die frühere Sklaverei (Bb. I. S. 405 f.) zu fallen, sowie 392 Nethinim, und endlich •7500 Sklaven beiberlei Geschlechtes. Sie hatten ferner die von Nebukadnezar geraubten Tempelgeräte und eine Anzahl von Schriften mitgebracht, in welchen die Geschichte ber fruheren Zeiten bem neuern Standpunkte gemäß überarbeitet war. Endlich hatten fich bei ihnen auch Ideen der Religion Zarathustra's eingeschlichen, welche in der Folge nicht ohne Einfluß auf ihren Glauben blieben \*\*). Das neue Gebiet ber Juben beschränkte sich auf bas Land westlich vom Jordan. auch hier lebten die während der Berbannung eingezogenen und ausge= breiteten Edomiten, freilich nicht mehr im Gebiete von Juda, aber in bessen Nachbarschaft bem Meere zu. Noch mehr aber als in Judaa war die Bevölkerung in den nördlichen ehemals dem Reiche Israel angehörenden Gegenden gemischt. Die bei ber Abführung nach Affprien zuruckgebliebenen Israeliten waren mit von Afarhaddon dahin geschickten Babyloniern, Sprern und Phönikern untermengt und es wucherten bort zugleich chaldaische und phönitische Götzendienste, migverstandener Jehovismus und sogar ber alte Stierfult von Beth-El (Bb. I. S. 394) und später burch perfische Kolonisten auch Zoroastrismus. Unter biefem Mijdpolke, bas später herkommlicher Weise als "Samariter" bezeichnet wurde, faß unter Artagerres I. zu Schomrom (Samaria) ein bas fith= liche Sprien leitender persischer Satrap, und in Jerusalem ein bisweilen jubischer Unterstatthalter. Das Berhältniß zwischen beiben Bolfern mar tein freundliches, namentlich seitbem die Juden den immer mehr jehovi= stischen Samaritern als bes Götzendienstes Berdächtigen die Theilnahme am Tempelbau verweigerten und später Nebemja bie fremben Frauen, welche Juden geheiratet hatten, aus dem Lande wies. Darauf gründeten bie Samariter einen eigenen Tempel und Kult. Der illbische Tempel mar auf dem Plate und nach dem Muster des alten (Bb. I. S. 435) ge= baut, aber weniger imposant. Die Rechtgläubigften ftritten ihm bie

<sup>\*)</sup> Herzselb, Gesch. bes Bolles Jisrael v. b. Zerstör. bes ersten Tempels bis z. Einset. bes Madab. Schimon 2c., Leipzig 1870, S. 16.

\*\*) Herzselb a. a. D. S. 80. 82. 84.

"Anwesenheit des Herrn" ab, weil das in Moses Tagen vom himmel gefallene Feuer vor der Wegführung ausgegangen sein sollte. Doch wurde die ganze Kult-Sinrichtung in Folge der Anordnungen Esras und Nehemjas genau dem Pentateuch angepaßt, den Ersterer dem Bolke öffentlich vorlas. — Die Beschäftigung der Heimgekehrten war wie vorher (Bd. I. S. 382) vorzugsweise der Ackerdau, die Industrie war so unbedeutend wie früher und nehst dem Handel im Besitze der Phöniker. Der persischen Macht gegenüber besaßen sie mancherlei Rechte. Sigene Alteste walteten als Gemeindebeamte und bildeten die Gerichtsbehörden und unter ihnen genossen die Nachkommen Davids das höchste Ansehn. Zu einer mächtigen Stellung brachten sie es aber nicht mehr, obschon ihr Vertreter Serubabel persischer Statthalter in Jerusalem gewesen.

Das anfangs gute Verhältniß der Juden zu Persien verschlimmerte sich, sowol durch persische Despotie, als durch hartnäckiges Beharren der Juden in ihrer Abgeschlossenheit immer mehr. Sie begrüßten dasher Alexander als Befreier und stellten ihre Truppen zur Überwindung des letzten Schah, worauf er ihnen Gebietstheile der aufrührerischen Samariter schenkte und ihren jedes stebente Jahr, weil sie da das Feld

nicht bauen durften (Bb. I. S. 426), die Abgaben erließ.

Alleranders Episode ift außerordentlich wichtig für die Geschichte Seine Berrichaft ift ber Beginn ihrer kulturgeschichtlichen Bebeutung außerhalb Palaftinas, in ber Zerstreuung (Διασπορά), Die nächste Beranlassung hierzu war ber namentlich im Millande. Rampf zwischen ben Antigoniben und ben ihnen folgenden Seleutiben einer= und den Ptolemaiern anderseits um die Ede zwischen Asien und Afrika, das Übergangsland zwischen beiben Erbtheilen. — Balaftina und Phonifien. Diese Lander waren der unselige Schauplat bieses Rampfes um die Weltherrichaft, der doch keiner von beiben Parteien bleiben follte. Bon ber Schlacht bei Ipfos an (301) gehörte Baläftina gur neu-ägyptischen Herrschaft und weil es von bieser zwar wegen ber ftets von Sprien her brobenden Angriffe rein militärisch verwaltet, aber übrigens sehr human behandelt wurde, lockte biefer Umstand eine Menge Juben, dem Rriegsschauplate zu entgeben und sich in dem friedlichen und milbe regirten Nillande anzusiedeln. Die Zurudbleibenden wurden beinahe als unabhängig betrachtet und ihr hoher Briefter zu Jerusalem erhielt ben Ptolemaiern gegenüber auch ben Charafter eines burgerlichen Bolksvorstehers und gegen eine jährliche Steuer von zwanzig Talenten erblichen Besitz beiber Wurden. Es wird auch berichtet, daß die Könige ben Tempel freigebig beschenkten und auf Rriegszügen selbst barin opferten. Doch hatten auch die Seleukiden eine Partei im Lande, namentlich wenn Die Hohepriesterwürde streitig mar.

Den ersten bedeutenden Stoß erlitt die Sache ber Neu-Agupter in Baläfting, als Btolemaios Bhilopator ben Frefel beging, ben Tempel

betreten zu wollen, aber unter bem Wehklagen ber Juben an ber Bforte angeblich vom Schlage getroffen niedergefunten fein foll. daß in ber biesem König am meisten ergebenen Familie bes Steuer= pächters Josef (eines Nachkommen Davids) arger Zwist ausbrach. Josefs Sohn Hyrkan ging mit bem Gebanken um, mit Silfe ber Seleukiben bas hebräische Reich wieder herzustellen. Er fand wenig Anklang und mußte fliehen; aber bafür nahm nun Antiochos ber Große, eine Minberjährigkeit in Agypten benutzend, Palästina (203) ein und brachte es an fein Reich, Jubaa aber bauernd erft fünf Jahre fpater. Dhne allen Widerspruch, ja sogar freudig, gingen die Juden unter die neue Herrschaft über, und erfreuten sich unter berselben auch ber nämlichen Rechte, wie unter ber vorigen. Auch die Seleukiden beschenkten den Tempel reichlich, ja fie unterfagten beffen Betreten allen Fremben, fowie alle Einfuhr umreiner Thiere in Jerufalem. Diefes gute Berhältniß war aber nicht von Dauer. Schon Seleufos Philopator ging mit bem Gebanken um, ben Tempelichatz zu plündern; man erzählte, eine Erscheinung im Tempel hätte die Räuber zuruckgescheucht. Sein Nachfolger Antiochos Epiphanes, der Trunkfucht ergeben, lüberlich und thöricht, aber unternehmend und ein Freund ber Kunfte und griechischen Befens, suchte biese seine Richtung im Reiche zu verbreiten. Der Bug ber Beit war ihm hilfreich. Es war bereits vielfach, selbst bei ben Juden, Mobe, griechisch zu sprechen und zu leben und sogar bie Namen griechisch umzuändern, und gerade damals nahm dies besonders start überhand. Dieser griechischen Partei (ben "Hellenisten") gehörte auch Josua, ge= nannt Jason, Bruder des Hohepriesters Onias an, und es gelang ihm (174) gegen das Bersprechen erhöhter Steuern vom König jene Würde zu erhalten, welchem Gewaltstreiche fich Onias fligte. Nun flihrte ber gräcifirende Hohepriefter in Jerufalem ein Gymnasion ein, bob bas Gesetz gegen die unreinen Thiere und die Absonderung gegen die Fremden auf, die sich gemeinsam mit den Jung-Juden gymnastisch übten, und ließ an ben in Thros eingeführten griechischen Rampffpielen burch Abgefandte seiner Anhänger bem Berakles opfern. Es ging ihm jeboch, wie er selbst gethan. Ihn stürzte durch Bersprechungen bei dem König ein anderer Onias, genannt Menelaos, ber ben Tempel ungeschent bestahl und dadurch einen Bolksaufstand hervorrief. Der König nahm fich seiner an und ließ seine Ankläger hinrichten. Da brang ber geftilrzte Jason in Jerusalem ein, und dies gab bas Zeichen zum Ginschreiten bes Königs gegen die Juden. Er nahm Jerusalem (169), ließ morben und ben Tempel plündern (einen Wert von 1800 Talenten). Dadurch verlor Sprien alle Anneigung unter ben Juden und sie sehnten fich ju Agupten jurud, nicht bebentent, bag beibe Reiche bereits unter Roms Machtgebot standen und ein neuer Übergang daher nicht viel fruchten wurde. Diese Bewegung führte aber (167) ein neues Blutbad, Beschädigung des Tempels, Absührung von zehntausend Einwohnern und endlich völlige Unterdrückung der jüdischen Religion herbei, und es wurde zum ersten Male der Bersuch gewagt, die hellenische Glaubensform mit Gewalt einem Bolke aufzudrängen. Der Tempel Jahves war für den Dienst des olympischen Zeus bestimmt, dem auch darin geopfert wurde, und im ganzen Lande trasen die Griechlinge ähnliche ihrer hellenischen Borbilder unwürdige Einrichtungen, wobei sie mit dem empörendsten Zwange die lächerlichsten Kindereien verbanden. Die hellenisirende Partei machte den ihr behagenden affenhaften Schwindel mit, während die treuen Juden in Wälder und Gebirge slohen. Betrossens Jahve-Diener erlitten Folter und Tod; selbst Frauen und Kinder wurden nicht verschont, die heiligen Schriften, wo man sie fand, zerstört oder besudelt und die Eigentümer getödtet! Ia man stopfte sogar Schriftgelehrten Schweinesseich in den Mund und mordete die Widerstrebenden!

So tief war bas jubische Bolk gebeugt, als eine jener unsterblichen Thaten ber Befreiung aufleuchtete, burch welche ber menschliche Beift seine Sohe beweist und zugleich die Babigkeit dieser Nation ein ebenso fraftiges Zengnif erhielt, wie durch ihre Rlidfehr aus ber babylonischen Berbannung. Der alte Briefter Mattisjahu vom Beschlechte ber hasmonaer mar es, ber mit seinen funf Göhnen ben Aufftand für ben ererbten Glauben gegen bie Griechen=Affen magte, Anhänger fam= melte, welche an Bahl muchfen, im Lande umberziehend bie Gögenalture zerstörte, die Abtrunnigen strafte und den Jahve-Glauben wieder her-Nach seinem balb aus Erschöpfung erfolgten Tobe (164) sette fein Sohn Jehuba bas Wert fort, er schlug so auf die Feinde los, baß er ben Beinamen Mattabi (ber Sammer) erhielt. Ein fprischer Anführer nach bem Andern murbe geschlagen, selbst wenn fie mit scheinbar erbruckender Übermacht gegen die an Bahl geringen, schlecht bewaffneten und gang ungeübten Juden vorrudten. Jehuda, ber jett 10,000 Mann unter seinen Befehlen hatte, wandte fich endlich nach Jerusalem und weihte ben Tempel an bem Tage ein, ba er vor brei Jahren entweiht worden. Antiochos ftarb mahrend dieser Thaten und sein unmilndiger Nachfolger sicherte ben Juden Religionsfreiheit zu; aber bie Angriffe auf die Letteren wurden auf eifriges Betreiben ber Abtrunnigen fortgesetzt. Jehuda ftarb (160) ben Helbentob. hierdurch herbeigeführten Bestürzung tamen aber ben Juben fortbauernbe Tronftreitigkeiten in Antiochia ju hilfe, beren Parteien nacheinander um ihre Gunft buhlten. Dies hatte die stillschweigende Anerkennung von Jehubas Bruber und Nachfolger Jonatan als Saupt bes jubischen Boltes und seine Ernennung jum Hohenpriester burch ben fprischen Gegenkönig Alexander Balas (152) zur Folge, mas nach beffen Tob auch Rönig Demetrios bestätigte, von dem die Juden sogar Ge-

bietserweiterung erlangten. Aber Jonatan, von ben einheimischen Bellenisten und treulosen Sprern verraten, fiel in Gefangenschaft (143), in welcher er burch Mord endete. Seine beiben Würben erbte sein bereits bejahrter Bruder Simon, welcher sofort Judaa als unabhängig er= klärte und für bas Land von Demetrios II. Abgabenfreiheit und von Antiochos Sidetes das Münzrecht erlangte. Er erst war es, unter bem endlich die Hellenisten aus der, von ihnen noch besetzten Davids= stadt und auch aus bem Lande vertrieben wurden. Er war es aber auch, ber bem spätern Untergange seiner Nation vorarbeitete, indem er sich um die Gunst Roms bewarb; um auf einen mächtigen Bundesgenoffen bauen zu können, schuf er ben Juben einen ftrengen Bormund (140). Das noch junge Berhängniß von Karthago und Bellas war von da an auch das ihrige und sie hatten einen neuen Herrn, nachbem fie kaum bes alten losgeworden. Als Simon unter bem Jubel bes Volkes zum unabhängigen Fürsten und Hohenpriester erklärt und mit bem Burpur befleibet murbe, abnte noch Niemand ben brobenben Untergang bes Staates. Die seleukibische Zeitrechnung (oben S. 295) wurde aufgegeben und die der Mattabäer (von 140 vor Chr.) ein= geführt. Die neue Fürstengewalt follte aber, fo murbe beschloffen, nur bis jum Auftreten bes wieberkehrenden Glias als Borläufers bes Meffias bauern.

Antiochos Sibetes war zwar nicht Willens, Judaa als völlig unabhängige Macht anzuerkennen; aber im wieder ausbrechenden Kriege wurde er geschlagen und ließ nun aus Rache Simon burch beffen ent= arteten Schwiegersohn Ptolemaios ben Chabub ermorben (135). Simons Sohn Joch anan, genamt Hyrkanos, folgte und erweiterte bes Landes Grenzen, von Agypten unterftutt; er fcblug und unterwarf die Samariter, beren Hauptstadt und beren Tempel auf bem Garizim zerstört und die Idumäer (Edomiten), die jum Judentum gezwungen wurden, jo bag er fast gang Balaftina wieder vereinigte (120-110 vor Chr.). So war endlich ein wichtiger Rulturkampf beendet, ber das Judentum vor seinem Untergange burch bas Griechentum rettete und ihm eine seit Salomos Tagen nicht mehr bagewesene Blitte verschaffte. bie Maffabäer mare unter Antiochos Epiphanes bas Judentum spurlos verschwunden, indem es ohne sie nur verirrte Flüchtlinge zu Anhängern zählte und die Juden im Auslande ohnehin zur hellenisirung geneigt waren. Durch bie Maffabaer murbe es fo fehr gestärft, bag es fünftigen Rulturentwickelungen als Sauerteig bienen konnte und felbst bei Berluft bes Baterlandes nicht seinen Untergang fand. beabsichtigten bie Juben, indem sie sich ber Bellenisirung erwehrten, feineswegs die vollständige Fernhaltung griechischer Elemente, wenigstens bie geistig Aufgeweckten unter ihnen. Die Altgläubigen freilich, bie Chaffibim, Affibaer, hielten nicht nur am ftrengften Mofaismus

fest, sondern verwarfen sogar die bewaffnete Bertheidigung, indem man Alles dem Willen Gottes überlassen müsse, wie sie lehrten\*). Die Has monäer oder Makka der hingegen, die es gewagt, selbst am Sabbat die Feinde zu bekriegen, beschränkten den fanatischen Griechenshaß der Chassidim auf Abwehr gegen Berletzungen der ilbischen Kastionalität und Religion, litten aber recht wol Aufnahme griechischer Kultur dis auf einen gewissen Grad. Ihr Kriegswesen, ihre Minzsprägung, ihre Baukunst waren hellenischen Ursprungs. Ihr Palast in Jerusalem und ihr Mausoleum im Helmatorte Modin waren griechisch gebaut\*\*). Sprache und Glaube dagegen sollten hebräisch bleiben und zu diesem Zwecke war das jüdische Reich wieder hergestellt worden, das beide einer fernen Zukunft entgegen leitete.

Die hebräische Religion ber selentivisch=matkabäischen Zeit war zwar entschiedener Monotheismus im Bergleiche zu der vorexilischen; aber die Reste des Heidentums sehlten ihr so wenig wie dem heutigen volkstümlichen Katholizismus und einigen anderen dristlichen Sekten. Die untergeordneten Gottheiten waren zu himmlischen Heerschaaren geworden. Jahve gebot ihnen, auf einem Trone sitzend, den Cherubim (Bd. I. S. 402) und den Serasim, wie den Engeln ("Boten") und heiligen. Sogar die Sterne waren, wie bei manchen griechischen Philossophen, belebte Wesen und eine Abart der Engel. Ja es gab übers

haupt erft feit bem Exil individuell geftaltete Engel \*\*\*).

Anch die "bösen Engel" oder bösen Geister, welche vor dem Exil in sehr geringem Maße eine Rolle spielen (Bd. I. S. 421), wuchern erst seit demselben in bedeutender Menge und Wirksamkeit, sicherlich nicht ohne Einwirkung der eranischen Glaubenssorm (ebend. S. 531 ff.); gerade wie im Avesta, erhielten sie eine vollständige Hierarchie von gemissen Klassen mit verschiedenen Benennungen †). Sehr stark war der Glaube an das Besessenien der Geisteskranken durch böse Geister verbreitet und daß solche beschworen werden könnten. Erscheinungen und Bissonen, wie sie in den nacherilischen Schriften erzählt werden, erweitern die Heere der guten und bösen Geister noch durch allerlei rätselshafte Gestalten, wobei sogar Elemente der griechischen Mythologie einwirkten, wie namentlich die Dioskuren ††), denen nachgebildete kriegerische Jünglinge sich an die Spitze des Heeres der Makkadäer stellten. Es wurden auch Schutzengel der Bölker angenommen, wie besonders aus dem Buche Daniel hervorgeht. Dort tauchen auch zum ersten Male

†) Bergfelb a. a. D. S. 314,

††) Ebenb. S. 318 f.

<sup>\*)</sup> Graet, Geschichte ber Juben III. S. 7 ff. \*\*) Ebenbas. S. 83 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Herzfeld, Gesch. des Bolkes Jisrael S. 310.

bie Engelnamen Gabriel und Michael und im Buche Tobia Rafael auf, und der Talmud gibt sogar zu, daß die Engelnamen aus Babylon stammen. Das Buch Weisheit schus ferner allegorische Personen, wie die Weisheit und den "Geist Gottes", der später dei den alexandrinischen Juden zum Logos wurde. Als Fürst der Finsterniß erscheint bei Tobia zum ersten Male Aschmedai (pers. Abschma, Bd. I. S. 532).

Die auffallenbste Verschiedenheit zwischen der vor= und nacherilischen Religion ber Juden zeigt aber ber Glaube an die Fortbauer ber mensch= lichen Seele. Wir haben (Bb. I. S. 420) gesehen, daß berfelbe in ber ältern Zeit höchst mager war, ja so undeutlich, bag an seinem Vorhandensein gezweifelt und der "Scheol" ebenso gut als das Grab gebeutet werden kann, wie als ein Aufenthaltsort nach dem Tode. Jebenfalls wußte die vorexilische Zeit nichts von einem Eingehen ber Seelen zu Gott und nichts von einer Auferstehung. Nach bem Eril jedoch läßt die Deutlichkeit einer Herrschaft biefer Dogmen mit weiterer Ausschmudung nichts zu wünschen übrig, besonders seit dem Erscheinen ber Spruche Sirachs, — und zwar wieder in Folge Einwirkung ber Abnlich verhält es sich mit der Messia8= zoroastrischen Religion. Ibee. Bor bem Eril ift, mas fich auf felbe zu beziehen scheint, entweder "auf Rechnung der dichterischen Redeweise zu setzen", theils aus "der großen Verschiedenheit der alten und der modernen Ansichten von Gottes Thatigfeit auf Erben" zu erklaren, theils "bezieht es sich auf bie in Aussicht gestellte Bekehrung ber heidnischen Bolker". Bon einem Messias als Berson ist nirgends die Rede, nur bei den späteren Profeten von einem künftigen König, der das Reich Davids wieder her= stellen und über alle Bölker erweitern werde\*). Seit dem Exil, bei ben jungsten Profeten, zuerst bei Maleachi, nahert sich die Ibee immer mehr berjenigen vom parsischen Soschios (Bb. I. S. 535 f.). Erst bei Sirach tritt sie mit der Auferstehungslehre in Berbindung und bei Daniel mit apotalpptischen Bilbern und Gesichten. Wir werden biefe Entwidelung weiter zu verfolgen Unlag haben.

Die Zeit nach der Rückkehr der Juden aus dem Exil ist die des Aussterbens der Profeten. Gleich bei Anfang dieser Entwickelungsperiode des Judentums wurde die Thora als etwas Festes, Unabändersliches hingestellt. Neue Begeisterung hatte da kein Feld mehr zu bestauen. Gott sprach nun durch die "Schrift" zum Menschen; es bedurfte des Mundes der Proseten nicht mehr, das Volk an den Herrn zu erinnern (Bd. I. S. 407). Gögendienst im Volke Gottes hatten sie auch nicht mehr zu bekämpfen, ebenso wenig politischen Einfluß auszullben zu einer Zeit, da Judäa unter fremdem Scepter stand. Es ist indessen ungewiss, wann das Prosetentum eigentlich ausgehört hat. Nach

<sup>\*)</sup> Herzfelb a. a. D. S. 327. 331. 335 ff.

bem Exil lebten von den in der Bibel vertretenen Profeten Haggai, Sacharja und Maleachi. Später wird nur noch von göttlichen Stimmen gesprochen, welche einzelne Auserwählte hörten und welche man versichieden ausgelegt hat. In der Folge traten, dem nüchternen Geiste der Zeit gemäß, an die Stelle der Profeten die Schriftgelehrten, denen wir weiterhin mehr begegnen werden.

Die Literatur der Hebräer nach dem Eril\*) haben wir, soweit sie in hebräischer Sprache vorliegt und als "kanonisch" betrachtet wird, des Zusammenhangs wegen mit derjenigen der ältern Zeit zusammengenommen (Bd. I. S. 426 ff. 431 ff.). Die Schristwerke der Zeit etwa von der sprischen Berfolgung an sind nur noch griechisch vorhanden und werden von den Katholiken ebenfalls als kanonisch, von den Protestanten dagegen als apokruph betrachtet. Dahin gehören voran die Sprüche des Jeschua den Serach (Sirach), der zur Zeit jener Berfolgung lebte und dessen Enkel das Buch übersetze; in der Tendenzist es den salomonischen Sprüchen ähnlich (Bd. I. S. 434).

Unter ben geschichtlichen Büchern bieser Zeit stehen als Hauptquelle für die Ereignisse berselben obenan: die Bücher der Makkabäer,
zwei an der Zahl, von denen das erste um 107 vor Ehr. entstanden
ist und dis zum Tode Simons reicht, das zweite, aus verschiedenen
Bestandtheilen zusammengesetz, gegen das Ende der Makkabäerzeit (Mitte
bes ersten Jahrhunderts vor Ehr.) hauptsächlich nach dem Geschichtswerke
des Jason von Kyrene bearbeitet und wundersüchtig gehalten ist. Ein sogenanntes drittes Makkabäerduch, von Niemanden als kanonisch betrachtet,
erzählt angebliche Bersolgungen der Inden unter Ptolemaios Philopator. Das gegen Ende des zweiten Jahrhunderts vor Ehr. entstandene
Buch Judith, ein patriotischer Roman, kleibet wahrscheinlich die makkabässchen Siege über die Syrer in solche der Juden über Nebukadnezar
ein. Ein Familienroman ist das ungewiß wann geschriebene Buch Tobit
(Tobias), das in der assprischen Berbannung der Israeliten spielt. Die
Engels- und Teufelsvorstellungen darin verraten persische Sinwirkungen.

Die Bereinigung einzelner "heiliger Schriften" zu einer Sammlung (Kanon) war burchaus Sache ber Willkür. Bis zur Rückkehr aus dem Eril kannten die Juden keine anderen heilig gehaltenen Schriften als die Thora. Nehemja fügte berselben, d. h. ihrem Tempeleremplar, zuerst die Bücher Josua, der Richter, Rut und der Könige bei, die jedoch noch nicht diese Abtheilungen besaßen, sowie die Profetenschriften (Daniel und Jonas ausgenommen) und die älteren Psalmen. Deshalb aber galten diese Schriften noch lange nicht für unsehlbar; sie besaßen blos großes Ansehen. Später wurden jener Ehre gewürdigt: Salomos

<sup>\*)</sup> Über bie Beranberungen in ihrer Sprache und Schrift zu jener Zeit f. Bb. I. S. 415.

Benne-UmRhyn, Mug. Rulturgeichichte. II.

Spriiche, Kohelet, Hiob und das Hohe Lieb, und zwar letzteres keineswegs wegen angenommener allegorisch-religiöser Bedeutung, sondern wegen seiner dichterischen Schönheiten, — noch später (wahrscheinlich um 100 vor Chr.) Esther, Daniel und die Chronik mit Esra und Nehemja. Eine eigentliche Entscheidung über die Heiligkeit oder Offenbarung dieser Bücher ist unter den Juden niemals getroffen worden.

### C. Die Ptolemaier in Agypten.

Die kihne That Alexanders führt uns zum ersten Male wieder in das alte Nilland zurück, das wir bei Ausgang der letzten Faraonen und dem bald darauf folgenden Ende der Perserherrschaft verlassen haben (Bb. I. S. 341). Dies Land hatte die Eigentsmilchseit, wäherend des Altertums mit Griechenland in der höchsten Pflege der Wissenschaft und Kunst abzuwechseln. Gerade als Üghpten, kurz vor seiner Eroberung durch Kambhses, unter Psammetich sich den Hellenen öffnete, begannen deren höhere Leistungen in jenen idealen Thätigkeiten. In den dreihundert Jahren dis auf Alexander entwickelten sich diese zu der uns nun bekannten erhabenen Höhe, während Üghpten brach und todt lag. Mit Alexanders Eroberung aber wanderte die griechische Kultur, mit ihren Trümmern zwar nur, aber mit dem Besten, was sie noch besaß, an die Nil-User aus und trieb dort ihre Nachblüten, dis sie einem neuen Sterne erlag.

Die Gründung Alexandrias war eine Kulturthat des makedonischen Eroberers. Es war damit dem Griechentum in Ügypten eine eigene Stätte bereitet, ohne daß es die einheimische Gestitung irgendwie zu beeinträchtigen brauchte. Die letztere war vielmehr gesichert, seitdem der "Sohn des Ammon" dem Apis und dem Ptah seine Ehrsurcht beswiesen, und sie wäre nicht an Weiterentwickelung verhindert worden, wenn sie zu solcher noch fähig gewesen wäre. Ihre Zeit war aber vorbei. Eingeborene erhielten zwar hohe Ümter unter der neuen Herrschaft und die Richter waren angewiesen, nach einheimischem Rechte zu sprechen. Später jedoch wurden die Aghpter immer mehr gedrückt, besonders mit Steuern, und von ihrer Erhebung zu Ämtern war keine Rede mehr. Nur im Punkte der Religion erfreuten sie sich stets der größten Freiheit und die Dankbarkeit der Ägypter sur Alexanders Tosleranz sprach sich in ihrer Initiative zur Vergötterung Hephästions aus, welcher Alexandrias Lokal-Heros wurde.

Als ein glücklicher Gedanke ber Feldherren bes Eroberers hat es

<sup>\*)</sup> Bergfelb, Gefch. bes Boltes Jisrael S. 436 ff.

fich erwiesen, bag fie bem Btolemaios, Sohn bes Lagos und ber aus bem makebonischen Rönigshause stammenben Arfinoe, Agupten als Statt= haltericaft anwiesen. Gelten hat ein Berricherhaus, wie bas von ihm abstammende, sich so fehr in ein fremdes Land eingelebt, beffen Gigen= tumlichteiten fo fehr geachtet, und es fo fehr verftanben, feiner angestammten, wie der angeerbten Rultur (wenn auch beide im Niedergange begriffen waren) gleiches Recht widerfahren zu lassen. Btolemaios schon war hoch gebildet; er schrieb eine (verlorene) Beschichte ber Kriegsztige Alexanders, und fo beschützten auch die meiften seiner Rachfolger bas ibeale Streben in hohem Mage. Nach Agppten ging er mit bem Borjate, sich die Krone aufzuseten, für die er schon vorher, statt des blosen Weldberrnstabes, gestimmt hatte. Indem er die Leiche Alexanders nach ber von Diesem gegründeten zukunftreichen Safenstadt brachte, bie er auch zur Sauptstadt machte, verlieh er fo zu fagen, seinem werben= ben Reiche ben ersten Rang unter allen Diabochien. Die ägpptische Religion ließ er nicht nur unangetaftet, sonbern erklärte fie fogar jur Staatereligion, neben ber übrigens auch alle anberen, Die griechische, bie jubische u. f. w. volle Freiheit hatten; ja er unterstützte fie mit reichen Geschenken und gab 50 Talente (225.000 Mark) zur feierlichen Beftattung bes Apis. Um die Agypter fo wenig wie möglich in ihren geheiligten Gewohnheiten zu ftoren, murben für bie zahlreich fich anfiebelnben Griechen, welche indeffen offiziell ftete "Matedoner" hießen, eigene Stäbte gegrundet und biefe erhielten eigene Gemeindeordnungen, welche für Solbaten wie für Bürger in gleichem Mage galten. zu Alexandria hielten Boltsversammlungen im Ghmnafion. Die Kinder aus Chen zwischen Griechen und Agpptern wurden, ben griechischen Chegefeten gemäß, ale Agppter betrachtet und erzogen. Die Armee blieb in ihrem Kerne griechisch=matebonisch; bie Agypter wurden nur als Rebentruppen und zum Troß verwendet, und außerbem dienten gahl= reiche Sprer und Relten im Beere.

Das seit 306 vor Chr. unabhängige Reich ber Ptolemaier umfaßte Ägypten und einen Theil Athiopiens (Nubiens), das griechische Kolonieland Kyrenaika, die Insel Kypros, zeitweise die Südkliste Kleinassens und die Anfang des zweiten Jahrhunderts vor Chr. Palästina,
Phönikien und Kvilesprien, endlich Theile Arabiens. Der Staatsschatz
betrug schon unter den ersten Ptolemaiern 740.000 ägyptische Talente
(2700 Millionen Mark) und die jährlichen Einkusse 14.800 Talente
(54 Millionen Mark). Die bewassene Macht zählte unter Ptolemaios
Philadelphos 200.000 Fußgänger, 40.000 Reiter, 3—400 Elefanten
(welche zu gewinnen in Athiopien Jagden angestellt wurden), 2000
Kriegswagen, die Flotte 1500 Kriegsschiffe, 1000—2000 Transportschiffe, 800 Prunkschiffe und ungezählte kleinere Hahrzeuge. Die Bevölkerung Agyptens wurde unter den Ptolemaiern auf acht dis zehn

Millionen geschätzt, die Zahl der bewohnten Orte auf ein brittel Hunderttausend.

Die Ptolemaier sind die ersten ägyptischen Herrscher, welche Münzen schlugen (Bb. I. S. 311), goldene, silberne und kupferne nach griechischer Art, mit des Königs (auf den Kupferstücken des Zeus) Kopf auf dem Avers und ihrem Wappen, — ein Abler mit dem Donnerteil, — auf dem Rovers. Das Gewicht war jedoch das ägyptische, wie es auch die Juden hatten; das Silbertalent hatte einen Wert von

maefahr 3000 Mart.

Festliche Anfzüge ber Ptolemaier, z. B. bei ber Krönung bes Ptolemaios Philabelphos, zu bessen Gunsten sein Bater abgebankt hatte, waren aus griechischen und ägyptischen Elementen gemischt. Der ansgebentete Zug war ein Thiasos mit Seilenen und Satyrn, bem ein Zug bes Osiris voranging und wieder ein solcher folgte, dabei ein großer Wagen mit des Osiris Bild und Priesterschaft, von 180 Mensichen, ein Wagen der Isis, von 60 Mann gezogen, dann viele von Elesanten und anderen seltenen Thieren gezogene Wagen, viele weitere fremde Thiere, Wagen mit Zinsgaden der Athiopen (Elsenbein, Ebenbolz, goldene und silberne Trinkschalen), getragene Bäume mit daran besestigten Papageien und anderen schölen, getragene Bäume mit daran besestigten Papageien und anderen schölnen Bögeln, die Statuen des Alexander und Ptolemaios, die von Göttern und Städten, kostdare Kronen, Schilde, Küstungen, Golds und Silbergeräte, Käucherwerk und endlich eine Armee von 57.600 Mann zu Fuß und 23.200 zu Pferde. Der Zug dauerte vom Morgen bis zum Abend.

Solche Religionsvermischungen kamen öfter vor, ja fie wurden förmlicher Gebrauch und es kam so weit, daß der erste in Agypten selbst geborene Ptolemaier, Euergetes I., des Philadelphos Sohn, nicht nur mehrere Tempel ber einheimischen Götter bauen und ausschmucken ließ, sondern auch felbst die alte Landesreligion amahm. Ja feit Epi= phanes (196 vor Chr.) unterzogen sich die Könige der faraonischen Gin= richtung ihrer Weihe und Krönung durch die Priester. Doch erhielten seit Philometor die von den Königen errichteten Tempel aus Migachtung ber Eingeborenen meist griechische Inschriften. Wie bei ben alten Faraonen, so tamen auch bei ihren griechischen Nachfolgern die ber bellenischen Sitte verhaften Geschwisterheiraten auf. Beinahe sämmtliche Rönige, icon von Philadelphos an, hatten ihre Schwestern zu Frauen, bie meist Aleopatra, seltener Berenike ober Arfinoe hießen. Dabei hielten fie übrigens noch Rebenfrauen, die oft großen Ginfluß ausübten, wie Agathokleia auf Philopotor. Zu dem Harem kamen natürlich noch Eunuchen, bann Hofnarren und andere luftige Berfonen. Unter ber königlichen Familie herrschten die ärgsten Zerwürfnisse. Schon Phila= belphos hatte mit brei Brilbern zu kämpfen, bie nach bem Trone trachteten, und ließ zwei bavon hinrichten, so daß sein Beiname wie

blutiger Hohn erscheint. Auch unter ben späteren Königen waren Bruberfriege häusig und überhaupt war Mord an der Tagesordnung. Philopator ließ ohne allen Grund seine Mutter Berenike und seinen Bruder
Magas durch den Minister Sosibios tödten und den verbamten Spartiaten Kleomenes (s. oben S. 293), der im Ministerrate dagegen auftrat, von da an gesangen halten. Epiphanes ließ seinen Erzieher und
Ratgeber Aristomenes tödten, weil er ihn einst — während des Bortrags eines Gesandten — aus dem Schlase geweckt hatte! Tryphaina,
Tochter Euergetes II., ließ ihre Schwester Kleopatra (Beide waren
Gattinnen zweier Antioche von Sprien, seinblicher Bettern) ermorden.
Btolemaios Alexandros tödtete seine (freilich ruchlose) Mutter Kleopatra.
Sein Sohn Alexandros II. heiratete seine Stiefmutter Berenike, tödtete
sie nach kurzer Zeit und wurde darauf von seiner Leidwache ermordet.

Diese Scheuflichkeiten hinderten Die Btolemaier nicht, fich vergöttern Schon Ptolemaios Soter I. (Sohn bes Lagos) und feine Gattin Berenike wurden auf Müngen "bie Götter" genannt und traten an die Stelle Bephästions (oben S. 306). Epiphanes erhielt auf feinen Mingen Sonnenstralen um bas Haupt, Philometor hieß barauf "ber mutterliebende Gott". Btolemaios Auletes nannte fich den Neuen Dionysos ober ben Jungen Ofiris; auch wurden Brinzen und Brinzeffen wiederholt Belios und Selene genannt. Die hieroglyphischen Inschriften nennen sämmtliche Rönige Götter. Der Aftronom Konon von Samos versette bie in Folge eines Gelübbes ber Berenite, Gattin Euergetes I. abgeschnittenen Loden unter bie Sternbilber und Ralli= machos besang bieselben und nannte die Königin die vierte Charite. Bei bem schwelgerischen Leben ber fterblichen "Götter" lag bie Regirung in ber hand ehrgeiziger Minister. Gin folder, Agathoffes, Bruber ber Buhlerin Agathokleia, verheimlichte den Tod des Philopator längere Beit, um inbeffen ben Schat zu plundern und seine Herrschaft zu befestigen, murbe aber vom wiltenden Bolke (202 vor Chr.) erschlagen. Solche Aufstände brachen öfter aus, wenn bie Agppter von ben Ronigen ober ihren Beamten schlechte Behandlung erfuhren.

In Folge eines solchen Aufftandes war es, daß das hauptsächlich betheiligte heilige Theben (um 89 vor Chr.) von Ptolemaios Soter II. in barbarischer Weise zerstört wurde. Es hat sich nicht wieder aus seinen Trümmern erhoben. Diodor, welcher 58 vor Chr. nach Ägupten kam (Diodo. I. 44. 55. 57. 83. III. 37.), fand Memfis noch in Blüte und die Phyramiden dabei noch unverletzt. Die äghptische Religion stand noch in voller Übung, wenigstens in Mittel- und Oberägupten, während im Delta das Griechentum unaushaltsam siberhand nahm. Ja es wurzen immer noch einheimische Tempel errichtet; aber die Priester, ihre alte Weisheit vergessend, sanken immer tiefer in Aberglauben, — bei dem Bolke hatte keine Anstalt ein so hohes Ansehen, wie der Thier-

bienst, und vor den Augen Diodors wurde ein römischer Soldat vom Böbel ermordet, der aus Bersehen eine Katze getödtet hatte, — unge-achtet der Furcht, die man vor Rom hatte. Einbalsamirung und Todten-

gericht wurden immer noch geubt.

Mit Kom schloß schon Philabelphos nach Besiegung bes Phrros ben ersten Bund und verweigerte dam einen solchen mit Karthago. Er wurde während bes Krieges mit Hannibal erneuert und schon 201 vor Chr. wurde Kom um die Bormundschaft des minderjährigen Spiphanes gebeten und nahm die Ptolemaier in seinen Schut. Der römische Vormund kam auf die Königsmunzen. Seitdem war Ügypten den Kömern verfallen, welche in allen den zahlreichen Tronstreitigkeiten die Entscheisdung abgaben.

Seit Philabelphos geschah viel für die innere Sicherheit des Landes. Es wurde von Räubern gesändert und die Straßen verbessert. Am Roten Meere legte jener König eine Hafenstadt an, die er nach seiner Mutter Berenike nannte, dann Herbergen und Brunnenhäuser an der Wissenstraße von dort nach Koptos am Nil, ferner die Häsen Philotera und Arsinoe (nach seinen Schwestern), und nahm den Bau eines Kanals von letzterm Orte (jetzt Suez) nach dem Ril, den Necho und Dareios begonnen, wieder auf. Philabelphos und sein Halbbruder Magas von Kyrene standen in Berbindung mit dem indischen König Açoka, dem Beschützer des Buddhismus (Bd. I. S. 232).

Alexandria aber wurde unter ben Ptolemaiern geradezu ber Mittel= punkt bes Weltverkehrs wie auch ber Wiffenschaften und Rlinfte. vereinte fich in ihm die Stellung ber morgenländischen Großstädte bes Altertums, wie Memfis und Babylon, mit berjenigen Athens. fleine Insel Bharos vor ber Stadt mit ihrem Leuchtthurme, einem Beltwunder ber alten Welt, von weißem Marmor, ein Stadion und acht Stodwerke hoch, war mit ber Stadt burch einen Damm von sieben Stadien Länge verbunden, ein schiffbarer Ranal verband ben großartigen hafen mit bem See Mareotis, wo bie Nilschiffe anterten, und Bafferleitungen versahen alle Säuser mit Wasser. Der Handel ber Stadt reichte von Indien und mittelbar von China bis jur gabitanischen Strafe. Es wimmelte ein Nationengemisch in diesem Emporion, wie es im Altertum bis dahin nie gesehen war. Der Stythe traf ben Reger und ber Baftrer ben Iberer. Dazu tamen bie Gelehrten, Dichter und Rünftler, bie aus Griechenland und beffen Kolonien, aus Sprakus, Byzang und Robos, aus Kyrene und Antiochia in Alexandria sich einfanden, um bie Gunft ber Btolemaier zu genießen und die Stadt an der Nilmunbung wo möglich zu einer Athen verbunkelnden Metropole ber Geister zu erheben.

Durch solchen Glanz verbreitete fich griechische Rultur, wenn auch mur in ben oberen Schichten ber Bevollerungen, über gang Nordafrita.

Selbst Athiopien, das alte Meroe (Bb. I. S. 332) wurde davon ergriffen. Dessen griechisch gebildeter König Ergamenes, der in Frieden mit Ptolemaios Philadelphos lebte, war es, der die in älterer Zeit von Agypten aus eingedrungene Priesterherrschaft, welche ehemals den Königen befehlen konnte zu sterben, stürzte, indem er mit seinen Kriegern in den Tempel eindrang und die Priester niedermachen ließ. Bon da an herrschte unumschränkte Despotie wie unter den Ptolemaiern und Seleukiden (Diod. III. 6).

Bon ber größten Wichtigkeit fur bie Rultur Aguptens unter ben Btolemaiern mar bie Einwanderung ber Juben in bas Land, von bem aus fie einst (Bb. I. S. 388) als Bolf ausgegangen maren. Juden und Griechen, die beiden begabtesten Bölker ber verwandten semi= . tischen und indogermanischen Raffen im Altertum, waren in Sprien nur in feindliche Berührung gekommen, weil die Ginen nach ber Unterjochung ber Anderen trachteten, und so hatten sich zwei Elemente zum ersten Male bekämpft, die allerdings so verschieden wie möglich waren. Bu einem friedlichen Zusammenwirfen beiber nicht nur, sondern sogar zu einem gegenseitigen Durchdringen ihrer Kulturfpsteme kam es aber trotsbem in Agypten, weil beffen Dynastie sich im Ganzen bulbsam gegen fremde Religionsgrundsate bewies. Es ift im Altertum teine andere so fruchtbare Berknupfung verschiebener Rulturen befannt, wie biejenige zwischen Griechen= und Judentum unter ben Ptolemaiern in Agupten. Mofe und homer in gegenseitiger Barbigung und Entlehnung bes Guten und Schonen, — barin liegt ichon eine ganze Welt ibealer Errungenschaften und biefe Berknüpfung hatte burch sich allein schon eine neue und reiche Kulturperiode begründen können, wäre sie von großen Beiftern getragen worben, ftatt von blos mittelmäßigen Schriftstellern und waren ihre Trager in ben Beift ber beiben Shiteme eingebrungen, statt blos in den Buchstaben ihrer Schriften! Es bedurfte eines britten Systems, bas zündende geistige Funten warf, um beibe wirklich zu verfohnen, b. h. in ihrem tiefern Sinn, - im Wortlaute ware es vergebliches Bemühen.

Es vergingen nicht vierhundert Jahre seit dem Auszuge der Juden unter Mose aus Äghpten, als schon wieder Glieder dieses Bolkes nach dem Nil zogen, freilich nur gezwungen, unter Farao Sisak (Bd. I. S. 339), welcher Juda besiegte und Gefangene nach Ägypten absührte. Es solgten ihnen Weitere, theils durch Kriegsereignisse, theils als Auswanderer, und zwar in so bedeutender Zahl, daß Jesaia (11, 11), Hosea (11, 11), Sacharja (10, 10) und Ieremia (24, 8) sie sehr erwähnenswert sanden. Ja der letztgenannte Profet begab sich selbst zu ihnen (Bd. I. S. 397 f.), die aber bereits der Heimat entsremdet waren und die er umsonst vom Götzendienste zu bekehren suche. Auch die Perser sollen Juden nach Ägypten verpflanzt haben. Eine Menge

Inden und Samariter kamen unter Alexander und Ptolemaios Soter I. (oben S. 299) ebendahin, nach Aristeas gegen hunderttausend, welchen große Begünstigungen zutheil wurden. Den gedrückten Eingeborenen gegenüber erhielten sie die Rechte der Makedoner, nämlich Freiheit von Abgaben und Zulassung zu Kriegs- und Staatsämtern. Sie standen unter den Ptolemaiern in hoher Gunst und bekleideten hohe Beamtenund Feldherrenstellen. Früher durch Kriege im Lande leibeigen gewordene Juden begannen die Könige selbst loszukausen.

Das erweckte ben Neid ber Agypter, wie befonders aus Manetho's Geschichte hervorgeht (Bb. I. S. 388), und es kamen zahlreiche Reibungen zwischen beiden Raffen vor; was aber im fogenannten britten Buche ber Makkabäer von Jubenverfolgungen burch die Ptolemaier feit Philopators romanhaftem Abenteuer in Jerufalem (oben S. 299) erzählt wird, sind abgeschmackte Märchen. Unter Philometor (180—145) waren vielmehr zwei Juden Onias und Dositheos Minister und Feldherren. In Alexandria nahmen die Juden bis zur Römerzeit und länger eine fehr bedeutende Stellung ein, besonders als Rehder, Kaufleute, Gold= und Silberarbeiter, Panzerschmiebe und Weber. Die Juden Agyptens standen unter einem in priesterlicher Familie erblichen, in Alexandria wohnenden Alabarchen ober Ethnarchen ihrer Nation, bem ein Synebrion (ober Gerufia) jur Seite ftanb, bas gleich bemjenigen zu Jerufalem 70 ober 71 Mitglieber gablte. - Was im frühern Altertum unerhört gewesen, bas trat seitbem ein, nämlich bie religiose Organisation eines Bolkes außerhalb seiner heimat. Die ägyptischen Juden wurden eine Gemeinde, ja ein Priesterstaat. hier entstand bas Synagogenwesen, wie ichon ber griechische Ausbrud zeigt, inbem bie Juden in örtliche Bereine zusammentraten, unter benen ber von Alexandria eine überaus prächtige Bethalle errichtete. Mit ber Zeit jeboch genilgte ihnen bas nicht mehr. Sie, welche mehr Köpfe zählten als ihre Stammesgenoffen im Mutterlande, (um 200 vor Chr. nach Bhilon eine Million!) und benen noch weiter westlich, in Kyrenaika ebenfalls eine große Rahl Stammesgenoffen zur Seite ftanb, burften ihre Organisation auch mit einem Tempel fronen, bem ersten und einzigen ihrer Religion außerhalb bes "gelobten Landes". Noch mehr empfahl fich ber Plan zur Zeit ber Berfolgung bes Judentums und ber Schanbung bes Tempels von Jerusalem burch bie Sprer, als sich Flüchtlinge in Maffe nach bem Nil wandten. Onias, bem Sohn bes gleich= namigen in Jerusalem gestürzten und ermordeten Hohenpriesters (oben S. 300), bem schon erwähnten Kollegen bes Dositheos, bewilligte Philometor, ben die beiden Juden im Tronstreite gegen seinen Bruder Physton unterftlitt hatten, ein verfallenes ägpptisches Beiligtum bes Thier-Dienstes jum Tempelbau bei On (Heliopolis) im Lande Gosen um 160 vor Chr. Der Onias-Tempel, wie er hieß, war nicht bem

Jerusalemer nachgebildet, sondern thurmähnlich aus gebrannten Steinen gebaut. Hingegen die heiligen Geräte waren wie zu Hause, nur war der siedenarmige Leuchter durch einen Kronleuchter an goldener Kette erssett. Flüchtige Priester aus der Heimat versahen den Dienst dem "Gesetze" gemäß. Der Tempel war indessen keineswegs eine Opposition gegen den heimischen; nach des letztern Wiedereinweitung sandten die ägyptischen Juden gewissenhaft ihre jährlichen Geschenke dahin. Die Palästiner sahen zwar den zweiten Tempel nicht gerne; aber sei es weil Onias ein Hohenpriestersprößling oder weil die jetzt herrschenden Maska-bäer keine Fanatiker waren, legte man ihm nichts in den Weg. Nur dursten Priester des Onias-Tempels nicht in dem zu Jerusalem opfern.

Wichtiger für die Rultur als der Onias = Tempel war die in Agppten bewertstelligte erfte Bibel=Uberfetung. Die agpptischen Inden hatten fich burchweg die griechische Sprache ober wenigstens beren makedonisch=hellenistische Mundart angeeignet und die Gebildeteren unter ihnen machten sich mit ber hellenischen Literatur ber Blütezeit vertraut. Nach neuester Forschung \*) war es ebenfalls Bhilometor (nicht Bhila= belphos), welcher, voll Interesse für das Judentum, burch Aristobulos und andere gelehrte (nicht priesterliche) Glaubensgenoffen besselben um 150 die Thora ins Griechische (Hellenistische) übersetzen ließ, ein (höchst fehlerhaftes und feitbem vielfach abgeandertes) Wert, welches späterhin in Folge einer wundersüchtigen Sage ben Namen ber Septuaginta erhielt. Es verursachte ben altgläubigen Juben zu Saufe großes Argerniß, während es benen in Agypten sehr willtommen war, ja mit ber Zeit ihre eigentliche Bibel wurde, für welche sie, wie die darüber verbreitete Sage zeigt, ben Charafter einer Offenbarung in Anspruch nahmen. Später folgte auch die (meist sehr willfürliche und freie) Übertragung ber übrigen beiligen Schriften und mehrerer anderer hebräischer Bucher nach, und durch bas Bestreben ber Nachahmung entstanden bei biefer Gelegenheit auch mehrere ber sogenannten apotruphischen Schriften, barunter auch schülerhafte Arbeiten, wie g. B. ber Gefang ber Manner im Feuerofen.

Aber auch ein eigentümlicher, wenn auch keineswegs selbständiger Zweig des Schrifttums verdankt dieser Zeit seine Entstehung: die grieschischen Schriften gelehrter Juden Alexandria's. Namentlich im judenseindlichen Schriftsellern entgegenzutreten, wie z. B. dem Manetho, bearbeiteten sie jüdische Geschichte, aber ohne alle Aritik, voll Fabeln und Märchen, besonders Artapan, welcher Mose und Musaios zussammenwarf, dann Eupolemos (der David für einen Sohn Sauls hielt!) u. A. Jason von Kyrene schrieb die Geschichte der Maktabäer, welche dem zweiten Bibelbuche besselben Titels die Grundlage bot, aber etwas parteissch, zu Gunsten des Onias und seiner Familie. Arist os

<sup>\*)</sup> Graet, Geich. ber Juben III. S. 477 ff.

bulos war der Erste, welcher eine allegorische Auslegung der von ihm mit libersetten Bibel versuchte. Er zeigte bem König, daß alle sinnlich ausgebrudten Dinge einen moralischen ober geistigen Ginn hatten, momit er eine Bahn betrat, die, nicht wegen dieses Grundsates, sondern wegen bessen willfürlicher und unverständiger Anwendung in der Folge zu vielen Migbrauchen führte. Auch behauptete Ariftobulos, bag bie griechischen Dichter und Philosophen die Bibel gekannt und ihre Werke mur biefer nachgeahmt hätten! Als die in Alexandria ebenfalls zahl= reichen Samariter sich gegen die ihren Ansichten ungunftige Übersetzung ber Thora auflehnten, veranstaltete Philometor ein Religionsgesprach awischen ihnen und ben Juden, das erste in der Geschichte. Schon bamals schrieben sich beibe Parteien ben Sieg zu. Beibe aber gingen seit bem Überhandnehmen bes römischen Ginflusses in Agupten einem Berhängniß entgegen, bem von ba an feine ber alten, partifularistischen Religionen mehr entgeben konnte. Seit Alexander hatte eine universa= listische Bewegung die Menschheit ergriffen, und diese mußte mit ber Beit auch im Gebiete bes Glaubens ihren Ausbruck finden.

# Zweiter Abschnitt.

## Runft und Wiffenschaft.

#### A. Die bildende Kunft.

Die Eroberungen Alexanders waren auch folche zu Gunften ber griechischen Runft. Durch feinen Dionpsoszug nach Guben und Often lernten die morgenländischen Rulturstaaten ober vielmehr ihre Trummer eine neue Welt fennen und jum Theil schätzen, die ihre hierogluphischen und symbolischen Riesenwerke und Bilberschriften überwand und burch Berklärung ber Natur zeigte mas Schönheit ift. Anderseits murbe auch ber Gesichtsfreis ber Griechen erweitert, und ware nicht ihre poetische Aber erschöpft gewesen, fo hatten neue Stoffe zu einem großartigen Aufschwung ber Dichtfunft führen muffen. Die neu entbedten Scenerien ber afrikanischen und asiatischen Wüsten und Metropolenruinen, Die wogengepeitschten und von ber Flut übergossenen Ufer bes indischen Oceans, die Wunder Indiens und die Marchenwelt bes Nil begeisterten teinen Dichter. Gelbst eine neue bie Natur feiernbe Dichtart, welche in dieser Zeit entsprang, die Idulle, bewegte fich im Kreise altbekammter Gegenstände und altgriechischen Rolonielebens. Der Gindruck ber Natur machte noch feine Fortschritte bei ben Bolfern.

Außer Perikles hat tein hochgestellter und mächtiger Grieche für Runft und Wiffenschaft gethan was Alexander, ber vor anderen Eroberern bas voraus hat, bag fein Zug kulturbeforbernd und boch nicht kulturgerftorend wirfte, was von Cafar in Gallien, von Cortez und Bigarro in Amerika nicht gesagt werben kann. Die schönheitbegeisterten Griechen baben es ihm auch, und zwar nicht blos aus Kriecherei, sonbern aus Dankbarteit und Anerkennung, reichlich gebankt. Die Entwickelung ber Muthologie nach feinem Tobe zeigt Anklange an ibn, wie fie nicht burch seinen Bersuch, fich vergöttern zu laffen, allein hervorgerufen werben tonnten. Durch fein Andenken murbe ber vorher wenig beachtete Mythos vom indischen Dionpsos erft recht lebendig. Das vorber taum bem Namen nach bekannte, nun aber von ben Griechen gesehene und boch nicht burchschaute und verstandene Indien wurde ein besonders durch ihn interessantes Fabel- und Wunderland; man suchte Orte aus der Dionysos-Mythe, wie Ryfa, borthin zu verlegen, und verherrlichte ihn mit festlichen Thiasen in Rult und Runft, in Sang und Sage. Ja die unerschöpfliche Kantafie ging noch weiter und wußte nun auch von einem inbischen Beratles zu erzählen, ber am indischen Rautasos ben Brometheus befreite \*). Dieser bem Eroberer geweihte Rult hatte filt bie Griechen lange nicht bas Auffallenbe wie für uns; hatten fie boch foon anderen geschichtlichen helben, wie bem Leonibas in Sparta, bem Brafibas in Amphipolis, bem Lyfandros u. A. Feste und Rampffpiele gefeiert, und so thaten fie es auch nachher wieder mit Antigonos Dofon in Sithon, Btolemaios Soter in Robos (und ben Btolemaiern überhaupt in Agypten), sowie mit Antigonos und Demetrios in Athen, wo Letterer 360 Bilbfaulen erhielt, die man nach feiner Bertreibung wieder umfturzte, und endlich mit bem Freiheitsbelben Aratos in Sithon. weniger die Götter im Glauben noch galten, besto mehr wurden her= vorragende Menschen verehrt, und mas zuerst Begeisterung und Dantbarteit gewesen, murbe später jur Rriecherei. Auf ber anbern Seite aber bemächtigte fich bes Bolles, je fcmacher ber Götterglaube murbe, besto mehr ber Aberglaube (f. oben S. 154 und 158). alexandrinische Periode war so recht eine Blutezeit besselben. Wie sich seit ber Eroberung bes Orientes burch Griechen weit mehr als fruher morgenländische Rulte nach Hellas einschlichen, wie die der Rybele, bes Abonis und Sabazios (oben S. 173), so nahm auch chalbäisch-ägyptische Magie immer mehr überhand. Theofritos beschreibt solche wunderschön in seinem zweiten 3byll (" bie Bauberin") mit besonderer Anwendung auf bas Brauen von Liebestranten, wobei Wachs geschmolzen, Lorbeerblätter verbrannt, Wolle gewunden, Zauberfreifel gebreht murben, an bie man einen Wenbehals (Bogel) ober beffen Eingeweibe band und

<sup>\*)</sup> Preller, griech. Mpth. I. 578. II. 220.

beim Umbrehen Zauberformeln hersagte. Man opferte ber Selene und ber Heate zu abergläubigen Zwecken, beschwor Tobte, suchte Feinde in bie Gewalt zu bekommen, um fie zu verderben u. s. w.

Bei solch sinsterm Treiben konnte ber Kult ber Schönheit nicht gebeihen und die Künste gingen daher durch Vermischung hellenischer und orientalischer Kultur einer ihnen höchst verderblichen Richtung entsgegen.

Die Baukunst beförderte Alexander selbst schon durch seine vielen Städtegründungen. Diese übertrasen alles bis dahin Geschaffene; denn in ihren Mauern vereinte sich die Erhabenheit und Manigsaltigkeit der alten Bauten des betreffenden Landes mit der Schönheit und Stilrein-heit der griechischen Architektur. Die in ihrer Einsachheit schone dorische Saule wich der ionischen und der noch mehr an den assatisch-ägyptischen Formenreichtum erinnernden korinthischen. Die Tempel wurden umfangreicher, indem sie mehreren Göttern zugleich und den stets zunehmenden Heroen dienen mußten, — sie wurden zu Götterpalästen und die Säulen

vermehrten sich rings um das Heiligtum (oben S. 183).

Die großartigste Schöpfung jener Zeit war ohne Zweifel Alexan= bria in Agypten, und zwar um fo mehr, weil die werdende Weltstadt bas Grab bes Gott-Königs barg. Die erste Anlage schuf der Baumeister Deinokrates auf ber Nehrung zwischen bem haff Mareotis und bem Mittelmeere. Die Hauptstrafie war 30 Meter breit und eine geographische Meile lang. Die Säuser waren aus Stein mit gewölbten Stockwerken und Terrassen statt ber Dächer. Theater, Stadion, Sippobrom, Gymnasion, Säulenhallen, Balaste und Tempel fehlten schon unter Alexander nicht. Einen eigenen Stadttheil (Brucheion) nahmen Die königlichen Gebäude ein, nämlich ber Palaft felbft, bas Soma, b. h. ber Grabtempel Alexanders und der Ptolemaier mit fäulenungebenem Borhose, das Museion mit seinen Sallen und der Bibliothet u. f. w. Philadelphos baute seiner Schwester und Gattin Arfinoe zu Ehren bas Arfineion und stellte darin ben 80 Fuß hohen Obelisten bes Nettanebos auf. Auch murbe barin auf ben Rat bes Deinochares ein "Magnetzimmer" errichtet, worin das eiserne Bild der Königin in der Luft hängen sollte, was aber burch seinen und bes Rönigs Tod vereitelt wurde. Die ganze Stadt überblidte man vom Ban-Tempel auf seinem künftlichen Sügel. Der herrschende Gewölbebau zeugte von afiatischer Einwirtung. Der genannte Deinotrates baute ferner auf Alexanders Befehl für beffen Liebling Sephäftion bas prachtvolle (irrig als "Scheiterhaufen" bezeichnete) Grabmal in Babylon, eine Stufenppramibe nach chalbäisch=affprischen Borbildern (wie der Nabu=Tempel in Borsippa, Bb. I. S. 507) 130 Ellen hoch; die Kosten betrugen zwölftausend Talente (? 54 Millionen Mark); 30 Gemächer mit Decken aus Balmstämmen erhoben sich auf einem Unterbau aus Backfteinen und 240 golbene Schiffsschnäbel mit kolossalen Kriegerbildsäulen umgaben bieses erste Stockwerk; bas zweite schmikkten 15 Ellen hohe Fackeln, mit Drachen und Ablern und goldenen Kränzen verziert, das britte Bildwerke mit Jagdscenen, das vierte eine Kentaurenschlacht in Gold, das fünfte goldene Löwen und Stiere; zu oberst waren makedonische und assatische Wassen aufgestellt und auf dem Gipfel hohle Seirenenbilder, in welchen sich Personen besanden, um den Trauergesang anzustimmen; purpurne Gewebe flatterten um das Ganze. Ebenso fantastisch war der goldene Wagen gebaut, welcher Alexanders Leiche nach Agypten brachte.

Es war namentlich seit Alexanders Zeit, daß der Bau der Theater, Stadien und Hippodrome mit immer mehr Luxus verbunden wurde, und zwar in den griechischen Städten wie in den ägyptischen, in den afiatischen wie in den ficilischen. Auch Athen, obschon sein Geisteszuhm gesunken, blieb in baulicher Beziehung nicht verwahrlost. Ptolemaios Philadelphos errichtete dort ein Gymnasion, Attalos I. von Pergamos eine Halle, Eumenes einen Säulengang am Theater des Dionysos. Noch später errichtete Andronikos den Thurm der Winde mit den Figuren der damals angenommenen acht Diener des Aiolos, auf der Spize diente ein Triton als Windsahne, im Innern war eine Wasseruhr ausgestellt.

Aber auch die Baukunst der sogenannten barbarischen Bölter murde unter Alexanders Haus gepstegt. Auf der Nilinsel Philai, an der Sildsgrenze Ägyptens, erstand der herrliche Tempel der Dreiheit: Isis, Osiris und Horos in altägyptischer Weise mit Priesterzellen, dessen Kult die in die christliche Zeit sortdauerte, wo er (571) in eine Kirche verswandelt wurde. Euergetes I. erweiterte den großen Tempel von Karsnak in Theben, an dessen Wänden er seinen vergötterten Eltern opfernd abgebildet wurde, und baute noch mehrere andere Tempel des Landessglaubens sertig, in Kanopos einen des Osiris neu. Erst unter der letzten Kleopatra entstand der kleine Tempel von Hermonthis bei Theben, der hereits vom altägyptischen Siil abweicht.

In der Bildhauerkunst gab unsere Periode das religiöse Ideal ganz auf und wandte sich ausschließlich dem Wolgefallen am Schönen und zwar am Similichschönen zu. An ihrer Spize steht als des Eroberers Lieblingsplastiker Lysippos aus Sikon. Sein Todesjahr ist undekannt; lang muße er gelebt haben, denn man schried ihm 1500 Werke zu; er goß dieselben in Erz. Sein Koloß des Zeus in Tarent war vierzig Ellen hoch und kunstvoll so aufgestellt, daß ihn kein Sturm klürzen konnte. Geseiert war auch das Viergespann mit dem Sonnengotte zu Rodos, der Erzkoloß des Herakles in Tarent, viele Bilder Alexanders in allen Altersstusen von ergreisendem Eindrucke, auch densselben verherrlichende gestaltenreiche Gruppen, besonders Kämpfe und Jagden u. s. w. Der "günstige Augenblick" (\*ackoc), die herrliche Figur

eines Ilinglings, auf einer Augel stehend, mit Loden vorne und kurzem Haar hinten am Kopfe, ift das älteste Beispiel reiner Allegorie. Die überhandnehmende Frivolität zeigt des Lysippos trunken taumelnde Flötenspielerin. In Sikhon erblikhte ihm eine zahlreiche Schule, an deren Spitze nach ihm sein Bruder Lysikratos stand, welcher die Ersindung machte, aus der Sipsform vom Gesichte eines Menschen einen Ausguß von Wachs zu nehmen und diesen zu retouchiren; er sah mehr auf Ahnlichkeit, als auf Schönheit der Bilder, und das war der Charakter der ganzen Schule\*).

Bon des Lysippos Schiller Euthhibes, welcher besonders für Antiochia arbeitete, wird gesagt, daß seine Bildfäule des Flußgottes Eurotas stilssiger schien als der Fluß. Sehr geseiert wurde seine Thee als Stadtschutzgottheit der Seleukiden Residenz. Das Erz als Stoff der Werke der sikronischen Schule bedingte ein Zurücktreten der Farbe gegenüber den älteren Bildhauern und die Form erhielt erhöhte Besdeutung. Doch kamen andere Effekte auf. Dem Erzbilde der sterbenden Jokaste von Silanion wurde Silber beigemischt, um die Todesblässe zu veranschaulichen. Auch tauchte die Reigung zu Kolossalzsestalten auf, welche des Lysippos Schüler Chares aus Lindos auf Rodos auf die Spige trieb durch sein 70 Ellen hohes Bild des Sonnengottes am Hafen zu Rodos, woran er 12 Jahre arbeitete, das aber nach 56 Jahren Bestandes durch ein Erdbeben zerkfört wurde (231 vor Chr.).

Eine andere Schule nach Alexanders Tod mar die von Bergamos und Phromachos (falfch Phyromachos) ihr bedeutendster Bertreter. Der sterbende Fechter, einen Gallier in Rämpfen jener Zeit (oben S. 290) vorstellend, und ein sich töbtenber Gallier, die tobte Gattin neben fich, gehören hierher. Aus diefen Rämpfen ftammt auch ber gefeierte Apollon, genannt von Belvedere, in Delphoi als Weihgeschent nach ber Abwehr ber Gallier 279 vor Chr. aufgestellt, wie er bie Aigis bes Zeus (oben S. 118) gegen die Angreifer siegreich schitttelt \*\*). Wahrscheinlich ber Schule von Robos aus biefer Zeit gehört ber berühmte Laokoon an, bie Marmorgruppe bes von Schlangen umwundenen Baters und ber 'beiben sterbenden Sohne, durch phramidenahnliche harmonische Ausführung ein Triumf ber Runft. Gin würdiges Seitenftlic aus berselben Schule ist die Marmorgruppe bes sogenannten farnesischen Stieres (Strafe ber Dirke burch Zetos und Amphion), und beibe zeigen, wie bie Runft bamals an einzelnen Gestalten nicht mehr Genüge fand, sondern größere und weitere Kreise zu umfassen bestrebt mar und gewiffermaffen bramatifche Augenblide im Steine festgehalten wurden, das gefunkene Theater ersetzenb.

<sup>\*)</sup> Brunn, Gefch. ber griech. Klinstler I. S. 402 f. \*\*) Jahn, aus ber Altertumswissenschaft, S. 265 ff.

In Alexandria lag die Bildhanerkunst brach; die reichen Reste einheimischer Kunst und das großartige Ansammeln der Gelehrten ließen sie nicht aussommen. Das griechische Kleinasien war es hauptsächlich, welches im Zeitalter der Nachfolger seines Sroberers die Erbschaft Athens unter Peristes, freilich in einer neuen Art der Auffassung, antrat.

In der Malerei wird die Periode der makedonischen Borberr= schaft eröffnet durch Melanthios, Schüler bes Pamphilos, Begrunbers einer wiffenschaftlichen Theorie ber Malerei, sowie ber sikhonischen Malerschule (und jüngern Zeitgenoffen bes Romifers Aristophanes). Er ragte besonders in der malerischen Anordnung bervor. Bon seinen Mit= schulern mar Baufias ber Erfte, welcher in entauftischer Manier gewölbte Deden mit Gemälden und zwar mit Kindergeftalten und Blumen schmudte; er schuf aber auch große Gemalbe, fo namentlich ein Stieropfer, erwähnenswert wegen tunftmäßiger Berkurzung, indem ber Stier von porne gemalt mar; ferner hatte feine Rrangewinderin (bas Bilbnig feiner Beliebten) großen Ruf. Die Baupter ber thebaifch=attifchen Schule waren zur Zeit Alexanders: Aristeibes, besonders Schlachtenmaler, Euphranor, auch Bildhauer, ber baber besonders in plastischer Gestaltung ber Körper Grofes leistete, wie auch Nitias, einer seiner Rachfolger, beffen Berte befonders Frauengestalten ber Mythe betrafen. Beibe Schulen traten aber weit zurfick gegen ben eine selbständige Stellung einnehmenden Lieblingsmaler Alexanders, Apelles (356-Um seine Wiege stritten fich Rolophon, Ephesos und die Insel Ros, wahrscheinlich indeffen bie Stätten seiner Geburt, seiner bedeutenoften Wirksamkeit und seines Todes. Als sein Lehrer wird der sonft unbefannte Ephoros aus Ephejos genannt, bem aber ber bereits genannte Bamphilos in Sithon folgte. Bon ba wandte er fich nach Makedonien und wurde Alexanders Bertrauter. Er malte nach Phryne's Mobell (oben S. 279) die Aphrodite Anadhomene, bam Artemis unter opfern= ben Jungfrauen und andere Bötterbilder, in durchaus sinnlicher Auffaffung, auch Alexander als Gott mit bem Blit in ber Sand im Tempel ber Artemis zu Ephefos, ferner allegorische Bilber wie ben Rrieg, bie Berleumbung (διαβολή), Bferbestude, Die ichone Bantafte, welche Alexanber bem verliebten Maler abtrat, Festaufzüge u. f. w. Er war besonders in Folge ber Anmut seiner Arbeiten gefeiert; auch wird sein unermüblicher Eifer gerühmt, indem er keinen Tag vorbei ließ, ohne fich in feinen Linien zu üben, worin er bekanntlich einft mit Protogenes wetteiferte. Er zeichnete aus bem Gedächtnif mit Roble Bersonen, Die er nur flüchtig gefehen. Sein Zeitgenoffe Protogenes aus Raunos im Gebiete ber Robier (Rarien), zu Robos wohnent, welche Stadt Demetrios Poliortetes feinetwegen verschonte, arm von Saus aus, gewann erft in boberm Alter Ruhm. Er malte besonders Bilbniffe (war auch Bilbhauer); feine berühmtesten Werke find ein ruhender

Satyr und der Jalysos (rodischer Heros), an dem er elf Jahre arbeitete und den er viermal übermalte. Die Sorgfalt der Aussührung war seine geschätzteste Eigenschaft. Astion, Zeitgenosse der Borigen, malte den Dionysos mit der Tragödie und der Komödie, die Heirat Alexanders mit Rozane u. s. w.; Antiphilos, des Apelles Rebenduhler, wandte sich mehr dem gewöhnlichen Leben zu, Theon aus Samos Schlachtbildern. Das waren die letzten bedeutenden Bertreter der griechischen Malerei und diese sant seine minmer mehr auf der einen Seite zum Gewöhnlichen, auf der andern zum Effekthaschenden und Grauenhaften herab und folgte darin naturnotwendig dem Borgange der politischen Berhälmisse und der gleichzeitigen Entwickelung der Wissenschaft, indem sich in allen diesen Zweigen der Thätigkeiten das Aussehen einer Kulturperiode und das hindrängen nach neuen Zuständen, von denen die Welt Berbesserung ihrer Übel erwartete, geltend machte.

#### B. Helleniftische Sprace und Literatur.

Wie wir bereits angedeutet, war die Art der Berbreitung griechischer Rultur über bie Länder des Morgenlandes teineswegs geeignet, erhabene geistige Früchte zu zeitigen. Diese Berpflanzung mar ja nicht bas Werk fein gebildeter Beifter, sondern der matedonischen Baffen. Wo diese hindrangen, fand zwar die griechische Sprache Eingang zu ben einhei= mischen Boltern, aber meist nicht in einer bereits burch Schrifttum verebelten Form, und es reihten fich ben bestehenden Dialetten, meift auf ber Grundlage des makedonischen (oben S. 282), viele neue halbbarbarische an. So stachen bie neuen schriftstellerischen Leistungen in Rleinasien, in Sprien, in Agppten u. f. w. nicht nur in ber Sprache, sondern auch in der Anwendung berselben beutlich von einander ab. Am längsten hatte bas Griechentum auf Rleinafien gewirkt; bort hatte es ja in Epos und Geschichte, wie in ber Philosophie und Lyrik seine erften Bluten getrieben; aber die einheimischen Ufiaten standen in ihren einseitig orgiastischen Rulten bem iconen Bellenentum zu ferne, um mehr als Beredsamkeit von bemfelben zu lernen; auch fehlte ihnen bei ihrer politischen Zerriffenheit' ein Mittelpunkt geistigen Lebens, fo daß sich dieses wieder nach Landschaften verschieden entwickelte. Neuer war bas griechische Wesen ben Sprern, und noch bazu tam ihm hier nicht wie bei den Agyptern ein bereits in eigenen Leiftungen geübter Beift entgegen, fo bag bas literarische Centrum Antiochia, soweit nicht burch Griechen vertreten, wenig Großes erzeugte. Gerade bie eigene große Bergangenheit aber hielt die Nilanwohner von Bellenistrung fern, soweit nicht, wie in Alexandria, Menschen aller Nationen zusammenströmten und dem ihnen zur gemeinsamen Berftändigung dienenden Griechischen einen besondern lotalen Charakterzug verliehen. Am empfänglichsten unter den morgenländischen Bölkern erwiesen sich für griechische Kultur die Juden, die ja schon in älterer Zeit bereitwillig ägyptische und chaldäische, sogar eranische Geisteselemente aufgenommen und deren seit der babylonischen Wegführung eingewurzelte Glaubenstehrun an sich zu wenig des Schönen bot, als daß es sie nicht angelockt hätte, solches da zu suchen, wo es sich ihnen verführerisch darbot. Während es daher bei den erstgenammten Nationen nur hervorragende Geister waren, die sich der hellenistischen Bewegung tiefer als zu blosen Berkehrszwecken anschlossen, zählten Die dies thaten, bei den Hebräern nach bedeutenderm Masse.

Die hellenistische Literatur war in Folge ber angebeuteten Umstände troden und ichwunglos, wie für einen Leferfreis von mittelmäßigen Beiftesgaben berechnet. Die Grammatik wurde zwar als Disciplin eifrig gepflegt, aber in ber Schriftstellerei, wenn auch forrett, boch mit wenig Benutung bes vorhandenen Reichtums ber Formen gehandhabt, ber Sprachschat nahm an Reichtum ab und die Sathildung ward leblos und eintonig \*). Diese und andere Buge ber Gemeinsamkeit beruhten auf dem ähnlichen Ursprung ber aus Alexanders Weltreich hervorgegangenen Staaten, auf ben ähnlichen, bem Mutterstaate nachgeahmten politischen und socialen Einrichtungen und auf ben überall in entsprechender Weise angenommenen griechischen Gewohnheiten, Rulten, Schulen, Runftübungen u. s. w. Es entstanden, wohin die alexandrische Propaganda brang, griechische Tempel und Feste, Rampfipiele nach Art ber olympischen u. a., Symnasien, Agoren, Theater, Sippodrome u. f. w. Die Könige ber neuen Reiche begünstigten im Allgemeinen Kunft und Wiffenschaft, boch Reine in so hohem Grade wie die Ptolemaier. Mehr als die Antigo= niben und Seleukiden thaten Städte wie Antiochia, Sidon, Robos, Tarfos, Ephefos, aber auch die kleinstaatlichen Könige von Pergamon. Die Baupter Dieser Staaten errichteten Bibliotheten und Schulen, beriefen Belehrte und Rünftler an die Sofe, stellten Bettfampfe zwischen ihnen an und ertheilten bestimmte Auftrage zur Erklarung ber alt= griechischen Dichter und Schriftsteller. Alexandria erhielt burch Btolemaios Philadelphos die größte Bucherei des Altertums, die im Gebäude des Museion (im Stadttheile Brucheion) aufbewahrt wurde und 400.000 Rollen, mit Abzug der Doubletten aber nur 90.000 folde enthielt. Eine andere Bibliothet entstand später im Stadttheile Ratotis bei bem Serapis-Tempel (Serapeion), welche 42.800 Rollen gablte. Als fie in bem Rriege mit Cafar in Flammen aufging, erfette Rleopatra fie burch bie pergamenische Bibliothet von 200.000 Banben. Die Bibliothetare Alexandrias bilden eine interessante Gelehrtenreihe. Sie beginnt mit

<sup>&</sup>quot;) Bernharby, Grundr. b. griech. Literatur, 4. Bearb. I. S. 504 f. Benne-Amathyn, Aug. Rufturgeichichte. 11.

bem aus Athen vertriebenen Demetrios von Phaleron (oben S. 289), Redner, Philosoph und Dichter, den aber der Tod seines Gönners, des ersten Ptolemaios auch dort vertried. Später bekleideten Kallimachos, Eratosthenes u. A. diese Stelle. Das erwähnte Museion, gegenüber dem königlichen Palaste, höchst freigebig ausgestattet, vereinigte überdies die thätigen Geister zu Besprechungen und Belehrungen, doch nicht in Form von Schulen, deren es sonst eine große Menge in der Stadt gab, und gewährte den Gelehrten Unterhalt. Es kamen jedoch auch Überstreibungen vor, welche den tiesen Stand der alexandrinischen Wissenschaft und Dichtung gegenüber dem höhern der althellenischen nicht verbessern konnten. Philopator errichtete dem Homeros einen Tempel und siellte um des Dichtervaters trefsliches Bild die sieben Städte auf, die sich um seine Geburt stritten (Ael. vermischte Nachr. XIII. 21).

Die hellenistische Literatur war nicht nur in qualitativer Beziehung ein Rudschritt gegenüber der hellenischen, sondern sie war auch von geringer Produktivität, ju schweigen von ihrem ganglichen Mangel an Driginalität. Es wurde vorzüglich nach Ansammlung von möglichst viel Stoff getrachtet; es war die Zeit der Sammelwerke und Lehr= bucher. Die Begeisterung filt irgend welche andere Ziele als Wolleben und Reichtum war bahin, die Poesse baher ohne Leben und Ibeal. Das Aufhören republikanischer Freiheit machte ber praktischen Ubung in ber Beredsamkeit ein Ende und diese bestand nur noch in ben Schulen. Der Mangel an erhebenden Thaten ließ die Geschichtschreibung hinsiechen, die ja nur noch Kriege und Tronwechsel zu verzeichnen hatte, - ausgenommen, wo ein Bolybios an ber Grenzscheibe zweier Machtwelten fich zum Geifte ber alten griechischen Siftoriker erhob. erakten Wiffenschaften boten keinen Anlag zur sorgfältigen Behandlung bes Stils. Die Philosophie tonnte, feitbem Platon und Aristoteles das Höchste geleistet, deffen das Altertum fähig war, nur noch Nachlese Recht in ihrem Elemente waren während unserer Periode nur die Sprachlehre und die Naturwiffenschaften.

Eine frostige Zeit war die hellenistische besonders für die Dicht = kunst, mit wenigen Ausnahmen. Die Dichter waren Gelehrte, die ihre Poessen als wissenschaftliche Aufgabe betrachteten, und standen dem Bolke fern. Die Mythe hatte keinen Reiz und kein Leben mehr für sie und die Geschichte war ohne solches. Auch die schöne Meisterschaft der Form hatte sich abgeschliffen und wollte nicht mehr gelingen. Doch lebte noch in manchem Musenzinger ein Funke des Feuers der alten Dichter und glimmte noch manchmal mit eigentumlichem Glanze. Abzgeschen von dem an sich unpoetischen Lehrgedicht ist die Idhile eine schöne Blüte dieser im Ganzen-unfruchtbaren Zeit.

Im Epos ist ber bebeutenbste Name unserer Periode ber bes Apollonios, nach bem Orte seiner Blitte genannt "von Rodos"

(eigentlich Alexandriner, um 200 por Chr.), eines Schillers bes Rallimachos, mit bem er sich jeboch entzweite, weil er sich nicht knechtisch ben nüchternen Schulformen fugen wollte. Er trachtete nach Dichterruhm und träumte vom Wieberaufleben homerischer Berrlichkeit. bebeutenbstes Werk ist bas Epos Argonautika in vier Büchern und etwas über 5000 Bersen, bas einen tüchtigen Beist verrät. Der Mangel an Kantafie und Begeisterung für ben Stoff wird burch Reichhaltigfeit ber Begebenheiten und forgfältige Technit aufgewogen. Seine Sprache ist nicht schwülftig, aber auch nicht bichterisch erhaben, und fein Borhaben blieb ohne Erfolg. Den zweiten meffenischen Rrieg und mehrere Sagenftoffe bearbeitete bichterisch Rianos aus Kreta, welcher gute Kemtnig Homers verriet. Euphorion aus Chalkis (um 220 por Chr.) fcuf bie Chiliaden und mehrere andere Sagengebichte. Wiberliche Traum= gebilbe waren bie ihrer Zeit nach nicht leicht einzureihenden Orphi= ich en Gebichte (Argonautika, Lithika und Symnen).

In Elegie, humnos und Epigramm haben Kallimachos aus Khrene und Philetas aus Kos, Beibe zur Zeit ber ersten Ptolemaier, in der Richtung der Jonier und Attiker (oben S. 204) nicht Unbedeutendes geleistet. Gegenstand waren die Mythe und die Gelehrsamkeit; dichterische Stimmung fehlte. Beibliche Liebe feiert der Kyklos "Leontion" von Hermesianax aus Kolophon, einem Freunde des Philetas. Von lyrischen Gedichten ragt ferner an Gehalt hervor ein

Sumnos bes Stoiters Rleanthes aus Affos (260) an Zeus.

Auf bem bramatischen Kelbe war die klassische Tragodie längst tobt und die alexandrinischen Tragifer gefielen sich in frostigen Mordund Greuelstüden, die ihrer gangen Beschaffenheit nach unaufführbar waren. Auch die Romöbie trieb nur noch bas schwächliche Reis ber "neuen attischen Romobie", welche zur Zeit Alexanders und seiner Rach= folger wirkte. Brahlerische Solbaten aus ben Kriegen jener Epoche spielten eine Hauptrolle. Sonft war ber Stoff aus bem alltäglichen Leben genommen und felbst bie Betaren waren babei nicht verpont. Die Liebe spielte zum ersten Mal eine Rolle auf ber Buhne; es mag bas überhaupt ein Zeichen für bie Abnahme ber Baidophilie sein. Die Charaftere maren schablonenhaft; stehend erschienen z. B. ber betrogene ober geplagte Chemann, ber lüberliche Sohn, ber gewiffenlose Sklave, ber Weiberfeind, ber Bramarbas, ber Ruppler, ber Grobian, die Buhlerin, die Betschwester u. A. Es sind achte Intriguenstücke mit untergeschobenen Kindern, Standalprocessen und ähnlichem Apparat. verschieben ist das Gelingen des Wites. Die Satire mußte unter ben bespotischen Herren ber Zeit schweigen. Dafür blühte künstlerische Form und Gewandtheit in der Gruppirung. Es ift ber Abergang von ber alten Komödie jum neuern Luftspiel. Unter ihren angeblich über 60 Jüngern ist ber Athener Menanbros (342-290) ber bebeutenbste; ihm waren Demetrios von Phaleron und der erste Btolemaier glustig. Man rühmte seine edle Haltung, treue Sittenmalerei und philosophische Bilbung. Die Bruchstücke seiner wahrscheinlich nahe an hundert Komödien zeigen eine Menge moralischer Sprüche. Am nächsten kam ihm sein etwas älterer Nebenbuhler Philemon aus Solvi in Kilikien; Beide sind die Borbilder des Plautus und des Terentius und damit auch mancher Stücke von Molidre und Shakespeare.

Als eine Abart ber komischen Dramatik kann bie bukolische Dichtung betrachtet werden. Ihre Beimat war Sicilien, ihre Wiege ber Rult ber borischen Artemis, ihr Gegenstand bas Bauern-, Sirten- und Rischerleben, vorzüglich Liebschaften ber Sirten. Ihr Schöpfer murbe ber Sprakuser Theokritos, der bald in seiner Heimat, bald in Alexandria, in Mitte des britten Jahrhunderts vor Chr. lebte. Eflogen (eidublichen) in allen brei Sauptdialeften, sind liebliche Scenen aus bem ficilifden Bolts=, besonders Hirtenleben, und feine lbrifden Gebichte Schilberungen paibifder und gemischter Liebe, wozu noch Charafterschilderungen aus dem bewegten und fantaftisch-abergläubisch angehauchten Leben ber Weltstadt Alexandria, wie die "Bauberin", endlich Loblieder auf Ptolemaios Philadelphos und Hieron II. von Sprakus tommen. Seine Dichtung ift absichtlos und sucht bas Landleben nicht wie die moderne Ibylle aus Opposition gegen die gebildete Gesellschaft Daher ist sie naturwahr und stellt das Leben getreu nach seinem Inhalte bar.

Andern Geistes, nämlich überlegend und empfindsam, liebelnd und tändelnd, sind des Theokritos jüngere Zeitgenossen, die Idhaliker Bion aus Smyrna, der aber lange in Syrakus lebte, und dessen Berehrer Moschos aus Syrakus.

Unter ben Lehrgebichten sind hervorzuheben: bes Tragifers Lukophron aus Chalkis (unter Btolemaios Philadelphos) Alexan= dra (in 1474 Trimetern), eine mit reichem mythologischem, historischem und geographischem Material ausgestattete, bramatisch (monologisch) geformte, aber poefie- und lebenlose Prophetie ber Raffandra auf bas Schickfal Troia's mit Anspielungen auf Alexander und beffen Mission, fowie Schmeicheleien gegen die Ptolemaier und Römer, bes Aratos aus Soloi (unter Antigonos Gonatas) vergeblich bem Homeros und Befiodos nacheifernbe "Sternerscheinungen und Wetterzeichen" (Darvoμενα και Διοσημεία) in 1154 herametern, astronomisch=meteorologischen Inhalts mit mythologischen Andeutungen. Dierher gehört auch des bereits erwähnten Rallimachos Altea, eine Sammlung von Altertumern und Bolksfagen. Durch seine Mivaxes ift er ber erste Literaturhistoriker geworben. Die trodenen Lehrgebichte bes Ritanbros aus Rolophon. naturwissenschaftlichen und muthologischen Inhalts, maren ben römischen Dichtern eine reiche Quelle.

Die Fabelbichtung verehrt in Babrios von unbekannter Zeit und heimat ihren ersten Bearbeiter, bessen Werke (123 choliam-bische Fabeln) erst neulich auf bem Berge Athos gesunden wurden. Sie verraten inniges Verständniß der Natur und des herzens, lebhaften Geift und schlagenden Witz.

Satirische Gedichte in parodischer Form und philosophischen Inhalts (Sillen) sind die hauptsächlichsten Leistungen des Timon auß Phlius, der in Athen und anderen Orten Griechenlands lebte und mit Ptolemaios Philadelphos korrespondirte. Außerdem schried er Tragödien, Sathrspiele, Komödien und philosophische Werke.

Mit der unpoetischen Boesie des alexandrinischen Zeitalters ging der damals auftauchende erste Versuch einer Begründung der Mythoslogie Hand in Hand, welche Wissenschaft, weil ihr Inhalt für wahr gehalten wurde und zur Theologie gehörte, bisher nicht vorhanden gewesen. Der einen solchen Versuch zuerst wagte, war Euemeros, wahrscheinlich aus Messan, der unter Kassandros in Makedonien ledte. In seinem trockenen und nüchternen Sinne suchte er darzulegen, daß die Götter und Herven wirklich, aber als hervorragende Menschen gelebt hätten, welche nach dem Tode verehrt wurden. Diese Richtung, welche in einzelnen Fällen schon von älteren Historikern befolgt worden, blied unter den "ausgeklärten" Griechen und Kömern, sowie unter den ersten Christen die herrschende, dis sie durch den Dämonismus der Letzteren verdrängt wurde. Hentzutage dient der Name ihres Gründers (Euhemerismus) zum Spott über ähnliche willkürliche Ausstellungen.

Die eigentliche Lieblingswiffenschaft ber alexandrinischen Gelehrten und ihrer Zeitgenoffen mar bie Grammatit ober mas man bamals barunter verstand, b. h. vorzugeweise bie Renntnig und Auslegung ber Schriftsteller, verbunden mit beren namentlicher Aufzählung. Die Grammatifer ftanben im höchsten Ansehen am Bofe ber Btolemaier und befleibeten glänzende Stellen als Erzieher, Bibliothekare, Borlefer u. f. w. Benobotos aus Ephefos, unter Ptolemaios Soter I. und Philabelphos, bearbeitete querft fritisch ben homeros. Ariftophanes aus Byzanz, bes Borigen und bes Kallimachos Schüler (221-180), widmete feinen Fleiß mehreren altgriechischen Dichtern. Ariftarchos von Samothrate, um 170 unter Philopator, mußte flieben, als fein ent= arteter Schuler Euergetes II., genannt "Ubelthater" (Ratergetes) und "Schmeerbauch" (Physton), obicon felbft homerotrititer, die Gelehrten vertrieb, und ftarb auf Appros. Er schrieb 800 Kommentare über Dichter und mehrere Schriften über Grammatit. Rrates aus Mallos, am Hofe zu Bergamon und 167 in Rom Lehrer, bes Borigen und ber Alexandriner überhanpt heftiger Gegner, suchte ben Homeros allegorifch auszulegen. Um die alte Literatur haben fich die Grammatiker Alexandria's manche Berdienste erworben, welche für die sonstige Hohlsbeit und leere Bielschreiberei jener Periode entschäbigen.

Die Beschichtschreibung, überhaupt zu Alexanders Beit eine noch nicht viel über hundert Jahre alte Thätigkeit, befand fich unter ben Diabochen im Bergleiche zu anderen Wiffenschaften in keiner besonbers schlimmen Lage. An Stoff fehlte es ihr nicht, - nur an ber Fähigkeit, ihn kritisch zu sichten und für die Nachwelt in höherm Sinne als in dem einer Anhäufung von Thatsachen nutbar zu machen. Schilberer bes Lebens und ber Thaten Alexanders erhoben ihn und beschmeichelten ihn als Gott, ausgenommen jedoch sein Mitschiller bei Aristoteles, Rallifthenes aus Dlynth, ben er wegen seines Freimuts 327 als angeblichen Berschwörer beseitigte. Er schrieb Mehreres über bie griechische Geschichte im vierten Jahrhundert vor Chr. Die meiften Beschichtschreiber jener Zeit verloren fich, wie besonders Befataios aus Abbera (fonst fleißiger Erforscher ber ägpptischen Altertimer, besonders in Theben), in Fabel= und Wundersucherei. An demselben Fehler litt bes Timaios (355-260) fitelische Geschichte, beren Berfaffer inbeffen ben Mut hatte, über bas Scheufal Agathofles bie Wahrheit zu fagen, wenn auch nicht ohne Übertreibung, und seine Begeisterung für Timoleon und die republikanische Freiheit an den Tag zu legen. Die Krone der Historiker dieser entarteten Zeit ift jedoch Bolybios aus Megalopolis, Sohn bes achaischen Strategen Lyfortas, eines Freundes Philopoimens, geb. zwischen 212 und 204, geft. 122. Er wirkte im Staat und Rriege jur Zeit jenes letten Auffladerns hellenischen Beiftes, suchte als Sippard Neutralität zwischen Rom und Makedonien zu erhalten und wanderte noch vor ber völligen Bernichtung bes Baterlandes als Geifel nach Rom. hier mit ber Weltherrscherin ausgeföhnt, weil geehrt und geachtet, begleitete er Scipio nach Karthago und wirkte heimgekehrt so viel noch möglich war zu Bunften feiner Landsleute und ihrer Stäbte. Leiber ift sein Geschichtwert nur zu kleinem Theile erhalten (bas vollständige reichte von 220-146 und stellte ben Übergang Griechenlands unter römische Berrichaft bar). Er ichuf die pragmatisch-synchronistische Darftellung, aber sein Stil leibet burch solbatische Anappheit.

Das Zeitalter ber Diabochen gab nicht mir Griechenland seinen letzten, sondern auch den ältesten morgenländischen Kulturstaaten ihre ersten Geschichtschreiber, und zwar aus dem Kreise ihrer eingeborenen Kulturträger, wenn auch in griechischer Sprache. Der die Wissenschaft liebende Ptolemaier Philadelphos war es, nach einer etwas unsichern Erzählung, in dessen Auftrag der ägyptische Priester Manetho (Bb. I. S. 334) in Heliopolis Ägyptens Geschichte von der ältesten Zeit die auf Alexander schrieb. Sein Zeitgenosse Berosos, aus einem priesterlichen Geschlechte Babylons, verfaste (wie jener in drei Blichern) eine Geschichte seines Baterlandes, von welcher wenig vorhanden und auch dieses mit Bezug

auf die älteste Geschichte ben aufgefundenen Reilschriften gegentiber unstrauchbar ift (Bb. I. S. 479 f.).

Auch wurden geschichtliche Daten nicht nur durch Gelehrte, sondern auch von Privatleuten ohne wissenschaftliche Darstellung aufgezeichnet. Ein Beispiel davon ist die (1627 entdecke) Marmortasel von Paros, welche die merkwürdigsten Ereignisse von Ketrops bis 264 vor Chr. nach attischen Schriftsellern enthielt. Biele Hilse leisteten der Geschichtsforschung die Archäologen, Geographen und Reisenden. Unter ersteren Beiden ist der Bedeutendste jener Zeit Eratost henes aus Khrene (275—194), meist in Alexandria lebend, der Begründer wissenschaftlicher Erdbeschreibung, den später namentlich Strabon benutzte.

Auf die Fortschritte in der Erdfunde wirkte namentlich die Ausbildung ber Mathematik als Wissenschaft ein. An der Spitze ber Blinger berfelben ftand ber Alexandrier Eutleides um 300 vor Chr., Berfasser vieler axithmetischer, geometrischer und astronomischer Werke, welcher spftematisch bearbeitete, mas vor ihm Phthagoras, Blaton, Euboros, Aristoteles u. A. gebacht und gesammelt, und bessen Methobe namentlich in der Geometrie bis heute maßgebend geblieben. Schiller mar ber Spratufer Archimebes, welcher fowol die Geometrie, als die Bhysik und Mechanik bedeutend vervollkommnete, den Klaschenzug, die Schraube ohne Ende und die Wasserschraube (archimedische Schraube) erfand und das erfte Planetarium fertigte. Seine Wiffenschaft machte er bekanntlich bei ber Belagerung seiner Baterstadt burch bie Römer nutbar und ftarb mit ber Freiheit berselben und bes griechi= schen Siciliens, Figuren im Sande zeichnend, burch römische Hand 212 por Chr. Sein Schüler Apollonios aus Berga, 250-220 gu Alexandria und Pergamos lehrend, begrundete die Lehre von den Regelschnitten in ber noch jett geltenden Weise. Die Krone ber Aftrono= mie errang unter ben Mathematikern ber alexandrinischen Periode Aristarchos aus Samos, ber um 260 in Alexandria wirkte. war der Erste, welcher die Bewegung der Erbe um die Sonne lehrte, was aber nach ihm für 1800 Jahre in Bergeffenheit geriet. Sein Zeit= genoffe und Rollege Timocharos fertigte bas erfte bekannte Berzeichniß ber Firsterne und stellte Beobachtungen und Berechnungen bes Laufes ber Planeten an. Der erste eigentlich wissenschaftliche Aftronom war Hipparchos aus Nikaia, ber 160—125 zu Alexandria und Rodos lehrte und mit felbsterfundenen Instrumenten (Aftrolabien) die Gestirne beobachtete, ihre Lage bestimmte, die Länge bes Jahres genauer angab (auf 5 Minuten weniger als 365 Tage und 6 Stunden) und die Ent= fernung von Sonne und Mond mag. Er ist ber eigentliche Feststeller bes nachher fo genannten ptolemäischen Weltsustems. Als De chaniter und Erfinder zeichneten fich unter Guergetes II. in Mitte bes zweiten Jahrhunderts vor Chr. Ktesibios mit der Wasserorgel und sein Schiller Heron mit der nach ihm benannten Pumpe aus. In der Arzneisfunde glänzte unter Alexander und dem ersten Ptolemaier Herosphilos aus Chalkedon, Anhänger des Hippotrates und erster namshafter Anatom, sowie Schöpfer der Pulssehre, und unter Seleukos Rikator Erasistratos aus Reos, der bereits über den Kreislauf des Blutes nachdachte, ihn jedoch noch nicht fand. Der Anatomie und damit wissenschaftlicher Heilkunde standen jedoch hestige Vorurteile der Menge entgegen, namentlich gerade in Äghpten, wo die Leichen als heilig galten (Bd. I. S. 328). So waren denn die Raturwissenschaften derzenige Theil der wissenschaftlichen und literarischen Thätigkeit in den Reichen der Diadochen, welcher allein der Zukunft einen Halt, und zwar keinen unbedeutenden, zu weiterm Bauen lieferte.

#### C. Die nachariftotelische Philosophie.

Die Philosophie, genauer die Philosophie des Menschen wurzelt im Bewußtsein des Schmerzes. Der Gludliche hat und braucht teine Phi= losophie: erst bas Unbeil lehrt benten. Was bem Menschen fehlt und was er besitzen möchte, verlodt ihn, den letzten Gründen seines Daseins nachzufragen. Als die Bellenen fich im Besite ber Freiheit im Staate und ber Schönheit in Dichtung und Runft befanden, hatten fie keine eigentliche Philosophie, wenigstens feine ben Menschen eng berührende. Bas bafur galt, bezog sich auf die außere Natur und entsprang ber Wißbegierbe, nicht bem Mangel an Befriedigung mit fich felbst; es war mir eine Erneuerung und Bervollkommnung ber alten religiösen Rosmound Theogonien. Als Athen im peloponnesischen Kriege sein Glud verloren hatte, als es gebeugt barnieberlag und ben Schmerz tennen lernte, ba trat Sokrates auf und lehrte ben Menschen über fich selbst nachbenken. Als die überwältigenden Tone ber Tragodie ausgeklungen, als bie Schöpfungen ber bilbenben Runft die alte Burbe verloren und nur noch dem Sinnenkitzel bienten, als Griechenland fich immer wilber felbst zerfleischte und am Ende an sich selbst verzweifelte und bei den Fremben sein Seil suchte, - ba schufen Blaton und Aristoteles ihre ftolzen Lehrgebäude und zeigten, wonach ber Mensch ftreben muffe; vorber hatte er es selbst gewußt, wenn auch nicht sustematisch, doch instinktiv. spät, — nachdem Schönheit und Freiheit geschwunden, lernten bie Griechen Weisheit, und Diese erstieg gerade die hochste bei ihnen und burch fie zu erreichende Stufe, als bas Land ben Makedonern bulbigen, als die Demofraten monarchischer Strammbeit fich beugen mußten. Und nicht lange barnach, - so war auch die Weisheit erschöpft. Des Aristoteles Tobestag mar auch berjenige felbstthätiger Forfchung. Der griechische Geist, ben sein Schiller mit bewaffneter Hand in Asien und Afrika verbreitete, nachdem er in Europa den griechischen Leib niedersgeworfen, — lebte und zehrte nur noch von der Erinnerung an versgangene große und schöne Tage; aber diese waren so reichhaltig und so krastwoll, daß sie selbst nach ihrem Absterden, und nur durch Epigonenzwerge unterstützt, weite Reiche der Barbarei entreißen und geistig nähren konnten.

Was mm die griechische Philosophie in der Zeit nach dem Hinsterben ihrer größten Beister noch wirten konnte, bas lag in ben thatfächlichen Berhaltniffen begrundet. Die Philosophie hatte fich seit Sotrates vorzugsweise, ja beinahe ausschlieklich bem Menschen zugewendet: fie hatte ihn geradezu als ben 3weck ber gesammten Natur hingestellt: bie Naturforscher, Aftronomen und Physiter voran, trennten sich nach und nach von ben Philosophen, benen num ber Mensch allein übrig blieb; auch von diesem aber nahmen zugleich die Arzte den Leib in Befchlag \*). Go hatten bie Philosophen noch ben Beift zur Berfugung; ba nun aber die zwei letten großen Denker die theoretischen Rrafte besselben in bamals nicht zu überbietenber Bollftanbigkeit untersucht hatten, tomnten nur noch bie praktischen Beburfnisse Gegenstand ber For-Dieselben waren bis dahin ben theoretischen Ideen untergeordnet gewesen; jest murben fie selbständig und zur hauptsache; Alles brehte sich nur noch um sie. Dies geschah in ben bas britte und zweite Jahrhundert vor Chr., Die Beriode alexandrinischer Gelehrsamkeit, in philosophischer Beziehung beherrschenden brei Schulen ber Stoifer, Epifureier und Steptifer, beren Schauplat gleich bem gesammten Beiftesleben dieser kosmopolitischen Beriode die Reiche der Nachfolger Alexanders vollständig umspannte. Neben ihnen lebten allerdings noch Reste älterer Schulen fort, ber Afabemiter, Peripatetiter u. f. w., die aber nicht mehr in maggebender Beise thätig waren. Der Nachfolger des Theophrastos (oben G. 272) als haupt ber peripatetischen Schule, Straton aus Lampfatos, welcher um 269 vor Chr. ftarb, ein höchst umfaffenber Beift von anerkannter Selbständigkeit bes Urteils, erklärte alle Naturerscheinungen als eine Wirkung ber Naturnotwendigkeit und "setzte bie Bottheit ber Natur selbst gleich; er sah in ihr nicht ein persönliches ober gar ein menschenähnliches Wefen, sondern die allgemeine Kraft, von ber alles Werben und alle Beränderung in ber Natur ausgeht \*\*)." Die Thätigkeiten ber Seele erklarte er filr Bewegungen und anerkannte teinen wesentlichen Unterschied zwischen ber finnlichen und ber vernunf= tigen Thätigkeit. Es ist auch mahrscheinlich, daß er das bewußte Fortleben ber Seele nach bem Tobe leugnete. Berband er auch bamit

<sup>\*)</sup> Bergl. Lange, Gefch. bes Materialismus I. S. 72.

<sup>\*\*)</sup> Beller, Die Philof. ber Griechen II. Th. 2. 20th. S. 732 f.

manche unklare Aussprüche, so ist doch unzweiselhaft und bedarf keines Nachweises, daß er mit diesen Ansichten sich von der Lehre des Aristoeteles entfernte, einer neuen Beriode geistiger Entwickelung angehörte und über spätere Schulen hinausschreitend, sich mit Ausstellungen der neuesten Zeit nahe berührte. Sbenso soll er das Licht aller Gestirne von der Sonne abgeleitet und damit die erhöhte Bedeutung dieses Weltkörpers voraus geahnt haben. Nach ihm zählte die peripatetische Schule keinen Kopf von Bedeutung mehr, obsichon sie zur alexandrinischen Zeit ein

Sauptsit bamaliger Gelehrsamkeit mar.

Die weitaus bebeutenbste unter ben philosophischen Schulen ber Diabochenzeit war die stoische. Ihre Mitglieder find ein lebendiges Zeuguiß ber Erfolge von Alexanders hellenistischer Miffion; benn fie find fast burchweg hellenisirte Drientalen, namentlich aber bie Führer und Leiter. Der Stifter war Zenon aus Rittion auf Rypros; seit 320 in Athen Schüler bes Rhnifers Rrates, wandte er fich überbruffig von den brutalen Ubertreibungen dieser Schule ab und grundete eine neue in der Bilberhalle (Stoa Boitile, oben S. 190), von welcher fie ben Namen erhielt. Gin ehrenhafter Charafter, nicht Freund vieler Borte, einfach, ja färglich lebend, baber auch gefund geblieben und alt geworben, konnten ihn die Ehren, mit welchen ihn Antigonos Gonatas und die Stadt Athen überhäuften, in seiner Sittenstrenge nicht irre Eine unbedeutende Berletzung erschien ihm als Wink bes machen. Schickfals und veranlaßte ihn jum Selbstmorbe. Sein Nachfolger war Rleanthes und bessen: Chrysippos aus Soloi in Kilikien (280— 206), ber zweite Gründer ber Schule und beren schriftstellerischer hauptvertreter, obschon von völlig ungeniekbarer Schreibart. Die Schriften biefer Schule find beinahe völlig verloren.

Die Stoiter sahen ben wesentlichen Zwed ber Philosophie im sittlichen Berhalten bes Menschen. Dieselbe ift nach ihnen Auslibung ber höchsten Runft, ber Tugend. Die Tugend besteht aber im vernunftgemäßen Sandeln und vermunftgemäß ift, was mit ber Natur bes Menschen und der Dinge übereinstimmt. Die Tugend ift baher Unterwerfung unter die allgemeine Weltordnung. Die stoische Philosophie beschäftigte sich aber barum noch nicht ausschließlich mit ber Ethik, umfaßte vielmehr auch die beiben anderen Theile des Weisheitspstems der Alten, Logit und Physit; aber immerhin blieb die Ethit der haupt= fächlichste Theil. Die Logit, wozu auch Dialettit und Retorit gehörten, die aber im Grunde als blose Rebe= und Denklibung erscheinen, strebte, hierin die Abstammung dieses Shstems vom Rynismus beurkundent, nach Rudfehr jur Natur und Berwerfung alles von Menschen klinftlich In ber Logit im engern Sinn, in ber Rategorienlehre, Gemachten. schlossen sich die Stoiker zum Theil an Aristoteles an. Ihre Natur= lehre war entschieden materialistisch: sie anerkannten außerhalb ber

Rörperwelt nichts wirkliches; aber sie nahmen eben alles für körperlich: die Seele, die Gottheit, die Tugend, den Tag und die Nacht, die Jahreszeiten und bas Jahr u. f. w.; fie behaupteten, ber Stoff einer Tugend, im Menschen befindlich, pflanze in ihm bieje Tugend. Denn ihre Lehre war so sehr auf bas praktische Leben gerichtet, baß fie fich von allem abwandten, was der gewöhnlichen Vorstellung, die allerdings nichts untorperliches tennt, widerspricht. Wenn fie aber auch nur bas Rorperliche für wirklich hielten, so sprachen fie boch nur solchen Körpern Wirksamkeit zu, welchen Rrafte innewohnen, die freilich auch körperlich sind. Der Stoff ist das Leidende, die Kraft das Wirkende. Alle Wirkungen aber geben ursprünglich von einer Grundursache aus, ber Weltseele, höchsten Bernunft ober Gottheit, welche von ben Stoikern meift in ben Himmel, aber auch in die Sonne ober in den Weltmittelbunkt verleat und beren Wesen bald als Feuer, Ather ober Luft, bald als Geift ober Seelenwesen, balb vermittelnd als die feurige Bernunft bezeichnet murbe. Die Gottheit fällt sonach mit bem Urstoff zusammen und ift zugleich Borfehung und Berhängniß; ja Gottheit und Welt sind wesentlich basfelbe und bas Suftem ift pantheistisch.

Aus biesem Urwesen nun entwickeln sich bie besonderen Dinge nach unvergänglichem Gefete; aber fie lösen fich wieder in bemfelben auf und ber Urzustand fehrt zurlich, und so folgt eine Welt auf die andere, und in jeder derselben wiederholt sich alles genau so wie es in der vorigen zuging, und so ohne Anfang und Ende nach einem unaufhaltfamen Fatum. Aus der Ginheit der Welt folgerten Die Stoiter auch ihre Bolltommenheit; fie faben alles Existirente als zweckmäßig an und jedes Ding als um des Nutens willen daseiend, ben es gewährt, was bis in's Lächerliche und Abgeschmackte getrieben wurde. Dem Übel gegenüber erklärten diese Optimisten das physische Ubel als gar kein solches, sonbern blos als Naturnotwendigfeit, mahrend fie bezüglich bes moralischen Ubels nachzuweisen suchten, baf bie Gottheit basselbe ftets zum Guten zu lenken wiffe, es übrigens als Strafe bofer Menfchen notwendig habe. Daß es ben Buten oft schlecht und ben Schlechten oft gut geht, erklärten fie dahin, daß ber Weise bas Unglud entweder als natürlichen Borgang betrachten ober burch richtiges Handeln in Glück verwandeln folle, ber Schlechte aber auch bei scheinbarem Blud nicht gludlich sein fönne.

Als Sitz ber Seele betrachteten die Stoiter die Brust, weil von berselben der Athem und die Stimme ausgehen. In der Seele nahmen sie acht Theile an: die Bernunft, die fünf Sinne, die Sprache und das Zeugungsvermögen, und hielten sie für einen Theil und Aussluß der Weltseele, daher auch für etwas von dieser abhängiges, in welche sie einst wieder zurücksehrt. Eine eigentliche Unsterblichkeitslehre hatten daher die Stoiker nicht.

Wie bereits angebeutet, war ben Stoifern die Tugend bas höchste Nur die Tugend ist nach ihnen fiberhaupt ein Gut, mir bas Laster ein Übel; alles andere ist gleichgiltig (adiapogov). Namentlich bestritten sie ber Lust die Eigenschaft eines Gutes und setzten sie burch= aus ber Tugend entgegen. Das Gute war ihnen bas Gefet, bas bem naturlichen Triebe bes Menschen Entsprechende und bie Affette und Leidenschaften vernunftlose Triebe, welche bekämpft und überwunden wer= ben milfen. Die Tugend ift ein untheilbares Banges; man kann fie nicht theilweise, sondern nur entweder gang ober gar nicht besiten. 3wi= schen Tugend und Schlechtigkeit gibt es nichts mittleres, keinen Übergang. Wie die Kinder nur Schurken und Engel, so kannten die Stoiker nur Gute und Schlechte, ober, wie fie es nannten, Weise und Thoren. Den Weisen hielten fie für frei von aller Thorheit, ben Thoren für fern aller Weisheit. Zu den Thoren rechneten sie aber Alle, welche nicht vollkommen und in jeder Beziehung weise seien, b. h. mit anderen Worten alle Nicht = Stoiter. Es wurde bies zwar nicht ausgedruckt, ware aber bie Folgerichtigfeit, wenn es ber Schule möglich gewesen ware, ihr Bringip streng durchzuführen. Das konnten sie aber nicht in ber Welt, wie fie ift; fie mußten in ber Praxis von ihrer Theorie abweichen und ber gewöhnlichen Auffassung Zugeständnisse machen. thaten dies, indem fie für das "praktische Bedürfniß" aus dem, was fie theoretisch als gleichgiltig erklärt hatten, basjenige ausschieden, was bem Menschen wünschenswert ift, wie Gesundheit, Reichtum, Ehre, Schönheit, Stärke u. f. m., sowie bas, was ihm verwerflich erscheint, wie das Gegentheil des Genannten, und das Gleichgiltige auf das beschränkten, was wirklich keinen Wert hat, z. B. die Zahl der Haare u. s. w. Obschon sie nun lehrten, daß von jenem Wilnschenswerten manches unter Umftanden schäblich und von jenem Berwerflichen manches nutlich sein könne, gestatteten sie boch mit Rudficht auf die thatsächlichen Berbaltniffe bas Streben nach bem Wilnschenswerten und bas Bermeiben bes Berwerflichen, und es gestaltete fich baraus nach und nach eine wirkliche Rasuistik, welche soweit ging, sogar Laster zu entschuldigen. Ja in dieser Berirrung brach unter ben Stoifern unverhüllt die ganze Schamlosigkeit ihrer Ahnen, der Kymiker hervor, und fie zeigt, daß die sogenannte Jesuitenmoral weit älter ift als ber Jesuitenorben.

Im geselligen und öffentlichen Leben verlangten die Stoiker das Ansgehen des Einzelnen im Allgemeinen und bekämpften theoretisch jedes Privatinteresse. Aber ihr Ideal der Zukunft war ein Zusammenkeben der Menschen ohne Staat, Bersassung, Gerichte, Tempel, Familie, kurz eine gemütliche Anarchie. Der Gegensat von Hellenen und Barbaren war für sie ein überwundener Standpunkt, und der Kosmopolitismus allein eine Wahrheit. (Auch hierin begegnen sie den Jesuiten!) Apathisch sießen sie die Stürme und Ströme der Weltgeschichte, die makedonische

und die römische Herrschaft über sich ergehen und weigerten sich dem Erfolge zu huldigen. Für den Fall jedoch, wo dem Menschen das Leben unerträglich geworden wärk, erlaubten sie ihm die Flucht aus demselben, — den Selbstmord, wovon auch wirklich der. Stifter und mehrere Jünger der Schule Gebrauch machten; denn es handelte sich ja nur um die Wahl zwischen zwei adiaphoren Dingen — Leben und Tob!

Die stoische Philosophie hatte, wie aus Obigem hervorgeht, ein Spstem von so bedeutender religiöser Selbständigkeit aufgestellt, baf fie bamit bem ohnehin im Sinken begriffenen nationalen Götterglauben ber Griechen mit Erfolg gegenüber treten fonnte. Es ist bies auch geschehen. Reine andere Schule hat sich so ungeschminkten Sohn und Spott über die Gottheiten bes Bolfes und ben Aberglauben ber Mythen erlaubt, wie fie. Tropbem aber maren die Stoiter bemüht, ihr Spftem bem herrichenden Glauben gemäß als polytheistisch barzustellen, indem fie außer ihrer einen Gottheit auch noch Untergötter annahmen, wozu fie die Gestirne, Die Elemente, sowie, davon abgeleitet, die Zeitabschnitte (Jahre, Jahreszeiten, Tage) und die Fruchte ber Erbe erhoben. Ja fie gingen soweit, ihre Urgottheit Zeus zu nennen und die übrigen Gottwesen mit anderen griechischen Göttern zusammenzustellen. Go waren fie dahin zurudgekehrt, wovon bie Menschen ausgegangen, zur Bergötterung ber Natur, - ohne bag fie fich bies traumen liegen, indem fie vielmehr einen großen Fortschritt gemacht zu haben glaubten. Theorie bes Euemeros (oben S. 325), einer Unfahigfeit jum Berftandniß der Mythen entsprungen, hatte ihren vollen Beifall. Was in Bahrbeit schöne Dichtung, war ihnen plumpe Erdichtung. Ihr kunftlich aufgewärmter Bolytheismus ging aber schrankenlos immer weiter und fiel von einer Berirrung in die andere. So tamen sie durch absichtliche Beroenverehrung auch jum Damonenglauben und jur Bochhaltung ber Mantif.

Die begabteren Mitglieder der Schule, welche sich zum Theile dieses Wahns schämten, ergaben sich, wie Suemeros historischer, so allegorischer Erklärung der Bolkssagen und sahen in den Gestalten der letzteren moralische und philosophische Ideen, wobei sie durch gezwungene ethmoslogische Erklärungen, besonders des Homeros und Hesiodos, in die größten Lächerlichkeiten versielen, ähnlich wie die alexandrinischen Juden (oben S. 313) bezüglich des Alten Testamentes, (was wieder an die Schulkünsteleien der Jesuiten erinnert), — doch nicht ohne daß sie zugleich in solchen Punkten, wo sie unabhängiger dachten, manches sanden, was sich jest in der muthologischen Forschung ausgedehnter Zustimmung erfreut.

Im Ganzen und Großen ging jedoch die Tendenz der Stoa dahin, die entfittlichte und verweichlichte damalige Welt aufzurütteln zur Selbst-

erkenntniß und zu sittlichem Leben, was sie zu bewirken glaubte, indem sie sämmtliche Interessen der Menschheit in ein festgegliedertes Ganzes verband und den Einzelnen anhielt, auf seine Willensfreiheit zu verzichten, sich der Gesammtheit unterzuordnen und sich für sie aufzuopfern.

Dieser Richtung trat eine gleichzeitige Schule, ber Gegenpol ber

ftoischen, scharf gegenüber, bie epitureifche.

Ihr Stifter Epikuros, aus Athen ftamment, aber in Samos 342 ober 341 vor Chr. geboren, lehrte in fleinaflatischen Städten und später in Athen, wo er um 306 feine Schule in feinem Garten grun-Bu feinen Schülern und Jüngern gehörten auch Frauen und sogar Betaren. Er ftarb 270 an einer Krankheit, wobei er große Standhaftigkeit bewies. Sein Nachfolger in Leitung ber Schule mar Hermarchos; doch maren er und die fibrigen Epikureier der hier zu berudfichtigenden Zeit feine bervorragenden Röpfe. Auch bas System ber Schule felbst ift ludenhaft, unfruchtbar und burchaus vom Stifter ab= hängig, auf deffen Worte die Schüler schworen. Da aber dieser un= gescheut die Runfte und Wiffenschaften mit Geringschätzung behandelte, so konnte auch der Erfolg kein anderer sein. Dagegen blieb die epi= fureische Schule die geschloffenfte und unveränderlichste des Altertums \*). Alles Philosophiren hatte bei ben Spikureiern nur praktische Zwecke; es ist eine Art seichter Aufklärung, welche gegen ben Aberglauben arbeitete, ohne in intellektueller Beziehung etwas befferes an seine Stelle zu setzen.

Die Logik, von Spikur Kanonik genannt, war nichts als eine oberstächliche Untersuchung der Kennzeichen der Wahrheit und kümmerte sich nicht um Begriffe, Urteile und Schliffe. Nur die sinnliche Empsudung war es, welche darüber belehrte, was angenehm und wünschenswert oder das Gegentheil sei. Derselben ist unbedingter Glaube zu schneften; sogar bei Wahnsinnigen, sogar im Traume ist sie wahr; denn sie hat ihre Veranlassung in Wirklichem. Spikur fügte indessen bei, daß Wahrgenommene nicht der Gegenstand selbst, sondern nur dessen Bild sei, was die Verschiedenheit der Wahrnehmung eines Gegenstandes bei verschiedenen Menschen erkläre.

Die Naturlehre war ben Spikureiern wichtiger als die Logik, diente ihnen aber ausschließlich als Waffe gegen den Aberglauben, nicht zur Erforschung des Wahren. Sine Sicherheit der Ergebnisse der Naturbeobachtung wurde nicht für notwendig, ja nicht einmal sür möglich gehalten. Die Hauptsache war, die Teleologie der religiösen Weltansicht zu untergraben. Die Naturdinge haben nach Spikur keinen Zweck, sondern sind Selbstzweck; sie sind nicht dazu da, um ihre Benutzung zu ermöglichen, sondern werden benutzt, weil sie da sind. Die epikureische

<sup>\*)</sup> Lange, Gefch. bes Materialismus I. S. 96.

Naturanficht war materialistisch und lehnte sich namentlich an die Atomistik bes Demokritos an, wie die stoische an die Lehre des Herakleitos. Aus der Unendlichkeit der Atome folgerte Epikur eine unendliche Menge von Welten, welche theils ber unfrigen ähnlich, theils von ihr verichieben, aber alle ebenso vergänglich seien, wie die Atome unvergänglich. Die Seele hielt er gleich ben Stoitern fitr eine körperliche Maffe, bie sich theils mittels ber Zeugung fortpflanze, theils aber (in ihrem vernunftigen Theile) aus dem Ather herstamme; beim Tode zerftreuen sich ihre Atome. Diese seine Leuanung der individuellen Fortbauer bries er als die troftreichste Lehre. Ebenso bachte er auch von seiner Berneinung ber Götter und ber Borsebung. Die gesammte Bolksreligion war ihm ein Märchen, bas aus Unwissenheit und Furcht entstanden. Das Nichtbasein einer Vorsehung bewies er aus bem Borhandensein des Ubels und der Ungerechtigkeit. Konsequenter als die Stoiker verwarf er auch Weissagung und Gebet. Dagegen schuf er sich gleich ihnen neue Götter, jeboch menschenähnliche wie die des Bolles, auch geschlechtlich unterschieden, unvergänglich und selig, ätherisch und fiberweltlich, ober vielmehr in ben Zwischenräumen ber Welten wohnend, volltommen in allen Eigenschaften und unbeschränkt an Bahl, aber forgund thatlos und völlig unbetheiligt am Werben ber Welten, - fo bag. von ihnen eigentlich nur angenommen werden fann, daß sie ein Zugeständniß an den berrichenden Glauben und in Wahrheit Bilber bes Ibeals ber Menschheit sind. In der Allegorie der Mithen begnügte sich Spikur mit wenigen und meist gerechtfertigten Deutungen.

Nach Epitur's Ethit ift bie Lust bas einzige unbedingte Gut, ber Schmerz bas einzige unbedingte Ubel. Er suchte biese Anficht burch die Thatsache zu unterstützen, daß von Geburt an alle Wesen die Lust. suchen und ben Schmerz fliehen. Darin berührte er fich mit ben Ryrenaitern, ben Borgangern seiner Schule, nur daß er nicht wie fie bie forperliche, sondern die geistige Luft für die höchste ertlarte. Sein Shftem war daher ebenso eine Beredlung des kyrenäischen, wie das stoische eine solche des knischen. Der stoischen Apathie setzte Epikur die Atararie, die Ruhe bes Gemiltes, eine Hellenisirung bes budbhistischen Nirmana entgegen. Den Schmerz verachtet ber Weise Epiturs, und bie forperliche Luft achtet er gering, indem er nur im Denken voll= kommenen Genuß findet, ohne sich beshalb zu überheben und alle nicht Fehlerlosen zu ben Schlechten zu werfen. Die Tugend hat nur als Mittel zur geistigen Luft einen Wert. Da aber die Tugend zu Diesem hohen Ziele führt, barf sie nicht aus Rudfichten ober Zwang, sonbern blos aus Freude am Guten ausgeübt werben. Epifur ift ferne aller jogenannten Jesuitenmoral; er geht überall offen und folgerichtig zu Werke und gestattet keine hinterthuren, burch die hereinschleicht, mas er vorne binausgewiesen. Sein Ziel ist, "ben Menschen burch Mäßigung

seiner Begierben und Leibenschaften gur Glüdseligkeit gu führen "\*). Nichts ift verkehrter, als ben Spikureiern die Aufmunterung zum finnlichen Lebensgenuß ober gar Ausschweifung vorzuwerfen; es ist bies lediglich eine Karifirung ihrer Borganger, ber Kyrenaiter, paßt aber burchaus nicht auf fie. Spikur verftand es im Gegentheil, an Bedurfniglosigfeit mit ben Stoifern ju wetteifern und migriet jebe hingabe an Die Leibenschaften, ebenso aber auch, so thierisch zu leben wie die Ryniker. Den stoischen Breis bes Selbstmorbes verwarf er entschieden. Den Stoitern widersprach er ferner, mas die Unterordnung des Einzelnen unter bas Allgemeine betrifft. Der Staat war ihm gleichgiltig, wie naturlich in einer Zeit, wo es feine burgerliche Freiheit mehr, sonbern nur Gewalt und Unterbrudung gab. Die Schule mabnt von politischem Ehrgeiz entschieden ab. Dem von vielen Stoitern gepriesenen republi= fanischen Trot gegenüber fligten fich bie Spikureier ber Monarchie. Das ehelose Leben hielten sie des Weisen für würdiger als das eheliche. Allen anderen menschlichen Beziehungen stellten sie aber die Freundschaft voran als das höchste aller Lebensgüter. Wirklich murbe diese Tugend in ber Schule auch in aufopfernder Beije gelibt, und unter ben Freunden galt selbst Gütergemeinschaft als Gesetz. Go gipfelt ber Epikureismus auf freundliche Weise in reiner und uneigennütziger Menschenliebe.

In dem Widerstreite der sich heftig besehdenden Stoiker und Epikureier tauchte eine dritte Schule auf, die der Skeptiker, welche, um der (im Grunde nur scheindaren) Entgegensetzung von Tugend und Lust zu entgehen, einsach beide leugnete und die höchste Glückseit in einem Aufgeben jeder Theilstahme an den Dingen sinden wollte. Wie die Stoiker in den Khnikern und die Epikureier in den Khrenaikern, so hatten die Skeptiker ihre Wurzel in der megarischen Schule; Alle stammten sonach geistig von Schillern des Sokrates ab.

Der Stifter ber steptischen Schule war Phrron aus Elis, welcher Alexander ben Großen bis nach Indien begleitete und arm, aber geehrt und gelassen dulbend, zwischen 275 und 270 in seiner Heimat starb.

Der bebeutenbste seiner Schiller war Timon von Phlius; aber die Schule erlosch bald nach Letzerm. Er lehrte, "daß wir von der Beschaffenheit der Dinge nichts wissen können, daß daher das richtige Berhalten zu ihnen in der Zurückhaltung alles Urreils bestehe und daß aus dieser immer und notwendig die Atararie hervorgehe" \*\*). Näher begründet und ausgeführt als in Phrrons Schule wurde die Stepsis jedoch erst in der Fortsetzung der platonischen Schule oder der neuern Atademie durch deren Kampf mit der Stoa. Derselbe wurde von Arstessila os aus Pitane in Aiolis (um 314—240) herbeigeführt. Er

<sup>\*)</sup> Zeller a. a. D. S. 411.

<sup>\*\*)</sup> Zeller a. a. D. S. 441 f.

leugnete die Bernunfterkenntnig fowol als die finnliche Wahrnehmung, namentlich aber bie begriffliche Borftellung, wie fie bie Stoiter lehrten, und tam zu bem Ergebnig, daß überhaupt tein Wiffen möglich fei. Ein Jahrhundert nach ihm arbeitete Rarneabes aus Ryrene (ftarb 129 ober 128 vor Chr., 85 Jahre alt) biefelbe Lehre weiter aus, unter welchem die Afademie in hohem Grabe blühte. Die Unmöglichfeit des Wiffens suchte er durch die Thatsache barzuthun, "baf es keine Art ber Uberzeugung gebe, bie uns nicht bisweilen täusche, mithin auch teine, ber eine Burgschaft für ihre Wahrheit beiwohne" \*). Er betampfte heftig die stoische Theologie und Teleologie und verwarf, geftlitt auf bas Unheil in ber Welt, ben Glauben an bie Götter. Der Gottheit mußten, sagte er, weil sie vollkommen, alle Tugenden juge= schrieben werben; Tugenben aber setzen Unvolltommenheiten voraus, in beren Überwindung sie bestehen. Auch könnte ein Wesen nicht einsichtig fein, bas für Luft und Unluft unempfänglich mare. Da also bie Gottheit ohne Beschränkungen nicht gebacht werden könne, schloß er, sei sie überhaupt undentbar. Der sophistische Atheist griff indessen mit mehr Erfolg auch ben Aberglauben aller Gattungen an. Was inbeffen bie kühnsten Sophisten zur Zeit bes Sokrates nicht gewagt, bas unternahm er, - er leugnete auch bas natürliche Recht und anerkannte nur von Menschen gegebene Gesetze. Nach ihm sant die Atademie immer tiefer, bis sich aus ihr die eklektische Richtung entwickelte, die einer neuen Beriode ber Beiftesthätigkeit angehört.

Mit Sofrates hatte bie beschränkt nationale Selbstüberhebung ber alten Griechen zu wanten begonnen. Platon und Aristoteles bauten geistige Monumente auf, in welchen die Reime einer universellen Welt= anschauung lagen. Sie selbst hatten noch acht griechisch gebacht und ge-Als aber Alexanders Eroberungszilge ben in ihren natiofüblt. nalen Wünschen gescheiterten Griechen eine neue Welt mit bem freien Blide nach Often eröffnet hatten, da schwanden in den beiden damals aufsproffenden Schulen ber Stoiter und Epitureier alle trennenden Schranken ethnischer Engherzigkeit, und was bei ben Stiftern ber akabemischen und ber peripatetischen Schule nur bie Gebanken gewesen, weltburgerlich und menschheitlich, - bas wurden nun auch bie Gefühle und die Bestrebungen. Bas bas Griechentum seit bem Ende seiner Blüte und Unabhängigkeit an Tiefe verloren, gewann es an Weite; es verschmolz mit allen seine Kultur begruffenden und einsaugenden Bölkern ber damaligen Welt zu einer Rultur-Ginheit. Freilich verfant biefe, so lange die schwach gewordenen Reiche der Nachfolger Alexanders noch bahinsiechten, in Oberflächlichkeit und hohle Gelehrsamkeit. Aber als bie zerbröckelnden Reiche ber stets sich mehr festigenden Kraft und Ginheit

<sup>\*)</sup> Beller a. a. D. S. 457. Senne-AmRhyn, Allg. Rulturgefcichte. II.

bes Römertums als Bente in den Schos sielen, da verband sich die Empsindung des neuen Drucks mit dem Gefühle der Unbefriedigtheit durch trostlose Bücherweisheit und abgelebte, nicht mehr geglaubte Relisgionen, und es vereinigten sich die tiefer blidenden und fühlenden Geister des asiatisch=semitischen Judentums und des europäisch-arischen Griechenstums zur Grundlegung einer neuen Lebensanschauung, welche den bereits angestrebten Kosmopolitismus erst zur Vollendung brachte. Bevor wir diesen hochwichtigen Wendepunkt betrachten, wird es notwendig sein, die älteren Zustände des Volkes kennen zu lernen, dessen energisches Einzgreisen in die Speichen der Weltgeschichte jene Frucht zur Reise brachte.

# Bechstes Buch,

## Das alte Italien und die Römer.

Erfter Abschnitt.

#### Land und Leúte.

### A. Die Apenninen-Halbinfel und ihre Infeln.

"Die Weltgeschichte rudt von Often nach Westen vor", ist ein vielgehörter und vielgeglaubter Lehrsatz. Gin genaues Gintreffen besselben kennen wir einzig und allein in ber Thatsache, welche uns zu= nächst beschäftigt, in bem Ubergange bes Hauptsites ber Rultur und ber politischen Macht von Griechenland nach Rom, beziehungsweise Italien, in ben jungeren Zeiten bes Altertums. Annahernd mahr ift jener Sat auch insofern, als Griechenland später anf ben Schauplat ber Beschichte getreten ift, als die weiter öftlich gelegenen Länder Afiens, sowie Agypten, und daß späterhin ber Sitz ber größten Rulturentwickelung von Italien nach Mitteleuropa manberte. Aber wie gesagt, nur annähernb! Schon bie Richtung ift in biefen beiben letztgenannten Fällen nicht bie von Often nach Westen, sondern im Gangen bie von Guboften nach Nordwesten, ja in spezieller Beziehung auf Agopten und Griechenland nebst Kleinafien und auf Italien und Deutschland geradezu von Guben nach Norben. Bas bie afiatisch=afrikanischen Länder ber alten Rultur angeht, so trifft jene Regel gang und gar nicht zu. Die Rultur Chinas ift gewiß nicht so alt wie jene Aguptens, Die lettere aber unbestrittener Magen weit älter als die von Baläftina und Mesopotamien und die lettere wieder entschieden älter als diejenige Erans und Indiens. In ben Oft = Westlauf pagt ferner burchaus nicht bie Macht und Rultur ber Araber und bes Islam feit bem fiebenten Jahrhundert.

Und endlich ift vorläufig noch keine Wahrscheinlichkeit baffir vorhanden, bak bie Hegemonie ber Kultur von Europa nach Amerika übergeben Die neuere Kultur hat sich von Mitteleuropa vielmehr nach allen Richtungen ber Windrose verbreitet und an ihr nimmt auch Italien regen Antheil, aus welchem Lande die Kultur eigentlich gar nie weggezogen ift. Und gerade neuestens scheint sich Sand in Sand mit ber sogenannten orientalischen Frage wieder eine bedeutende Rulturströmung von Nordwesten nach Sudosten vorzubereiten, beren Bedurfniß sich bringend genug aufundet. Rurg, eine wirkliche Oft-West-Strömung läßt fich nur bezüglich Griechenlands und Italiens im Altertum nachweisen, und was im Ubrigen eine solche anzubeuten scheint (burch bie Richtung Asien — Hellas — Italien — Mordwesteuropa), ist weiter nichts als bie notwendige Folge ber von Indien aus westwärts gerichteten Wanberung unferer Raffe, ber bevorzugten weißen ober berjenigen ber Tag= völfer (Bb. I. S. 15), beren Auftreten in ber Geschichte in ber gleichen Ordnung erfolgen mußte, wie ihre Ankunft in den Gegenden ihrer festen Niederlaffung \*).

Italien, ber Schauplat ber von uns nun junachst zu betrach= tenden Berhältnisse und Buftande, besteht aus der mittelften der drei fübeuropäischen Salbinfeln, sammt ben nachst gelegenen Inseln und bem nördlich angrenzenden Flufgebiete bes Po, und ift vom übrigen Europa burch ben granitenen Eiswall ber Alpen getrennt, ber sich, soweit in biefer Beziehung zu berlicksichtigen, in klihn geschwungenem Bogen vom ligurischen bis zum venetischen Busen bingieht. An ben äußersten Gud= westpunkt bieses europäischen Himalana schließt sich ber Ramm ber Apenninen, das Anochengerufte ber italischen Salbinfel, welche lettere in Richtung, Länge und Breite auffallend bem abriatischen Meere ähnlich ift, das sie von der griechischen oder Bindos-Halbinsel (oben S. 1 ff.) scheibet. Ihre lange, schmale, wenig geglieberte Geftalt, die sich blos im Guben gabelartig theilt, nimmt gut brei Biertel ber Breite bes Mittellanbischen Meeres, mit ihrer Fortsetzung Sicilien fogar fast jene ganze Breite ein und trennt bas große Binnenmeer ber "Alten Welt" beinahe genau in eine öftliche und eine weftliche Balfte. Darin liegt ihre Bestimmung zur Weltherrschaft filr jene Zeit begrundet, in welcher ber See- und Handelsverkehr sich auf die Thalassa beschränkte.

Der Apennin, welcher die Gestalt der Halbinsel bestimmt, weil diese eben er selbst mit den beidseitig anliegenden Gehängen ist, trennt in seinem nördlichsten Abschnitte das Po-Gebiet, welches im ältern

<sup>\*)</sup> Darnach ist zu berichtigen, was Bb. I. S. 122 unter 3 gesagt wors ben. Es soll bort heißen: 3) ist China bassenige Kulturreich ber "Alten Welt", welches bem europäischen Altertum am unbekanntesten blieb und auf basselbe baher keinen Einstuß ausübte.

Altertum noch nicht als Theil Italiens, sonbern als "Gallien biesseit ber Alpen" galt, vom eigentlichen alten, jetzt vom mittlern Italien. In seinem mittlern und sublichsten Abschnitte bagegen scheibet er seine Halbinsel in einen westlichen und einen östlichen Sang, von benen jedoch ber erstere weit breiter ist, bedeutenderen Gemäffern Raum bietet und in Folge bessen auch ber Hauptsitz ber italischen Kultur geworben ift. Das öftliche Ufer Italiens mußte fich baber unter bie Bertschaft bes westlichen beugen, welches burch seine Lage an einem großen Busen mit brei engeren Eingängen und einem weitern \*), an einem Binnenmeere bes Binnenmeers, bem thrrenischen Wasserbeden, außerorbentlich beglinstigt Unter ben Landschaften an ber Festlandseite bieses Bedens aber mußte im Besondern wieder biejenige die vom Schickfale bevorzugte sein, welche in der Mitte der Kisstenstrecke sowol, als an dem bedeutendsten Flusse berselben, bem Tiber lag, Latium, — in ber Folge die Mitte nicht nur Italiens, sondern der Welt. Wie der Jupiter bes kapitolinischen Tempels von zwei Göttinnen, so ist diese Centralproving bes Altertums wieder von zwei anderen, ebenfalls merkwürdigen und bedeutenben Provingen flankirt, im Nordweften von Etrurien, bem älteften Rulturlande der Halbinfel, am Arnus, dem zweitgrößten Fluffe der= felben, - im Guboften von Campanien, an einer Gruppe fleinerer, aber immer noch biejenigen ber Oftfufte übertreffenber Fluffe, bem Liris, Bulturnus und Silarus. Den erloschenen Kratern ber beiben anberen Rustenlandschaften gegenüber, beren Tiefen zu einsamen Seeen geworben, finden wir hier noch einen lebenden Bulfan, der freilich sein Keuer nach einer seit der Urzeit dauernden Rube erft wieder in die Welt sandte. als das Altertum seinem Untergange entgegenzueilen begann und da= burch glanzende Stätten bes antifen Lebens zwar liberbectte, aber auch vor bem Banbalismus späterer Zeiten bewahrte, beren Wiederauffindung von unschätzbarem Werte für die Renntniß der flassischen Rultur geworben ift. Die Kliftengegenden dieser brei Landschaften, so weite Tiefländer wie es die schmale Halbinfel gestattet, waren im ältesten Altertum außerordentlich fruchtbar und bevölkert, und wo später und jum Theil noch jest die pontinischen Sumpfe faulen, blühten einft 23 Städte.

Mit biefen brei für die italische Geschichte hochwichtigen Küstenlandschaften umringen das thrrenische Seebecken die drei italischen Inseln oder die drei Eilande, welche Italien seinen Feinden abgerungen hat, weil sie sein von der Natur bestimmtes Eigentum waren. Zwei von ihnen, Corsica (griech. Khrnos) und Sardinien (Sardo), obschon letztere einst zahlreiche phönikische und vielleicht auch ägyptische Kolonien

<sup>\*)</sup> Die Straffen von Elba, Bonifacio und Meffina, und bas Meer zwischen Sarbinien und Sicilien.

besaß, haben niemals selbständigen Charakter gehabt und waren kein Schauplatz bedeutender Ereignisse. Nur die dritte und größte ist altes Kulturland, die "dreieckige", Trinakria, nach den Urbewohnern Sikania, griechisch Sikelia, lateinisch Sicilia, die mit Italien das Mittelmeer durchschneidet, gleich Campanien thätig vulkanisch; doch spie der den Besud an Höhe weit überragende Nitna (3313 gegen 1200 Meter) schon seit den Urzeiten und tritt in der hellenischen Mythe als Typhoens auf. Auch seine "Kinder", die liparischen (aiolischen) Inseln waren schon im Altertum berlichtigt. Bulkanisch mie die Natur ist auch die Geschichte der dreieckigen Insel; auf keinem andern Punkte der Erde haben sich die beiden weltgeschichtlichen Hälften der "Tagvölker", Semiten und Indogermanen, als Punier und Griechen, später als Punier und Römer, noch später als Sarazenen und Normanmen, so lange, so hart= näckig, so ohne alles Weichen bekämpft, als sollte hier die Weltherrschaft ausgesochten werden, und sie wurde es theilweise auch.

Ein kulturhistorisches Ganges mit Trinakria bilbete vor bem Gintritte ber Westkufte Italiens in Die Weltgeschichte beffen Subostkufte, b. h. ber Bogen, ben bie beiben Gabelspiten ber Salbinsel bilben, Bruttium im Westen, Calabrien im Often (beffen Name im Mittelalter westwärts wanderte), sammt ihren hinterländern Lufanien und Apu= lien, zusammen einst mit Inbegriff Campaniens "Großgriechenlanb", bas Hauptziel ber hellenischen Auswanderung und Staatengründung im Westen bes ionischen Meeres (oben S. 102). Mit bem Sinken bes alten Hellas war auch die geschichtliche Rolle dieses seines westlichen Schattenbildes ausgespielt. Bar keine Rolle spielte bie abriatische Rufte Mittelitaliens mit ben beiben großen Berglandern Samnium und Umbria (im erstern bie bochfte Spite ber Apenninen, Gran Sasso d'Italia, 2992 Meter, in den jetzigen Abruzzen, im Altertum ohne Namen), und zwischen ihnen bas Ruftenlandden Bicenum. Gie find in fultur= geschichtlicher Beziehung lediglich Hinterländer ber Rustenlaudschaften bes thrrenischen Meeres.

Der jungste Theil Italiens ist wie erwähnt das ehemalige diessseitige (cisalpine) Gallien, eine Sackgasse zwischen Apennin, Alpen und Adria, das breite Thal des Bo, eine außerordentlich fruchtbare Tiefsebene (jetzt Piemont, Lombardei, Emilia und Benetien) mit den von den Alpenzussussissen, Lombardei, Emilia und Benetien) mit den von den Alpenzussussissen des Haupennatur und italische Umgebung vereinen, dem Berdanus (Lago maggiore), Lavius (ComosSee), Sevinus (IseosSee) und Benacus (GardasSee). Der alle ihre Herrlichkeiten auf engstem Platze verseinigende unter ihnen, der Lago Corosio oder von Lugano, zwischen beiden erstgenannten, sindet erst im Mittelalter Erwähnung. Zum diessseitigen Gallien gehört auch der Küstenstrich jenseit des Apennin am schön geschweiften ligustischen Busen des Mittelmeers, Ligurien.

Es fällt in bas Auge, bag ein fo wie Italien gestaltetes Land eine ganz anders geartete Entwidelung haben mußte als hellas. teres wandte fich gegen Afien, Italien gegen Afrika und Westeuropa. Bellas war burch zahllose Gebirgofetten, Ginbuchtungen und vorgelagerte Inseln zur Bertheilung in eine Menge staatlicher Individuen bestimmt, Italien mit nur einer Hauptkette ohne bedeutende Berzweigungen, mit meist weiten Thälern, bie in breite Ebenen auslaufen und gegenseitig in leichter Berbindung fteben, zur politischen Ginheit, wenn auch erft nach langen Rämpfen. Der Apennin schützte längere Zeit Ligurer, Gallier, Umbrer, Sabiner, Samniten, Bruttier und bie griechischen Kolonien, dann die Meeresstraffen ebenso die Inseln vor römischer Bergewaltigung; aber ba ber Brennpunkt ber werbenden Einheit eine fo ausgezeichnete Centrallage hatte, unmittelbar vor sich ben großen thrrenischen Safen, beffen Mündung direkt nach Afrika hinliber schaute, so konnte die Unterwerfung nicht ausbleiben, und zwar nicht nur die Italiens, sondern auch bie bes gangen Mittelmeerumfangs. Rom war von Anfang an unüberwindlich.

Die herrliche Natur Italiens ist bestimmt burch seine Lage und seinen vulkanischen Boben. Süditalien und Sicilien find überreich an Schwefel-, Lava-, Gas- und Schlammausbrüchen und ganz Italien an Thermen, die bis auf 70 Grad Barme fteigen, fowie Salzquellen und Säuerlingen. Marmor, Gifen, Salz, Bitriol kommen noch bazu. Das Klima ist in Wahrheit nicht so tabellos wie sein Ruf, aber boch weit milber als bas von Hellas in gleicher Breite. Die Begetation ift bekannt und gefeiert; ihre Fruchte find im Liebe besungen. Bereinzelt gebeihen auch tropische Produkte. Sicilien war die Kornkammer bes Altertums (für Hellas wie für Rom); am Fuße bes Atna wächst hundertfacher Ertrag und bort blüht und reift der Wein zugleich, ber seine berühmten Gewächse bis in die Alpenthäler hinauf (Beltlin) ohne Unterbrechung schenkt. Binien= und Chpressenwälder ragen zum tiefblauen, im Guben oft lange Zeit wolkenlosen himmel empor. Da brennt bie Luft mit 35 Grad Barme und blast aus Afrika ber ber furchtbare Glutwind Favonius, noch im kihlen Deutschland als Föhn empfindlich (italienisch Scirocco). Das Gegengewicht bilben ber frische Alpenwint, Tramontana und die reifende Bora.

Die an Geschenken überströmende Natur Italiens leitete nicht gerade zur Arbeit an, wenigstens im Silden nicht. Dort versanken auch Kolonien der thätigen Hellenen vielsach in Üppigkeit (Sybaris, Syrakus) und das hirtenvolk der Landschaft blieb ohne höhere Kultur. Die Bergvölker in den höheren Apenninen Mittelitaliens bewahrten sich mehr Kraft als die Bewohner der Ebene und leisteten darum auch Kom mehr Widerstand, ebenso die Kelten des nördlichern Landes. Außer der schon geschilderten günstigen Lage Koms war es aber namentlich das ver-

hältnigmäßig rauhe Klima ber Stadt, bas in ihren Bürgern ben eisernen Kriegsgeift nährte, ber fie zu Herren ber Welt erhob.

#### B. Die italischen Völker und die Etrusker.

Als das älteste Rulturvolf unter den Bewohnern Italiens erscheinen bie Thrrener, Turfener, Tusker ober Etrusker. Ihre Stammesangehörigkeit ift leiber immer noch unficher. Ihre jedenfalls sehr gemischte Sprache gibt keinen Anhaltspunkt, ba beren Denkmale fast nur Eigennamen zeigen. Richt einmal völlig sicher ift, daß sie zum indogermanischen Bölkerstamme zu zählen sind; doch ist es im Hin= blide auf ihre Religion und Rultur und auf ihre ftete Berbindung mit indogermanischen Bölkern, namentlich ben Griechen, wahrscheinlich \*). Ihre Grabstätten haben wir jum Theil kennen gelernt (Bb. I. S. 38). Iberer nahmen mahrscheinlich großentheils Korsika und Sarbinien ein, ungewiß ob auch Sicilien, beffen alteste Bewohner, die Sitaner ober Situler (unbefannten Stammes) langs ber Westfüste Italiens herkamen, Die sie einst beherrscht hatten. Mit ber Zeit wurden die Etrusker aus bem Bothale burch die Relten verbrängt, die feit dem fechsten Jahr= hundert vor Chr. über die Alpen herabstiegen und die Bölferstraße awischen Alpen und Apennin jum Theil besiedelten. Ob die Ligurer am Busen von Genua Iberer ober Relten waren, ift bunkel. Bor ben Relten aber lebten in Oberitalien neben ben Etruskern Umbrer ober Ombriker, und biese sind die Borhut oder vielleicht der Hauptstamm ber mit ben Griechen (oben S. 5) junachst verwandten italischen Gruppe des indogermanischen Stammes, der fich wol in Illyrien von ben Pelasgern ober Hellenen getrennt hatte und um bas abriatische Meer herum gewandert war. Diese Umbrer, von den Relten verdrängt, nahmen die Oftkufte der Apenninhalbinfel fudwärts bis zum Vorgebirge Garganum in Besitz und breiteten sich auch im Innern aus. zweiter indogermanisch-italischer Boltsftamm, Die Sabeller, als beren hauptvölkerschaft die Sabiner erscheinen, behnte fich nach manigfachen Wanderungen von Bicenum an submarts über Samnium, wo bie Sammiten ihnen angehörten, bis an die Sildspitze Italiens, indem Abthei= lungen von ihnen zu ben Bölkern der Lukaner und Bruttier wurden. In Latium gehörten die Herniker zu ihnen. Die Überlieferung fagt, daß von ihnen zu gewissen Zeiten im Frühling (ver sacrum) in Folge eines Gelübbes die Jugend von zwanzig Jahren auszog und fich neue Wohnsitze aussuchte. So nahmen die Bestiner, Marruciner, Beligner

<sup>\*)</sup> Schwegler, rom. Gesch. I. S. 170 ff.

und Marser Picenum ein, wie die Samniten (— Sabiniten) das nach ihnen benannte Samnium; Letztere brangen aber von hier aus auch nach Campanien. Unter den Sabellern zerstreut und weiter westlich wohnten die Opiker oder die Bölker des Oskischen, eines dritten italischen Stammes, von dem auch die Samniten, als sie ihn unterwarsen, die Sprache annahmen, — die Üguer, Bolkker und Aurunker oder Ausoner, meist zwischen den pontinischen Sümpsen und dem Bulturnns. Ein oskischer Stamm waren auch die Apuler am adriatischen Meer; neben ihnen, auf der Südossspischen (Alt-Calabrien) lebten die ethnisch noch nicht unterzubringenden Messer. Mit diesen Stämmen, und zwar der Sprache nach am nächsten mit den Oskern waren die Latiner verwandt; aus ihnen und Theilen der Sabiner hat sich das römische Bolk gebildet.

Daß endlich neben biesen Bölkern schon seit alter Zeit griechische Kolonien aufblühren, deren älteste Kyme (Cumä) schon im elften Jahrhundert vor Chr. gegründet sein soll, wissen wir bereits (oben S. 102). Bielleicht noch älter sind die griechischen Kolonien Etruriens, Pisai, Alsion, Agylla und Byrgoi, von denen dieses Land viele Elemente

bellenischer Bildung aufnahm \*).

Diefe Griechen nun, die nächsten Bermandten ber italischen Bölter, find zugleich beren Lehrer und die Bater ihrer Rultur geworben. Un= mittelbar geschah dies in ber ältesten Zeit nur in fehr geringem Mage, indem da, wo die griechischen Kolonien am meisten angehäuft lagen, in " Groß-Griechenland", Die einheimischen Bölfer noch sehr unempfänglich für höhere Interessen waren und ben hochgebildeten Ansiedlern fremb gegenüber standen. Diese subitalischen Stämme wurden vielmehr meift erst burch die sie unterwerfenden Römer civilifirt. Auf die Letzteren aber, die am höchsten begabten und am raschesten entwickelten Italer wirkten bie nicht fehr fernen campanischen Griechen in bedeutendem Make ein, indem sie ihnen g. B. die Buchstabenschrift schenkten. Gine mit ber ihrigen wetteifernde, aber sie an Bebeutung nicht erreichende Einwir= fung auf die Römer fand ftatt burch Bermittelung eines ihnen stammlich fremben Boltes, ber ratfelhaften Etruster. Diefe in ber Rultur · Alt-Italiens anomale Bolfserscheinung wollen wir hier als Borhalle ber italischen Rulturgeschichte ihrem Wefen, Leben und Treiben nach genauer betrachten.

Die Zeit, in welcher die Etruster nach Italien gekommen, ift ebenso unsicher wie die Gegend, aus welcher sie herkamen. Man hat als ihre Urheimat Lydien genannt oder sie für Pelasger gehalten, welchen Namen neben dem der "Aboriginer" auch die sonstigen ältesten

<sup>\*)</sup> Beter, Geschichte Roms, I. S. 7 ff. Schwegler, rom. Gesch. I. S. 175 ff.

Einwohner Italiens bei manchen Schriftstellern tragen. Bon ben Etruskern kennt aber die Geschichte nur ihr Vordringen von Norden her, über die Alpen und ben Bo\*). Sie nannten fich Rafenna, mas in Berbindung mit der Richtung ihres Weges, ihre Bermandtschaft ober gar Ibentität mit ben Ratern zeigt, bem ebenfalls feiner Berfunft nach unergründeten Urvolke der Alpen, und dafür sprechen bürfte, daß fie aus ber gemeinsamen Bölkerbeimat Afien ben Weg über Die Alben genommen und bort einen Theil ihres Buges jurudgelaffen haben. Livius (V. 33) erzählt, daß die Rater tustisch sprachen, und noch in ber Raiserzeit zeigten Mantua und andere Stationen burch ihre Sprache an, daß fich bort noch Refte ber Etruster erhalten hatten. Bei ihrer Ankunft in Italien fanden die Etrusker bereits Umbrer und Ligurer vor. Wo sie hindrangen, sudwarts bis Campanien, murben sie bie Herren und unterwarfen die früheren Bewohner, mit denen fie sich jedoch permifchten. Aber auch wo ihre Herrschaft gestürzt wurde, erhielt sich boch ihr Bolfstum mit munderbarer Zähigkeit. Raum hatten fie bas Meer erreicht, so begannen sie auch schon ein seefahrendes Volk zu wer= ben, mahrscheinlich nicht ohne ermunternde Einwirkung von Seite ber auch biese Ruften befahrenden Phoniter, gleich benen fie zugleich Raufleute und Seeräuber wurden (vergl. Bb. I. S. 448 ff. und oben S. 7), wie sie benn auch besonders mit Karthago in Berbindung standen.

Das thrrenische Meer erhielt von ihnen ben Namen, bas abriatische von ihrer Kolonie Hatria (Liv. V. 33). Ihre erwähnten Niederlassungen in Campanien waren von ber See her bevölkert und fie behnten ihre Macht bis auf bas Eiland Corfica (Alalia) aus. Ihre größte Blüte fällt jedoch in die Zeit, da in Rom Könige regirten, in das siebente und fechete Jahrhundert vor Chr., ja fie gaben nach ber im Gangen taum erdichteten Sage ber fpatern Weltbeberrscherin eine Dynastie, Die Tarquinier, angeblich von griechischer Herkunft (aus Korinth), welche wol hauptfächlich bort etruskische, von Bellas abgeleitete Rultur einführte. Rurz vor ihrer Bertreibung aus Rom sant ihre Macht auch am Bo burch die Relten. Am Ende des fünften Jahrhunderts vor Chr. verloren fie bas Bo-Ufer und burch bie Samniten Campanien, und feitbem waren sie auf das Land zwischen Arnus und Tiber (Toscana) beschränkt. Um Anfange bes vierten begannen ihre Niederlagen gegen bie Römer, welche Beji und Falerii nahmen und nach fast ununter= brochenem Kampfe in Mitte bes britten Herren Etruriens waren, ihm jedoch bis zur Kaiferzeit eigene Gemeinbeverfassung und Nationalität ließen.

Die Etruster boten in ihrer äußern Erscheinung nichts von unserer

<sup>\*)</sup> Riese, Etrurien, in Pierers Konwersations-Lexikon. Schwegler, rom. . Gesch. I. S. 268 ff.

Rasse abweichenbes dar. Abbildungen von Kriegern dieses Bolkes tragen völlig den griechisch-römischen Typus. Es scheint, daß zur Zeit der Blitte der Nation die Männer selbst als Krieger den Bart schoren. Ihre Kleidung im Felde entsprach derzenigen der Kömer; im Frieden aber hatte sie einen eigentlimsichen Schnitt, war bei beiden Geschlechtern lang, mit Ärmeln und Überwürfen, ohne Beinkleider; auch die Kopfbedeung war eigentümsich: die Männer trugen Filzhüte, die Franen spize Wollmätzen. Die Zeuge wurden von den Frauen gewoben. Die Fürsten zeichneten sich durch Purpursäume der Kleider aus. Die Sandalen mit Holzsohlen und vergoldeten Riemen waren in Italien berühmt. Lieblingsspeise war ein Brei aus Spelt (Polenta?); das Korn bearbeitete man in Drehmühlen. In der Blittezeit jedoch ergaben sich die Etrusker großer Schwelgerei. Sie lagen am Male und die anwesenden Frauen kredenzten den Wein. Die Leichen wurden im Norden des Landes meist verbrannt, im Süben aber in Sarkophagen bestattet.

Die hauptsächlichste Beschäftigung war ber Ackerban in Spelt, Weizen, Flachs, Wein, Dl; Leibeigene besorgten ihn. Im Süben wurde Handel mit dem Holz der reichen Tannenwälder getrieben. Jagd, besonders auf Eber, war bei den Bornehmen beliebt. Bieh wurde viel gehalten. An den Küsten trieb man starten Fischsang, im Innern Bergbau auf Eisen, Kupfer, Gold u. s. w. Schon früh wurden kupferne Münzen geprägt, seit Mitte des sechsten Jahrhunderts auch silberne.

Die Bevölkerung theilte sich in Abel und Hörige (Benesten), welche Letzteren mahrscheinlich aus ber früheren, nun unterworfenen Nation

(Umbrer) bestanden.

Eine Staatseinheit bilbete Etrurien nie, hingegen einen Bund von zwölf Stadtgebieten, beffen Grundlage religiöfer Natur mar. Auch am Bo und in Campanien bilbeten fie Bunbe von je zwölf Städten. Diejenigen Etruriens lagen auf Sigeln im Binnenlande, ftanden aber häufig mit Seehäfen (griechischen Kolonien) in Berbindung. rische Bundesversammlung fand jährlich im Frühling bei dem Tempel ber Boltumna nahe bem Tiber bei Bulfinii, bem Bundesvororte ftatt und war von Opfern, Spielen und einem Martte begleitet. führten die einzelnen Städte auf eigene Faust und hatten auch ihre selbständige, überall aristokratische Berfassung, mit Königen (Lukumonen) an ber Spite. Zeichen ihrer Würde waren die verbrämte Toga, die Liktoren mit den Fasces und der Klappstuhl (Sella curulis). In späterer Zeit wurden die Könige durch ben römischen Konsuln ähnliche Staatsvorsteher ersett. Die bedeutenbste Macht besaf aber ber nur aus Abeligen gebildete Senat. Im Kriege wurden meist Söldner verwendet; die Nation war nicht friegerisch.

Die etrustische Religion tann ihre Bermanbischaft mit ber griechi= schen einer= und mit ber italisch = römischen anderseits nicht verläugnen, ja sie hat in ihrem dustern Charafter vielleicht Anklänge an die alte beutsche. Man unterschied "obere" ober "verhüllte" Götter ohne Namen und bestimmte Bahl, und niedere, ben Menschen näherstehende, 12 an ber Bahl, ju gleichen Sälften beiben Geschlechtern angehörenb. oberen wurden von den niederen befragt, die letteren von den Menschen angerufen. An ber Spite ber Letteren ftand ber blitfendende Beltberricher Tina ober Tinia, ber etrustische Beus; unter ben Göttinnen ragte Juno, die Schützerin der Städte hervor; ferner gehörten bagu Janus, Bulfan, Neptun, Mars, Saturn, Minerva u. A. 3m Tempel ber Schicksalsgöttin Nortia zu Bolfinii murbe jedes Jahr feierlich ein Nagel eingeschlagen und nach diesem Zeichen die Zeit berechnet. Benaten maren Damonen bes himmels, bes Meeres, ber Erbe und ber Unterwelt. Der Genius vermittelte bie ehelichen Berbindungen ber Götter und Menschen und galt als ber Bater hervorragender Bersonen. Es gab noch verschiedene andere Rlassen von Dämonen, die theilweise in die römische Muthe übergingen. Die Unterwelt war ein Bild des Schredens und ber Furcht, mit entfetlichen bofen Beiftern bevölkert. Als heroen murben einige Stäbtegründer verehrt. Später nahm man auch griechische Götter, wie Hermes als Turmi, Apollon als Aplu, Aphrodite Urania als Turan, sowie dortige Herven auf.

Die Weltlehre erinnert in auffallender Weise an die eranische (Bb. I. S. 523); wie bort murbe bie Dauer ber Welt zu zwölftausenb Jahren angenommen, von benen je taufend auf ein Zeichen bes Thierfreises kamen. Sechstausend Jahre bauerte bie Schöpfung, ebensoviel ber Bestand ber Welt (vergl. ebend. S. 533). Die Reihenfolge ber Schöpfungen erinnert wieder mehr an die hebräische Sage; es kommt jedoch ein Jahrtausend auf jede Periode, nämlich auf Himmel und Erbe, das Firmament, Meer und Gewässer, die beiden Lichter (Sonne und Mond), Thiere und Menschen. Es ift möglich, bag bie Etruster einft in der Nähe der Skuthen gelebt haben, welche ja mit den Bersern verwandt gewesen sein sollen, und daß sie manche Ibeen burch die mit ihnen verkehrenden Phöniker erhalten haben; vielleicht hat man ihnen aber auch nachträglich Ansichten oftropirt, welche fie nicht kannten; benn biese kosmogonischen Angaben hat erst Suidas (um 300 nach Chr.) überliefert, zu beffen Zeit die zoroaftrische Religion (unter ben Saffaniben) ihre höchste Blute entfaltete.

Die Seelen ber Menschen hat nach Ansicht ber Etrusker Tina burch ben Genius gezeugt; baher konnten auch die abgeschiedenen Seelen burch Opfer Genien und göttlich werden. An gewissen für heilig gehaltenen Tagen stand die Unterwelt offen und konnten ihre Bewohner die Erde besuchen (ähnlich wie in Eran, Bb. I. S. 535).

Das Priestertum entspricht vollständig der griechischen Mantik (oben S. 154); es huldigte wie bei den Bölkern italischen Stammes

bem Glauben an die Bebeutung des Vogelstuges (Augurium) und verpflanzte zu den Kömern das Haruspicium, den Wahn der Opferschau, der Zeichendeutung (prodigium) und der Blitzsühnung, sowie deren Anwendung bei Tempel- und Städtegründung, Landesvermessung und Lagerabsteckung. Die Priester bildeten sich in besonderen alten Schulen. Die Opfer waren den semitischen und griechischen ähnlich (Bb. I. S. 403 und oben S. 145), ganz griechisch aber Feste und Spiele mit religiösem Charakter, auch mit musischen und orchestrischen Aufführungen und seierslichen Aufzügen.

Die etruskische Runst hängt mit ber ältern griechischen beutlich zusammen, hat aber nebenbei etwas fantastisches. Auch hier zeigen bie ältesten Bauten jene Kyklopenmauern (oben S. 57). Der Gewölbebau joll ein Eigentum ber Etruster sein\*), von benen ihn die Römer erhielten. Die Graber find die bedeutenoften unter ben erhaltenen etrustischen Bauwerken. Es sind in Stein ausgehauene Rammern, oft unter sich verbunden, mit Deden, an benen Baltenwert in-Stein nachgeahmt ift, auch freistehende Bauten in Form von Grabbügeln. In den Grabkammern wurden Steinfärge in Riftenform, theilweise and mit Giebelbeden aufgestellt, auch Seffel, mahricheinlich für bie trauernben Besucher. Gange Bugel wurden zu folden Rammerfpstemen verwendet, auch fünftliche aufgeworfen und barauf tegelförmige ober vieredige Thurme ober Phra= Die etrustische Baufunft war in gang Italien bie miden errichtet. herrschende, bis die ausgebildetere ber griechischen Blutezeit eindrang. Die etruskischen Tempel erinnern an die älteren borischen; namentlich ist die tustische Säule mit ber borischen nahe verwandt, aber mit einem einfachen Fufigestell und Knauf. Die Tempel hatten oft brei Bellen ju Ehren breier Götter und ihre Emrichtung ift bas Borbild berjenigen ber Römer geworden.

Die Bildnerei wirkte meist in Thon und Erz (Bolsinii hatte 2000 Gießereien), und ist, wie auch die Zeichnung und Malerei, der griechischen Kunst (oben S. 18 f. und 190) nachgeahmt, aber theils mit einem Zuge zum Distern, theils zum Bizarren. Die bedeutendsten Werke sind die etruskischen Basen aus Thon, mit Malerei ohne Schattung, in schwarz und gelb oder rotbraun und weiß, Gegenstände des gewöhnlichen Lebens und der griechischen Mythe darstellend. In Erz wurden Trone, Wagen, Waffen, Kandelaber, Statuen u. s. w. gesertigt. Letztere, z. B. der Knade mit der Gans und der Redner, sind Nachsahmungen griechischer Kunst, aber handwerksmäßig, realistisch und trocken\*\*). Die griechische Mythe wurde ohne Begeisterung ausgenommen und ohne

<sup>\*)</sup> Effenwein, Architektur im "Bilber-Atlas", S. 20. 21. \*\*) Carriere, Plaftit und Malerei im "Bilber-Atlas", S. 10.

Glauben verwendet. Man hat auch geschnittene Starabäen in Etrurien gefunden, wie in Ägypten (Bd. I. S. 370), die wol von daher durch die Phöniker gekommen sind. Metallspiegel mit auf der Rückseite eingravirten Darstellungen aus der Mythe und dem Alltagsleben, nach-lässige Nachbildungen griechischer Arbeiten, kamen bei den Etruskern, wie bei den Latinern schon in alter Zeit vor. In den Trümmern von Präneste sind solche nebst anderen Toilettegegenständen in hölzernen, mit Leder überzogenen oder metallenen Kisten gesunden worden\*).

Die Etruster waren große Liebhaber ber Musit und begleiteten

bamit Keste, Opfer, Tanze und selbst bie Jagb.

Die etruskische Sprache hat bisher unter den menschlichen Mundarten keine Berwandte gefunden. In älterer Zeit muß sie reicher an Selbstlauten gewesen sein, welche später zum Theil verloren gingen, was ihr einen harten Charakter gab. So wurde z. B. sür Polydeukes Pultuke, sür Minerva Menrva, sür Alexander Elchsentre gesagt. Aspirationen wurden stark verwendet. Weibliche Bezeichnung hängte sa an, z. B. Licinius — Loone, Licinia — Loonesa. Die Endung al bezeichnete die Abstammung, welche oft durch den Mutternamen bezeichnet wurde. Häusig waren die Namenendungen enna und ns. Die Schrift stammte aus der alten westgriechischen und ging von rechts nach links; sie fand von etwa 600 vor die wenig nach Ehr. Anwendung. Was das Schrifttum betrifft, so weiß man von Liedern und Religionsbüchern, besonders über mantische und rituelle Gegenstände; erhalten ist aber nichts als Inschriften.

Mit ben Etrustern ging ein Bolf bahin, bas wol ben Trieb, aber nicht die Ausbauer hatte, fich zu einer bedeutenden Macht empor-Es fehlte ihnen die bazu notwendige Originalität und zuschwingen. vielleicht auch die Superiorität ber Raffe gegenüber den italischen Bölfern. Sie waren ein Kulturvolt untergeordneten Ranges, beffen Bebeutung barin bestand, ein Berbindungsglied zwischen ben Griechen und ben älteren Römern zu bilben, beffen Rolle aber ausgespielt mar, als biefe. beiden das Alternum beherrschenden Bölker in unmittelbaren Berkehr traten und die im Recht und im Rrieg Starken die hochste Blüte Derer fennen lernten, welche bas Bewundernswerteste in den Reichen ber Schonheit und Weisheit geschaffen hatten. Die Etruster glichen bem in ihrer Mythologie auftretenden grauhaarigen Kinde Tages, welches, von einem Bauer aus ber Erbe gepflugt, geheime Wiffenschaft verkundet habe und dann gestorben sei. Sie waren alt, ehe sie recht jung gewesen, b. h. jugendliche Kraft bewiesen, und mußten Anderen weichen, welche vielmehr noch im Alter jugendliche Kraft an den Tag legten.

<sup>\*)</sup> Buhl und Roner, Leben ber Griechen und Romer G. 628 f.

#### C. Charakter der Römer.

Es ist bereits gesagt, daß die Römer aus Theilen zweier Bölker bes italischen Stammes ber indogermanischen Bölkerfamilie zusammengewachsen sind, aus Latinern und Sabinern.

Die Latiner\*), ein Bolt ebenen ober höchstens hügeligen Ruftenlandes ohne Safen, am schiffbaren Tiber, waren Acerbauer und gingen gang auf in diesem Berufe. Es locte fie nichts auf die Gee, nichts in die Berge, - nur ber folide Land- und Biehbefitz. Fest hingen fie am Alten und waren nicht nach Neuerungen luftern, aber zu einer Fortbildung ihres geordneten Staatslebens geneigt. Ihre Sinnesart mar ernst und würdig und es ist namentlich biefer Bug, welcher von ihnen auf die Römer überging. Ihr Thun und Treiben war auf das Praktische gerichtet, selbst in der Religion; ihre Götter bezogen sich auf ihren Beruf und beffen Bedürfnisse; ihre Feste und Opfer hatten ben Zwed, Schaben von Land und Bieh ab-, Fruchtbarkeit beiben zuzuwenden. Demgemäß galt auch im Hause ihre Sorge bem Kindersegen und ber Bermehrung ber Sabe. Ihre Gebräuche waren nüchtern und abergläubig, ihre Weltanschauung von Saufe aus beschränkt, aber ber Belehrung und Bervollkommnung zugänglich, ihre Freiheiteliebe gering und bem materiellen Interesse untergeordnet; wenn sie aber unterbruckt wurden, flammten fie auf und forberten bas gefrantte Recht gurud.

Die Sabiner, nördlich von Latium, in Apenninthälern, beren Gewässer nach beiben Meeren abfliegen (Belinus jum Tiber, Aternus zur Abria), nahmen bies ihr Land mittels ber erwähnten Beranstaltung bes "heiligen Lenzes" ein und erweiterten es mit ber Zeit so, baf sie am untern Tiber ben Sügel Quirinal besetzten, ber fich bann mit ber Niederlassung der Latiner auf dem nahen Palatin zu einem Bundesftaate und endlich zur Stadt Rom verband \*\*).

Die Sabiner waren ein genugsames und fittenftrenges Bebirgsvolf. Sie lebten in patriarchalischen, einem geordneten Staatswesen abgeneigten Zuständen, in freien, unter sich verbundeten Gemeinden oder Familien, welche ber Hausvater ober Stammeshäuptling unumschränkt regirte. Die Erziehung war ernst und hart. Die Ehe und ber Eid wurden heilig gehalten, ebenso bie Berehrung ber Götter, welche lebhaft und fantafiereich war, nicht nüchtern und praktisch wie bei ben Latinern, baber in bas Schwärmerische ausartete. Diese beiben Elemente, in manchem ähnlich, in manchem grundverschieden, doch lange nicht so abstechend, weil nicht von fo verschiedenem Stamme wie die Dorier und

<sup>\*)</sup> Schwegler, röm. Gesch. I. S. 235 f. \*\*) Schwegler a. a. D. S. 243.

Ionier bei ben Hellenen, haben sich auf höchst gludliche Weise in ben Römern gemischt\*).

Die Einheit der Letzteren als Bolt erwuchs aus der Geschichte ihrer Stadt, die sich den mit Grund mißtrauischen Nachbarn gegenklber mihlam ihre Existenz erkämpsen mußte, und in diesem Kampse nahm das Bolt so sehr an Mut und Kraft zu, daß es trotz zweimaligen Riederwerfens durch aus weiter Ferne hergekommene Feinde, erst die nördlichen Gallier, dann die stildlichen Punier, sich nicht beugen ließ, sondern in der Folge die Heimat Beider und die übrige bekannte Welt

bazu unterwarf.

Durch die Lage ihrer Stadt in unfruchtbarer Gegend waren die Römer schon früh auf Mäßigkeit und Genügsamkeit angewiesen; burch bie Wachsamkeit ihrer Nachbarn und Feinde waren sie genötigt, sich strenger Arbeit zu ergeben und die Rube zu meiden. Ihre Armut zwang sie, auf Eroberung auszugehen, und der Widerstand der Angegriffenen lehrte fie bas Kriegshandwert. Wie die Spartiaten murben fie ein Bolt in Waffen. Der Druck und die Herrschsucht ihrer Könige, die nach Alleinherrschaft ohne Senat und Volk trachteten (und aus benen späte Geschichtschreiber sieben Bertreter besonderer Staatsideen zurecht gedrechselt haben), weckte in ihnen den Sinn für Freiheit und Recht. Das Borhandensein zweier Stände gab ihnen Anlag, diefen Sinn auszubilden und bis zum Fanatismus für den Buchstaben des Gesetzes emporzuschrauben. Krieg und Recht wurden bas Alfa und Omega ber Römer, die beiden Säulen ihres Reiches. Die Not, burch die sie bie Boll= endung in diesen beiben Rünften erringen mußten, machte fie farr und unbeugsam, abgewandt aller Anmut und Sanftheit, und felbst bie eifrige Aufnahme griechischer Kunst und Wissenschaft bahnte ben letzteren nur Eingang in die Röpfe, aber nicht in die Herzen der Römer. Ja felbe wurden ihnen im Grunde nur zu einem Mittel mehr, die Welt zu erobern, indem sie hierdurch die Erben Alexanders und die Bormunder seiner Rachfolger wurden. Als Barbaren konnten sie die Welt nicht erobern; als Nachfolger ber Griechen konnten fie es, wie es die Berfer als geistige Erben ber Affhrer und Babylonier gekonnt hatten. Charaftere von Stahl und Marmor werben sprichwörtlich als römische be-Diese eiferne Strenge, eigentlich mehr ein unerschütterlicher Ernst (soveritas), gepaart mit ruhiger Würde (gravitas), entgegengesetzt sowol ber weichlichen und nachlässigen Blafirtheit (mollitia), als ber unbeständigen, leichten Beweglichkeit (levitas), beruhte auf einem

<sup>\*)</sup> Schwegler, röm. Gesch. I. S. 246 f. Leiber finben fich in ber Charafteristit ber Latiner auf S. 235 und hier schreienbe Wibersprüche, die wir zu lösen versucht haben. Die Latiner werden am letztern Orte beweglich und rationell genannt, während sie am erstern stabil und beschränkt heißen!

eveln Kern, nämlich auf der Liebe zum Herd, zur Familie, zur Stadt und zum Staate. Die Kömer ehrten das Alter; aber wenn es dem Baterlande nicht mehr nützen konnte, erkannten sie ihm auch keine Rechte mehr zu. Ja in ältester Zeit sollen die sechszigjährigen Greise in den Tiber geworfen sein. Man ehrte mit Selbstverleugnung die Bäter und die Staatshäupter, und Letztere gingen vor; war der Sohn Konsul, so ehrte ihn der Bater. — Kömer haben zwar in einzelnen Fällen gegen das ofsizielle Rom gekämpst; aber kein Kömer ist je zum Berräter an seinem Baterlande geworden, wie der Griechen leider Biele. Kein Kömer spielte bei einem fremden Einsalle die Kolle der Thebäer in den Perserkriegen oder der attischen Oligarchen im peloponnesischen oder der Partei des Aischines gegenilder Wasedonien. So heftig sie sich zu Hause bes seinig waren sie gegen Aussen.

Ein schöner Zug ber alten Römer war die Chrlichkeit und Geradheit, mit welcher sie von den zweizungigen Griechen (oben S. 10) vortheilhaft abstachen. Berächtlich sprachen sie von "punischer" und "griechischer" Treue, und ihre Diplomaten setzen die fremden durch ihre Offenheit in Erstaunen. Daher waren sie auch ganz besonders für die Freundschaft wie geschaffen, von welcher sie nur die edle und aufsopfernde Seite kannten. Hilse zwischen Freunden war selbstverständlich und brauchte weber erbeten noch verdankt zu werden. Die Bersinnlichung der Freundschaft als "Anabenliede" kannten die Römer nicht, die sie spät aus Griechensand erklinstelten Eingang sand. Mit diesem Sinne für Freundschaft hingen denn auch Großmut und Uneigennlitzigkeit, Freigebigkeit und Gastlichkeit zusammen.

In dem Römer brannte der Chrgeiz, im Staat und im Kriege eine Rolle zu spielen; wenn er aber seine Pflicht gethan und mit Recht weiter keine Gewalt bekleiden konnte, kehrte er wie Cincinnatus in seine einsache Häuslichkeit zurück. Das machte die Römer stark und groß, so lange sie noch einsach in Sitten und mäßig in Bedürsnissen waren. Keinen größern Ruhm gab es unter ihnen als große Thaten sit das Vaterland in Krieg und Frieden. Sind auch Thaten wie die des Curtius und des Mutius Scävola so sagenhaft wie die der Horatier, so sind sie darum doch ebenso ächt römisch wie die der Fabier, des Decius Mus, des Regulus u. A.

Und solcher Charafter, solche altrömische Männergröße war nie vollsständig zu zerstören, so lange Koms Unabhängigkeit bestand. Selbst seits dem durch die Siege im entarteten Griechenland, in Asien und Afrika mit fremdem Golde auch orientalische Weichlichkeit, Uppigkeit und Schwelgerei in Rom eingezogen waren und die alten Sitten verderbt hatten, selbst da gab es noch häusig genug Männer vom alten Schrot und Korn, — freilich immer seltener. Mehr und mehr nahmen seitdem Habsucht und in ihrem Gefolge Bestechung, — Parteihaß und damit Grausamkeit, — Sitten=

lofigfeit und bamit Gleichgiltigkeit gegen Familie und Baterland überhand. Seitbem wurden bie Unterthanen ber Römer in fernen Ländern ausgefogen bis aufs Blut, statt regirt. Das war nicht mehr bas alte Rom, ja bas Bolt war so sehr verändert, daß die Kulturgeschichte eine Grenzscheide zwischen zwei Rulturperioben ber Geschichte Roms aufstellen muß, welche allerdings nicht in ein bestimmtes Jahr zu setzen ift. Sie muß unterscheiben zwischen bem italischen Rom und bem bas Mittelmeer umfassenden, zwischen bem einfachen, ftrengen, rechtlichen, tapfern und bem verweichlichten, lodern, gewiffenlosen, mit Göldnern tampfenben, zwischen bem freiheitliebenden, die Schranken ber Standesvorrechte niederreifenden und bem nach Anechtschaft, neuen Schranken und kinstlichen Sonberungen lüfternen, zwischen bem schlichten, in seiner alten Rultur befriedigten Rom und bem seine Rulte, Rünfte und Wiffenschaften aus ber Ferne beziehenden und boch sich durch felbe nicht veredelnden, sondern immer tiefer sinkenben. Diese beiben Berioben, welche wir als zwei Bücher behandeln, aus der einen jedoch in die andere ziehend, mas des Zusammenhanges wegen beffer bort angebracht ift, haben ihre ungefähre Grenze in bem Zeitpunkte, wo zuerft ber Anlag gegeben war, ben Kulturfreis Italiens dauernd und unwiderruflich zu überschreiten, die Notwendigkeit angebrochen mar, ein Weltreich zu werden, wo die Schäte bes Auslandes nach Rom zu strömen anfingen und bie unerbittliche Berftörung ber Sauptstädte jener Länder, welchen bas fittenstrenge Rom noch mit blutiger Ironie Treulosigkeit hatte vorwerfen können, ber Welt ben Borfatz verkundete, keine anderen Machte neben Rom zu bulben. Mit dem Untergange Karthago's und Korinths, in der Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Chr., trennen wir im Großen und Ganzen bas italische und republikanische Rom von dem kosmopolitischen und diktatorischen ober faiserlichen.

Dieses spätere Sinken Roms hatte indeffen seinen Grund nicht nur in äußeren Einfluffen, sondern auch in eigenen Fehlern, welche burch bas Zuströmen ber Berberbnig von außen nut geweckt und verstärkt Die Strenge und Starrheit der Römer führte naturlich zu wurden. Stolz, Gelbstüberhebung, Grausamfeit. Rinder wurden von ben Batern, Sklaven von den Herren, Schuldner von den Gläubigern, Besiegte von ben Siegern rudfichtlos und hart behandelt. Reinem Romer fiel es je ein, die namentlich im Bergleiche mit den griechischen Kampffpielen so abstoßenden Gladiatorengefechte unmenschlich zu finden ober auch nur an ihrer Vortrefflichkeit zu zweifeln. Niebermetzelungen und Städtezerstörungen im Kriege waren selbstverständlich. Dem blos intellektuellen Stolze ber Griechen gegen die Barbaren trat der politische und friegerische ber Römer gegen die schwächeren Bolter unangenehm gegenüber. Diefer Stolz hieß fie ihre somftige Gerabheit bei Seite werfen; verachteten Nationen glaubten sie keine Offenheit' schuldig zu sein, und so wurde

ihre Politik mit zunehmenden Erfolgen eine hinterlistige und gewiffenlose, namentlich seitdem auch die früher unbekannte Habsucht durch die reiche Beute aus allen Weltgegenden Nahrung gewonnen hatte.

Durch die eingehendere Bekanntschaft mit ben Fortschritten geistiger Rultur, namentlich ber Griechen, erhielt ber romische Charafter weitere Seiten, welche indeffen ichon vorher ihre Boraussetzungen im Bolle haben mußten. Wie die Griechen auf ihre Bilbung gegenuber ben Barbaren, so hielten die Römer auf ihre Söflichkeit mit Ginschluft feiner und eleganter Sprechweise, große Stude und nannten die bamit Begabten schlechtweg "städtisch" (urbani) im Gegensate zu ländlichen, b. h. un-Andere bergleichen an dem gebildeten höslichen Bersonen (rustici). Römer geschätzte Eigenschaften waren die frobe und angenehme Laune (festivitas), die feine witige Ironie (cavillatio), der schlagende und treffende Wit (dicacitas), die gefällige saubere außere Erscheimung, wie auch die damit zu vergleichende feine Schreibart (elegantia). Eigenschaften riefen in Berbindung mit den triegerischen Erfolgen eine leidenschaftliche Liebe ju Pracht und Pomp herbei, welche mit der frühern Einfachheit seltsam kontraftirte. Doch waren, genauer betrachtet, bie Römer auch zur Zeit der lettern schon Freunde von Ceremonien. mußte bei ihnen alles mit einer gewissen Feierlichkeit gescheben, 2. B. bas Auftreten von Bewerbern um Stellen mit großer Begleitung in icon weiß bergeftellter Kleidung (candidati), bas Berreifen ber Rleiber ober öffentliche Tragen von Trauerkleibung bei Unglücksfällen, bas bebeutsame Wechseln bes Anzuges, 3. B. bas Anlegen von Riftungen bei Rriegsgefahr u. f. w. Dies zeigte fich besonders bei ben vielen Feiertagen ber Römer, bei Boltsversammlungen, bei Aufzügen ber Beamten mit ihren Insignien, bei Kriegern, die sich mit ihren Wunden und Beutestliden brüfteten, bei ber Bochzeit, Geburt, Mannbarerflarung, vor allem aber bei Triumfzligen, Festspielen und Leichenbestattungen, wie wir fpater noch genauer feben werben.

## D. Aleidung und Wohnung der Romer.

Die Ühnlichkeit bes Klimas in Hellas und Italien und die ethnische Berwandtschaft beider Nationen bedingten eine Übereinstimmung auch in der Kleidung derselben. Bei beiden war dieselbe lose und nicht eng anliegend; beide mußten nichts von den Beinkleidern der nördlicheren Bölker Europa's und Usiens. In der ältern Zeit, als die Römer nochgleich den Lakedaimoniern (oben S. 27) eifrig auf Abhärtung bedacht waren, beschränkten sie ihre Tracht auf das notwendigste: aber schon früh gesielen sie sich in schönem Faltenwurfe der Gewänder. Bei aller Ähnlichkeit mit den Griechen ist jedoch die Tracht der Römer sehr

charakteristisch. Die zu berselben gehörigen Stilde sind leicht nach zwei Hanpttypen zu unterscheiden, ber am Körper anliegenden Tunica und der denselben weit umwallenden Toga. Die lettere, ein wahrscheinlich länglich ovales, etwa 15 Fuß langes und 10 Juß breites Stild Zeug, wurde in älterer Zeit (da sie noch weniger umfangreich war) als einziges Kleid auf dem blosen Leide getragen, später aber über Unterskeidern\*). Man legte sie der Breite nach zusammen, warf sie über die linke Schulter, zog sie hinter dem Kliden nach vorne und hüllte so den ganzen Körper mit Ausnahme des Kopfes, der Borderarme und der Füße ein, ohne ihn wesentlich zu belästigen, während zugleich die Falten ein plastisch-malerisches Bild darboten, im Vergleich zu dessen Wirkung unsere moderne Kleidung geradezu schenklich anzusehen ist.

Die Toga ist wie geschaffen zur stamarischen Nachbildung, für welche unsere Rleidung einfach lächerlich erscheint. Dazu macht fie nicht im geringsten einen weibischen Gindrud, sondern kleibet im Gegentheil ächt männlich. Die ältere, engere Toga war auch Kriegskleib, jedoch mit bem letten freien Bipfel um ben Leib gegurtet, Die fpatere, weitere blos Friedensgewand. Bei feierlichen Gelegenheiten murbe auch fpater jene Bürtung beibehalten. Bur Erleichterung ber Faltenbildung murben wie bei ben Griechen (oben S. 12) Gewichtfluchen angewendet; Nabeln, Spangen und Anöpfe brauchte man nicht. Die Toga war ausschließlich bas Rleid bes freien Römers und zwar schon vom Anabenalter an. Durchschnittlich bis zum fünfzehnten Altersjahre trugen Die jungen Leute beiber Geschlechter eine Toga mit angewebter purpurfarbiger Rante (toga praetexta), seitbem aber eine untabelhaft weiße (toga virilis, pura ober libera). Diejenigen Beamten aber, deren Vorrecht der kurulische Stuhl und die Fasces waren, sowie die Cenforen und die Briefter höherer Klassen trugen ebenfalls eine verbrämte Toga, die Triumfatoren aber und zeitweise auch höhere Beamte eine mit Stidereien verzierte (toga picta ober palmata).

Da indessen die Toga für schnellere Bewegung etwas unbequem ist, wurde sie immer mehr und endlich (unter den Kaisern) ganz zum blosen Staatskleide und kamen neben ihr für das gewöhnliche Leben andere Gewänder in Aufnahme. Dazu gehörte der von den Kelten entlehnte, etwa bis zu den Knien reichende ärmellose Mantel mit einem Loch, durch das der Kopf gesteckt wurde, ähnlich wie ihn in unserer Zeit Fuhrleute (nur aus gröberm Stoffe) tragen (paenula). An den Seiten war derselbe offen; er wurde über der Toga oder Tunica von Männern und Frauen getragen und war aus rauher Wolle oder aus Leder gesertigt. Zu dieser Kleiderart gehörte auch die der griechischen Chlamys ähnliche Lacorna, die auf der Schulter mit einer fibula zu-

<sup>\*)</sup> Buhl und Roner, Leben ber Griechen und Romer S. 595.

sammengeheftet wurde. An beide Kleidungsstillde wurde zum Schutz gegen das Wetter eine Kaputze (cucullus) angeheftet. Der Chlamps noch näher stand der im Wesentlichen ihr gleichgestaltete Kriegsmantel (paludamentum, sagum), rot von Farbe und ausschließlich vom Feld=

herrn, später vom Raifer getragen.

Nicht übergeworfen, sondern angezogen wurde nur die Tunica, dem griechischen Chiton ähnlich, welche von Männern und Frauen zu Hause, beim Ausgehen unter der Toga, im Kriege unter dem Sagum oder der Rüftung getragen wurde. Sie reichte bis auf die Waden und wurde unter der Brust gegürtet, aber herausgezogen und sibergehängt, so daß sie im Gebrauche blos dis zu den Knien ging. Bei kalter Witterung trug man zwei oder mehr übereinander. Die Tunica der Senatoren hatte einen senkrechten Purpurstreisen vorne in der Mitte, die der Ritter einen schmalern solchen oder zwei.

Die Frauen trugen eine untere Tunica ohne Armel bis zum Knie, die sich eng an den Körper schloß und unter dem Busen von einem Bande aus seinem Leder umgeben war. Darüber ging die Stola, ein langes und faltenreiches Kleid, dessen obere Enden auf beiden Schultern durch Spangen verbunden wurden; unter der Brust wurde es gegürtet. Entweder der Tunica oder der Stola wurden Armel angeheftet; sie waren ausgeschlitzt und mit Knöpschen oder Spangen zusammengenestelt. Beim Ausgehen trugen die Frauen die Palla, einen saltenreichen Mantel, ähnlich der männlichen Toga oder dem griechischen himation; sie wurde theilweise schleierähnlich über den hintertopf gezogen.

Der Rleidungsstoff war bis zur Kaiserzeit Wolle oder Leinwand, erstere zur Toga, letztere zu den Unterkleidern. Am Ende der Republik kam die Seide bei Frauen, später sogar bei Männern auf, die man aus Innerasien in Cocons einführte und vorzüglich auf der Insel Kos verarbeitete. In älterer Zeit war weiß die vorherrschende Farbe; nur in der Trauer und im Anklagezustande trugen die Freien die dunkle Kleidung (toga sordida, pulla); Freigelassene und Sklaven erschienen in brauner oder schwarzer Wollkleidung. Farbige Stoffe kamen bei den höheren Klassen erst später auf.

Die Burpurfarbung, rot ober violett, mittels bes Saftes ber Burpur= und ber Trompeterschnecke bewerkstelligt, war in früherer Zeit blos bei ben erwähnten Berbrämungen üblich; erst am Ende ber Repu-blik, unter Casar, kamen vollständige Burpurgewänder in Gebrauch.

Die Römer legten die Rleidungsstoffe nicht ungenäht an wie die Griechen, sondern verarbeiteten fie mit Schere und Nadel zu Rleidungs= studen.

Wie die Griechen, gingen auch die Römer gewöhnlich ohne Kopf = bebedung. Gleich Jenen aber bedienten auch sie sich zum Schutze gegen das Wetter (Sonne und Regen) eines Hutes (potasus, pilus) ober auch der schon erwähnten Kaputse (cucullus). Frauen trugen ein Kopfband (vitta), einen Schleier ober ein Kopftuch (mitra) oder ein Net aus Goldfäben (roticulum) und es war unschicklich für sie, uns bedeckten Hauptes zu gehen.

Das Haar und der Bart wurden etwa die 300 vor Chr. lang getragen. Da begann durch sicilische Barbiere das Rastren und Haarsschneiben. Regelmäßig geschah beides erst seit Scipio dem Ilingern, allgemein noch später. Mit der Zeit kam auch das Lockenbrennen und das Salben der Haare in Gebrauch und es wechselte die Mode das Haar zu tragen. Erst seit Kaiser Hadvian gelangte der Bart wieder zu seinem Rechte. Sehr manigsaltig waren die weiblichen Haartrachten (Dvid. Ars amat. III. 137 st.) und mit der Zeit der Verweichlichung wurde die Toilette eine förmliche Kunst und Wissenschaft. Mit Bändern und Nadeln besessigten und schmilchten die Frauen ihren Hanptschmuck.

Die Fußbekleibung war von der griechischen (oben S. 13) nicht wesentlich verschieden. Bei Tisch wurden die Sohlen (soleae) abzgelegt; im öffentlichen Leben trug man den hohen Schuh (calcous), der mit Riemen bis an die Waden besestigt wurde. Die Patricier trugen solche von rotem, die Senatoren von schwarzem Leder, die Soldaten solche von besonderer Form (caligae).

Der äußerst manigfaltige Schmuck aus Ebelmetallen, Ebelsteinen, Berlen und Elsenbein und zu gleichen Zwecken wie bei ben Griechen (oben S. 13) hat nur autiquarisches Interesse ober ist erst bei Anlaß bes spätern Luxus ber Römer zu erwähnen.

Das römische Saus bot einen von bem bes griechischen (oben S. 15 ff.) wesentlich verschiedenen Anblid bar. Es zerfiel in ber ge= schichtlichen Zeit in brei Haupträume, nämlich in bas Atrium, vorne, theilweise bebedt, bas Tablinum, in ber Mitte, gang bebedt, und bas Peristylium, einen fich an bas vorige anschließenden, mit Säulen umgebenen offenen Sof. Der altertlimlichste und charakteristisch italische unter biesen Saustheilen war bas Atrium. Es bestand aus einem vieredigen Raume, bessen Dede in ber Mitte eine vieredige Offnung hatte, burch welche ber Rauch abzog (baher ber Name, von ater, schwarz). hier befand fich ber herb; bas italische haus bestand baher ursprunglich blos aus bem Atrium. König Numa's Balast hieß Atrium regium. Da auch ber Regen burch bie Offnung einbrang, war unter berselben ber Boben zur Aufnahme bes Baffers vertieft (impluvium, compluvium). Den Mittel= und Saupttheil bes Saufes in feiner fpatern Entwidelung bilbete bas Tablinum, ein offener Gal, ber Aufenthalt bes Sausherrn, ber Aufbewahrungsort für Wertsachen, bas Geschäftslokal, ber Plat für die Ahnenbilder. Obichon in baulicher Beziehung offen, burfte es nicht als Durchgang benutzt werben und wurde wahrscheinlich burch Teppiche ober Borhange verhüllt ober burch verschiebbare Thir-

tafeln abgesperrt. Das Peristylium war, wie schon ber Name zeigt, eine aus Griechenland eingeführte Ginrichtung. Es nahm überhaupt, namentlich bei weniger bemittelten Leuten, einen untergeordneten Rang im Sause ein und war oft nur burch einen säulenlosen Sof vertreten. In größeren Baufern, wie z. B. bem sogenannten Sause bes Panfa in Bompeji, befanden fich auch Läben, welche vermietet wurden, eine Bäderei und Mühle zum Gebrauche der Hausbewohner u. f. w.; auch waren kleinere Baufer um größere angebaut. Den Gingang zum Atrium bildete ein schmaler Flur (vestibulum), bessen innere Schwelle mitunter in Molaif bas grußende Wort Salve! zeigte. In bas Atrium mun= beten Seitengemächer (cubicula) burch Thüren. Seitwärts am Tabli= num vorbei führte ein Bang (fauces), mahrend in großen Saufern auf ber andern Seite des Tablimum die Bibliothek ober das Archiv bes Hauses befindlich war. In Mitte eines größern Peristylium lag ein Wasserbeden (piscina). Auf diesen Raum mundeten wieder Gemächer, barunter bas Speisezimmer (triclinium). Hinter bem Peristyl lag im Saufe bes Banfa ein großes Brachtgemach und hinter biefem ein Garten, neben ersterm ein Durchgang und seitwärts von biesem die Rüche. Bab es ein zweites Stodwert, fo befanden fich barin die wol niedrigeren Gemächer filt die weiblichen Bewohner. Fenfter gab es wol nur in ben oberen Stockwerken; verschlossen wurden fie mit hölzernen Läden vber waren mit durchbrochenen dumen Thouplatten ober solchen von durch= scheinenbem Steine, in späterer Zeit auch aus Glas, gefüllt. Hausthuren maren aus Bolz und bei Reichen mit Elfenbein ober Schilb= patt verziert; in Privathäusern gingen sie nach innen, in Tempeln und anderen öffentlichen Gebäuden nach außen auf; fie bewegten fich in Bapfen. Auf ben Seiten ftanben Pfosten ober Säulen von geschnitztem Holz ober Marmor. Ringe und Klopfer bienten bazu, Ginlaß zu begehren. Es öffnete mittels ber angebrachten Riegel ober Querbalken ber in einer Zelle nahe ber Thüre weilende Janitor ober Oftiarius (Bförtner), welche Stelle ein Sklave versah. Nach außen öffnende Thuren, wozu auch die ber Behaltniffe (Raften u. f. w.) gehörten, wurden mit Schlüffeln verschloffen, beren es in allen möglichen paffenben Größen und Formen gab, ja fo kleine, daß man fie am Finger= ringe tragen konnte, diefe naturlich für Schmudkaftchen und ähnliches. Nach ben Formen zu urteilen, muß ber Mechanismus ber Schlöffer fehr kunftvoll gewesen fein. Der Fußboben bestand aus gestampfter Erbe, bie oft mit Badfteinscherben gemischt mar, ober aus Steinplatten. Die Wände waren geweißt. Bur Beizung bebiente man fich ber Kamine, eherner Rohlenbeden und tragbarer Dfen.

Wir hatten nun wol noch einen Blid auf die Gegenstände (Ge = rate) zu werfen, beren sich die Römer in ihren Wohnungen bedienten. Die gange hierauf bezügliche Ansstattung ist jedoch nur aus ber spätern

Zeit näher bekannt, in welcher die Römer in Folge ihrer Siege die Schätze anderer, in der Kultur ihnen voranstehender Bölker, erst der Etrusker, vollends aber der Griechen und Morgenländer sich aneigneten, so daß uns von ursprünglich und charakteristisch römischen Geräten des häuslichen Lebens alle wissenschaftliche Kenntniß abgeht.

Rom, der bleibende Typus der durch römische Kultur hervorgerufenen ober umgewandelten Wohnpläte, mar, abgesehen von ben bervorragenden Staatsgebänden, Tempeln, Babern, Triumfbogen u. f. w., im Altertum feineswegs die prachtige Stadt, Die man fich gewöhnlich barunter vorstellt. Auf einem ungentigenben Raume waren bie Strafen eng, frumm und winklig angelegt, und biefer Zustand bauerte größten= theils noch zur Zeit ber Antonine fort, als die Weltstadt anderthalb Millionen Einwohner zählte\*). Ein eigenes Haus konnten nur Reiche Der Mittelstand und die Armen waren gröftentheils eingemietet, und mit ber Bermietung wurde bebeutenbe und gewissenlose Spekulation getrieben. Die Gebäude waren leicht und schlecht zusammengefügt, mehrere Stodwerke boch, wurden baulich vernachlässigt, und es famen baher in Rom täglich Feuersbrünfte und Baufereinfflirze por. Erst in ber spätern, luguriofen Zeit erhob kungerischer Schmud bie Bäufer und Palafte ber Reichen und Sochstehenden zu mahren Brachtstätten und Runstwerken. Wir milffen ihrer und ihrer Wandmalereien und Mosaike bei Anlag theils bes Lurus, theils ber Runft bes römischen Weltreiches gebenkeit. Dagegen ift hier ber Ort, über Lage, Klima, Umfang und Eintheilung der weltbeherrschenden Urbs das Wesentlichste zu sagen \*\*).

Rom lag etwa fünfzehn römische Meilen oberhalb der Mündung des Tiberis oder Tybris, früher Albula, an dessen linkem Ufer, auf sieben oder acht Hügeln, wozu später noch zwei auf dem rechten Ufer kamen. Dieselben haben eine Höhe von 150 die 170 Fuß; nur der nicht unter die sieben alten gerechnete Pincius steigt bis 200 Fuß. Der höchste Punkt Roms ist bei der Bildsäule der Göttin Roma am Walle des Servius Tullius, 236 Fuß über dem Meer. Da der Boden der Stadt sich durch Schutt erhöht hat, überragten die Higel im Alterstum die Ebene weit mehr.

Der Platz der Stadt war offenbar aus Not gewählt; denn das Klima galt schon bei den Alten als ungesund und war auch raucher als jett. Dionhsios der Halten als ungesund und war auch raucher als jett. Dionhsios der Haltenassier erzählt von einem so strengen Winter (um 400 vor Chr.), daß Menschen im Schneegestöber umfamen, Bieh erfror und Häuser eingeschneit wurden (fragm. XII. 8), wie auch Livius (V. 13), daß die Wege gesperrt und der Tiber nicht sahrbar war; ja noch 483 nach Chr. erzählt Augustinus, daß das

<sup>\*)</sup> Guhl und Roner a. a. D. S. 443 ff.

<sup>\*\*)</sup> Beder, Sandb. ber rom. Altertumer, I. S. 81 ff.

Forum vierzig Tage von hohem Schnee bebeckt lag. Diese Umstände find fiir die zwingenden Beweggrunde, welche die Römer zur Erweiterung

ihrer Macht antrieben, von großer Bebeutung.

Der Erweiterung ber römischen Macht ist indessen eine solche ber Stadt vorangegangen. Dieselbe bat breimal Mauern erhalten, jebesmal von weit bebeutenberm Umfange als vorher. Die ersten beiben Umwallungen fallen allerdings in eine filr unsere jetzige geschichtliche Kritik fabelhafte Zeit und die britte in die von une bier nicht im Gingelnen au berlichtigende Raiferzeit; aber fie find außerst sprechend für bas Bachstum biefer außerorbentlichen Stadt. Die erste Mauer umfaßte mur die älteste latinische Stadtgrundung im Weichbilde Roms, die bem Romulus zugeschrieben wird, nämlich die Burg bes palatinischen Sügels. Die zweite Maner, bem vorletten ber sagenhaften Rönige Servius Tullius zugeschrieben, nahm die bekannten sieben Sugel auf, von benen bie brei norböftlichen, Quirinalis, Biminalis und Esquilinus, Ausläufer bes im Often ber Stadt sich erstreckenben Blateaus find, die vier subwestlichen aber, Capitolinus (eigentlich eine Fortsetzung des Quirinal), Balatinus, Aventinus und Calius isolirt basteben, (vollständig aber ichloft fie nur biejenigen bes Rapitols und bes Palatiums ein), sowie natürlich die bazwischen liegenden Thäler. Sie überschritt ben Tiber nicht; boch wurden schon unter ben Königen auf bem Sügel Janiculus Befestigungen angelegt. Erft die lette Umwallung bes Altertums, Die bes Kaisers Aurelianus (um 270 nach Chr.) fügte bas Marsfelb (Campus Martius) zwischen ben Higeln und ber Tiberkrümmung im Nordwesten, sowie ben Berg Bincius im Norden ber Stadt, die noch. unbesetzten Theile ber alten Sügel außerhalb ber fervischen Mauer und endlich einen Theil des Janiculus hinzu.

Die nach ber Sage von Romulus bei ber Stadtgründung auf bem Balatin vorgenommene Ceremonie ift eine vielen Bolfern gemeinsame, in der Mythe begründete. Plutarch (Romulus 11) gibt ihr etruskischen Ursprung und beschreibt sie so: Es wurde eine runde Grube gegraben, in welche man die Erftlinge von allem, beffen Gebrauch bas Gefet billigt und die Natur notwendig macht, niederlegte. Zulett brachte Jeber ein kleines Stud Erbe von bem Lande seiner Heimat und warf es unter biese Dinge. Eine solche Grube hat benselben Ramen wie bie Welt (Mundus). Dann beschrieb man um fie ben Umfang ber Stabt, wie einen Kreis um seinen Mittelpunkt. Der Erbauer spannte bann an einen mit eiserner Bflugschar versehenen Pflug einen Stier und eine Ruh, während er eine tiefe Furche um jene Grenze jog. Das war bie Stelle ber Matter (Pomoerium, b. h. Postmoerium). Dieselbe Ceremonie kannten auch bie alten Deutschen und Nordländer, wie bie Sage von der Asin Geston im Gulfaginning der jüngern Edda, von der Um= pflügung Seelands zeigt. Wo man ein Thor anbringen wollte, fährt Plutarch fort, wurde die Pflugschar herausgenommen und über den Plat bes Thores hinübergehoben. Daher wurden die Mauern für heilig, die Thore aber für profan gehalten. Der Umfang der palatinischen Burg war indessen nicht rund, sondern bildete ein verschohenes Viereck (Roma quadrata) und hatte wahrscheinlich drei Thore, eine heilige Zahl.

Die erste Erweiterung mar eine Folge ber Bereinigung ber latinischen Stadt auf bem Palatin mit ber sabinischen auf bem Quirinal und Rapitol. Dem Tullus Hostilius wird die Ginziehung des Calius in ben Stadtumfang, bem Ancus Marcius bie bes Aventin jugeschrieben, beibe um ben Bevölkerungen überwundener Städte Wohnsite anzuweisen, was für die Politik ber Römer höchst bezeichnend ist. Die Mauer bes Servius Tullius hatte wenigstens 24 Thore; in ber Folge werben beren Rahl, Stelle und Namen verschieben angegeben. Ließ nun bie nächstfolgende Ummauerung mehrere Jahrhunderte auf sich warten, fo blieb barum ber Raum zwischen beiben keineswegs unbenutt, und die lange glanzende Zeit der Republit und der Raiser bis zu deren völliger Entartung burch bas Pratorianertum fah bas emfigste Auftauchen neuer Wohnplätze und öffentlicher Bebäude außerhalb bes servischen Walles, welcher nach und nach verschwand, — bedurften ja die Römer, welche alle Welt im Zaume hielten, wenigstens feit Hannibals Abzug teines Schutes mehr, bis ihnen von Norben ihre kunftigen Uberwinder brohten. In bieser gangen Zeit hatte baber bie Stadt feine eigentliche Grenze. Unter Bespasian wird ihr Umfang von Plinius auf 13,2 römische Meilen angegeben, mas jeboch sehr unzuverlässig zu sein scheint. Die bebeutenberen Gebäude Roms werden uns bei Anlag ihrer Verwendung beschäftigen.

Die Mauern Roms und ber übrigen italischen Städte waren in ältester Zeit wie in Griechenland (f. oben S. 57) kyklopisch, b. h. aus rohen Steinblöden gefügt, später aus Quabern ober Bacffeinen. Straffen ber Stadt (Viae) wurden 174 vor Chr. burch bie Cenforen Albins und Flaccus gepflaftert. Die größte und breiteste Sauptftrage war bie Via sacra vom Kapitol längs bem Balatin oftwärts. nötige Baffer wurde ber Stadt durch bie großartigen Aquadufte juge= führt, welche aus weiter Ferne her auf Pfeilern und Bogen über Berge und Thäler liefen. Der älteste Aquadukt war die Aqua Appia, 312 vor Chr. errichtet, ber zweite ber Anio vetus von 272, ber britte bie Aqua Marcia von 144 u. f. w., im Ganzen zehn von Bebeutung. Waffersammler in ber Stadt führten bas Waffer in brei Abtheilungen an feine Bestimmungsorte. Die unterfte und geringste biefer Abtheilungen versorgte die Wasserbeden, Springbrunnen und Schwimmteiche, die mittlere bie Baber, die oberfte und vorzäglichste die Brunnen in den Baufern. Die Bertheilung geschah in bleiernen Röhren. Durch bas großartige Alvakensustem murben schon seit ben Tarquiniern bie sumpfigen Theile ber Stadt troden gelegt und beren Unbau ermöglicht.

### Zweiter Abschnitt.

### Das Leben ber Römer.

#### A. Die Familie.

Die römische Familie war, wie zwar jede andere auch, aber keine in fo beutlich ausgesprochener Beife, Die Grundlage bes Staates; benn fle hatte geradezu ben 3med, bem Staate in die Sande zu arbeiten. Die Ehe, burch welche sie entstand, wurde mit bem einzigen Gebanten eingegangen, Rinber und bamit bem Staate Bürger zu erziehen. Daher spielte auch bie Frau, weil fie fein Staatsburger werben konnte, nur eine untergeordnete Rolle in der Familie; sie war nur das Mittel zu bem angebeuteten Zwede. Die Frau mar stets abhängig; unverheiratet stand sie unter ber Gewalt (potestas) bes Baters, verheiratet unter ber bes Gatten (manus, b. h. Hand, womit ursprünglich alles, was man als Besit ergriff, verstanden wurde); nach dem Tode Dieses ober Jenes tam fie unter bie Bormunbichaft bes nächstberechtigten Berwandten \*). Die Manus konnte ber Gatte jeboch nur ausiben, wenn er felbständig war. So lange er noch unter väterlicher Gewalt ftanb, mar auch feine Frau in ber Manus seines Baters. Die Frau in ber Manus bes Gatten ober Schwiegervaters konnte weber über ihr Bermogen verfligen, noch freiwillig aus bem Berhältnig austreten.

Die römische Familie war unabhängig vom Staate und streng monarchisch eingerichtet. Der Hausvater (pater familias) war unumsschränkter Gebieter über Frau, Kinder und Hausgesinde. In der ältesten Zeit dauerte die Gewalt siber die Söhne sogar noch sort, wenn diese verheiratet waren und hörte nur mit des Baters Tode auf; aber nach und nach milderte sich auch dieses Verhältnis. Dem Hausvater gehörte alles, was die Familie besaß; er war aber überdies noch Priester des Hauss und Bluträcher. Die letzte Eigenschaft schwand, als der Staat, um der Entwölserung und Unordnung vorzubeugen, die Blutrache selbst übernahm. Mit der Entwickelung der öffentlichen Gottesdienste wurde auch die zweite Eigenschaft bedeutungslos. Die erste aber dauerte die in die Kaiserzeit hinein. Der Hausvater durste seine Angehörigen sitr Verbrechen gegen die Familie sogar mit dem Tode bestrafen. Es kam vor, daß Bäter von diesem Rechte gegen in Amt und Würden stehende Söhne Gebrauch machten. Die Frau konnte der Mann nur in Ge-

<sup>\*)</sup> Rogbach, Untersuchungen über bie romische Che, Stuttgart 1853, S. 6 ff.

meinschaft mit ben Rognaten richten. Beispiele einer Töbtung berselben find nicht bekannt. Ferner hatte ber Bater bas Recht, die ihm Unterworfenen zu verkaufen, was indessen bezüglich der Frau thatsächlich nie bestand, vielmehr schon in alter Zeit bestraft wurde und auch bei ben Söhnen früh aufhörte. Wegen Beleidigung von Seite bes Hausvaters hatten die Antergebenen kein Recht der Rlage. Endlich hatten die Familienglieder auch fein eigenes Bermögen, sondern all ihr Erworbenes gehörte bem Bater. Deffen Gewalt hatte brei Namen: Manus über die Frau ober Schwiegertochter, Potestas über die Rinder, Enkel und Sklaven, Mancipium über Freie, die ihm wegen Schuld ober zur Strafe übergeben waren (noxae datio). Durch eigenen Willen konnte keine untergebene Berfon aus biefem Berhältnif austreten; nur ber Sausberr konnte es lösen. Dasselbe murbe übrigens von den Angehörigen nicht als Last empfunden, sondern allgemein als eine Notwendigkeit, als ein Damm gegen alle Unordnung und als eine Schule bes Gehorfams gegen ben Staat betrachtet. Am milbesten murbe es gegenüber ber Frau gehandhabt und von biefer am wenigsten empfunden, ja vielmehr als ein Schutz und eine Wolthat angesehen. Die Frau hatte die Wache über bas Berbfeuer, "bas beiligste Unterpfand für ben Bestand ber Familie, fie war die nachste Theilnehmerin am Sausgottesbienfte nach bem Hausvater und fland unter besonderer Fürsorge ber Götter" \*). Sie war baher geachtet, nahm theil an ber Leitung ber Beschäfte bes Saufes und durfte frei mit Bermandten und Freunden verkehren. war nicht im Frauenhause abgeschlossen, sondern waltete im Atrium, wo ber Hausherd und bas Chebett, die zwei Palladien ber Hausehre stanben.

Die Manus ist ein Gemeingut aller indogermanischen Bölker. Sie war bei den Indern (Bd. I. S. 259), Persern (ebend. S. 540), und Germanen Gesetz wie bei den italischen Bölkern, während sie dei den Griechen schon sehr früh an den Staat überging, jedoch namentlich bei den Doriern noch Spuren zurückließ. Mit der Zeit trat auch bei den Römern diese Umgestaltung ein. Schon zu der Zeit, da die Manus noch bestand, gab es auch eine Ehe ohne Manus, aber jüngern Alters als jene. Sie ging aus einer besondern Form derselben (dem Usus), Hand in Hand mit Entwickelung und Stärkung des Staates hervor und erhob die Frau in eine bedeutend freiere Lage. Dieselbe blieb unter der Gewalt (potestas) des Vaters oder Bormundes und konnte über ihr Vermögen versigen. War ihr Bater oder Großvater todt, so wurde sie vollständig eigenen Rechtes. Nicht mur der Mann, sondern auch der Vater ihrem Manne absordern; auch ging bei Scheidung oder Tod

<sup>\*)</sup> Roßbach a. a. D. S. 36.

bes Mannes die Mitgift an die Familie der Frau zursick. Jedoch hatte der Mann in der Ehe ohne Manus das gleiche Züchtigungsrecht gegen seine Frau wie in der Ehe mit Manus. Es wurde durch einen Bertrag dei Eingehung der Ehe bestimmt, ob sie mit oder ohne Manus stattsinden solle. Im Berlause der Geschichte kam die letztere Form immer häusiger vor, dis sie gegen das Ende der heidnischen Kaiserzeit hin die alleinige wurde. Dieselbe Entwickelung machten ja auch die übrigen Berhältnisse der Unterordnung durch und mit dem im Staate zunehmenden Freiheitsgesühle brach sich auch in der Familie ein solches Bahn. Später, in der ersten Kaiserzeit, wurde auch die Tutel der Agnaten über die Witwe abgeschafft.

Für die Zeit, welche uns hier beschäftigt, die des alten strengen römischen Rechtes, war die Manus im Gebiete ber Ebe bas eigentliche charafteristische Element. Diefelbe murbe vom Manne auf brei Arten erworben: durch Rauf (coemptio), Weihe (confarreatio) und Berjährung (usus). Alle find so alt, daß von ihrem Ursprunge nichts bekannt ift. Der Rauf, mahrscheinlich wie in allen Kulturstaaten bie alteste Form, weil er sich unmittelbar aus bem bei barbarischen Bölkern üblichen Weiber= raube (Bb. I. S. 68. 69) entwidelt hat, aber auch die am längsten sich erhielt, nachdem die anderen beiben schon untergegangen, war in ber geschichtlichen Zeit bereits nur mehr ein scheinbarer und die Ceremonie (mancipatio) war folgende: Der Bräutigam schlug in Gegen= wart von fünf Zeugen und einem Waagehalter mit einem 26 an Die eherne Baage und übergab ersteres bem Bater ober (in bessen Ermange= lung mahrscheinlich) bem Bormund mit ben Worten: Diese Sache (später: biesen Menschen) nenne ich mein und berfelbe ist für mich gekauft mit biesem Erz und ber ehernen Baage (hanc ego rem shunc ego hominem] meam [meum] esse ajo, eaque [isque] mihi emta [emtus] est hoc aere aeneaque libra). Bar die Braut zugegen, so murbe fie babei mit ber hand ergriffen, und Beibe fragten fich bann gegenseitig : ob fie ihm Familienmutter (er ihr Familienvater) sein wolle. Es ist flar, daß biefer Gebrauch ursprünglich bei beliebigen Räufen von Gegenständen (Waaren, Stlaven u. f. w.) stattfand, aber nur bei ber Che einen feierlichen Charafter behielt. Rach biefem bas Recht zur Che verleihenden Afte wurde erst zur Bollziehung geschritten. Dies geschah burch Hochzeitsgebräuche, wobei ein Opfer gebracht und bann die Frau in bas Saus bes Mannes geführt wurde. Die zweite Form ber Manus, burch welche statt ber rechtlichen mehr die religiöse Seite bervorgehoben wurde, war die ebenfalls fehr alte eheliche Weihe ober Ronfarreation. In der geschichtlichen Zeit war fie vorzugsweise die Form der Che für bie Patrizier, und besonders ben patrizischen Brieftern vorgeschrieben, baber, nachdem ber Ruhm und die Bebeutung bieses Standes gesunken, nur mehr eine Korm, und ging noch vor ber Koemption zu Grunde,

mahrscheinlich als beibnische Ceremonie vollends durch Einführung des Chriftentums. Der Hauptbestandtheil biefes Gebrauches war ein Opfer zu Ehren ber Chegottheiten. Behn Beugen mußten babei gegenwärtig sein. Geschlachtet wurde ein Schaf und ein Dinkelkuchen (libum farreum) bargebracht (baber ber Name). Es war bies bie älteste Speise in Latium und Dinkelmehl wurde bei jedem Opfer auf das Opferthier gestreut, ehe man es schlachtete, sowie nachher auf Altar, Opfermeffer und Fleisch, — ein eines Aderbauervolkes würdiger Brauch. Bei ber Konfarreation nun wurde der Altar von den Theilnehmern in einem Aufzuge umwandelt, wobei ein Anabe Wasser und eine Factel, die Reichen der Haus- und Herbgemeinschaft, und mahrscheinlich ein zweiter ben Ruchen trug, ber bann in bas Opferfeuer geworfen und verbrannt Sierauf wurden feierliche Formeln und Gebete gesprochen und nach Bollendung bes Opfers mit dem Felle des Thieres zwei Stilhle überbeckt, auf welche fich die Brautleute mit verhülltem Saupte niedersetten. Was weiter geschah, ift ebenso wenig ficher bekannt, als Die Art ber Berwendung ber bei biefer Ceremonie anwesenden Briefter. Die konfarrirte Che eines Flamen war unauflöslich; bei anderen Bersonen konnte fie namentlich in späterer Zeit getrennt werben, und zwar burch eine analoge feierliche Handlung, diffarreatio. Die bei der Konfarreation thätigen Anaben mußten folche fein, beren Eltern noch lebten (patrimi et matrimi). Die britte Form ber Manus, ber Usus, geschah baburch, bag die ohne vorgeschriebene Gebräuche beimgeführte Frau ein Jahr lang ununterbrochen bei dem Manne blieb. Dadurch war sie usukapirt und trat in des Mannes Kamilie mit dem Recht einer Tochter. War sie jedoch nur brei aufeinanderfolgende Nächte eines und besselben Kalenderjahres aus dem Saufe des Mannes abwesend, so befreite dieses fie nach dem Zwölftafelgesetz aus der Manus. Aus dem Usus und seiner Unterbrechung entwidelte sich die Che ohne Manus; er ift ber Ubergang zu der letztern, durch deren Borwiegen er überflüssig murbe; er ist ber erste Schritt zur Erschütterung bes strengen Cherechtes. Nach Manchen stammen biese verschiedenen Kormen der römischen Che von verschiedenen italischen Bölkern, welche theils (wie Latiner und Sabiner) bei der Gründung Roms betheiligt waren, theils (wie z. B. die Etruster) auf beffen Geschicke und Buftande Ginflug übten, boch läßt fich Raberes hierliber nicht mit Sicherheit aufstellen. Wahrscheinlicher ift, daß Reime aller dieser Cheformen bei ben indogermanischen Bölfern von jeher, wie wir oben\*) gesehen und bei ben Deutschen noch sehen werben, ju gleicher Reit vorhanden waren, ja ihren Ursprung theilweise noch weiter zurud, vor ber Trennung ber Menschen in Rassen haben mögen \*\*). Die römischen

\*\*) S. Bb. I. S. 66 ff.

<sup>\*)</sup> Inber Bb. I. S. 259 ff. Perfer ebenb. S. 539 ff. Griechen oben S. 20 ff.

Eheformen sund die Stufen einer natürlichen Entwickelung; sie stellen flar das rechtliche und das religiöse Element der She und das Streben

nach freierer Stellung ber Frau bar.

Einen Theil der religiösen Gebräuche bei der römischen Ehesschließung haben wir bereits aus Anlaß der Konfarreation kennen gesternt. Obschon mur bei dieser rechtlich vorgeschrieben, sanden doch dem tief religiösen Sinne des Bolkes gemäß auch bei den übrigen Formen heilige Ceremonien statt. Da nach dem römischen Bolksaberglauben sede Handlung ihre ersaubte und ihre verbotene Zeit hatte, so war dies namentlich auch in Bezug auf die Che der Fall. Berpont war für die Hochzeit der Mai und die erste Hällte des Juni, wegen der vielen in diese Zeit fallenden Reinigungssund Sühnefeste, sowie eine Anzahl von Feiertagen und die sessign Ralendertage der Monate: Ralenden, Konen und Iden. Als günstig dagegen galt die zweite Hälfte des Juni.

Am Tage vor ber Hochzeit legte bie Jungfrau bie Toga praetexta ab, weihte fie ben Göttern und erhielt bas Frauenkleib, ben Gurtel und einen rotgelben Schleier (flammeum) als Sinnbild bes Herbfeuers. Es war nämlich in ber altern Zeit üblich, die Töchter gleich mit Gintritt bes reifern Alters, b. h. mit bem zwölften Jahre zu verheiraten. Später wurden die Eben mit vorgerudterm Alter geschloffen und baber Die Ceremonie ber Mannbarkeit von ber Hochzeit unabbängig. Hochzeitweiber (pronubae), welche ber Braut jene Kleidungsstücke anlegten, theilten ihr mit einer trummen Lanze bas Baar in sechs Flechten, was einen religiösen auf ben friegerischen Charafter ber Römer bezüglichen Grund hat, und fetten ihr einen Kranz auf, mas blos an Festen erlaubt mar. Um Morgen bes Hochzeittages versammelten sich Die Festtheilnehmer im vaterlichen Sause ber Braut, und zwar so viel an Bahl wie möglich. Zuerst erforschte man ben Willen ber Hochzeits= götter burch die Auspicien (Deutung des Bogelfluges). Wahrscheinlich wurde im ungunftigen Falle die Hochzeit aufgeschoben, wenn nicht gar Donnerte es, so sollte dies jedenfalls geschehen, wurde aber nur bei ber Konfarreation streng beobachtet. Im gunftigen Falle bagegen wurde nun, nachdem sich die Brautleute bie rechten Bande gereicht, bas Opfer vorgenommen, meift ein Schaf, in altefter Zeit ein Schwein als ben Erbgottheiten geweihtes Thier, um fie zu verföhnen, später mitunter auch eine Ruh. Der Altar murbe umwandelt (wie bei Inbern und Deutschen) und zwar von links nach rechts (ben Holzstoß bei ber Bestattung umging man von rechts nach links). Ein Knabe, Camillus genannt, trug dabei ein Getreibegefäß (Cumerum). Die Neuvermählte mußte auf ein Schaffell siten. Dann folgte bas Opfermal (Coena). Erst am Ende ber Republit wurde selbes in das haus des Mannes verlegt und ein Anlag zu Unmäßigkeit. Ram ber Abenbstern jum Borfchein, fo flüchtete fich die junge Frau in ben Schos ihrer Mutter und mufite von hier mit Gewalt weggeriffen werben. Das ist ebenso ein Überrest bes Frauenraubes (Bb. I. S. 69), wie ber weitere Brauch, daß die Neuvermählte nach dem sobann erfolgenden Zuge zum Sause bes Mannes über beffen Schwelle mit Gewalt gehoben werben mußte (wie noch jetzt bei manchen Bölfern entlegener Länder). biefem Zuge zur fünftigen Wohnung trugen alle Festtheilnehmer Rranze und beibe Häuser waren mit Blumengewinden und Wollenbinden (vittae) Ein Anabe trug die Hochzeitfackel aus dem der Ceres beigeichmückt. ligen (fruchtbaren) Weißbornholze voran, ihm folgte die Braut, von zwei Knaben an ben Armen gehalten; Roden und Spindel wurden ihr nachgetragen. Auch bas zuschauenbe und ben Bug begleitenbe Bolf trug Faceln und man sang Hochzeitlieder phallischen und sonft obscönen Inhalts (Fescenninen und Talaffus) mit Flötenbegleitung. Am haufe bes Gatten rig man fich um bie Weißbornfactel, weil fie, im Befite ber Cheleute bleibend, ihnen zur frühzeitigen Todesfactel würde. Der Gatte mußte ben Anaben Ruffe ausstreuen, um bie Adergötter zu ehren. 3m hause trat er ber Braut entgegen und fragte fie, wer fie fei, worauf fie antwortete: ubi tu Gaius, ibi ego Gaia (ber Grund bes Bebrauches dieser Ramen ist dunkel; ber Sinn ist: wo du Hausberr. da bin ich hausfrau). Dann bestrich fie tie Thurpfosten mit Schweineober Wolfsfett, ber Ceres und bem Mars zu Ehren. Run folgte erft bas Seben über die Schwelle und bann wurde die Frau vom Manne mit Feuer und Waffer in die hausgemeinschaft aufgenommen, von ber Bronuba zum Chebette im Atrium geführt, und auf einen Briapos gesett, wovon man Fruchtbarkeit hoffte. Um Tage nach ber Bochzeit opferte die Frau den Laren und gab denen des Hauses einen As, benen bes nächsten Kreuzweges einen und bem Manne einen.

Zur Rechtmäsigkeit einer She gehörte nach römischem Rechte breierlei: Mannbarkeit, Einwilligung der Brautleute, sowie, wenn sie noch unter väterlicher Gewalt standen, der Gewalthaber, und das Heiratsrecht (Connubium, Jus connubii). Dieses letztere fand in ältester Zeit nicht statt zwischen Gliedern verschiedener Stände und Gemeinden, wurde jedoch nach und nach immer mehr zwischen ihnen eingeführt. Was nun die Einwilligung (Consensus) betrifft, so wurde in ältester Zeit nach derzenigen der Brautleute nicht gefragt, sondern die Bäter versügten über dieselben, und die künftigen Gatten kannten sich meist nicht einmal vor der Berlobung. An ein Widerstreben war bei der Strenge der väterlichen Gewalt nicht zu denken. Später jedoch, und zwar schon im Ansange der geschichtlichen Zeit, hatte bereits der Wille der Kinder eine Stimme, d. h. unbedingt nur der des Sohnes; die Tochter muste einwilligen, wenn der Gatte guten Ruses war. Wenn dagegen die väterliche Einwilligung fehlte, so war die Ehe ungültig und die Kinder

aus berselben unehelich. Hatte ber Bater bie väterliche Gewalt nicht mehr ober war er seit drei Jahren abwesend ober gefangen, so hatten die Kinder freie Wahl, seit Marcus Aurelius auch wenn der Bater geisteskrank war.

Berboten war die She zwischen Bormindern und Mündeln, sowie zwischen Berwandten (Blutsverwandten sowol als Stiesverwandten, Berschwägerten und Adoptivverwandten) bis zu und mit dem vierten Grade. In der Zeit der Republik wurde jedoch das Berbot der She zwischen Geschwisterkindern aufgehoben. Eine She in verbotenen Graden war incestuos und wurde gleich der Blutschuld und dem Inceste. selbst durch Ausschluß vom Betreten der Tempel und Heiligtümer, ja sogar mit Herabstürzen vom tarpeiischen Felsen, auch mit Deportation oder Konsiskation u. s. w. bestraft. Als das Alter der Geschlechtsreise, welches zu Eingehung der She erforderlich war, galt bei Inglingen das vierzehnte, bei Mädchen das zwölste Iahr. Knaben wurden ausgerdem untersucht, ob sie geschlechtsreis seif seien. Rach dem sechzigsten Iahre dursten Männer, nach dem fünszigsten Franen nicht mehr heiraten.

Das Heiratsrecht (Connubium) schieb in älterer Zeit die Patrizier und Plebeier, trat aber 445 vor Ehr. durch das Canuleissche Gesetz zwischen ihnen in Kraft. Zwischen Freigeborenen und Freigelassenen wurde es erst unter Justinian eingeführt, — zwischen Kreien und Sklaven niemals, so lauge es Sklaven gab. Zwischen Kömern und Fremden wurde es stets mit der Aufnahme in das Bürgerrecht verdunden. Ehen zwischen Kömern und solchen Fremden, welche das Heiratsrecht nicht hatten (sowie Freigelassenen), wurden jedoch geduldet und ihre Kinder nicht als unehelich (spurii) betrachtet. In sam, wenn auch gewuldet, waren die Ehen mit wegen Verbrechen Verurtheilten, mit unzähltigen Personen und mit Schauspielerinnen. Nur für Senatorentöchter jedoch waren die Ehen mit Männern vieser Klassen insam.

Die römische Kindererziehung hatte gleich dem gesammten Leben des Bolkes nicht ideale Zwecke, sondern blos praktische. Der römische Knade mußte in der ältern Zeit vorwiegend zum Ackerdauer und Gemeindemitglied, in der spätern zum Krieger und Staatsbürger erzogen werden. Das Grundprinzip der Erziehung war daher Abhärtung, ähnlich wie in Sparta, aber nicht in dieser extremen Beise. Mit Sparta hat Rom auch darin einen Bertihrungspunkt, daß die Erziehung des weiblichen Geschlechtes der des männlichen nahezu gleichzestellt und nicht vernachlässigt wurde wie im seinern Athen (oben S. 27). Das neugeborne Kind wurde dem Bater vor die Filige gelegt. Hob er es auf und hielt es so aufrecht, daß es mit den Filigen die Erde berührte, so anerkannte er es damit und verpflichtete sich zu seiner Erhaltung. Am neunten Tage nach der Geburt wurden die Knaden, am achten die Mädchen durch Opfer gereinigt (dies lustrieus), erhielten Spielzeug

zum Geschenk, auch von den Sklaven, das sie dann am Halse trugen, und erhielten bei dieser Gelegenheit auch den Namen, woranf sie im Tempel der Juno Lucina in das Bürgerbuch eingeschrieben wurden, wosilr man ein Geltstück zahlte (für Knaben ein Quadrans, für Mädschen ein Sertans).

Die Ramen ber Römer waren befanntlich brei an ber Bahl: ber Personenname (praenomen), ber Stammname, Name ber Gens (nomen, ber Handtmame) und der Kamilienname (cognomen). Stamm (gons) zerfiel nämlich in eine Anzahl Familien. Ramen, welche angerbem geführt wurden, waren außerordentliche, die nicht Jebem qu= famen (agnomen); sie rührten entweder von der Aboption her, indem ber Aboptirte ben Namen ber Gens und Familia des Aboptivvaters und hintendrein bas Abjectiv seines eigenen Stammnamens führte, ober von Waffenthaten nach bem Schauplate berfelben, 3. B. Publius (praenomen) Cornelius (nomen) Scipio (cognomen) Amilianus (erstes agnomen, weil er ein geborener Amilius war) Africanus (aweites agnomen, von seinen Thaten in Afrika). Der Borname wurde nur mit bem Anfangsbuchstaben geschrieben. Im gewöhnlichen Leben nannte man die Manner beim Bor- und Stamm- ober Familiennamen, 3. B. Gains (ftatt Julius) Cafar. Die Frauen trugen Die weibliche Form des Stammnamens, 3. B. Cornelia, Tochter des Cornelius. Awei Töchter unterschieden sich als major und minor, mehrere als prima, socunda u. f. w. Freigelaffene erhielten Bor= und Stamm= namen ihres Freilassers und ihren ursprunglichen Namen als Runamen. z. B. Marcus Tullius Tiro, ber Freigelaffene Cicero's. nannte man nach ihrer Beimat ober nach Beroen, Thieren, Pflanzen, Steinen u. s. w.

Der Besitz vieler Kinder war eine große Ehre für ben Bater. Bei Bertheilung eroberten Gebietes hatten die Bäter von brei Kindern ein Borrecht. Dagegen waren mifgestaltete ober schwächliche Rinber eine Schande und baber wie in Sparta ihre Aussetung gestattet. Doch erfolgten, wahrscheinlich in Folge Migbranche, schon früh Beschränkungen dieses Rechtes sowol als anderer Ausschreitungen ber väterlichen Gewalt. So mußte z. B. unterfagt werben, einen verheirateten Sohn überhaupt und einen ledigen mehr als breimal zu verlaufen (Dionhs. II. 27, Plut. Numa 17). Berpont wurde ber Berkauf erst von Caracalla, aufgehoben erst von Diokletian. Doch gestattete Konstantin armen Eltern ben Berkauf ber Rinder, um die Aussetzung zu verhüten. Bäter, welche ihre Söhne ohne gerechtfertigten Grund töbteten, wurden zwar gerichtlich verfolgt; aber noch unter ben Kaisern durfte das Recht des Baters zur Todesstrafe nicht überhaupt, sondern nur im Falle des Migbranche bestritten werden; erst unter Konstantin wurde es vollständig aufgehoben. In der ältern Zeit war bas Gesetz ber väterlichen Gewalt so streng, daß der Bater, der ben Sohn emanzipiren wollte, es nicht anders thun konnte, als wenn er ihn dreimal (zum Schein) in das Mancipium verkaufte.

Die häusliche und moralische Erziehung der Kinder wurde durch bie Mutter geleitet. Es murbe babei ebensowol wie auf Abhartung bes Körpers, auf strenge Sitte und Bucht gehalten. Ehrfurcht vor bem Alter und Mägigfeit wurden besonders eingeschärft. Bis jum breißigften Jahre burften bie Illinglinge (natfirlich nur in alterer Reit) feinen Bein Die Symnastif wurde, ehe die griechische Rultur einwirtte, fast nur mit Rudficht auf die friegerische Ansbildung betrieben. Bon ber geiftigen Beranziehung ber Jugend ift aus ber Zeit vor bem tiefern Eindringen ber griechischen Rultur wenig befannt. Die Römer hatten fchon frith Schulen, welche benen ber Griechen (oben S. 26) abnlich waren. Schon in ber Mitte bes fünften Jahrhunderts (447) vor Chr. gab es zu Rom in Buben auf bem Markte auch Schulen, sogar für erwachsene Mädchen, wie die Geschichte ber Birginia (Liv. III. 44) Anch in den benachbarten italischen Landschaften war dies der zeiat. Ein Beispiel ist (in Etrurien) die Geschichte von bem ver-Kall. raterischen Schulmeister ju Falerii, welcher (391 vor Chr.) seine Schüler ben Römern als Geiseln auführte (Liv. V. 27). Richt viel später (378) waren solche Anstalten auch in Latium eingeführt, indem Camillus bei feinem Einzug in Tusculum die Kinder in der Schule laut lernen borte (Liv. VI. 25). Diese Schulen scheinen indessen eher eine Art Spielschulen ober Kindergarten gewesen zu sein, indem die Lehrer "Spielmeister" (ludi magistri) und bie Studien Lernspiele (literarum ludi) genannt wurden. Dan bezahlte bie Lehrer mit Geschenken, seit bem zweiten punischen Rriege mit Gelt; erft spater erhielten fie vom Staate ober von ber Stadt einen Gehalt, b. h. erst ba wurden bie Schulen öffentlich, - vorher mar ihre Benutung wie in Sellas Sache ber Brivatwillfilr.

Der hänsliche und Schulunterricht bauerte wahrscheinlich in der Regel dis zu dem bereits erwähnten, für unsere Begriffe sehr frühen Alter der Mannbarkeit. War dies bei dem Knaden erreicht (oft anch ein oder zwei Jahre später, d. h. wenn die völlige Reise erwiesen war), so erfolgte sein Eintritt in die Öffentlichen keise (Tirocinium fori). Diese Ceremonie hatte zwei Theile, einen hänslichen und einen öffentlichen, und fand am Feste der Liberalien (17. März) statt. Im Hause wurde dem jungen Manne die verbrämte Toga (oben S. 356) und die goldene Kapsel, welche die Kinder um den Hals trugen (bulla, ein Amulet etruskischer Abkunst), abgenommen und letztere den Laren zu Ehren siber dem Hausherd ausgehängt. Er erhielt nun die Männertoga und die Tunica, wahrscheinlich auch Wassen, und wurde dann auf das Forum gesührt, wo sich die neuen Bürger mit ihren Bätern und Berwandten

versammelten und in die Bürgerlisten eingetragen wurden. Im Tempel der Jugend wurde für Jeden eine Geltmilnze niedergelegt und auf dem Kapitol ein Opfer gebracht\*). Nach dieser Feierlichkeit war der Jüngsling nicht nur heiratssähig, sondern wurde, wenn er nicht unter väterslicher Gewalt stand, von der Bormundschaft frei und eigenen Rechtes (er komte sogar testiren) und hatte Zutritt zu den Bolksversammlungen und Gerichtsverhandlungen. Daß bei den Mädchen die Hochzeit Bersanlassung zu der entsprechenden Bolljährigkeitserklärung war, sahen wir bereits (oben S. 367).

Bur Kamilie gehörten, wie wir oben gesehen, auch bie Sklaven, welche in Rom wie in Hellas die Stelle ber Dienstboten und Arbeiter In ältester Reit, wo ihrer erft wenige waren, wurden fie völlig wie Familienglieder gehalten, bebauten mit bem Berrn ben Ader, speisten mit ihm und konnten filt ihn Opfer bringen, wie sie auch die Weste bes Hauses mitmachten. Wie bie Rinber nannte man auch fie pueri und puellae und die Männlichen erhielten wie die Sohne einen Bermögensantheil zum Niegbrauch (peculium). Ja man nannte gerade bie Sklaven die Familia im engern Sinne. An den Saturnalien murben fie von ihren Herren bediemt. Später aber, als die Berren Kriege führten, vom Staate ftart in Anspruch genommen wurden und bie häuslichen Arbeiten nicht mehr felbst beforgten, auch in Folge ber Eroberungen die Bahl ber Stlaven ftart junahm, konnten Jene ihnen nicht mehr wefentliche Aufmerkfamkeit schenken; ihre Stellung und Lage wurde schlimmer, und fie wurden nur noch als Sachen betrachtet, mit benen man nach Belieben schalten konnte. Wie fur die eheliche Manus und die väterliche Gewalt, trat auch für die Macht über die Sklaven unter ben Raisern eine milbere Zeit ein, und seit Sabrian konnten fie nicht mehr willflirlich von bem Herrn, sondern nur burch richterliches Urtel bem Tobe geweiht werben. Schon Claudius hatte fie für frei erklärt, wenn sie in ber Krankheit von ihren herren verstoßen waren und feit Antoninus Bius mußte ber herr ben Stlaven verkaufen, wenn er ihn graufam behandelt hatte. Nach dem Betronischen Gesetze konnten Sklaven nicht ohne ftaatliche Bewilligung zu Thierkämpfen verkanft werben und Ulpian sprach aus, daß alle Menschen, Stlaven und Freie, nach natürlichem Rechte gleich feien.

Die Römer erhielten ihre Stlaven burch ihre Siege, indem die Überwundenen und Kriegsgefangenen aus allen damals bekannten Nationen als Sklaven verkauft wurden. Sie waren dabei mit einem Kranze geschmückt und trugen am Halse eine Tasel mit Beschreibung ihres Charakters. Sklavenmärkte und Sklavenhändler gab es im ganzen römischen Reiche, doch waren Letztere tief verachtet. Die Kinder der

<sup>\*)</sup> Rogbach, rom. Che, S. 406 ff.

Stlaven folgten natürlich dem Stande der Eltern. Ihre Zahl in den einzelnen Häusern war, zumal bei den Reichen, sehr bedeutend, und die Einzelnen verrichteten so spezielle Dienste, daß es für jede mögliche Hantirung einen besondern Stlaven gab. Die in der Stadt und auf dem Lande Beschäftigten unterschied man als Familia urdana und Familia rustica. Diese bedauten das Land in allen Beziehungen, pslegten die Gärten, besorgten das Bieh, die Fischteiche, die Bienenstöcke, die Wildparke, die Hihnerhöse, — Iene reinigten und ordneten die Wohnräume, meldeten die Besucher an, begleiteten den Herrn, um stets zu Dienstleistungen, z. B. Tragen bereit zu sein, trugen die Sänsten und sührten die Wagen, sertigten Kleidungsstücke und alle übrigen Utensilien, kochten und wuschen, dienten zur Belustigung als Gautler, Tänzer, Musiker, Hausnarren, Gladiatoren u. s. w.

In ihrer schlimmern Zeit, gegen bas Ende ber Republik, wurden ungefüge Sklaven in surchtbarfter Weise geknebelt, eingekerkert, zur Arbeit in Steinbrüchen angehalten, mit Stöcken, Ruten und Beitschen miß-handelt, zum Tragen der Furka gezwungen; Flüchtige und Diebische wurden mit glühendem Eisen gebrandmarkt, Berbrecherische oder auch sonst dem Tode Geweihte gekreuzigt, in Käsige wilder Thiere (vivaria)

geworfen u. s. w.

Die Stlaven konnten sich durch Erspartes (poculium) loskaufen oder vom Herrn (patronus) freigelassen werden (liberti). Letzteres gesichah vor Behörde durch eine Ceremonie (manumissio vindicta), indem der Herr dem Freizugebenden einen Streich versetzte, ihn bei der Hand ergriff und im Kreise herumdrehte. Die dabei gesprochene Formel war: hunc hominem ego volo liberum esse (ich will, daß dieser Mensch seine seine Freiheit bekundete er durch Aussetzten eines Hutes, Anslegen der Toga und des Ninges und Scheren des Bartes, so lange dies bei den Freien Gebranch war. Die Freigelassenen trieben Beruse auf eigene Rechnung, als Bauern, Handwerter, Krämer, Ürzte, Erzieher, Gelehrte u. s. w. Die weiblichen Freigelassenen blieben unter Borsmundschaft des Patrons und bedurften seiner Einwilligung zur Bersehelichung. Es kam auch vor, daß Patrone ihre Liberten selbst heirateten.

## B. Gefundheit, Krankheit und Cod.

Die Lebensweise der Römer und wol auch der übrigen Italer war in ältester Zeit der griechischen ähnlich. Der Tag begann nach dem Aufstehen mit dem Frühstlick (jentaculum), bestehend (natürlich nur bei Wolhabenden) in Brot, das mit Salz bestrent oder in Bein getaucht war, Obst, Käse, Milch und Siern. Zur Mittagszeit (um die römische

sechste Stunde) wurde bas aus warmen ober kalten Speisen bestehende prandium und in ber neunten Stunde (brei Uhr Nachmittags) ober je nach bem Berufe ber Theilnehmer auch später, die Hauptmalzeit (cena) eingenommen. Die Nahrungsmittel ber Armen in früherer und späterer, auch ber Reicheren in friiherer Zeit, waren Mehlbrei aus Dinkelmehl, bann meift griine Gemufe, wie Rohl, Rüben, Rettige, Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, Bohnen und Erbfen, Gurten, Rirbiffe, Melonen u. f. m., nur bei festlichen Gelegenheiten Fleisch. Für Golche, welche ein reichlicheres Mal sich erlauben konnten, waren auf dem Lebensmittelmarkt (macellum) Roche ju mieten. In ber Zeit ber Eroberungen brang wie in anderen Beziehungen, so auch im Speisen immer mehr Aufwand In älterer Zeit bestand eine reichhaltigere Cena aus zwei, später aus drei Abtheilungen. Die erste berselben, die Borkost (gustus, gustatio) brachte appetiterregende Dinge, wie Schalthiere, leichtere Fische, weiche Gier, Salate, Rohl. Dazu trank man eine Mischung von Homig (1/5) und Wein (4/5) ober Honig (1/11) und Most (10/11), mulsum genannt. Der zweite ober Haupttheil zerfiel in Bange (fercula) und jeder berselben umfaßte mehrere Speisen. Den Schluß machte ber Nachtisch (mensae secundae), ber aus Badwert und Obst bestand. Nach ber Cena folgte ein Trinkgelage, welches, besonders in späterer Beit, bem griechischen Symposion ähnlich wurde. Unvermischten Wein (merum) zu trinken war als unanständig verpont; ber Grad ber Mischung mit Waffer war freigestellt, boch wurde es in ber altern Zeit nicht gern gesehen, wenn man zu wenig Baffer beimischte. Die Römer fagen in älterer Zeit zu Tische; später wurde das Liegen herrschend, doch nur für ben Mann, mährend die Frau auf dem Fußende des Ruhebettes (loctus), die Rinder auf Seffeln, die Dienerschaft auf Banten (subsollium) fagen. Gaftmäler fanden in befonderm Speisezimmer (triclinium) ftatt. In ber Mitte besselben ftanb ber Tisch, vieredig, seit ber letten Zeit ber Republik aber rund, und an brei Seiten besselben Ruhebetten, jedes mit Plat für brei Bersonen. Die Theilnehmer stützten ben linken Arm auf ein ihnen links liegendes Riffen. Der mittlere Blat auf bem mittlern Lager war ber Ehrenplat. Die vierte Seite bes Tisches blieb für bas Auftragen frei.

Nächst ber Nahrung war ben Kömern wie ben Griechen bas Bab bas notwendigste Ersorderniß zur Gesundheit. In ältester Zeit badeten die Römer im Waschraum (lavatrina) bes Hauses. Das Baben wurde jedoch mit der Zeit so sehr ein Bedürfniß, daß es nach und nach, besonders aber in der spätern Zeit des Lurus, eine der prachtvollsten und kunstreichsten Gattungen von Gebänden schuf. Weil darin die warmen Bäder von der meisten Bedeutung waren, nannte man sie meist Thermen, und weil sie durch die Manigsaltigkeit der Zwecke, denen sie dienten, an die griechischen Ghmnasien erinnerten,

anch mit dem letztern Namen. Denn die Badehäuser waren auch mit Lokalen für Leibesübungen und für gesellige Unterhaltung, sowie mit Spazirgängen versehen.

Die bem Baben gewibmeten Räume lagen über einem nur zwei Fuß hoben unterirbischen Gemach (hypocaustum), in bessen Mitte ber Ofen war und von wo aus die erwarmte Luft burch thonerne ober bleierne Röhren in die Badezimmer flieg. Aus brei itber bem Ofen angebrachten ehernen Reffeln tam taltes, laues und heißes Waffer. Rach biesen Barmegraden waren auch die Babezimmer benannt, die fich über bem Ofen um benfelben gruppirten, mit Bafferbeden und Bannen und mit Banten und Sigen verfeben. Andere Raume bienten jum Ausund Ankleiben, Abreiben und Salben bes Rörpers. Später tamen noch Dampfbaber in eigenen Bellen, sowie größere Ranme mit Schwimmbabern bagu. Die Baber für Manner und Frauen waren in ber beffern Reit getrennt und mit besonderen Gin= und Ausgangen versehen. Theile ber Babegebäube wurden auch als Läben und Wohnungen vermietet. Das Licht fiel in die Baberaume burch Dachöffmungen ober burch große Fenfter von mattgeschliffenem Glas. Der Bof bes Gebäudes biente gu Busammenklinften und Bersammlungen, baber bier auch Bekanntmachungen an ben Wänden angebracht wurden.

Man badete gewöhnlich in der achten oder neunten Stunde (2 bis 3 Uhr Nachmittags), oder auch später, doch in der Regel vor der Cena. Mit Sonnessuntergang wurden die Bäder in der ältern Zeit geschlossen; mit Verschlimmerung der Sitten kam auch nächtliches Baden in Aufenahme. Eröffnung und Schluß zeigte eine Glode an. Der Thürsteher nahm ein Sintrittsgelt in Empfang, das sich nach Ausstattung des Gebäudes richtete, für ein gewöhnliches Männerbad aber meist einen Onabrans betrug. Äbilen, welche sich beliebt machen wollten, verschafften mitunter auf ihre Kosten dem Bolke freien Eintritt oder legten selbst Bäder für das Bolk an. Agrippa vermachte dem letztern die von ihm selbst errichteten Thermen.

Zuerst kam man in das Auskleibezinnner (apodyterium), wo Nägel und Pflöcke an der Wand die Aleidungsstille aufnahmen, dann in den zum Schwigen bestimmten lauwarmen Raum (topidarium), wo auch trockene Abreidungen vorgenommen wurden, dann in den heißen Raum (caldarium), wo man in einer Wanne oder in einem Becken ein warmes Wasserbad nahm und ein in der gegenüberstehenden Nische angebrachtes slaches Becken (labrum) zu kalten übergießungen diente, dann in den kalten Raum (frigidarium), wo ein kaltes Bad in dem in den Boden einzelassenen Bassen (piscina) das Baden abschloß, hierauf in das Salbezimmer (unctorium), wo man sich mit Dl und Salben einried oder einreiben ließ (was jedoch auch im topidarium geschah), sowie Schweiß und Öl mit Schabeisen von der Hant entsernte. Statt der erst zur

Kaiserzeit austommenden Seise bebienten sich früher die Armeren des Mehls der Lupinenfrucht (lomentum), die Reicheren verschiedener Dle. Auch wurden Haar und Kleider nach dem Bade mit wolriechenden Stoffen getränkt.

Während bei ben Griechen bie Gymnaftit und Agonistit bie hauptfächlichsten Mittel zur Erhaltung ber Gesundheit waren, wogegen Die Baber, wenigstens bie fünstlichen, nur geringe Entwickelung batten (oben S. 47), gab es bei ben Römern, wo bas Baben eine fo große Wichtigkeit gewann', umgekehrt ursprünglich keine andere Ghmuaftik als die friegerische Ubung. Zwar wurde seit ber Zeit regern Berkehrs mit ben Griechen beren Gymnastif vielfach aufgenommen; aber zur Agonistit, aum Broduciren ber eigenen Berfon vor Zuschauern verstand sich die ernste Wirbe bes Römers nicht; Sklaven und Thiere waren zu Schaustellungen ein paffenberer Gegenstand. Symnastische Ubungen zum Awede ber Gesundheit und wol nur unter Freunden und Befannten, wurden wie bereits erwähnt in besonderen Räumen ber Badegebäude vorgenommen. Unter ben griechischen Agonen waren besonders die an friegerische Ubungen erinnernden in Rom beliebt, wie das Distoswerfen, Fechten, Ringen und Laufen. Sehr vielen Anklang fand auch das Ballspiel, welches verschiedene Arten hatte und auf besonderen Platen (sphaeristica) geubt murbe. Gauflerfünste überließt man besonders dazu fich ausbildenden Sklaven, die als Seiltänzer, Messerwerfer, Gliederverrenker u. f. w. große Gewandtheit erlangten; hauptfächlich jedoch erft in ber Raiserzeit.

Benn die Gefundheit wantte, was auf bem ihr ungunstigen Boben Roms unvermeiblich war, so bienten in altester Zeit Stlaven und Freigelassene mit Hausmitteln als Argte. Erst 219 vor Chr. lief fich ein griechischer Wundarzt Archagathos in Rom nieder, wo ihm auf öffentliche Kosten eine Bube errichtet wurde. Er war jedoch so sehr auf Brennen und Schneiben erpicht, daß man ihn ben Fleischhauer nannte, fo daß man seitbem wenig von den Schülern bes eblen Sippo-Tropbem verloren die Letteren den Mut nicht und frates bielt. erkämpften sich burch Beharrlichkeit nach und nach Geltung in Rom, wo auch Ginheimische, namentlich Freigelassene, Diesen Beruf ergriffen. Freilich suchte ein Jeber ben Andern berunterzuseten und seine Seilmethobe als die beste anzupreisen. Selbst am Krankenlager gankten sie fich und eine Grabschrift fagte nach Blining, daß die Arzte ben Tobten um's Leben gebracht hatten. Die Arzie waren felbst Apotheker und erwarben sich zum Theil große Summen, so daß z. B. der Arzt des Augustus, Quintus Stertinius, ein größeres Einkommen bezog als ber Raifer selbst, nämlich 600.000 Sestertien (129.000 Mark). Rrinas, ein Zeit= genoffe bes Plinius, hinterließ zehn Millionen Seftertien (1.650.000 Mart), nachdem er fast ebensoviel auf die Befestigung seiner Baterstadt Massika und anderer Städte verwendet hatte. Unter Nero erhielten die Arzte staatliche Anertennung und zugleich Borgesetze (archiatri), zu welchen die kaiserlichen Leibärzte und die ärztlichen Borsteher, deren es für jede Stadt einen oder mehrere gab, gehörten. Sie wurden von den Bürgern gewählt und von dem Collogium archiatrorum geprüft. Die Arzte zersielen in Solche für Krankheiten (modici im engern Sinnte), sür Wunden (vulnorarii, chirurgi) und für die Augen (ocularii); neben ihnen gab es noch Zahnärzte, Arztinnen für Frauenkrankheiten, Hebammen und Arztgehilsen, in späterer Zeit auch Apotheker. Man sand in Bompesi ausgebildete chirurgische Wertzeuge, wie Sonden, Lanzetten, Zangen, Skalpelle, Katheter, Heftnadeln, Brenneisen u. s. w. An Charlatanerie, Geheimmitteln und Reklame dasür sehlte es auch nicht.

Sesundheit indessen sowol wie Krankheit endeten zuletzt mit dem unvermeidlichen Tode. Gleich den Griechen (oben S. 33 fs.) bewiesen auch die Römer große Pietät gegen die Berstorbenen. Dem Berschiedenen wurden Augen und Mund geschlossen, sein Name laut gerusen und sein Tod heftig beklagt. Wie dei den Griechen fand auch dei den Römern theils Beerdigung, theils Berdrennung der Leichen statt. Es scheint, daß das niedere Bolk blos von der erstern Art der Bestattung Gebrauch machte. Bei demselben wurde der gewaschene Leichnam einsach und zwar Nachts in einer Bahre nach dem Begräbnisplatze vor dem esquilinischen Thore gebracht. Es gab Genossenschaften, den heutigen Sterbekassen ühnlich, welche den Armen die mit der Bestattung verbundenen Auslagen erleichterten.

Die Wolhabenden ließen querft im Tempel ber Benus Libitina ben Tobesfall anzeigen, indem bort die Tobtenliften geführt murben, wie in dem der Juno Lucina die Geburtsliften. Der Tempeldiener (Libitinarius) war offizieller Leichenbesorger und lieferte die zur Bestat= lung erforderlichen Gerätschaften sammt den die Dienstleistungen babei übernehmenden Sklaven. Der gewaschene, gesalbte und auf bas beste angekleidete Leichnam wurde auf dem bei Reichen elfenbeinernen und mit Burpurdeden bekleideten Todtenbette im Atrium fieben Tage lang ausgestellt, und vor dem Saufe Chpressen- und Tannenzweige, befestigt. Die Bestattung, zu welcher öffentlich eingelaben murbe, fand Bormittags statt. Den Bug eröffneten gehn Flotenblafer; ihnen folgten bie Klageweiber, bann Schauspieler, welche entweder auf ben Tobten paffende Stellen aus Tragifern vortrugen ober gar ihn auf tomische Beise nachahmten und so merkwürdig genug ben Scherz in die Traner mischten. Bor ber Babre wurden die von Bornehmen in Schränken aufbewahrten Tobten= masten (wächserne Abguisse) ber Ahnen einhergetragen. folgten die Bermandten, Freunde und Freigelaffenen bes Todten. Die Trauerfarbe war in früherer Zeit bunkel, in ber Raiferzeit aber, als man im Leben bunte Rleiber trug, weiß. Auf bem Forum wurde die Bahre por ber Rednerbilbne (rostra) niedergesett, welche lettere ein

Bermandter bestieg, der die Leichenrede hielt, auf den Berftorbenen sowol, als auf feine Ahnen, beren Dastentrager auf ben turulischen Stublen Platz genommen hatten. Nach Beenbigung ber Rebe ging ber Zug Manche Familien bestatteten ihre weiter nach ber Begrabnifftatte. Tobten in Sartophagen und eigenen gemauerten Grabtammern. Blinius erzählt von einem Steine aus Rleinofien, welcher, in ben Garg gelegt, bie Leiche (mit Ansnahme ber Babne?) in vierzig Tagen vollständig aufgezehrt habe (baher σαρχόφαγος, Fleischfresser, wovon das beutsche "Sarg" eine Abfitrzung). Erst feit Sulla foll bie Leichenverbrennung (crematio) eingeführt worben sein, ohne bag beshalb bie Beerdigung (humatio) aufhörte. Doch ist es unwahrscheinlich, daß die Berbrennung jo jung sein follte, ba ja auch die Etruster und die Griechen fie hatten, beren Nachahmung viel früher begann. Bei ben Römern wurde bie Berbremung mit der Zeit, besonders unter den Kaifern, viel feierlicher als bei irgend einem andern Bolte. Jeder Ort hatte eine eingefriedigte Brandstätte (ustrinum); auch Familien besaßen eigene folche. Scheiterhaufen (pyra, rogus) hatte bie Gestalt eines Altare und war um so höher, je reicher die Familie. Die Bahre wurde oben baranf gestellt und mit wolriechenden Salben, Weihrauch, Beräten, Schmuck ober Baffen bebeckt. Den Holzstoß setzte ein Verwandter ober Freund in Flammen unter neuem Jammern ber Rlageweiber. Die fibrig blei= bende Afche wurde mit Wein gelöscht, gesammelt, mit Wein ober Milch besprengt, mit Linnentuchern getrodnet und mit Wolgeruchen in eine Urne verschlossen, die man in die Grabkammer stellte. Man rief bann bem Tobten nach: "ave anima candida", ober sit tibi terra levis". Die Urnen waren aus gebranntem Thon, Marmor, Alabaster, Borphyr, Bronze, Glas (mit Rapfel aus Blei) u. bergl. Reiche verbanden mit ber Bestattung noch Leichenspiele und Bertheilungen von Wieisch und Gelt an bas Bolt.

Am neunten Tage nach der Bestattung wurde ein Opser mit Leichenmal, bei größeren Grabgebäuden in diesem selbst (triolinium funodro) gehalten. Auch am Fuse des Grabmals wurde ein Todtenmal, bestehend aus Wasser, Milch, Honig, Öl und Opserthierblut, niederzgelegt. Auch am Jahrestage des Todes sanden Todtenopser statt.

Die römischen Gräber, in ihrer ältern Form den etruskischen (oben S. 349) nachgebildet, wurden in Boden ans hartem Gestein ausgehauen, in weichem Boden ausgemauert. Zu umfangreicheren wurden auch wol Steinbrilche benutzt. Die Grabgemächer, worin in älterer Zeit die steinernen Särge standen, waren von verschiedener Gestalt; solche von Familien hatten auch Nebengemächer. In übereinander, wie in Taubenschlägen (daher auch columbaria) reihenweise liegenden Nischen wurden die Aschwurnen zusammengehöriger Personen (z. B. der Freigelassenen und Stlaven einer Familie) verwahrt und darilber aus Marmortäselchen

vie Namen der Tobten angegeben. Oben waren die Grabgemächer gewölbt. Andere Gräber wurden über der Erde errichtet, wie die Higgelgräber der Borzeit (Bb. I. S. 33); es waren Bauten ans Backfleinen oder Quadern, legelz, thurms oder pyramidenförmig, wie z. B. die 37 Meter hohe, mit weißen Marmortafeln bekleidete Pyramide des Ceftins. Aunstvollere Grabmäler waren Tempeln ähnlich. Wieder andere von den verschiedensten Formen nahmen entweder zum Theil selbst Todtenreste auf, mährend sie zum Theil auf Todtenkammern standen, oder sie dienten blos als Denkmäler und zogen sich oft weit an beiden Seiten von Straßen hin; besonders zahlreich sind sie an der Appischen Straße, mehrere Meilen von Rom sich hinziehend.

#### C. Gewerbe und Berkehr.

Das älteste Gewerbe ber Römer und zugleich bassenige, welches nach ihrer Ansicht allein eines freien Mannes würdig war, ist die Landwirtschaft. In der ältesten Zeit bebauten selbst Patrizier eigenhändig mit ihren Stlaven ihre kleinen Landgilter, und zwar mit besserm Erfolge als später, wo der Landbesitz größer geworden, eigene Aussicht nicht mehr möglich war und alles den Stlaven unter Aufsicht von Inspektoren überlassen werden mußte, die Herren aber bei Berschlimmerung der Sitten und Zunahme des Luxus den Ertrag ihrer Ländereien verschwendeten.

In den ältesten Zeiten wurde der Boden mit einer Hade gelodert, dann mit dem aus derselben gebildeten primitiven Hadenpfluge der Etrusker und italischen Bölker, später aber mit dem ausgebildeten Pfluge, wie er auch im sibrigen Europa dis auf die neuesten Berbesserungen im Ganzen herrschend geblieben ist, gesurcht. Daneben bediente man sich auch der Eggen, Haden, Hippen und anderer Werkzeuge, zum Mähen des Grases und Getreides der Sichel, zum Dreschen der tretenden Ochsen, zur Aufsbewahrung des Kornes der Gruben und Speicher; zum Mahlen verzwendete man Mühlen, die von Menschenhänden oder Zugthieren in Bewegung gesetzt wurden. In Kom waren noch im sechszehnten Jahrshundert die Trilmmer des großen Staats-Kornspeichers (horren populi Romani) bei dem Aventin zu sehen.

Neben dem Ackerbau war auch der Andan des Öls und Weins, dieser zwei wichtigsten Produkte Stbeuropas, bei den Kömern bebeutend. Der Olbau war schon zur Zeit der Könige ergiebig; der Weindau kam erst später durch die italischen Griechen nach Rom und erhielt sogar erst dann Bebeutung, als der Getreidebau gesunken war. Man zog den Wein theils an Ulmen wie in Italien noch jetzt, theils an Pfählen und Spalieren wie in Mitteleuropa. Berühmt waren die Weine von Sorrent,

Tarent, Capua, Alba, überhaupt von etwa achtzig italischen Orten. Der Wein wurde von Knaben ausgestampst; eine Presse vollendete jedoch das Werk. Ausbewahrt wurde er in verpichten Schläuchen aus Thierssellen, zur Benutzung jedoch in khönerne Amphoren gefüllt. Man bereitete auch Liqueure aus wolriechenden Kräutern und Blumen, Obstweine n. s. w. Bon Bedeutung war bei den Römern auch der Garten- und Obstbau, sowie die Viehzucht. Letztere, sowie Jagd und Fischsang boten nichts wesentlich von diesen Erwerdszweigen bei den Griechen Verschiedenes dar.

Bon ben Bandwerken und bem Rleinhandel hatten bie Römer bieselben verächtlichen Ansichten wie die Griechen. Cicero nannte biese Erwerbsarten unanständig und gemein und an fich schon eine Art von Sklaverei. Am wenigsten ehrbar aber waren ihm die für Schlemmerei forgenden, wie Burstmacher, Roche, Fischhändler u. f. w. Sandwerker waren baber außer armen Blebeiern und etwa Fremden, nur Sklaven und Freigelassene; Jene arbeiteten für ihren Berrn und bessen Familie, Diefe für Jebermann auf Bestellung und gegen Lohn. Große Berren hatten unter ihren Sklaven ihre eigenen Schneiber, Haarkräuster, Bader, Tischler u. f. w., so baß fie wol selten etwas außer bem Baufe machen laffen mußten. Der selbständige handwerkerstand erfreute fich bei ben Römern nicht guten Rufes; er galt als feig und feil und zum Kriegs= bienst unbrauchbar, mas für ben Römer bie größte Schmach mar wie für ben Spartiaten. Die Sandwerter bilbeten Innungen (collegia opificum). Diese Einrichtung wurde bem König Ruma zugeschrieben, welcher neun solche aufgestellt haben sollte: Flotenspieler, Zimmerleute, Golbschmiebe, Farber, Leberarbeiter, Gerber, Lupferschmiebe, Töpfer und eine für alle übrigen Gewerke, aus welcher fich in ber Folge viele neue bilbeten, wie z. B. Bader, Schiffer, Arzte. Auch von ben erften acht aweigten sich neue ab, wie z. B. die Golbschläger, Burpurfarber u. A. Die Innungen hatten eigene Berbergen (curiae, scholae), Statuten, besonders über Aufnahme und Ausschluß, Brivilegien, Anordnungen zum Schutze bes Bewerbebetriebes, Sterbefaffen, eigentumliche Bebrauche mit Opfern und Gelagen, Aufzüge mit Fahnen (vexilla) n. f. w. Bon einer Berpflichtung zur Mitgliebschaft ift nichts bekannt; ba ben Saussklaven bie Konkurrenz offen ftanb, fo mar bies wol auch in Bezug auf Freie und Fremde ber Kall.

Die Handwerker arbeiteten in älterer Zeit in Bretterbuben auf ben öffentlichen Plätzen (tabornao), später, als biese entsernt wurden, im Erdgeschoß der Häuser, in offenen Läden, wol auch vor denselben auf der Straße wie noch jetzt in Italien, und boten daselbst auch ihre Arbeit seil. In Stein gehauene Inschriften und auf das Gewerbe bezugliche Bilder machten dasselbe und dessen Inhaber den Borübergehenden bekannt. Auch an Läden ohne eigenen Handwerksbetrieb, blos zum Kleinverkauf sehlte es nicht, besonders für Wolgerüche, Farben, Lebensmittel aller

Art u. s. w. Zum Berkause bediente man sich der Waagen, wie sie noch jetzt liblich sind, oder dis vor kurzem waren, sowol Schnell- als Schalenwaagen. In solchen Läben befanden sich auch Garklichen, die Speisewirtschaften ("Restaurationen") jener Zeit, die oft zugleich Borbelle oder Spielhöllen waren. Diese Wirtschaften hatten auch Anshängsschilder, z. B. zum Elesanten, zum Hahn, zum Merkur oder Apollo u. s. w., und waren von verschiedenen Graden der Feinheit, daher auch von verschiedenartigen Kunden besucht. Ihre Besitzer (caupones) waren die verachtetsten Leute. Ein reger Gewerdes und Kleinhandelsverkehr entswischte sich auch unter den Säulenhallen des Forum. Kleiderhändler drängten ihre alten oder neuen Sachen den Hausfrauen auf, Gesäße von Bronze und Eisen, Knahen und allerlei Eswaren wurden feilgeboten, Schuster nahmen ihren Kunden, die sich auf die Stussen der Gebäude setzen, das Mäg u. s. w.

Ein Großhandel entwickelte sich im römischen Reiche erst, als es seine Fittige über Italien hinaus erstreckte. Auch erst seitbem wurden bie Berkehrsbauten ber Romer zur Berbindung der Sauptstadt mit ben Brovingen großartiger, obschon in Italien große Runftstraßen schon gleich nach ber Unterwerfung ber von ihnen burchzogenen Gegenben in Angriff genommen wurden. Die Via Appia, von Rom nach Capua, wurde 315 vor Chr. vom Cenfor Appius Claudius Cacus erbaut und später bis Brundusium verlängert, aus vieredigen Quadersteinen ohne alle Luden zusammengefügt und war so breit, daß zwei Lastwagen einander bequem ausweichen konnten. Die Via Flaminia, von Rom nach Ariminum, war 220 vom Cenfor C. Flaminius und die zwei Viae Aemiliae von Ariminum nach Aquileja und nach Ligurien, 188 von M. Amilius Lepidus und 115 von M. Amilius Scaurus gebaut. Noch viele andere Kunftstragen, Berge burchbrechend, Abgrunde und Thäler überbrudent, burchschnitten gang Italien noch zur Zeit ber Republit. Mit ben Straffen an Grofartigfeit wetteiferten Die feit gleicher Beit ichon auftauchenben Bafferleitungen (aquaeductus, f. oben S. 362).

Dem Berkehre vienten in Italien schon früh Münzen, Maße und Gewichte. Die römische Grundmünze, As (vom griech. els, dorisch äs, d. h. ein Pfund, weil früher ein Gewicht und als solches 327,45 Gramm) war eine Kupfermünze und die älteste Einheit (Wert 47 Pf.) und zersiel in 12 unciae (auch in 6 Sextanten, 4 Quadranten, 3 Trienten u. s. w.). Seit 268 vor Chr., wo die Silberprägung eingesührt wurde, sank das As auf ein Drittel des Wertes (19 Pf.), 217 sogar auf ein Sechstel (9 Pf.) herab. Seit 194 war Silber die einzige anerkannte Währung und der As kam auf die Hälfte der uncia herunter. Geprägt wurde auf dem As der Kopf des Janus (auf dem Revers ein Schiffsschnabel) und auf den Theil-

mungen andere Götter. Der Name biefer Milnze war spruchwörtlich sowol für etwas Ganzes, z. B. heres ex asse, ber Universalerbe, als (fpater) filr etwas Geringfügiges, z. B. ad assem, bis auf ben letten Beller. Die bebeutenbste Silbermilnze war der Sestertius, auch vor= zugsweise nummus (Gelt) genannt, bis 217 vor Chr. 21/2 As, später aber 4 Affes (= 17 Pf.). Die alteren Seftertien zeigten bie Minerva hüben und die Diosturen mit der Inschrift Roma brüben. stertien machten einen Denar (= 70 Bf.) aus. Ein Sestertium (neutr.) bezeichnete tausend Sestertien (also docom sestertia - docom millia Das römische Maß und Gewicht bilbete bie Grundlage bes neuern bis zu Ginfahrung bes Metersustems. Die Ginheit bes Längen= maßes war ber Fuß (pos) = 29 Centimeter. Er zerfiel in 4 palmi, 12 unciae ober pollices und 16 digiti. 5 Fuß machten einen Schritt (passus), 625 ein Stadium, taufend eine Meile aus. 28.800 Quabratfuß gehörten zur Einheit bes Flächenmaßes, bem Joch (jugerum = 2518,88 Quadratmeter).

## Dritter Abschnitt.

# Der römische Staat und feine Geschichte.

# A. Die Entwickelung der Staatsverfaffung.

Der römische Staat hat sich aus ber römischen Familie entwickelt; er ist eine Erweiterung berselben mit analogen Einrichtungen. Was im Hause ber Herd, bas wurde im Staate ber Altar ber Besta, — was bort die über dem Herdseuer waltenden Frauen, hier die Bestalinnen, was der Hausdater und die Hausmutter, das der Flamen Dialis, der jede Fessel zu lösen besugt war, und seine Gattin, die Flaminica, welche die Hausehre der Staatsreligion vertrat. Wie Mann und Frau durch die gewöhnliche She, so waren Flamen und Flaminica durch deren Idealbild, die Konsarreation verdunden, die allein für sie Beide unaufslöslich war. Tempel und Haus (aodes), Altar und Herd (ara, mensa) hatten dieselbe Benennung\*). Denn der Staat war ursprünglich gleich dem griechischen (oben S. 112) eine Religionsgenossenossenschaft, daher auch seine ersten Könige durch die Sage zu Göttersöhnen oder Götterlieblingen gemacht wurden, so daß sie als menschliche Persönlichseiten nicht mehr

<sup>\*)</sup> Rofibach, rom. Che G. 33 f.

zu erkennen find. Zweierlei Bestrebungen waren es indessen schon in Diesen ersten, den handelnden Bersonen nach muthischen Zeiten ber römischen Geschichte, welche bas Dichten und Trachten biefes Boltes leiteten, wie sie es thaten, so lange basselbe bestand, — nämlich im Innern bas Recht und nach Außen bie Dacht. Jenes Streben war ber Inhalt ber politischen ober Berfassungsgeschichte, biefes berjenige ber

Rriege= und Eroberungegeschichte, bes. Gebietegumachfes.

Drei Stamme (tribus), jeber mit besonderen religiösen Ginrichtungen, waren es, welche bas romische Bolf querft bilbeten; fie werben Ramnes, Tities und Luceres genannt; die Ersten (wie ber Name zeigt, bie eigentlichen Romer) waren Latiner, die Zweiten Sabiner, die Dritten angeblich Etruster, mahrscheinlicher bie Bewohner bes unterworfenen Alba\*). Zusammen nannten fie fich mit Borliebe Quiriten (fruberer Rame ber Sabiner nach ber Stadt Cures), besonders in der Eigenschaft ber zum Kriege ftets bereiten und baber Baffen tragenben, aber zugleich die Geschäfte des Friedens beforgenden Bürger. Nach einer von jeher, namentlich bei ben Agyptern (Bb. I. S. 344) und Phonitern (ebend. S. 446) beliebten Art und Beije, fich nach heiligen Rahlen, namentlich nach ber Drei- und ber Zehnzahl zu organisiren, zerfielen jene brei Stämme in breifig Bünfte ober Rotten (curine), breihundert Geschlechter (gentes) und breitausend Familien. Ebenso war ihr Heer eingetheilt: es zählte brei Legionen von je 300 Reitern und 3000 Fußgangern; so and ber Grundbefit; er zerfiel in 300 Centurien, eine für jebes Geschlecht und jede 200 Joch groß, wovon jeder Familie zwei Joch zugewiesen wurden. Diese Bahlen find jedoch unabhängig vom wirklichen Geschlechterbestand und blose Bürgerabtheilungen, benn folche Symmetrie hat in nathrlichen Gemeinschaften niemals eriftirt. Die politische Grundlage bes Staates bilbeten bie Rurien, beren jebe ihre aus ben Familienvätern, also bunbert Mamn bestebende Boltsversammlung (comitia curiata) hatte. Wofür die Mehrheit der Kurien stimmte, das war allgemeiner Beschluß. Die breihundert Baupter ber Geschlechter aber bilbeten ben Rat der Alten (senatus, wie yepovolu, oben S. 81).

Außer ben ju biefen Abtheilungen allein gehörigen Bollburgern ober Batrigiern, b. h. ursprunglich Batern, Sausvätern, umfaßte ber Staat noch Borige (elientes), ursprünglich frembe Anfiebler, welche fich unter ben Schutz ber Patrigier stellten und bafür ihnen bienen Batron und Klient burften einander weber anklagen, noch gegen einander Reugnik ablegen.

Das römische Bolf hatte in altester Zeit Rönige, welchen bie Sage bie beilige Rahl sieben gibt, indem fie jedem eine bestimmte gum Amte eines Ronigs gehörige Rolle zutheilt. Romnlus ift ber Staats=

<sup>\*)</sup> Beter, Gefc. Roms I. S. 62 f.

gründer, Ruma Bompilius der Ordner der Staatsreligion, Tullus Hostilius ber Besieger ber Nebenbuhlerstadt Alba, Ancus Martius ber Schöpfer bes Plebejerstandes, Tarquinius ber Altere ber Erneuerer bes Senates und des heeres, Servius Tullius der Einführer des Cenfus und Befestiger ber Stadt und Tarquinius ber Stolze ber Berberber bes Königtums. Der römische König war, wie in Griechenland (oben S. 60), oberfter Priefter, Felbherr und Richter. In seinem Belieben lag auch die Bersammlung des Senates und der Auriatsomitien: dagegen bing feine Wahl vom Bolte ab.

Das eigentlich belebenbe, fortschrittliche und ben Staat zu seinem Jagen nach Größe hinreifende Element war aber ber erst einige Reit nach seiner Briindung hinzutretenbe Blebejerftanb. Er entftand burch bie nach Rom vervflanzten Latiner ber unterworfenen Orte. war angeblich Servins Tullius, welcher die Plebs organisirte, indem er bie gesammte Burgerschaft in zwanzig bis breifig territoriale Tribus theilte, wovon vier auf die Stadt, die übrigen auf das Land kamen, - ben Blebejern aber bas Recht gab, nach ben Tribus, benen fie qugetheilt waren, eigene Boltsversammlungen zu halten (comitia tributa) \*), während hinwieder beide Stände, Patrizier und Plebejer, nach dem Grabe bes Bermögens in Centurien mit eigenen Berfammlungen (comitia conturiata) geordnet wurden. Da min die Batrizier, als der zuerst angesessene und allein vollbitrgerliche Stand, Die Stadt beinahe gang einnahmen, waren in ber erften Zeit ihrer Unflebelung und vor Erweiterung ber Stadt die Plebejer auf Landbesity angewiesen und konnten an ben politischen Angelegenheiten noch wenig theilnehmen.

Der lette Romig murbe wegen seiner Barte und Grausamkeit 510 vor Chr. vertrieben und statt seiner zwei jährlich neu zu mühlende Ronfuln eingesett. Der Senat schlug bieselben bem Bolke vor, welches fie in ben Centuriatkomitien mählte, mas aber ber Bestätigung burch bie Kuriattomitien unterlag, so bag bas ganze Bahlgeschäft von ben Batriziern abhing. Doch wurden, wie schon unter ben letzten Rönigen, auch einzelne Plebejer in ben Senat gewählt. Die Konsuln erhielten von ben Königsrechten bas Feldherrn= und Richteramt, während bas Priefter= amt einem Opferkönig (rex sacrorum, abulich bem griechischen Baci-Leus) und die Bermaltung bes Staatsichates ben Quaftoren übertragen wurde. Die Rollegialität und die turze Amtsbauer beschränften bie Macht ber Roufuln.

Als die Batrigier vor der Ruckfehr des Königtums ficher zu sein Grund hatten, und nun ihre eigene unumschränkte Berrichaft an ber Stelle bes lettern errichten zu können hofften, begannen fie bie Blebs auf alle Weise zu benachtheiligen und zu bedrilden. Die Plebejer durften

<sup>\*)</sup> Schwegler, rom. Gefch. I. S. 738.

ihr Gut und Blut für ben Staat verwenden; aber aller Vortheil an Bente und Land wurde bem Patriziate zu Theil. Die Schuldner von Batriziern wurden, wenn sie nicht bezahlen konnten, in Schulbhaft genommen und hart behandelt; ja die Gefete erlaubten ihren Bertauf in die Sklaverei und fogar ihre Töbtung. Bedurfte man ber Blebejer zum Kriege, so machte man ihnen Bersprechungen, Die man nach bem Siege wieder vergaß. Endlich aber brach die Geduld der Blebs und ihr Wiberstand begann sechszehn Jahre nach bem Sturze bes Königtums burch die Auswanderung auf den heiligen Berg jenseit des Anio. Die Beschwichtigung geschah burch bie Fabel bes Menenius Agrippa und die Ginführung bes Boltstribunates. Die Tribunen erhielten die Aufgabe, die Plebejer zu schlitzen; sie durften sich nie über eine römische Meile von Rom entfernen, mußten die Thure ihres Saufes ftets offen halten, bamit Jeber ihre Silfe anrufen konnte, und waren für die Dauer ihres Amtes unverletlich. Gegen jeden Befehl und jede Handlung ber Beborben konnten fie ihr Beto einlegen, mas fie mit erftaunlicher Rühnheit zu benuten verstanden. Sie machten sich auch zu Lenkern ber Tributkomitien und begannen vor benselben Batrigier zu verklagen, die sich nach ihrer Unsicht gegen die Plebs vergangen hatten, und ihre Berurteilung zu bewirken. Als Gehilfen traten ben Tribunen bie Abilen zur Seite, welche filr ben Plebejerstand alle möglichen Berrichtungen zu besorgen hatten; sie waren gerichtliche und polizeiliche Behörde, beforgten bas Getreidemesen und beaufsichtigten bie Tempel und öffentlichen Spiele.

Es war bas ein Gang ber Dinge, wie er für zwei auf bemselben Gebiete zu leben genötigte feindliche Boller, aber nicht für Theile eines und besselben Boltes pafte. Auf diese Beise bestanden zwei Staaten im Staate, welche fich gegenseitig mit Gifersucht und Difftrauen betrachteten und fich fogar oft blutig bekämpften; überdies gestatteten sich nun auch die Batrizier, an ihren Kuriattomitien die ihnen verhaften Blebejer verurteilen zu laffen. Unter folden Umftanben tonnte ber Staat lange Beit keine rechte Festigkeit gewinnen. Indessen sollten fich die Gegenfate mertwürdiger Weise gerade burch noch weitere Zersplitterung milbern, indem sich im Schose eines jeden ber beiben Stande eine Partei bildete, die mit dem andern Frieden zu halten beabsichtigte. Blebejerfreundliche Patrigier maren es, welche ben Weg zur Ginheit und Stärke Roms ebneten, wenn auch Einer bavon, Spurius Cassius Biscellimus, ber ben Plebejern Gemeindeland zutheilen wollte, dafür mit dem Tode büßte (485). Unsicher ift zwar bie Angabe, daß 482 ben Plebejern die Wahl eines ber Konfuln zugestanden wurde, zwar immerhin eines patrizischen, ber aber natilirlich ein Blebejerfreund war. Unter heftigen Rämpfen wurde ferner 471 bas Gefet (lex Publilia) erzwungen, welches die Wahl der Tribunen und Abilen den Centuriatkomitien nahm und

an die Tributkomitien, fomit ausschließlich an die Plebejer libertrug und Die Batrizier von ben eigenen Bersammlungen bes anbern Stanbes fern hielt \*). Indessen war bamit noch nicht erreicht, daß auch nur ein all= gemeines Staatsamt von Blebejern bekleibet werben tonnte. wenn bies geschah, tonnte von ber Bereinigung beiber Stände zu einem Staate die Rebe sein. Um nun bies zu erringen, wandten bie Blebejer ein schon mehrfach versuchtes Mittel an, nämlich ben Widerstand gegen bie Aushebung jum Kriege, wogegen die Patrigier, namentlich beren "golbene Jugend", die Bersammlungen ber Tribus auf gesetzwidrige Weise zu stören ober zu vereiteln suchten, ja sogar 460 einen feindlichen Aberfall bes Rapitols (burch Herbonius) veranstalteten. Inzwischen erlangten die Blebeier 457 die Wahl von zehn (ftatt wie bisher fünf) Tribunen und 456 burch die lex Icilia die Überlaffung des Aventin für fich allein. Endlich geschah bann aber ber erfte Schritt zur wirtlichen Bereinigung beiber Stände in einen Staat. Das Mittel bazu war die schon 462 durch den Tribun C. Terentilius Barsa beantragte neue gemeinschaftliche Gesetzgebung. Um diese durchzuführen, wurden 452 brei Gesandte nach Athen abgeordnet, um die Gefete bes Solon kennen zu lernen. Wir wiffen nicht, was Beritles und seine großen Zeitgenoffen zu diesem Schritte ber noch schwachen künftigen Uberwinderin Griechenlands fagten. Aber die Römer erhielten eine Abschrift und für das folgende Jahr wurden ftatt aller librigen Behörden zehn Männer (Decemviri) gewählt, und zwar blos Patrizier (während die Blebejer zuerst lauter Glieber ihres Standes, und spater einen Ausschuß aus Gliebern Beiber verlangt hatten). Diese stellten ein neues Geset in gehn Tafeln auf; ba aber hiermit bie Arbeit noch nicht vollendet war, traten filr 450 neue Decemviren an die Spite des Staates, darunter brei Blebejer: Appius Claudius, ben seine Genossen hatten entfernen wollen, ber einflußreichste, war nicht nur wieder gewählt, sondern neben ihm lauter Geschöpfe feines Chraeizes, mit benen er nun eine mabre Schreckensberrschaft in Scene Jeber von ihnen trat mit zwölf Littoren auf, welche die Beile in ihren Rutenblindeln (fasces) blinken ließen, was seit Abschaffung des Königtums nicht mehr gestattet war. Junge Batrizier bilbeten ihre Leibgarbe. Weber ber Senat, noch die Komitien verschiedener Art wurden versammelt und jedes Berbrechen schien ben Machthabern erlaubt. Als das Jahr um war, bachten sie nicht an Niederlegung ihres Amtes. Erst ber beabsichtigte plumpe Frefel bes Appius Claudius gegen Birginia und eine neue Auswanderung der Blebejer brachen ihre Macht und stürzten sie in Tod und Berbannung. Zu den zehn Tafeln waren zwei gekommen und das Zwölftafelgesetz bilbete Roms Richtschnur bis in späte Zeiten und wurde in ben Schulen von ben Kindern auswendig gelernt.

<sup>\*)</sup> Beter, Gefc. Roms I. S. 140 Rote.

Nach diesem Gesetze konnte nur noch in den Centuriatkomitien (Bersammlungen beiber Stände) über Leben und Tob von Bürgern ge= richtet werben, und die gegenseitigen gehässigen Berurteilungen von Batriziern und Plebejern waren damit abgeschafft. Das Übrige des Inhaltes bilbeten unbedeutende ober in ber Folge aufgehobene Bestimmungen. Feierlich wurden neue Tribunen und Konfuln, Abilen und Quaftoren eingesett, und zwar die letteren von nun an durch das Bolt an ben Tributkomitien unter Borfit ber Konsuln. Erst von jetzt an auch fand ber lettere Name Anwendung, beffen Trager bis bahin Bratoren gebeifen hatten. Die neuen Konfuln erließen bas Befet, bag bie Beschlüffe ber Tributkomitien kunftig für bas ganze Bolk verbindlich sein follten, bie neuen Tribunen aber basjenige, daß Die des Todes schulbig sein sollten, welche ben Staat ohne Tribunen laffen wurden. Folge wurden bann, in Folge Entgegenkommens beiber Stände, auch mitunter Patrizier zu Tribunen gewählt und 445 wurde burch bas Gesetz bes Canulejus das Connubium zwischen Patriziern und Plebejern eingeführt und zugleich frei gestellt, ftatt ber Ronfuln Militärtribunen mit konfularischer Gewalt (in der Folge oft bis auf acht) zu wählen, wozu auch Blebejer mahlbar sein sollten. Seit berfelben Zeit murben auch bie Cenforen eingeführt, je zwei auf fünf Jahre zu mahlen (seit 434 nur auf anderthalb von je fünf Jahren und seit 339 je einer aus jedem der beiden Stände), welchen besonders die Eintheilung der Bürger nach Centurien und Tribus und die Handhabung des Sitten= richteramtes für alle nicht gerichtlich zu bestrafenden Berletzungen guter Sitte, und zwar blos nach ihrem Gewiffen, übertragen wurde. Sie burften jeden Beamten entsetzen und damit seiner bürgerlichen Rechte Roch trat aber feineswegs Ruhe zwischen ben Parteien ein; es war nur vor ber hand zu feinen weiteren Erfolgen ber Plebejer Aussicht. Der Übermut ber Patrizier machte sich bagegen stets wieber geltenb, und fie gingen 439 fo weit, ben Plebejer Spurius Mälius, ber bei einer Sungerenot ben armen Burgern Getreibe austheilte, als angeblichen Verschwörer zu ermorben. Noch unerträglicher murben biese Bustande, als nach dem gallischen Brande die Patrizier ohne Rudficht auf die Not des Bolkes bei dem Wiederaufbau Berschwendung ilbten und bie plebejischen Schuldner wieder arg brudten. Der Bersuch, ihnen hilfreich zu sein, toftete einem zweiten patrizischen Boltsmarthrer, M. Manlius, bem Retter bes Rapitols, bas Leben (385, gerade hundert Jahre nach Sp. Caffins). Die Patrizier waren fo von Selbstfucht burch= brungen, bag bie höchsten Berbienste vergeffen murben, wenn Giner bas Berbrechen beging, ein Berg für bas Bolf zu haben. Aber bie Genugthung nahte. Die Tribunen C. Licinius Stolo und L. Sextius bewirften 366 nach zehnjährigem Kampfe bie brei Licinischen Gesete, welche eine Erleichterung ber Schulbenzahlung, eine Befchräntung großen Grundbesites (nicht liber 500 Joch) und die regelmäßige Wahl eines der beiden Konsuln aus den Plebejern festseten. Die Patrizier stimmten unter der Bedingung zu, daß die richterlichen Besugnisse dem Konsulat entzogen und damit eine besondere (patrizische) Behörde, die Prätur bekleidet wurde. Zugleich kamen zu den zwei plebejischen Abilen noch zwei kurulische, abwechselnd Patrizier und Plebejer, welche eine zur Feier der hergestellten Eintracht angeordnete Erweiterung der großen Festspiele zu besorgen hatten.

Damit hatte ber socialpolitische Rampf in Rom ein vorläufiges Ende genommen; benn was noch übrig blieb, um eine völlige Gleich= stellung beiber Stände zu bewirken, wie z. B. ber Butritt ber Blebejer zur Bratur (337) und zu ben Priesteramtern (300), sowie bie Abschaffung bes Rechtes ber Kuriatkomitien, die Beschlüffe ber übrigen Volksversammlungen zu bestätigen (286), geschah ohne wesentliche Rämpfe bei paffender Gelegenheit\*). Zehn Jahre nach jenem Siege ber Plebejer wurde zum ersten Male einer ber Ihrigen Dittator. Roch siebenmal in 23 Jahren versuchten die Patrizier, die Wahl eines plebejischen Konsuls zu vereiteln, mußten aber biefe Bemuhung endlich aufgeben. Gin großes Interesse nahmen die Rämpfe zwischen beiben Ständen nicht mehr in Anspruch; benn fie wurden einestheils burch verftartte Thatigteit nach Außen, anderseits durch innere Rämpfe neuer Art weit überboten. Die fo brückende Schuldhaft murbe 326 ober 313 aufgehoben und schon bei bieser Belegenheit zeigte fich, daß sociale Fragen einft die politischen verbrängen würden: denn die Lösung solcher stellte sich immer bringender heraus.

## B. Die Organisation und Verwaltung des Staates.

Als die Zeit des Bestandes eines wirklich charakteristischen römischen Staates, wie er den Bolkscharakter auf dem Höhepunkte seiner Entwicklung darstellt, muß diesenige von den Licinischen Gesetzen dis zur nächsten Zeit vor den Gracchischen Unruhen oder (rund) von Mitte des vierten dis Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Chr. betrachtet werden; denn vorher befand sich der römische Staat in der Ausbildung, nachher in der Berbildung oder Entartung. Die angegebene Zeit ist die Normalperiode der römischen Republik, indem sich während derselben die beiden Stände, welche sie bildeten, noch jeder in seiner vollen Eigentilmlichkeit und doch beide soweit in Rechtsgleichheit befanden, als es ihre Entwicklung gestattete. Es war dies auch zugleich die Zeit, während welcher Rom sein nathrliches Machtgebiet, Italien mit Einschluß des Po-Thales und seiner drei Inseln gewann; vorher war es auf die Stadt und nächste Umgebung beschränkt; nachher schritt es zur Welteroberung vor.

<sup>\*)</sup> Peter, Geich. Roms, S. 275 f.

In dieser Periode war die Staatsgewalt in Rom unter das Bolk, ben Senat und die Magistrate vertheilt. Dem Bolke (populus) gehörte die Majestät und oberste Gewalt, die Gesetzgebung und die Entscheidung über Krieg und Frieden, die Wahl der Magistratspersonen und die Berurteilung zum Tode, — dem Senate die oberste Staats-verwaltung und der größte Einsluß in allen wichtigeren Staatsangelegens heiten, den Magistraten der Bollzug der Gesetze und die Aufrechterhaltung

ber öffentlichen Ordnung.

Das Bolt übte seine Gewalt in ben Komitien aus. Diese burften nur an gewissen Tagen stattfinden, an Festtagen (feriae) nicht. Eine bestimmte Zeit vorher muften sie burch ein Sbitt angezeigt und bie Berhandlungsgegenstände barin befannt gemacht werben. Die Bewerber um Amter (candidati) mußten sich bestimmte Zeit vorher bei bem betreffenden Magistrate anmelben. Zwischen Sonnenaufgang und Untergang des betreffenden Tages mußten die Verhandlungen der Komitien beendigt sein. Wenn die Bolkstribunen bagegen einschritten, ober wenn ein Augur ober Magistrat den Himmel beobachtete und ungunstig fand (b. h. Grund hatte, die Versammlung verschoben ober vereitelt zu sehen), ober wenn es blitzte und bonnerte, so wurden die Romitien ausgesetzt. Die Ruriatkomitien ber Batrigier (oben G. 383) fanden unter Leitung der Konsuln oder Bratoren auf dem Comitium, einem Plate zwischen bem Forum und ber Rurie statt; fie waren in ber angegebenen Beriote von ihrer frühern Sohe als einzige Bolksversammlung zu blofer Formalität berabgefunten und hatten nur noch die Befugnif, ben Magistrats= personen ben Heeresbesehl und bas Recht zu Auspicien zu übertragen.

Die Tributtomitien, urfprunglich blos ben Blebejern (oben S. 384), aber mahrscheinlich seit bem Zwölftafelgesetze bem gesammten Bolle zugänglich, fanden ohne beschränkende Bestimmungen balb ba balb bort ftatt und hatten außer ben später abgekommenen Strafurteilen (S. 385) bie Wahl ber Bolks = und Kriegstribunen, ber Abilen und anderer Beamten zu treffen, später auch allgemeine Staats= angelegenheiten zu beraten, sowie Ader = und Getreibegesete und privatrechtliche folche zu erlaffen. Ihre Leiter waren die Tribunen. Die beiben Ständen gemeinsamen Centuriatkomitien (oben S. 384) wurden von den Ronfuln ober Bratoren außerhalb ber Mauer, meist auf bem Marsfeld gehalten. Sie mählten die Ronfuln, Pratoren und Cenforen, nahmen Gefete an und verwarfen folde, entschieden über Krieg und Frieden und über Kapitalverbrechen. Die Berhandlungen wurden 17 Tage vorher veröffentlicht. In bieser Zwischen= zeit wurde burch Bersammlungen und Stimmwerbungen agitirt. Boran gingen ihnen Auguralbeobachtungen, Opfer und Gebete. Man stimmte nach Bermögensklaffen und Centurien, mit ber oberften beginnenb. Den Anfang machten die 18 Centurien der Ritter (equites), welche fich von ben Reitern im ersten römischen Boltsbeere (oben S. 383) berleiteten : auf fie folgten fünf Bermogenotlaffen mit 170 Centurien ber Fugganger (pedites) und 4 folde von Handwerkern und Spielleuten. biesen Rlassen ber Wolhabenben (locupletes, assidui) kamen als 193. Centurie ohne Rlaffe bie Bermögenslofen (capite consi) ober Broletarier. Die erste Rlasse umfaßte 80 Centurien mit wenigstens 100.000 Affes Bermögen, Die zweite (75.000), Die britte (50.000) und Die vierte (25.000 Affes) jede 20 Centurien, Die fünfte (12.500 ober 10.000 Affes) 30 Centurien. Zwischen bie erste und zweite Rlaffe tamen zwei Centurien von Sandwerkern (fabri) und zwischen die vierte und fünfte zwei solche von Spielleuten (cornicines und tubicines). Man sieht leicht, daß die ganze Eintheilung sich auf den Kriegsdienst bezog und bie Centurien ursprünglich Truppentheile von 100 Mann (Compagnien) Jeber Centurie ftand auch ein Hauptmann (centurio) vor und jede bestand aus Alteren über und Jungeren unter 45 Jahren. Ersteren bienten blos als Bertheibiger ber Stadt, die Letteren als Feld= Run hatte jede Centurie an ben Romitien eine Stimme. Satten baber die Ritter und die Reichen der ersten Rlaffe gestimmt und zwar in gleicher Beise, so war bereits eine Mehrheit vorhanden und man fand nicht notwendig, weiter ftimmen zu laffen. Welche Centurie einer Rlasse zuerst stimmte (praerogativa), hing vom Lose ab. gab bie Stimmen in alterer Zeit munblich, fpater aber mit Tafelchen (tabellae) ab, worauf bei Abstimmungen entweder V. R. (uti rogas, b. h. Zustimmung) ober A (antiquo, b. h. Ablehnung), bei gericht= lichen Spriichen C (condemno) ober A (absolvo), bei Wahlen aber ber Name des Randidaten geschrieben wurde. Die stimmende Centurie ging über erhöhte Steige (pontes) in einen umzäunten Blat, welcher ber Schafstall (ovile) hieß, und erhielt hier bie Tafeln. Das Ergebniß murbe laut verklindet.

Der Senat, ursprünglich, im ältesten Rom, als nur die Ramnes dieses bildeten, 100, nach Aufnahme der Sabiner 200 und nach
derjenigen der Luceres 300 Glieder zählend, unter den Königen von
diesen und den Kurien gewählt, entsprang in der hier zu berlicksichtigenden Zeit durch Wahl der Konsuln, dann der Konsulartribunen und
darauf der Eensoren. Mitglieder von Amtswegen waren die Magistratspersonen und die gewesenen Solchen, die kurulischen bis zur nächsten
Erneuerung, die anderen nur für ihre Amtszeit. Die übrigen Mitglieder mußten entweder Patrizier oder Plebejer von einem gewissen Eensus (meist der Kitterklasse) sein. Die Amtsdauer war keine bestimmte; die Censoren berlicksichtigten jeweilen zuerst die abtretenden Magistrate, und wenn diese nicht ausreichten, die Bitrger, welche sich im Kriege ausgezeichnet hatten. Alle stinf Jahre bei Anlas des Eensus hatten sie das Recht, unwürdige Senatoren auszustossen. Die zehn ältesten Senatoren im Amte (aus ben gewesenen Ronfuln genommen) hatten eine Art von Borrang (deni principes) und unter ihnen wieber ber Alteste (princeps senatus) bie erfte Stelle. Der Titel ber Senatoren war: patres (et) conscripti. Das erforberliche Alter war bas 27ste. Rusammenberufen werden konnte ber Senat von den Konsuln ober Ronfulartribunen und in beren Abwesenheit von ben Pratoren, später auch von den Tribunen, ebenso von den Diktatoren, Reiterobersten u. f. w. Der Herold (praeco) ober ein Ebift lub die Mitalieder ein. Der Ort ber Bersammlung war kein regelmäßiger: eine Rurie ober ein Tempel, bie Zeit gewöhnlich die Kalenden, Nonen, Idus und Festtage. Opfer und Auspicien eröffneten bie Berhandlungen. Gultige Befchluffe konnten nur zwischen Sonnen-Aufgang und -Untergang gefaßt werben. Berhandlungen fanden bei offenen Thüren statt und wurden so bem vor benselben harrenden Bolte bekannt. Bis jum zweiten punischen Kriege wurden bie über zwölf Jahre alten Sohne ber Senatoren mit in bie Sitzung genommen, um bei Beiten bie Staatsgeschäfte fennen zu lernen. Bur Besorgung ber Schreibereien hatte ber Senat Schreiber, jur Aufrechthaltung ber Ordnung Liftoren und Bigtoren. Den Borfits führte eine Magistratsperson, mahrscheinlich die bie Bersammlung einberufen hatte. Nach Berichterstattung über ben vorliegenden Gegenstand wurden bie Mitglieder einzeln nach ihrem Range aufgerufen und mußten stebend ihre Meinung abgeben. Oft fuchte man babei mit langen Reben Zeit zu gewinnen. Die Abstimmung fand burch Gruppirung um die Antragfteller ftatt; im zweifelhaften Falle murbe abgezählt. Die Befchluffe wurden aufgeschrieben und aufbewahrt. In unserer Beriode hatte ber Senat seine Blutezeit und weit mehr Macht als vor= und nachber. Sein Amtstreis betraf bie Angelegenheiten bes öffentlichen Rultes, ber Finangen, ber Provingen, bes Krieges, bie Berbaltniffe ju anberen Bölkern, die Aufficht über die Magistrate, die Bestrafung berselben, sowie ber Bundesgenoffen und Fremben, ber Bürger in Fällen von Berichwörung und Giftmord. In Augenbliden von Gefahr übertrug er ben Konfuln unumschränkte Gewalt (mit ber Formel: videant consules, ne quid detrimenti respublica capiat). Die Senatoren hatten als Abzeichen einen golbenen Ring, gewiffe Gigentumlichkeiten ber Rleibung und einen Chrendlatz im Theater. Ausbleiben ober Berftofe gegen bie vorgeschriebene Ordnung führten Geltbuffen mit fich.

Die Magistrate zersielen in orbentliche und außerordentliche. Bu den Ersteren gehörten die Amter der Konsuln, Prätoren, Censoren, kurulischen und plebesischen Abilen, Quastoren und Bolkstribunen, zu den Letzteren die der Diktatoren, Reiterobersten und Stadtpräsekten. Die Konsuln, Prätoren, Censoren und kurulischen Abilen genossen die Nobilität. Alle Magistratsämter waren ohne Besoldung, manche sogar, wie die der Abilen, mit arosen Kosten verbunden, mithin blos Ehren-

Dagegen erhielten bie höheren Beamten eine Entschädigung für bie sogenannte Repräsentation gegenuber fremben Gesandten und für Reisen in Staatsangelegenheiten. Die Amtsbauer aller Magistrate mit Ausnahme ber Cenforen (oben S. 387) war ein Jahr. Gine Prilfung in speciellen Kenntnissen war nicht erforberlich; man erwartete von bem bazu berechtigten Burger, daß er fich folche angeeignet habe. hingegen wurde ein gewiffes Alter, früher auch zehn Jahre Kriegsbienft verlangt (zum Duäster 27 ober 31, zum Konsul 43, die übrigen bazwischen). Die Amter wurden auf Bewerhung hin ertheilt und die gewöhnliche Stufenfolge mar: Duaftor, Tribun ober Abil, Brator, Ronful, Cenfor. Tribunen ober plebejische Abilen formten nur Blebejer werben; wollten Batrizier aus Chrgeiz fich um diefe Amter bewerben, fo mußten fie fich vorher von Plebejern adoptiren laffen. Übernahme von mehr als einem Amte zugleich war nicht erlaubt, ebenso ursprünglich Wiederwahl vor Ablanf von gehn Jahren. Der Amtsantritt, erft in fpaterer Zeit an einem bestimmten Tage (1. Januar), geschah nicht ohne Auspicien und Opfer.

Die Magistratspersonen konnten in ihrem Amtskreise ihr Ansehn burch Geltstrasen unterstitzen; sie selbst konnten während ihrer Amtsfilhrung nicht vor Gericht geladen werden. Gegen den Mißbrauch der Amtsgewalt konnte man sich durch Berufung an das Boll sichern; auch waren die Beamten nach Ablauf ihrer Zeit für ihre Handlungen versamwortlich. Die Abzeichen der höhern Magistratur waren die versbrämte Toga, der kurulische Stubl, und der mit Besehlshaberrang

(imperium) Bekleibeten: Liftoren mit ben Fasces.

Die Konsuln (oben S. 384 ff.) waren die höchsten Beamten und nach ihnen wurden die Jahre benannt. Sie hatten zwölf Liktoren zur Begleitung. Ihre Besugnisse waren: Berusung und Leitung des Senats und der Centuriatsomitien und Bollziehung der gesaßten Beschlässe, Oberbesehl im Kriege mit Recht über Leben und Tod während desselben, (früher die zur Einführung der Prätur oberstes Richteramt), Oberaufsicht über die Finanzen, Bertretung des Staates gegenüber fremden Gesandten und Erlaß von Ediken, welche ihren Geschäftskreis betrasen. Der Oberbesehl und die Liktoren wechselten monatlich zwischen den beiden Konsuln; der jedesmal regirende (major) hatte den Borsitz in Senat und Komitien.

Die Prätoren (oben S. 388), erst zwei, seit dem Besitze Siciliens und Sardiniens vier, später noch mehr, je nach dem Reichsumfange, waren die Stellvertreter der Konsuln in Senat und Komitien,
vorzugsweise aber Gerichtsbeamte. Sie leiteten das Gerichtswesen und
wählten die Richter aus. Auch hatten sie die Leitung von Spielen.
Seit 242 besorgte ein Pritor (urbanus) die Rechtssachen zwischen Bürgern, der andere (peregrinus) diejenigen zwischen Fremden ober zwischen Bürgern und Fremden.

Die Cenforen (oben S. 387), wozu in ber Regel nur gewesene Ronfuln und Riemand zweimal gewählt marbe, hatten ben alle fünf Jahre stattfindenden Cenfus in der Villa publica auf bem Marsfelde Mit einem Gib mußte babei jeber Burger Ramen. Bater, Alter, Grundbefit, nicht aber baaren Geltbefitz und Schulden angeben, worauf feine Steuer bestimmt murbe. Ferner hatten Die Cenforen Die Aufficht über die öffentliche Moral und konnten Fälle wie Mangel an Bietät gegen bie Familie, Meineib, unorbentlichen Lebenswandel, Berschwendung, Treulofigkeit gegen Rlienten, Entziehung vom Rriegsbienft u. f. w. mit Berweisen, Ausstogung aus Senat ober Ritterftand, Bersetung in eine geringere Centurie ober Erböhung ber Steuer bestrafen. Die fünfjährige Dauer von einem Cenfus bis zum andern hieß Luftrum nach bem am Schluffe bes Cenfus veranstalteten Reinigungsund Guhnungsfeste. Die Cenforen hatten and die Aufsicht über ben Unterhalt ber öffentlichen Gebäube und Anlagen und verpachteten bie öffentlichen Ginkunfte und Lieferungen unter Dberleitung bes Senates.

Die Abilen, plebejische (oben S. 385) wie kurulische (S. 388), hatten die öffentlichen Spiele zu besorgen, die öffentlichen Gebäude, Plätze, Wasserleitungen, Straßen und Wege zu beaufsichtigen, die öffentliche Polizei zu verwalten, gewisse Polizeivergehen zu bestrasen, sür Getreidezusuhr und Gitte der Lebensmittel, öffentliche Reinlichkeit und Sicherheit zu sorgen, Maß und Gewicht zu ordnen, Bäder und Wirtsbänser zu beaufsichtigen, Luxus, Wucher und Hazarbspiele zu bekämpfen, fremden Aberglauben von der heimischen Religion fernzuhalten, auf das richtige Maß in Benutzung der öffentlichen Biehweiden zu achten u. s. w. Der Unterschied zwischen beiden Arten von Äbilen bezog sich blos auf die öffentlichen Spiele; doch hatten die kurulischen Abilen den höhern Rang und allein das Recht, polizeiliche Ebike abzusassen und die bärger-

liche Gerichtsbarteit in Marktfachen zu üben.

Die Duästoren, beren erste Einführung nicht bekamt ist, waren unter ben Königen Kriminalrichter über Verwandtenmord (baher ber Name), später Finanzbeamte, und wurden anfangs von den Konsuln, seit 447 vom Bolke gewählt; ihrer waren erst zwei, seit 421 vier, und seit 265 (Unterwersung Italiens) acht, wovon vier sür die Propinzen. Zwei davon (quaestores urbani) führten die Rechnung über dem Staatsschatz (aerarium) im Tempel des Saturn, besorzten dessen Einnahmen und Ausgaden, empfingen fremde Gesandte, dewahrten die Feldzeichen und öffentlichen Urkunden auf. Zwei weitere begleiteten die Konsuln in die Kriege. Sie sührten die Rochnungen sür die Kriegstasse, bezahlten den Truppen den Sold, verwahrten die Beute und verstaussen, sowie die Kornzusuhr nach Kom.

Die Bolfstribunen, beren Bebeutung wir ichon tennen (oben

S. 385), waren erst zwei ober fünf, seit 457 zehn an Zahl, verstoren aber seit Gleichstellung der Stände immer mehr an ihrem Ansehen und ihrer Wacht, wosür sie sich oft durch Annahungen zu entschäbigen suchten. Doch bleibt ihnen das Berdienst, das Meiste zur Berlebendigung des Rechts- und Freiheitssinnes im römischen Bolke beigetragen zu haben.

Nieberer stehende Beamte waren die Polizeimeister und Gefängnißbirektoren (triumviri capitales), die auch die Hinrichungen bemissichtigten, die Münzmeister (triumviri monetales oder auro argento aeri flando feriundo), die vier Straßenmeister (curatores viarum), die Brandinspektoren (triumviri nocturni) und die Processbeamten (decemviri

litibus judicandis).

Unter ben außerorbentlichen Magistratspersonen ftanben bie Dittatoren voran. Es wurde 501 im Latiner= ober 498 im Etruster= triege ber erste solche gewählt. Der Diftator war zuerst ein rein mili= tärisches Amt, indem es bei einer ftarten Bedrangnif von Aufen notwendig schien, ein startes Regiment einzuführen, dem unbedingter Gehorsam zu leisten war, und zu biesem Ende bem Oberfelbherrn auch bie oberfte burgerliche Gewalt für die Zeit seiner Amtsführung übertragen wurde. Er übte die hochste Gewalt über Tod und Leben, nur nicht unbedingt über ben Staatsschat aus. Spater wurden Diftatoren auch für vorlibergehende Berrichtungen ernannt, 3. B. für einen Feldzug, ohne politische Gewalt, für Abhaltung ber Komitien, bes Cenfus, ber Senatserneuerung, öffentlicher Spiele, fitr religiofe handlungen (3. B. Einschlagen des Jahresnagels im Jupitertempel auf dem Kapitol), außerordentliche Strafuntersuchungen u. f. w. Filt die Zeit der Birtsamteit eines Diftators im altesten und weitesten Sinne traten bie sonstigen Magistrate außer Wirksamkeit und erst nach seinem Rucktritte wieder in dieselbe ein. Auf mehr als sechs Monate durfte ein Diktator nicht gewählt werben, und die Sitte forberte, bag er fofort nach Er= füllung seines Auftrages abtrat. Ihm schritten zwölf, später vierund= zwanzig Littoren mit Fasces und Beil voran. Gewählt wurde der Diktator vom Senat. Sein Gehilfe, ben er felbst ernannte, war ber Reiteroberst (magister equitum) mit bem Range eines Prators.

Wenn zufällig kein Magistrat da war, die Komitien zu halten, wurde, was indessen selten geschah, wie zur Königszeit ein Zwischenstönig (interrex) und zwar aus den Patriziern gewählt. Der Stadt= präsekt (praesectus urbi, custos urbis) vertrat dem Namen nach und ohne Amtshandlungen den Konsul, wenn dieser die latinischen Feste besuchte-

Die Schreiber (scribas) ber Behörden bilbeten eine eigne Junung (ordo), waren in Deturien getheilt und wurden vom Staate besoldet-Man konnte sich diese Stellen erkaufen; sie wurden durch das Los den einzelnen Magistraten zugetheilt. Diener der Behörden waren vor allem die für Kom besonders charakteristischen Liktoren. Sie waren meist Freigelassen, den einzelnen Magistraten zugetheilt, begleiteten deren Inhaber auf allen Ausgängen, machten ihnen Platz, hielten vor den öffentlichen Gebänden Wache und dienten als Scharfrichter. Sie bildeten eine Korporation mit vier Deturien zu 24 Mann. Das Abzeichen ihres Amtes waren die Fasces, Kutenbündel, aus deren Mitte ein Beil herausschaute, — Sinnbilder des Rechtes über Leben und Tod. Bor dem Bolke wurden sie in Zeiten der Freiheit gesenkt und in der Stadt das Beil herausgenommen. Niederer als die Liktoren waren die Herolde (praecones), Bedienten (accensi, apparitores) und Boten (viatores), sowie die öffentlichen Sklaven.

Die Richter wurden von den Prätoren aus den Senatoren gewählt. Sin besonderes Gericht für Civilsachen war das der Hundertmänner (Centumviri), welches 105 Mitglieder, dei für jede der 35 Tribus zählte. Die Sachwalter (patroni, oratores) brauchten keine Rechtsgesehrte zu sein und dursten in älterer Zeit weder Bezahlung noch Geschenke annehmen. Das Bersahren im Rechtsgange war öffentslich und mündlich, und auch kurz. Die Parteien mußten persönlich anwesend sein. Im Strafprocesse wurde die Untersuchung von den Prätoren an der Spitze der auch in Civilsachen urteilenden Richter gesleitet. Zeder Bürger konnte anklagen (vor den schon früh abgekommenen Bolksgerichten, oden S. 385 nur die Magistrate). Die Zeugnisabgade war verdindlich, doch nicht gegen nahe Berwandte. Gegen Stlaven wandte man die Folter an (wie schon in Athen, pasavistis, equuleus). Die Angeklagten, in dunkelm Kleide erscheinend, konnten sich mehrerer Vertheidiger bedienen. Die Richter stimmten mittels Täselchen.

Die bei den Römern mit Strafe bedrohten Berbrechen waren: Majestätsbeleidigung (dem Bolke gegenüber), Hochverrat (perduellio), Erpressungen (repetundae), Unterschlagung (peculatus), Amtserschleichung und Bestechung (ambitus), Gewaltthätigkeit (vis), Mord, besonders Berwandtenmord (parricidium), Betrug und Fälschung (kalsum), Tempelraub (sacrilegium), Menschenraub und Berkauf (plagium), Bigamie u. s. w. Strafen waren die Todes und Geltstrafe, später anch Berdamung und Kerker. Körperliche Züchtigung war unter der Republik nicht gestattet. Arten der Todesstrasse waren: Enthauptung mit dem Beil, Stürzen vom tarpeiischen Felsen, Hängen oder Erdrosseln und Ertränken (Elternmörder wurden in Weinschläuche genäht und so ertränkt).

Die wichtigsten Staatsausgaben waren solche für: Gottesbienstliche Einrichtungen, öffentliche Spiele, öffentliche Gebände und Anlagen (Straßen und Wasserleitungen), Aufnahme und Aussendung von Gesandtschaften, Besoldung der Unterangestellten, Unterhaltung der öffentlichen Stlaven, Kriegskosten (Ausrustung, Proviant und Sold), Aufkauf S. 385), waren erst zwei oder fünf, seit 457 zehn an Zahl, verstoren aber seit Gleichstellung der Stände immer mehr an ihrem Ansehen und ihrer Macht, wosür sie sich oft durch Anmaßungen zu entschädigen suchten. Doch bleibt ihnen das Berdienst, das Meiste zur Hechtstung der Rechtsgleichheit und damit zur Berlebendigung des Rechts- und Freiheitssinnes im römischen Bolke beigetragen zu haben.

Nieberer stehende Beante waren die Polizeimeister und Gefängnißdirektoren (triumviri capitales), die auch die Hinrichtungen beaufsichtigten, die Münzmeister (triumviri monetales oder auro argento aeri flando feriundo), die vier Straßenmeister (curatores viarum), die Brandinspektoren (triumviri nocturni) und die Procesbeamten (decemviri

litibus judicandis).

Unter ben außerorbentlichen Magistratspersonen standen bie Dittatoren voran. Es wurde 501 im Latiner= ober 498 im Etruster= friege ber erste solche gewählt. Der Diftator war zuerst ein rein mili= tärisches Amt, indem es bei einer farten Bedrangnig von Augen notwendig schien, ein ftartes Regiment einzuführen, bem unbedingter Gehorsam zu leisten war, und zu biesem Ende bem Oberfelbherrn auch bie oberfte burgerliche Gewalt für die Zeit seiner Amtsführung übertragen wurde. Er übte die höchste Gewalt über Tod und Leben, nur nicht unbedingt über ben Staatsschatz aus. Spater wurden Diftatoren and für vorübergebende Berrichtungen ernannt, 3. B. für einen Feldzug, ohne politische Gewalt, für Abhaltung ber Komitien, bes Census, ber Senatserneuerung, öffentlicher Spiele, für religiöse Bandlungen (2. B. Ginschlagen bes Jahresnagels im Inpitertempel auf bem Kapitol), außerordentliche Strafuntersuchungen u. f. w. Aur die Zeit der Wirksamkeit eines Diktators im ältesten und weitesten Sinne traten bie sonstigen Magistrate außer Wirksamkeit und erst nach seinem Rucktritte wieder in dieselbe ein. Auf mehr als feche Monate burfte ein Diktator nicht gewählt werben, und die Sitte forberte, baf er fofort nach Erfüllung seines Auftrages abtrat. Ihm schritten zwölf, später vierundzwanzig Littoren mit Fasces und Beil voran. Gewählt wurde ber Diftator vom Senat. Sein Gehilfe, ben er selbst ernannte, war ber Reiteroberst (magister equitum) mit bem Range eines Prators.

Wenn zufällig kein Magistrat ba war, die Komitien zu halten, wurde, was indessen selten geschah, wie zur Königszeit ein Zwischenstönig (interrex) und zwar aus den Patriziern gewählt. Der Stadtspräfekt (praesectus urdi, custos urdis) vertrat dem Namen nach und ohne Amtshandlungen den Konsul, wenn dieser die latinischen Feste besuchte.

Die Schreiber (scribae) der Behörden bilbeten eine eigne Immung (ordo), waren in Deturien getheilt und wurden vom Staate besolbet. Man konnte sich diese Stellen erkaufen; sie wurden durch das Los den einzelnen Magistraten zugetheilt. Diener der Behörden waren vor allem die für Kom besonders charakteristischen Liktoren. Sie waren meist Freigelassen, den einzelnen Magistraten zugetheilt, begleiteten deren Inhaber auf allen Ausgängen, machten ihnen Platz, hielten vor deh öffentlichen Gebäuben Wache und dienten als Scharfrichter. Sie bildeten eine Korporation mit vier Deturien zu 24 Mann. Das Abzeichen ihres Amtes waren die Fasces, Rutenbündel, aus deren Mitte ein Beil herausschaute, — Simbilder des Rechtes über Leben und Tod. Bor dem Bolke wurden sie in Zeiten der Freiheit gesenkt und in der Stadt das Beil herausgenommen. Niederer als die Liktoren waren die Herolde (praecones), Bedienten (accensi, apparitores) und Boten (viatores), sowie die öffentlichen Sklaven.

Die Richter wurden von ben Bratoren aus ben Senatoren gewählt. Ein besonderes Gericht filr Civilsachen war bas ber Hundert= männer (Centumviri), welches 105 Mitglieder, drei für jede ber 35 Die Sachwalter (patroni, oratores) brauchten keine Tribus zählte. Rechtsgelehrte zu fein und durften in alterer Beit weder Bezahlung noch Geschenke annehmen. Das Berfahren im Rechtsgange war öffentlich und mundlich, und auch furz. Die Parteien mußten perfonlich anwesend sein. Im Strafprocesse wurde die Untersuchung von den Bratoren an der Spite der auch in Civilsachen urteilenden Richter geleitet. Jeber Bürger konnte anklagen (vor ben schon fruh abgekommenen Bollsgerichten, oben S. 385 nur bie Magistrate). Die Zeugniffabgabe war verbindlich, boch nicht gegen nahe Berwandte. Gegen Stlaven wandte man die Folter an (wie schon in Athen, Basavistis, equileus). Die Angeklagten, in buntelm Kleibe erscheinend, tonnten fich mehrerer Bertheidiger bedienen. Die Richter stimmten mittels Täfelchen.

Die bei den Römern mit Strafe bedrohten Verbrechen waren: Majestätsbeleidigung (dem Volke gegensiber), Hochverrat (perduellio), Erpressungen (repetundae), Unterschlagung (peculatus), Amtserschleichung und Bestechung (ambitus), Gewalthätigkeit (vis), Mord, besonders Verwandtenmord (parricidium), Betrug und Fälschung (kalsum), Tempelraub (sacrilegium), Menschenraub und Verkauf (plagium), Vigamie u. s. w. Strafen waren die Todese und Geltstrase, später anch Verdammung und Kerker. Körperliche Züchtigung war unter der Republik nicht gestattet. Arten der Todesstrase waren: Enthauptung mit dem Beil, Stürzen vom tarpeiischen Felsen, Hängen oder Erdrosseln und Ertränken (Elternmörder wurden in Weinschläuche genäht und so ertränkt).

Die wichtigsten Staatsausgaben waren solche für: Gottesbienstliche Einrichtungen, öffentliche Spiele, öffentliche Gebäube und Anlagen (Straßen und Wasserleitungen), Aufnahme und Aussendung von Gesandtschaften, Besoldung der Unterangestellten, Unterhaltung der öffentlichen Stlaven, Kriegskosten (Ausrustung, Proviant und Sold), Aufkauf von Getreibe bei Theuerungen u. s. w. Bestritten wurden die Außgaben auß ben Bermögenssteuern (tributa) der Bürger, welche die Eensforen bestimmten und die Quästoren einzogen, Gebühren von 5 Procent des Wertes freigelassener Stlaven, Ariegsbeute, Erlös der als Stlaven verkauften Besiegten, Auflagen der unterworfenen Böller, Abgaben der unter solchen auf Staatseigentum Angesiedelten, sowie den Regalien des Fischsanges in den Seeen, der Bergwerke und des Salzes. Die Staatseinklünste wurden öffentlich auf dem Forum verpachtet, und meist von Gesellschaften, besonders der Ritter, übernommen. Seit 168 wurden keine Steuern mehr von den Bürgern eingezogen und der Staat ganz auf Kosten der Provinzen verwaltet.

#### \_C. Die Eroberung Italiens und der Rampf mit Karthago.

Wie im Rechte, so entwickelte fich auch in ber Dacht bas römische Bolk auf großartige Beise. Zwischen ben brei bie anfangs fleine Stadt weit überbietenden Bölfern ber Latiner, Sabiner und Etruster hatte sie eine schwierige Stellung. Mißtrauen waltete auf jener, Bergrößerungslust auf ber römischen Seite. Daher zögerte ber Rrieg nicht auszubrechen. Nach ber römischen Geschichterzählung, Die freilich unwahrscheinlich genug ift, hatte er gleich mit Siegen begonnen. Allerdings fanden solche in der Folge statt, und es war dabei die Braxis ber Römer, entweder in dem besiegten aber unversehrt gelassenen Orte eine römische Rolonie auzulegen, ober benselben zu zerstören und die Bewohner nach Rom abzuführen. Die Annahme, daß am Ende ber Königsherrschaft diese Stadt die Sabiner unschädlich gemacht und die Latiner fast sammtlich ihrer Herrschaft unterworfen, ist jedoch unsicher, indem nachher die Sabiner aufs Reue Rriege gegen Rom führten und bie Latiner wieder als völlig unabhängiger Bund von angeblich breißig Stäbten erscheinen, mit bem die Römer 493 ein Schutz- und Trutzbundniß, sowie bas Connubium, gegenseitige Freizugigifeit, Theilnahme an Opfern und Festen und Beuteantheil vereinbarten. Rom war in ben ersten Zeiten ber Republik offenbar schwächer als unter ben Königen, indem es sich der feindlichen Etruster (Beji), Sabiner, Aquer, Bolster, herniter taum erwehren tonnte, theils in Folge ber inneren Standes= kämpfe, welche seine Kräfte zersplitterten, theils weil es sich an die neue Staatsform noch nicht gewöhnt hatte. Mit ben Bernifern wurde 487 basselbe Bündniß geschlossen wie mit ben Latinern und so 449 mit ben Sabinern. Längere Zeit machte nun Rom feine weiteren Fortschritte und blieb auf den Ager romanus von Fibena bis zur Tibermundung bei Oftia beschränkt. Ein ben Aberglauben ber Zeit tennzeichnender Borfall gab erft zu weiteren Eroberungen Anlag.

Albanersee brobte 398 zu überlaufen; ba faselte ein etrustischer Harusper, baf Beji, welches die Römer eben belagerten, nicht erobert werben könne, ehe das Baffer bes Sees abgeleitet würde. Die Römer fandten barauf nach Delphoi und bas Drakel bestätigte natlirlich bie Aussage bes Berufsgenoffen, worauf die praktischen Romer fofort 482 Fuß unter bem Krater bes Sees einen Kanal von 6 Ruft Tiefe, 4 Breite und fast 4000 Lange gruben und so mit großer Runft bas Baffer ab-Nach Beendigung bes Werkes, 395, brang Camillus burch eine gegrabene Mine unversehens in Beji ein und überraschte bie Belagerten bei einem Opfer, beffen Darbringer nach haruspicischer Ausfage Sieger werben follte. Die Römer brachten es und fraaten nach ber Eroberung die bortige Juno, ob sie nach Rom übersiedeln möchte. Sie nickte, faate ja und erhielt auf dem Aventin einen Tempel. bezeichnende Geschichte lehrt, wie Religion und Aberglaube zu Machterweiterungen bienen mitssen, mitunter aber auch wider die Absicht ber Betreffenden zu praktischen Werten Anlag geben. Es folgten in ber Unterwerfung Capena, Falerii, Sutrium u. f. w. und Rom befaß Sub-Etrurien. Der Einbruch ber Gallier in Italien und bie Zerstörung Roms burch fle (391) thaten bem Siegeszuge Einhalt; aber nach bem Wiederaufbau (ben die Blebejer nach Beji verlegen wollten, die Batrizier aber in ihrem Rom burchsetten) wurde bas Begonnene mit acht römischer Bähigkeit wieder aufgenommen und balb burch bie Beendigung ber inneren Barteitampfe begunftigt. Die vom Bundnig abfallenden Ber = niter wurden 362 überwunden und ihr Land Rom unterthänia. Nach verbefferter Heeresordnung, die wir kennen lernen werben, brachen bie Rriege mit ben Samniten aus, welche bie Eroberung Italiens porbereiteten. Nach bem ersten, ben ein Friede schloß, wurden (338) bie Latiner, Bolster, Aurunter und Campaner unterworfen, inbem sie meist bas romische Burgerrecht ohne Stimmrecht erhielten (fo unter Anderen auch die alteste griechische Rolonie Italiens, Cuma -Ryme). Die neuen Unterthanen blieben ber Herrin ergeben und fochten beren weitere Kriege mit, so daß in ber Folge Römer und Latiner gleichbebeutend wurden. In Campanien aber erhielten die Römer ebenfo bie ersten griechischen Untergebenen, wie sie zum ersten Male Wolleben und Uppigkeit tennen lernten, fo bag biefer Krieg für ihre Kultur von ber größten Wichtigkeit wurde, indem er zu ihrer Bilbung sowol, als au ihrer Berweichlichung die erften Reime legte. Jest besaffen die Romer ein ansehnliches Gebiet und tonnten es bei ihrer Thattraft, Tapferteit, Ubung und Rucht mit gang Italien aufnehmen. Die Gelegenheit bagu ließ auch nicht auf sich warten. Das mit ben Samniten verblindete Balaiopolis, die Schwesterstadt von Reapel, wurde 326 romisch; die Miederlage in den caudinischen Bäffen und die Schmach des Jochs lehrten Rom bie Stärke ber Freiheitliebe eines Bergvolkes kennen,

stählten aber auch die eigene Kraft, namentlich als die Etruster und Umbrer zu Gunften ber Bebrohten fich erhoben. Die damalige Kultur ber Samniten läft sich abmessen, wenn berichtet wird, daß ein Theil ihres Heeres mit Gold ausgelegte Schilbe und purpurne Gewänder, ein anderer silberne Schilbe und glanzend weiße Gewander trug. Die ebenfalls aufstehenden Aquer murden 304 unterworfen und bie endlich erschöpften Samniten baten um Frieden; fie waren jetzt von Roms Macht umringt, welcher feit 320 auch Apulien gehorchte, fo baß fie bereits am Abria-Meere angekommen war. Die Marser in ben Apeuninen am See Fucinus, fast genau in ber Mitte Italiens, wurden 302 unterworfen; Die Bestiner und Bicentiner erbaten und erlangten 301 und 299 Aufnahme in bas romifche Burgerrecht. Die Sabiner wurden 290 endlich unterthänig, Die gallischen Genonen am abriatischen Meer 283, und das Jahr 280 sah ben Untergang ber Selbftändigkeit Etruriens; boch murbe biefem alten Kulturvolk ein bedeutendes Mag von Freiheiten gelaffen. In biefer Zeit mar es auch um "Groß-Griechenland" geschehen. Der Hohn ber Demagogen von Tarent gegen Rom konnte auch mit den Elefanten des Phrros (oben S. 290) nichts ausrichten. Der Abenteurer bengte fich vor dem "Senat von Rönigen" und ber Tugend eines Fabricius und 272 unterlagen Ta= rent, bie Samniten, Lufaner und Bruttier ber Dacht Roms, bie nun bis jur sicilischen Strafe reichte.

Durch biese Eroberungen war nun ber romische Staat über gang Mittel= und Unteritalien ober über Alles, mas damals Italien bieg, Seine Angehörigen zerfielen in brei Rlaffen: Die Burger, bestehend aus den nun gleichberechtigten Patriziern und Blebejern, Die auswärtigen Bürger ohne Stimmrecht, b. h. Unterthanen Roms (bazu bie meisten Latiner und die meisten Berniter, soweit sie abgefallen waren, ein Theil ber Campaner, die Aguer und die Sabiner), und die "Bundesgenoffen" (bazu die nicht abgefallenen Latiner: Tibur und Präneste, und Herniker: Alatrium, Ferentinum und Berula, dann die Etrusker, Um= brer, Bicentiner, Samniten, Apuler, Lukaner, Bruttier u. f. w.). Unter ben auswärtigen Bürgern ohne Stimmrecht war wieder ber Unterschied eingeführt, daß einem Theile ihrer Gemeinden (municipia) die Selbstverwaltung burch eigene Behörben zugestanden, die übrigen aber von Rom aus verwaltet wurden. Unter den Bundesgenoffen wurde wieder unterschieden zwischen alten solchen, "latinischen" (Latiner und Herniker), welche bas Recht hatten, fich in Rom als Burger nieberzulaffen, und ben neuen Bundesgenoffen, welche biefes Rechtes entbehrten und überbies einen Theil ihres Gebietes zu ben Kolonien abtreten mußten, welche bie Römer bei ihnen errichteten, um fie zu überwachen und im Zaume ju halten. Bu Einwohnern biefer Rolonien wurden meist Latiner genommen, so daß burch fie die Rahl ber alten ober latinischen Bundes=

genossen vermehrt wurde. Zeitweise wurde, wahrscheinlich auf Wolsverhalten hin, den einzelnen abhäugigen Städten und Landschaften die gegenseitige Berheiratung und der Handelsverkehr gestattet oder im gegentheiligen Falle untersagt. Italien oder das römische Gebiet hatte daher eine höchst verwickelte Eintheilung, die aber für die Zeit dis zu völliger Sicherung dieses Besitzes mit kluger Berechnung so getroffen war, daß die Untergebenen unter sich zertheilt blieben und es ihnen möglichst schwer gemacht wurde, sich gegen Rom zu erheben. Jedes Glied des Ganzen hatte nämlich nur ein Verhältniß zu Rom, keines zu einem andern solchen. So sührten auch alle die wundervollen Straßen, welche Rom seit der Zeit seiner Siege über Italien errichtete (s. oben S. 381), alle aus Rom nach diesen und jenen unterworsenen Orten, nicht aus einigen derselben nach anderen, soweit dieselben nicht in gleicher Richtung von Rom aus lagen. So dienten auch die (oben S. 362) erwähnten Wasserleitungen nur dem Nutzen der Hauptstadt allein.

Nachdem Rom die Avenninenhalbinsel erobert, mußte es. um seines Besites sicher zu fein, auch ben Umtreis seines naturlichen aroken Seehafens, bes thrrenischen Meeres besitzen, vor Allem also bie brei großen naturgemäß zu Italien gehörenben Infeln: Sicilien, Sarbinien und Corfica. Diese waren aber jum größten Theile bereits im Besite einer Macht, welche sowol von Phönikien ausgegangen war, als die Erbichaft ber seebeherrschenden Bewohner bieses Landes angetreten hatte. Die Mehrzahl ber Klisten bes westlichen Mittelmeeres, Afrika, Spanien, Die Balearen, Sub-Corfica, Sarbinien und West-Sicilien waren bie Domane Rarthago's, biefer semitischen Republit, mit welcher baber bie arische Republik Rom ben Kampf auf Leben und Tob unternehmen mußte, wenn fie ihr natürliches Machtgebiet erringen wollte. Die Bhöniter im Mutterlande waren erft ben versischen, bann ben makebonischen Ariern unterlegen. Die Tochterstadt, ihre Mütter Sidon und Thros an Macht bereits fiberbietenb, ftand nun ben italischen Ariern gegen= über. Wie im Often bes Mittelmeeres, so mußte es fich auch im Westen entscheiben, welchem ber beiben Bölferstämme bie Welt gehören follte. Nicht nur die genannten Besitzungen aber, sondern auch die gesammte Ruftenlinie bes Westmeeres war im Sandel und Berkehr von Karthaao abhängig und bie reichen Griechenstäbte Siciliens, voran bas unruhige Sprafus, maren feit bem Sinken ber hellenischen Rolonialblute vollends in Gefahr, von bem afrikanischen Moloch verschlungen zu werben.

Karthago (Bb. I. S. 444, 447, 450), an ber Ede, welche bie Nordküfte Afrika's bilbet und welche so stark vorspringt, daß sie mit Sicilien das Meer fast zu einer Enge macht, daher auch zur Beherrschung desselben wie geschaffen erscheint, lag in der Nähe des heutigen Tunis auf einer mit dem Festlande nur durch eine schmale Landenge versbundenen Halbinsel. Im Süden derselben, nahe der Landenge, erhob

sich auf einer Anhöhe bie ber Grunderin Dibo zugeschriebene Burg, Bhrfa, zwei romifche Meilen im Umfange. Bunachst um sie behnte fich die Altstadt, mit den hauptfächlichsten Tempeln, dem Markplate (Forum), bem Kriege- und bem Sandelshafen aus. Ihre Saufer follen feche Stodwerte boch gewesen und ihre Straffen auf die Burg zu gelaufen sein. Im Norben ber lettern nahm einen weit größern Raum die Neustadt, Magalia ober Magara, mit vielen Landhäusern, Balästen und Tempeln ein. Man schätzt die Bahl ber Bewohner zur Zeit ber Blitte auf 700.000. Beibe Stäbte waren von einer 80 Stabien langen farten Mauer umgeben, die nach dem Lande breifach (auf 40 Ellen hohen und 22 Ellen breiten Terraffen), nach ber See aber bes steilen Ufers wegen nur einfach war. Sie enthielt Rasernen für 20.000 Mann und Stallungen für 4000 Bferbe und 300 Elefanten. Bon ber Gründung ber Byrfa erzählt die Sage merkwürdiger Weise einen abuliden Rug wie von berjenigen ber Gegnerin Rom (oben S. 361), indem die fabelhafte Dido fo viel Land kaufte, als mit einer Ochsenhaut belegt werben konnte, bann aber mit den Streifen ber zerschnittenen Saut ein weites Gebiet umspannte. Die Einwanderer, doch wol mit Ausnahme des Abels, vermischten sich mit ben Einwohnern zu ber fpater bie mediterrane Ruste Afrita's erfüllenben Raffe ber Libpphöniter, bie aber so übermittig wurden, bag fie schwer zu beherrschen waren und theilweise nach Spanien versetzt werben mußten. Rarthago mar im sechsten Jahrhundert vor Chr. mit Etrurien im Blindniß und schloß 509 mit. Rom einen Handelsvertrag, welcher 348 und 306 erneuert wurde, sowie 279 ober 278 einen Bund gegen Byrros, ber aber von teiner Seite benutt ober befolgt murbe. Um 500 befuhren Hanno die Westküste Afrita's und himilto ben atlantischen Ocean. Während bes fünften und vierten Jahrhunderts fämpften die Bunier (b. h. Phoniter) mit Sprakus um Sicilien (über ben Kampf mit Agathoffes und Phrros f. oben S. 290).

Die Religion der Karthager war im Ganzen diejenige ihrer phönitischen Borfahren, der Baal- und Molochsdienst, der des Mestart und der hier Dido genannten Astarte (Bd. I. S. 439 ff.). Doch nahmen sie, wie es scheint, daneben auch griechische und italische Gottheiten an, denen sie nathrlich den dissern semitischen Charatter gaben, wie z. B. Apollon und Persephone, Asklepios, dann Juno und Ceres. Die Versassung war aristotratisch, da die Gründer in Folge dieser Richtung aus Thros slüchtig waren. Doch ist man nicht einig, ob die an der Spitze des Staates stehenden zwei Suseten (Richter) auf ein Jahr mit Wieder- wählbarkeit oder auf Lebenszeit ausgestellt waren. Die Griechen und Römer nannten sie meist "Könige". Sie sührten den Vorsichen und Römer nannten sie meist "Könige". Sie sührten den Vorsich im Senate, der aus einem engern von 30 und einem weitern von 300 Mitgliedern der vornehmen Geschlechter bestand wie in Phönisten (Bb. I. S. 445. 446). Dazu kam mit der Zeit, aus Opposition gegen die

Aristofratie, eine Aufsichtsbehörde, bestehend aus einer Bertretung ber Reichen, mit 104 Mitgliedern, welche Aristoteles mit ben Ephoren Sparta's vergleicht. Indessen machten sich auch hier demokratische Regungen geltenb, worauf gewiß bas Beispiel ber ficilischen und italischen Griechenstädte hinwirkte, und eine Bolksversammlung entschied spater, wenn Senat und Ephoren fich nicht einigen konnten, und wählte auch bie Feldherren. Die Karthago unterworfenen Bölter wurden fehr hart behandelt und mußten den Staat mit ihren Tributen erhalten. phonitische Abel bilbete ben Kern bes Heeres; bie Masse bestand aus Libphönitern und Libbern, später auch aus Iberern, Galliern, Ligurern, Sarbiniern und griechischen Söldnern. Die Elefanten spielten eine große Rolle in ben Feldzügen und Schlachten. Die Seemacht zählte Flotten von 300 burch ihre Schnelligkeit berühmten Schiffen (Bb. I. S. 449). Aber gleich bem naffen wurde auch bas trockene Meer ber Bufte von ben Karthagern burchschnitten. Wie ihre Flotten bis nach Britannien und vielleicht weiter, brangen ihre Karawanen tief in die Sahara und holten bort Stlaven, Elfenbein und Gold. Silber tam aus Spanien, Wein von den Balearen, Wachs aus Corfica, Dl und Wein aus Sicilien, Baumwolle aus Malta. Die bedeutenbste Rolonie Rarthago's war das noch heute nach ihm benannte spanische Cartagena. Wissenschaft waren die Bunier nicht ganz unthätig; doch ist ihre Literatur Sanno erzählte seine Seereise, Mago schrieb über ben Acterverloren. Der Charafter ber Karthager war ernft und bufter, verschloffen und migtrauisch; neben großer Harte und Grausamkeit erscheinen jedoch auch milbe Büge. Sie wußten was fie wollten, wie bie Römer, und gingen unaufhaltsam auf ihr Ziel los; ein Kampf zwischen zwei Bölkern von solcher Thatfraft und Rlarbeit bes Blides mußte baber ein furcht= Batte Rarthago gefiegt, - was mare ba aus ber Welt barer werben. geworden? Die Karthager waren vor Allem Kaufleute; es lag ihnen nicht daran, ihre Macht von der Ruste tief landeinwärts zu verbreiten. Das Benehmen Sannibals in Italien zeigt, daß fie, wenn auch Sieger, ihre Bortheile im Kriege nicht fo gut zu benuten verstanden wie im Sanbel. Wäre ihnen baher Rom erlegen, fo mare flatt eines Militar= reiches ein Sandelsreich erstanden; die Reiche der Nachfolger Alexanders und die griechischen Staaten hatten fortvegetirt und die italischen Bölker ihre anarchische Unabhängigkeit gewonnen, bis wieder irgend ein Eroberer aufgestanden oder — Rom sich wieder ermannt hatte. Und Rom konnte bas, es war zur herrschaft geboren, es konnte ihm niemand widerstehen und es mußte trot allem am Ende siegen. Der erste punische Krieg, 264—241, brachte ben zur See nicht gelibten Römern zwei Seesiege fiber ben ersten Seeftaat seiner Zeit und ben Besitz bes größten Theiles Siciliens, sowie Sardiniens und Corfica's, worauf in ber Zeit bes Friedens mit Karthago 222 die Unterwerfung des sog. cisalpinen Gallien ben Römern Italien im weitesten Sinne schenkte. Der zweite punische Krieg, 218-201, welcher nun aber die Römer im eigenen Lande und ihre gange Existenz bedrobte, sab sie mit wunderbarer Lebenstraft beibes retten, Siciliens Rest nehmen, in Spanien Jug fassen und in Afrika selbst den Keind besiegen. Der dritte, 149-146, vernichtete den lettern mit logischer, von Cato lange gepredigter Notwendigkeit, indem es kein anderes Mittel gab, Rom die Weltherrschaft zu sichern. Db dies not= wendig war? Es wurde notwendig, weil die zwingenden Ursachen dazu vorhanden waren. Roms natürliches Gebiet war Italien: wer aber Italien behaupten wollte, ber mußte bas tyrrenische Meer haben; wer vies wollte, mußte Karthago zerstören; wer letteres that, wurde von selbst Beer bes Westmeeres, und wer dies hatte, an den mußten die faulenben Trimmer von Alexanders Weltreich fallen. Der romische Staat hatte mit Italien gufrieben und gludlich fein konnen; aber ein furchtbares Berhängniß, bem er nicht widerstehen konnte und später auch nicht mehr wollte, trieb ihn weiter; er mußte zum Beltreiche werben und alle erreichbaren Staatengebilbe verschlingen, bis er baran zu Grunde Wir haben bereits oben (S. 354) gesehen, daß das römische Weltreich einen andern Charafter erhielt als ber römische Staat; was weiter geschah, wird uns baher im nächsten Buche beschäftigen.

## Bierter Abschnitt.

# Die italisch-römische Religion.

## A. Die Götter und Beroen.

Die Religion der italischen Bölker ist zwar eine Naturreligion wie alle älteren Glaubenssormen der übrigen indogermanischen Bölker, d. h. wie die indische der Bedas, die griechische und die nordisch-deutsche; aber obschon die Italer die nächsten Verwandten der Griechen sind und ihnen weit näher stehen als Indern und Deutschen, so unterscheidet sich dennoch ihre Religion von allen den genannten in scharfer Weise. Die altindische, griechische und germanische Göttersage ist voll Leben und Bewegung, die italische aber starr und ruhig; in jenen ist die Mythe das leitende Element, in dieser aber der Kult. Die italische Religion gleicht also mehr den semitischen (und hamitischen) Religionen als den indogermanischen, wogegen sie mit letzteren die Personisizirung der organischen Natur gemein hat, während die Semiten (oben S. 113) mit Vorliebe

bie Gestirne und Elemente, überhaupt die unorganische Natur und zwar ohne Anthropomorphismus verehren, b. h. fich bie bazu gehörenben Wesen ohne menschlichen Charatter, nur in sinnlicher und menschenähnlicher, aber nicht in funftlerisch ben Menschen verklärender Gestalt vorftellen. Es läßt fich bies folgenbermaßen erklären. Was bie Italer von den Indogermanen haben, beruht natürlich einfach auf der Stammesverwandtschaft; was sie hingegen von den Semiten (und Agyptern) haben, auf bem uns befannten Bertehr zwischen ben Etrustern, bem ältesten Rulturvolke Italiens und ben Bhönikern (oben S. 346). Die Geneigtheit zu dieser Bermengung ber religiösen Ibeen ift aber wieber eine Folge sowol ber Art und Beife ber italischen Ginwanderung, als ber geographischen Gestalt Italiens. Wie wir oben (S. 6 f.) faben, manberten von ben Bellenen bie Jonier jur See früher und bie Dorier, sowie bie Aiolier zu Land später aus Afien nach Bellas. Die Dorier und Aiolier sind mithin Diejenigen, von benen fich, in Illyrien etwa, die Italer getrennt haben muffen. Die italischen Sprachen fteben bem aiolischen Dialett näher als bem borischen, am entferntesten aber bem ionischen (oben S. 226). Nun war es aber gerabe ber ionische Stamm, welcher bas griechische Epos und bamit bie belebte Göttersage fcuf, allerdinge unter Mitwirkung ber Aiolier, aber nur Solcher, welche mit ben Joniern schon fruh in Nachbarschaft und Bertehr standen. Die auf sich felbst angewiesenen Aiolier und noch mehr bie Dorier verhielten sich in Mythe und Epos passiv und legten bas religiöse Hauptgewicht auf den Kult, wie die Italer, und ähnlich wie bie Semiten und Hamiten. Das ionische (ionisch=aiolische) Epos ber Homeriben war es, welches die hellenische Muthe berienigen ber übrigen Indogermanen, namentlich ber indischen, am meisten näherte, mahrend das givlische (borisch-givlische, aber dem ivnischen Attika benachbarte) des Befiodos fich am weiteften von dem Suftem bes Anthropomorphismus ber Bötter entfernte. Zieht man nun weiter in Betracht, bag es ber belebte Verkehr zwischen Asien und Europa mar, welcher bie bellenische Mythe schuf, mas sich klar in ben Sagen von Zeus und Europa, von Aigpptos und Danaos, von Radmos, Jo, Berfeus, Beratles, den Argonauten und bem troischen Kriege ausspricht, daß ein ähnlicher Kampf zwischen bem Ganga= und bem Sindgebiete, ben Dravidas und hindus (Bb. I. S. 209 ff.) das indische Epos schuf und wieder ein solcher Rampf zwischen bem Süben und bem Norben (Muspellheim und Nifl= heim) dem nordischen Mythos zu Grunde liegt, so wird beutlich, daß Italien fein Epos haben fonnte. Es fanden hier wol verschiedene Ginwanderungen und Unterwerfungen statt; aber ba biefes Land weber zwei ebenbürtige Stromgebiete, noch zwei einander gegenüberliegende Ruften, noch überhaupt zwei zu Gegenfaten fich eignende geographische Geftaltungen ober fampfende Bolfer fennt, fondern in feinem Gangen

zu einer harmonischen Einheit wie geschaffen erscheint, so konnte sich hier auch tein irgendwie bankbarer ober gehaltvoller Sagenstoff bilben. Enblich aber, und das ist vielleicht der entscheidende Bunkt, erscheinen bie italischen Bölter in ihrer ganzen Geschichte ohne bedeutende fünftlerische und bichterische Anlagen und haben nur als Schüler ber Griechen in ber Berwirklichung bes Schönen Leistungen aufzuweisen, die jedoch nicht an ihre Borbilder hinanreichen. Gin vorzugsweise politisches und triege= rifches Bolf tann nicht zugleich in hervorragendem Grade fünstlerisch und bichterisch sein, daher auch die Franzosen in ben Namen ihrer Dichter mit keiner ihrer vier Nachbarnationen wetteifern können. Und wenn die Italiener, obschon Nachkommen der Römer und ihrer italischen Unterthanen, eine großartige Boesie geschaffen haben, so ist dies wahrschein= lich germanischer Einwirtung von Norben und faragenischer von Guben zuzuschreiben (und basselbe Berhältnif wol auch bei ben Spaniern und ben jest verstummten, weil frangösirten Brovengalen anzunehmen). Die italisch-römische Religion läßt fich baber bezeichnen als eine an Poefie arme, einer thatenreichen Mythe und baber auch eines Epos entbehrende Bersonifizirung ruhiger Borgange und regelmäßiger Rustande in ber organischen Natur, beren Berehrung sich vor allem, ja beinahe ausschließlich im Rult offenbarte.

Die römische Religion zeigt beutlich brei Berioben ber Ausbildung. Die erste ist die rein italische, bochstens etwa mit etruskischer und durch biese freilich auch griechischer Einwirkung; die zweite ist die unter bem herrschenden Ginfluft ber Griechen; Die britte ift einerseits Die Beriode bes Einbringens religiöfer Elemente aus bem ganzen weiten römischen Reiche, besonders aus der ägyptischen, sprischen, phrygisch-lydischen und eranischen Religion, anderseits die Beriode der formlichen Menschen= vergötterung zu Gunften ber Raifer. Man fann mit Anwendung auf bie Bolitik sagen: Die erste Beriode ist die italisch-aristokratisch-patriarchale, bie ber unangefochtenen Patrizierherrschaft, die zweite die griechisch-bemotratische, die des Aufsteigens und Geltens der Plebejer, und die britte bie kosmopolitisch-imperialistische, bie ber Berschmelzung beiber Stände in einem abwechselnd biktatorischen, anarchischen und monarchischen Staats= Dier haben wir es nur mit ben zwei ersten, vorzugsweise aber mit der ersten Beriode zu thun; Die britte kam uns erst bei Betrachtung ber Buftanbe bes romifchen Beltreiches beschäftigen.

Die ältesten Bestandtheile ber ächten und eigenen Religion Roms sind die Glaubenssormen der Latiner und der Sabiner, aus denen sich das römische Bolt bildete (oben S. 351). Die Latiner brachten den Kult des Ackerbaues und des Aberglaubens, die Sabiner aber den des Familienlebens und des Hirtenwesens nehst einem mustisch-orgiastischen Element als Beitrag in den gemeinsamen Glaubensschaft.

Die italifch-römischen Gottwesen gerfallen in vier Bauptabtheilungen:

Götter (doi, dii, divi), Dämonen (Genien, Laren, Manen, Benaten u. A.), Herven (Semonen, Indigeten) und bienende Halbgottheiten (Faune, Silvane, Numphen u. f. w.).

Die Götter werben wieber unterschieden in Solche bes himmels (superi) und ber Unterwelt (inferi), zwischen welche bie ber Erbe (medii) Die Götter bes himmels find die Schöpfer und Beberricher ber Welt und die Selfer ber Menschen. Sie sind licht und freundlich. wie die der Unterwelt finfter und abschreckenb. Ihre Individualität ift nicht ausgeprägt, sondern oft sehr unklar und nebelhaft. ist ruhig und beharrlich, ohne Ereignisse und Abenteuer wie bas ber griechischen Bötter. Sie find paarweise gruppirt, je ein Gott und eine Göttin, und nach Art ber menschlichen Familie als Cheleute gebacht, boch meist finderlos und auch ohne, wie in Bellas. Stammväter ganger Geschlechter zu werben, wie sie auch mit ben Menschen überhandt niemals in nähern Berkehr treten. Blos in religiösem Sinne wurden sie als Bater und Miltter ber Menschen angerufen. Namentlich bie mannlichen Götter hatten fast Alle ben Beinamen Pater. Der Begriff menschlicher Perfonlichkeit war jener Göttervorstellung so fremb, bag man bie Gottheiten ftatt dii häufig numina nannte, b. h. geistige Befen ohne Gestalt; boch hießen vorzugeweise bie untergeordneten Gottwesen fo, welche die ganze Welt und Natur in pantheistischer Weise erfüllen\*). Daher ertonen auch die Berge, Balber und Tempel von Stimmen ber Götter, die baburch ihren Willen offenbaren. Alles leitete man auf Diese letteren zurud: wenn 2. B. ein Erdbeben vorfiel, so versöhnte man . ben Urheber besfelben, um ihn nicht zu verfehlen, bei bem Githnopfer mit der Formel: Si Deo, Si Deae. Ein Sustem von zwölf himmlifchen Göttern, feche mannlichen und feche weiblichen, nahmen bie Römer erft von ben Griechen an. In späterer Zeit unterschied man in Rom bie Götter in certi (von Anfang an verehrte) und incerti (zu Göttern Erhobene) und hob unter ben Ersteren wieber die Bochsten, Die selecti hervor, nämlich zwölf Götter und acht Göttinnen: Janus, Jupiter, Saturnus, Genius, Mercurius, Apollo, Mars, Bulcanus, Reptunus, Sol, Orcus, Liber; Tellus, Ceres, Juno, Luna, Diana, Minerva, Benus, Befta.

Der älteste, eigentsimlichste und in älterer Zeit am meisten versehrte italische Gott war Janus, ber Sonnengott und Gott Des Ansfangs, welcher ben Hellenen völlig unbekannt war. Seine Person ersetzte ben Italern bie ihnen mangelnben Überlieferungen vom Ursprunge ber Welt und ber Götter. Bei allen Opfern wurde er als Gott bes Ursprungs der Dinge zuerst bedacht, in allen Gebeten zuerst, sogar vor Jupiter angerusen. In den Liedern der Salier war er der Gott schlecht-

<sup>\*)</sup> Preller, rom. Mpth. S. 53.

bin (Dous divus) genannt. Sein Name ist die männliche Korm von Diana, ber Mondgöttin, was bem Sonnengotte geziemt. Nach ihm, bem Bförtner bes himmels, ber die Thore bes Lichtes öffnete und ichlok. batte die Thüre des Hauses (janua) und der Thorbogen (janus) den Begen biefer beiben Seiten seines Befens, Aufgang und Untergang bedeutend, wurde er mit doppeltem Angesicht (Janus geminus). in Kalerii sogar mit vier solchen abgebilbet. Erst eine späte Zeit jedoch gab ben zwei Gesichtern ben Ausbruck verschiedenen Alters. Er war baber ber Berr aller Erscheinungen am Simmel sowol, als ber Thuren, Thore und Stragen auf ber Erbe, sowie ber Zustande, in welche bie Menschen ein- und aus welchen sie austreten, wie Krieg und Frieden, Handel, Schifffahrt u. f. w. Bei ihm ist auch ber Ursprung ber Quellen, Muffe und Strome, sowie bie Erzeugung alles Lebens, besonders ber Menschen, daher er auch der besondere Schutgott ber patrizischen Geschlechter mar. Nur schwache Spuren leiten jedoch auf feine Auffaffung als Weltschöpfer. Als Gott des Ein= und Aus= ganges begleitete er aber namentlich bie friegerischen Römer auf allen Keldzügen, daher die Thüren seines Tempels offen standen, so lange Rrieg waltete und mit Eintritt bes Friedens geschlossen wurden. lettere foll in ber romischen Geschichte nur zweimal geschehen sein, zwischen bem ersten und zweiten punischen Kriege, 235, und zwar auf nicht einmal ein Jahr, und nach ber Schlacht bei Aftion, 29 vor Chr. Doch rühmte sich Augustus, noch zweimal ben Janustempel geschloffen zu haben, 25 vor und 1 vor ober nach Chr., ebenso Nero einmal u. s. w. Außer biefem kleinen und alten Janustempel in ber Stadt mar auch ber Sügel Janiculus bem Gotte heilig. Auch bie Seehafen maren bies. Die Sage feiert seine Regirungezeit, ba er auf bem Janiculum waltete, als eine äußerst gludliche und friedliche. Liebschaften wurden ihm befonders mit Nymphen nachgesagt.

Jupiter, der höchste Gott, wie Janus der älteste, der Bater des Lichts, der Götter und Menschen, heißt eigentlich Ju- oder Jovis- Pater, und der erste Theil seines Namens, ursprünglich sein eigentlicher Name, ist dasselbe Wurzelwort wie der indische Dhaus (Bd. I. S. 218), der griechische Zeus (gen. Acós), der germanische Zio (gotisch Tins) und das Wort Deus, divus (ind. devas, pers. dasvas), was alles sowol eine natürliche Beziehung auf das Licht und den Himmel, als eine ethische auf das Gute hat. Er ist daher der gute Gott des Himmels. Mit ihm dasselbe ist der etruskische Tina (oben S. 348, wie Aso, Zśweine kretische Rebensorm von Zeus). Alle italischen Bölker verehrten ihn als Quelle des Lichtes und aller Ordnung. Daher wurde alle vom Himmel kommende Helle auf ihn bezogen, der Tag, der Blit, der Bollmond u. s. w.; besonders aber stand er wie Zeus dem Wetter und Gewitter vor. Sein Charafter ist zwar ursprünglich heiter, und wenn

er lacht, so lacht ber himmel; aber es find auch die Stilrme, wie Blitz und Donner, mas er fendet. Als fruchtspendender Regengott wurde er von ben Landleuten mit Speise und Wein bewirtet. Rriegern galt er als ber Entscheiber ber Schlachten und Bott bes Sieges. und ihm wurden die den Feinden abgenommenen Rufftungen (spolia opima) geweiht. Er war ferner der Gott des Rechtes und der Treue. Unter ben Tarquiniern stieg sein Ansehen noch höher; er wurde auf bem Kapitol als Jupiter Optimus Maximus und als ibeales Staatsoberhaupt verehrt und wurde vorzugsweise ein volitischer Gott, der Bertreter ber Macht und Größe Roms, als welchen ihn bie Rom unterworfenen ober ihm schmeichelnden Bölker mit kostbaren Weihgeschenken überhäuften; ber römische Staat felbst und seine Burger ehrten ihn mit Inschriften, Ehrenschilden, Trophäen u. f. w. Jupiter war baber auch, weil die Familie die Grundlage des Staates ift, der Förderer der Jugend, bes Familiengludes, ber Gaftfreunbichaft, bann bes Gludes, ber Hilfe und ber Erlösung überhaupt. Als Jupiter Latiaris ober Latialis galt er als bas höchste Saupt bes latinischen Bundes. fondere Geftalten bes romischen Jupiter maren: Summanus, als Gott bes nächtlichen Blipes und Donners, Diespiter, als folcher ber Tagesklarheit, wie auch des Eides und der Bundnisse, Dijovis ober Bejovis, als Sonnengott, auch Gott ber Suhne und Zuflucht; — Geftalten, bie aus seinem Rult hervorgingen: Fibes, bie Göttin ber öffentlichen Treue, Juventus, Diejenige ber ewigen Jugend Roms, Terminus, ber Schitzer ber Grenzsteine, und viele Andere.

Juno, eigentlich Jovino, die weibliche Form von Jovis, ift Jupiters Gattin und die Königin des Himmels. Ihre Bedeutung liegt in der weiblichen ober sanftern Seite bes Lichtes; fie ist baher Mondgöttin, und ba bas Licht aus bem Dunkel entsteht, auch Geburtsgöttin und Beschützerin bes Frauenlebens überhaupt, wie Bera (oben S. 119); baber die Genien der Frauen Junonen hießen. Dem Jupiter als Licht= gott (Jupiter Lucetius) entspricht Juno in ihrem ältesten und verbreitetsten Kult als Lichtgöttin (Juno Lucina). Die der Entbindung entgegensehenden Frauen umwickelten ihren Leib mit Binden, die im Tempel ber Juno Lucina geweiht waren. Nach ber Entbindung becten fie ihr acht Tage lang einen Tisch. Man betete zu ihr um Frucht= barkeit und opferte ihr Bode, aus beren Fell man Riemen schnitt und bie Unfruchtbaren damit geiselte, um fie fruchtbar zu machen. Der Juno Sospita Mater Regina, beren Bilb ein Ziegenfell trug, war in einer Söhle bes Tempelhains zu Lanuvium eine Schlange beilig, welcher jährlich im Frühling eine Jungfrau mit verbundenen Augen einen Opfer= fuchen barbrachte; frag bie Schlange bavon, fo mar bas Mabchen rein und murbe bas Jahr fruchtbar; wo nicht, war bas Gegentheil ber Fall. Die Sabiner brachten ben Rult ber Juno Quiritis nach Rom, welche

Schutzöttin der Ehe, des Familienlebens und der Matronen war und einen Speer führte, der als Zeichen des männlichen Schutzes der Familie galt, daher man auch das Haar der Braut (oben S. 367) mit einer solchen Waffe ordnete. Als himmlische Königin war Juno auch die Schutzöttin der Städte und Burgen, besonders Jene auf dem Kapitol, zu deren Ehre die bekannten Gänse unterhalten und Kühe geopsert wurden.

Minerva, etruskisch Menersa (ber Stamm mahrscheinlich upr. Monat, d. h. Mond), auf welche ber Kult der hellenischen Uthene mit der Zeit einwirkte (oben S. 122), wurde in Rom theilweise zur kriegerischen, vorzugsweise aber zur Göttin der Erfindungen, Klinste und Wissenschaften. Auf dem Kapitol wurde sie mit dem höchsten Götterpaare verehrt, Frauen und Jungfrauen betrachteten sie als Ersinderin des Spinnens und Webens, so auch die Walker und andere Gewerbe.

Apollo (oben S. 120), früher auch Apello, etruskisch Aplu, ist die erste rein griechische Gottheit, welche in Italien Eingang fand. In Rom erscheint er zur Zeit der Zehnmänner. Seine Prosetinnen waren die in einsamen Höhlen oder Schluchten wohnenden Sibyllen, besonders die zu Cumä, von der die sagenderühmten sibyllinischen Bucher herrühren sollten. Seit dem zweiten punischen Kriege wurde er in ebenso

weitem Umfange zu Rom verehrt wie in Hellas.

Diana, eine ursprünglich italische Gottheit und erst später, bei bem Auffommen Apollos, mit ber griechischen Artemis (oben S. 121) vermengt, die weibliche Form von Janus, ist Mondgöttin, besonders bezüglich der Wirkungen des Mondes auf den Menschengeist, aber auch Duellen-, Geburts- und Heilgöttin. Mit ihr in Verbindung steht der Walddämon (Rex nemorensis) Virbius, den sie der Welt entrückt haben sollte und bessen Priestertum nur durch Sieg im blutigen Zweiskampfe mit dem bisherigen Inhaber erlangt werden konnte, daher man später nur flüchtige Sklaven dazu nahm.

Eine ausschließlich italische Göttin war und blieb bie Bertreterin bes Morgenlichtes, Mater Matuta (ein Gegenbild zu Janus, ber auch Pater Matutinus hieß), auch Göttin ber Geburt, ber Frauen,

bes Meeres und ber Seehafen.

Neben mehreren anderen mit der Sonne in Verhindung stehenden Göttern wurde auch die Sonne selbst als Gott Sol personisizirt und als Wagenleufer mit der Stralenkrone abgebildet, ebenso neben anderen Mondgöttinnen auch Luna, besonders bei Etruskern und Sabinern verehrt und mit einem Zweigespann von Mauleseln abgebildet. Neben Sonne und Mond ehrte man auch den Morgen- und Abendstern (Judar, Vesper, Luciser), mehrere Gestirne, wie die Plejaden, sowie Winde und Stürme und andere Naturerscheinungen nach Art göttlicher Wesen.

Der volkstumlichfte und am allgemeinften verbreitete Gott fammt-

licher italischen Bölfer war aber Mars (Mavors, von mar ober mas, männlich, auch Marmar, Marmor, Mamers, sowie Maspiter, Marspiter, b. h. Mars Bater). Er ist der Gott des Frühlings, der auserstehenden, keimenden, fruchtbaren Natur. Ihm war der "heilige Frühling" mit seinen Opsern gewidmet und unter Leitung seiner heiligen Thiere: Stier, Wolf und Specht, zogen die jungen Leute aus der Heinat ab. Er war daher auch der zu Thaten begeisternde Ariegsgott. Häufig waren ihm Bäume heilig und außer obigen Thieren noch das mutige Streitroß. Sein Symbol war die Lanze, und wenn die ihm heiligen Speere sich bewegten, galt es als ein wichtiges Wunderzeichen. Es verehrten ihn namentlich die Ackerleute und Biehzüchter. Die Griechen stellten ihn mit ihrem Ares zusammen. Als Göttin oder Geliebte wurden ihm verschiedene Gestalten von der Mythe an die Seite gegeben, von den Sabinern Nerio, von den Latinern Anna Perenna; durch Rea Silvia ist er Bater des Romulus und Remus.

Als sabinischer Stammgott von Cures hieß Mars Quirinus und in ihm erhielt ber latinische Mars in Rom einen Doppelgänger, mit bem später ber vergöttlichte Romulus verschmolzen wurde. Der Specht bes Mars murbe beificirt als Picus (Bicumnus und Bilumnus), ein weissagender Wald- und Quellendämon, auch Schützer bes Aderbaues, bes Rindbettes, sowie in ber Sage streitbarer Belb und Ronig ber Urzeit, auch schöner Jäger und Liebling ber Nymphen, ber in einen Specht verwandelt wird. Ihm ähnlich, als Rultgott aber bedeutender ift Faunus, ichon fruh mit bem griechischen Ban vermengt und von ber historischen Sage als Evander (Guandros, ber gute Mann wie Faunus von faveo = bonus) aus Arkabien bezeichnet, weissagender Gott ber Fruchtbarkeit von Feld, Bieh und Menschen. Seine Gattin ober Tochter Kauna, auch Bona Dea, die er als Schlange besucht und mit Wein trunken macht (wie im Norden Obin die Gunlod) ist ein Mufter ber Reuschheit und Säuslichkeit, - als Maia eine Bachstum verleihende Böttin, als Carmenta eine Beburtshelferin. Gine andere bem Faunus ähnliche Gestalt ift ber Walb-, Baum- und Flurgott Silvanus. Den griechischen Sathrn ahnlich murben beibe als Faune und Silvane vervielfältigt und ihnen die Nymphen (Vires, Virgines, Viragines) beigesellt. Eine bald männliche, bald weibliche Gottheit, Bales, stand bem Hirtenleben und Aderbau vor; ein alter Rultort berfelben mar ber palatinische Hügel.

Ein weibliches Gegenbild zu Mars war die zur gräcisirenden Zeit mit Aphrodite (oben S. 123) vermischte Benus, die Göttin des Frühlings, der Blumen, der Lust und der Liebe, die man im April und Mai an Quellen, in Hainen und Gärten seierte. Als Feronia stand sie besonders den Blumen vor und wurde als Göttin der Freilassung verehrt, den Blüten und Blumen aber noch mehr als Flora, wie auch

ben Früchten, dem Honig, dem Wein und der Mutterhoffnung, als Libitina den Gärten, Weinbergen, aber auch (in mystischer Zusammensfassung von Leben und Tod) den Leichenbegängnissen, als Benus Victrix dem Schlachtensiege; als Benus Genitrix war sie die verehrte Ahnin der Julier, als Benus Berticordia, Obsequens, Calva vertrat sie die wollüstige Liebe, als Benus Felix die Mutterliebe u. s. w. Als Sinnbild der Wollust wurde im Gesolge der Benus auch Priapus verehrt und sein Bild namentlich in Gärten gufgestellt. Den fruchtzreichen Herbst repräsentirt das Paar Bertumnus und Pomona.

Un ber Spite ber sich auf bie Erbe beziehenden Gottheiten stand bie Erbgöttin Tellus, auch Ceres genannt, bie Demeter (oben S. 131) ber Griechen. Unter bem Namen Ops hat fie als Gatten ben uralt= italischen Gott ber Saaten und Erfinder bes Ackerbaues. Saturnus. ber erft burch Griechen mit Kronos (S. 114) vermengt und ju Jupiters Vater gemacht wurde. Man feierte ihn als Rönig bes golbenen Beitalters, in welchem Fille, Frieden und Gleichheit herrschte. Ein von griechischer Einwirkung frei gebliebener Erbgott mar Confus, welchem zur Zeit ber Saat und ber Ernte geopfert wurde. Göttinnen ber römischen Stadtflur waren Acca Larentia, die Mutter der Laren, und Dea Dia, eine Gestalt ber Tellus, aber auch ber Flora und Kauna verwandt. In der Reit der griechischen Einwirkung wurden der Ceres (Demeter) Batchos (oben S. 128) als Liber und Persephone als Libera zur Seite gestellt; ber 496 vor Chr. gestistete Rult biefer Gruppe war gang griechisch, stand unter Aufsicht ber plebesischen Abilen und wurde zu einem Symbol ber plebejischen Freiheiten, indem Liber und Libera des Namens wegen zu Gott und Göttin ber Freiheit murben, wie sie solche ber Fruchtbarkeit und Beiterkeit waren. Libera wurde auch mit Benus vermengt.

Mit der Borstellung von der Erde und ihrer Fruchtbarkeit war wie bei den Griechen, so auch bei den Italern der Gedanke an die Unterwelt eng verbunden. Die Borstellung von der letztern war in Italien völlig die gleiche wie in Hellas (oben S. 131). Dagegen waren die Götter berselben verschieden von den griechischen. An ihrer Spitze standen Orkus und Dis Pater. Ersterer ist der Gott des Todes, der diesen selbst den Menschen, besonders den Kriegern beibringt, Letzterer, ein Gegenbild von Jupiter, mit dem er den Namen gemein hat (ober Ditis — Dives pater — Pluton?) der Beherrscher des Todetenreiches.

Die Berstorbenen, Manen genannt, wohnten in einem Raum unter der Erbe, konnten aber Nachts und zu gewissen Jahreszeiten auf der Erde umherschweisen. Die (oben S. 361 beschriebene) Ceremonie bei Gründung von Städten gehörte zum Kult der Manen und geschah zur Erntezeit, welches auch die der Einkehr Jener auf der Erde war, zu welcher Zeit alle wichtigen Staats= und Familiengeschäfte, sowie Rriegs= und Seefahrten eingestellt wurden. Die Göttin ber Unterwelt war Mania, die Grofmutter ber Laren ober Larven, die stumme ober . bie schweigende Göttin (Dea Mater, Tacita) ber Sabiner. Die Laren ober Larven waren von den Manen nicht wesentlich verschieden. Doch gab man in späterer Zeit ben ersten Namen ben guten, ben Tetern ben bofen Menschen nach bem Tobe. Die Laren waren ferner schlitzenbe Hausgeister (lares familiares; einer wurde nach ber Sage Bater bes Rönigs Servius Tullius), auch Geifter ber Straffen und Wege, Fluren und Weinberge u. f. w. Die aus Holz geschnitzten, in ben Stäbten von Metall ober Stein geformten Bilber ber Laren ftanben auf bem Berd im Atrium und wurden von ben Sausgenoffen mit Gebet und Opfern an Friichten, Kranzen und Ruchen geehrt, auch mit Rleidungsstüden und Ropfbebedungen beschenkt wie die deutschen Robolbe, - und ihrer bei jedem Familienfeste gedacht. In besonderer Beziehung auf ben Sausberd und als für ben häuslichen Bebarf forgende freundliche Sausgeifter hießen fie Benaten\*). Auf bem Lande ftanben Larentapellen besonders an Kreuzwegen (oben S. 368). Man bangte ihnen als Suhnopfer (Erfat für frühere Menschenopfer) Buppen von Wolle und andere Gegenstände auf. Auch in ber Stadt erhielt sich an ben Straffeneden (in compitis) der fruhere ländliche Charafter des Ortes in Spielen und Luftbarteiten mit Fauft= und Fechtertampfen und Schauftuden qu Ehren ber Laren, - bie Compitalien. Die Larven (auch Lemuren) fürchtete man ale Gespenster und beschwor fie mit seltsamen Ceremonien. Andere bose Geister, ben Bamppren ähnlich und von Bogelgestalt waren bie Strigen, mit benen man bie Rinber fcredte.

Da das alte Kom noch kein seefahrender Staat war, so konnte auch die Götterschaft des Meeres dort nicht von der Manigsaltigkeit sein, wie sie bei den auf der See lebenden Hellenen waltete. Schon frith mit Poseidon (oben S. 127) Eines war Neptunus, etruskisch Rethuns (verwandt mit viw, navis), der Herr aller Gewässer, der stehenden wie der sließenden. Als seine Gattin erscheint oft Salacia, (die Salzslut), später allerdings Amphitrite, und in seiner Umgebung die Tritonen und Nereiden. Neptun war indessen auch der Gott der ritterlichen Übungen, namentlich im Circus Flaminius (was im Circus Maximus Consus war), wo sein Tempel stand. Ein italischer Gott ist Bottumus, der Herr der Seehäsen. An der Spitze der Quellen und klüsse stands Sohn Fons oder Fontus, dem zu Ehren man Kränze in die Wellen warf und die Brunnen bekränzte. Man schüttete auch Wein hinein und ließ das Blut von Opserthieren hineinssließen. Bei Quellen und Bächen wurden häusig Haine, Altüre und

<sup>\*)</sup> Preller, rom. Myth. S. 533 ff.

Tempel errichtet und religiofe Gebrauche gelibt. Schwer entschloft man fich in alterer Zeit, einen Fluß zu überbruden ober feinen Lauf zu verändern; in den Quellen war das Baben und auf gemissen Gewässern bie Schifffahrt verboten. Die Flüffe und Bache als Halbgötter murben bald männlich, bald weiblich vorgestellt, die größeren Flüsse meist als königliche Greise. Die hauptsächlichste Berehrung genoß natikrlich ber bes Tiber, Tiberinus, auch Divus und Pater genannt, in ber Sage als König gefeiert. Der Brildenbau über ihn war Sache ber bochften Briefter, ber Pontifices. Go hatten auch die übrigen Fliffe Italiens ihre besondere religiose Bebeutung. Die Quellen murben als schone fingende und zauberische Numphen gefeiert. Ihre Königin war Juturna, auch als Mutter bes Fons gebacht, die berühmteste Nymphe aber Egeria, Die begeisternde Geliebte Numa's, auch als entbindende Göttin verehrt. Mit ben Musen verglichen wurden die Camenen (urfpringlich Carmenen, von Carmen). Nymphen bes Gefangs. Auch die Bater und Heilquellen hatten ihren Rult, ebenso die vulkanischen Erscheinungen, wie Schwefelquellen, g. B. bie ber Göttin Defitis bei bem See von Amsanctum, bann die Dampfboble am Avernersee bei Cuma, welche gleich diesem als Eingang zur Unterwelt galt und als Tobtenoratel biente.

Als Gott bes feurigen Elementes maltete Bolcanus, fpater Bulcanus, genannt Mulciber, etrusfifch Sethlans, bem Bephäftos (oben S. 119) entsprechend, in alterer Zeit auch bem Sausherd vorstehend, später aber vorzüglich der verzehrenden Flamme und baher Helfer bei Keuersbrunften, als Waffenschmied auch Kriegsgott. Als Brandgöttin ftand ihm Stata Mater zur Seite. Göttin bes wolthätigen, besonders des Berd- und Altarfeuers und Borfteberin der Benaten aber war bie eigentliche Staats= und Hausgöttin Roms Best a, bem Namen und Charakter nach identisch mit Hestia (oben S. 5 und 122). Stadt Latiums, mahricheinlich auch Italiens, hatte ihre Besta und ihre Benaten und leitete sie von ihrer (wirklichen ober angeblichen) Mutterstadt ab, z. B. Rom von Troia. Das Keuer ber Besta mußte, wem es erlosch, von neuem burch Holzbohrung ober an ber Sonne erzeugt und durfte nicht an anderm angezündet werden, und das zu ihrem Rult (Reinigung des Tempels) notwendige Wasser mußte ein natilrlich fließenbes sein (keines von Wasserleitungen).

Es ist eine Eigentümlichkeit der Italer und Römer und eine Folge ihres ernsten Charakters, daß bei ihnen nicht erst in später Zeit wie bei den Hellenen, deren Moral die Natur war, sondern schon in ältester Zeit neben den Gottheiten, welche Organe und Zustände der Natur bedeuten, auch solche erscheinen, welche personsszirte ethische Begriffe sind. Es sind unter denselben solche zu unterscheiden, welche sich auf das Schickal der Menschen, und solche, welche sich auf deren Thun und Lassen beziehen. Zu Jenen gehören: die Fortunen, früher Glides,

später allgemeiner Geschicksgöttinnen, beren jede Stadt eine eigene hatte, über denen aber die Staats-Glücksgöttin (Fortuna Publica, Fortuna Populi Romani), obschon die jüngste, obenan stand. Später verehrten die Frauen eine Fortuna Muliedris, die Ritter eine Fortuna Equestris; die jungen Leute widmeten der Fortuna Bardata ihr erstes Barthaar, und so gab es noch viele für besondere Lebensverhältnisse. Allgemeinste Bedeutung hatte die Fortuna Primigopia zu Präneste, als allgemeine Schicksals- und heilsgöttin, mit welcher indessen die Fortuna zu Antium wetteiserte.

Die Barcen, ursprünglich Geburtsgöttinnen, murben mit ber Beit ben griechischen Moiren abnlich gemacht. Die Genien maren Schutgeister ber Menschen, Baufer, Familien, Stabte, Boller und beren beständige Begleiter vom Entstehen bis jum Bergeben. jeber Gott hatte seinen Genius; boch war bieser mehr ber Schutzgeist bes Tempels, ber die Opfer und Gebete ber Frommen entgegenzunehmen hatte. Die Genien hatten vorzugsweise die Bestimmung, die von ihnen beschützten Menschen und Rörperschaften zu erhalten, namentlich für bie Fortpflanzung ber letteren zu forgen. Ihr Bilb mar bie Schlange. und ein Schlangenpaar zeigte fich im Haufe als Schutgötter einer gludlichen Che; in Rom war es baber febr gebrauchlich, im Baufe Schlangen zu halten, gegen beren Uberhandnehmen die häufigen Neuersbrunfte ein Begengewicht bilbeten. Abarten ber Benien find bie Manen. Laren und Benaten; Die der Frauen hießen Junonen, Die der Stäbte und Länder Semonen und Indigeten. Man brachte ben Genien nur unblutige Opfer bar; man schwur bei ihnen, machte fie aber auch für Die Fehler ihrer Schutzlinge verantwortlich. Als allgemeinen Schutzgeift verehrte man den Genius Populi Romani. Durch griechischen Ginfluß erhielten die Benien später auch menschliche Bilber, meift einen Jungling ober Mann mit bem Fullhorn barftellenb, im Rriege auch geruftet und bewaffnet. Bu einem Gotte bes Sandels und Bertehrs murbe 494 vor Chr. in Rom ber griechische Hermes (oben S. 121) unter bem Namen Mercurius. Göttin bes Beile und ber Gefundheit war Salus, Schutgöttin gegen bas Fieber Febris, Gott ber Befundheit ber griechische Asklepios als Asculapins (feit 291 vor Chr.), Göttin bes Sieges Bictoria (feit 294), bes Rrieges Bellona, Götter bes . Schredens und Erbleichens Bavor und Ballor, Gott und Göttin ber Ehre und Tapferteit Sonos und Birtus, Göttin bes Friedens Bar, ber Freiheit Libertas, ber hoffnung Spes, ber Glückfeligkeit Felicitas, bes Erfolges (urfprünglich im Acter= bau) Bonus Eventus, bes Kornvorrates Annona, ber einzelnen Tugenben: Concordia, Bietas, Bubicitia, Mens (besonders angewendet auf loyale Gefinnung), Aequitas, Clementia, Brovibentia u. A.

Bon der Liebe der Römer zur Häuslichkeit zeugen die Thür= und Schwellengötter Forculus, Ardea und Limentinus. Ihre Geltliebe beweisen Üsculanus, Gott der Erzmünze und sein Sohn Argentinus, Gott der Silberwährung, sowie Arculus, Gott der Kasten und Laden und die Göttin Pecunia, und den Ehrgeiz der Gott Honorinus (für Ehrenstellen). Als Rom Weltherrscherin wurde, entstanden endlich in den verschiedensten Gegenden des weiten Reiches, ja bevor solche noch wirklich römisch waren, Heiligtümer der Göttin Roma, zuerst 195 vor Chr. in Smyrna, in Rom selbst erst unter den Kuisern.

Wir haben bereits ausgeführt, daß und warum das alte Italien fein Epos und also auch feine bewegte und thatenreiche Beroengeschichte haben konnte. Was es von hervensagen überhaupt hervorbrachte, trug ben Charafter bes Märchenhaften und Idulischen. Es sind-Erzählungen von ber glücklichen Regirung menschenfreundlicher Götterkönige: Saturnus, Janus, Bicus, Kaunus, Latinus u. A., von ber Abstammung und ben Wanberungen ber italischen Bölfer und von ber Gründung Roms. Alles Andere find Nachahmungen ober vielmehr geratezu Einführung griechischer Sagen in bas Land. Unter biefen hat namentlich biejenige von Beratles (oben S. 135 ff.), ital. Bertules (latinisch auch Bertoles, ostifch Beretlus und Beretles, etrustifch Bertle, sitelisch Bernfalos, Hernllos) große Berbreitung in Italien gefunden, wobei indeffen nicht ausgemacht ift, ob bieser Beros nicht schon ben noch ungetrennten Griechen und Italern befannt gewesen. In Rom mar Berkules feit bem Lectisternium von 398 vor Chr. bekannt und es ift allerbings wahrscheinlich, daß sein Dienst von Cuma aus dahin gekommen, beffen Umgegend ber Schauplat mancher seiner Thaten sein sollte, jedoch in einer von der griechischen Mythe ziemlich abweichenden Form. Es gab in Italien fehr alte Sagen von Berkules, beffen Sohn unter Anderen ber von Romulus überwundene König Afron von Canina fein follte: Tibur hatte einen alten Berkules-Tempel mit Säulenhallen, einer Bibliothet und einer uralten Briefterschaft (Salier); in Cures und Reate nannte man ihn Sanctus Pater, mahrend bie Sabiner einen alten heros Semo Santus hatten. Schon früh schwuren die Römer bei ihm (me hercle) und hatten alte Beiligtumer mit seinem Namen. Dort war es ber Feuerbämon Ratus am Aventin, bessen Erlegung ihm nachgeruhmt wurde, während ihn Evander (Kaunus) freundlichst aufnahm. In Rom und anderen italischen Gegenden weihte man seit alten Beiten bem Berfules ben Zehnten eines Gewinnes.

Andere griechische Heroen, die früh in Italien Berehrung fanden, waren die Dioskuren (ober "Rastoren") Rastor und Polydeutes (etruskisch Kastur und Bultuka, lat. Pollux), welche die Römer schon 496 vor Chr. als Retter in der Schlacht feierten, und so noch wieders holt in der römischen Geschichte, noch im kimbrischen Kriege 101 vor Chr.,

ferner Diomebes, Obhsseus (Uhsses, Ulixes) und andere Helben der Heimfahrt von Troia, die sich nach Italien verirrten und hier eine neue Heimat gründeten, vorzüglich aber der Troer Üneas. Doch scheint die Sage von dessen Reise nach Italien und seinem Zusammenshang mit Roms Anfängen nicht älter als das vierte Jahrhundert vor Chr. zu sein, wo die Gelüste nach der Eroberung Groß-Griechenlands und einer Rechtsertigung derselben durch Rache für Troia ihr den Ursprung gegeben haben, wie sie später durch den Raub von Alt-Hellas noch mehr Rahrung fand. Weitere italische Mythen sind der Ursprung und Untergang von Alba und die Gründung Roms selbst durch seine Zwillinge, die mythischen Marssöhne und Wolfssäuglinge, welche letztere Sage in ihren Grundzügen verschiedenen Bölkerstämmen eigen ist, wie die Geschichten von Mose, Zeus (in Kreta), Dionysos, Kyros, Sigsfrid u. A. zeigen und sich wol alle auf die Verdorgenheit des jungen Sonnengottes in der Nacht oder im Winter beziehen.

#### B. Der Götterdienft und die Fefte.

In den ältesten Zeiten verehrten die Italer, die Römer speziell, wie erzählt wird, vor Ruma Pompilius, die Götter ohne Bilder. Sie dachten selbe als Geister und nahmen als ihre Wohnungen die Räume und Gegenstände der Natur an, denen sie vorstanden (oben S. 142), Berge, Haine, Quellen u. s. w. waren die Orte des Rultes, wie sie auch dessen Gegenstände waren. Ebenso fanden das Feuer, die Flisse, die Bäume u. s. w. ihren Dienst. Noch in der Zeit der ausgebildeten Götter hatte jeder seinen heiligen Baum, besonders die Eiche war ein altes Heiligtum der italischen Bölker. Solche heilige Eichen standen z. B. auf dem Rapitol, auf dem Batikan, dei Tibur; auch die Aquer verehrten eine solche bei Tusculum und beschworen sie. Ebenso hatten tie italischen Bölker heilige Haine (nemora, lucus), in welchen die Laren und Manen weilten, oft an Seeen, wie z. B. bei den Sabinern am Beliner, bei den Marsern am Fuciner See.

Die Götter selbst wurden damals durch Bäume oder andere Pflanzen und durch Thiere, sowie auch in einer an den Fetischismus (Bd. I. S. 96) erinnernden Weise durch leblose und sogar künstliche Gegenstände, wie Steine, Stäbe, Lanzen, Schilbe u. s. w. vergegenwärtigt.

Unter ben heiligen Thieren ragen ber Specht, ber Wolf und bas Pferd hervor, welche alle bem Mars geweiht waren. Der Stier war es den Göttern des Ackerbaues, die Ziege dem Fannus, der Hund den Genien u. f. w. Die Weissfagung aus dem Bogelflug und die Schlangen-bilder der Genien gehören auch hierher. Namentlich waren alle Bögel heilig und jeder Bogel einem bestimmten Gotte. Unter den heiligen

Symbolen und Amuletten spielte auch in Alt-Italien der Phallos eine Rolle.

Zum Kulte bieser Zeit gehörten noch Menschenopser, an beren Stelle oft die Weihung von Menschen zu Ehren der Götter trat. Dazu gehörte z. B. der heilige Frühling (ver sacrum), dessen wir bereits (oben S. 344) gedachten, — indem bei Krieg, Theuerung ober Seuchen alles im nächsten Frühling Geborene den Göttern geweiht wurde, Pflanzen, Thiere und Menschen und Letztere, wenn sie zwanzig Jahre alt waren, das Land verlassen mußten.

Diefe religiöse Urzeit wird die des Faunus genannt (f. oben S. 409); ihr folgte die bes Ruma als religiofen Befetgebers, beren Bebeutung vorzüglich barin lag, daß die Religion ber Sabiner in Rom die herrschende wurde. Die dem Numa zugeschriebene religiöse Berfassung beruhte auf ber Eintheilung in Rurien, was ursprünglich auch religiöse Rorporationen waren, indem alle ihre eigenen Beiligtilmer und Briefter und einen gemeinsamen Oberpriefter (Curio maximus) hatten. In dem königlichen Balaste (regia) wurde im Namen der ganzen Bürgerschaft, b. h. bes Patriziates, ben höchsten Staatsgöttern geopfert. Beiligtum ber Besta stand ber Gemeindeherd, wo die heilige Flamme als Lebensflamme bes Staates von ben Bestalinnen unterhalten murbe (oben S. 382), wie auf ben Familienherben bas Hausfeuer. Der Kult des Numa war ungemein reich an Gebräuchen und Ceremonien, was die romische Religion zu einer wefentlich rituellen machte und das immerliche religiöse Leben zurückbrängte, so daß der Glaube meift nur bem Scheine nach bestand. Die Religion murbe wie ein Gesethuch betrachtet, das man genau befolgen müsse. Tempel gab es auch seit Ruma noch nicht, fondern nur geweihte Räume zu gemeinschaftlichen Opfern und Gebeten, Kurien und Atrien genannt\*). In denselben standen Opfertische von einfachem Holz, auf welchen die Gaben ter Frommen in Körben oder auf Thonplatten dargebracht wurden; die Altäre im Freien waren von Rasen. Die Opfer waren zum Theil Thieropfer, größerntheils aber unblutige an Mehl ober Speltschrot mit Salz (mola salsa) und Opferkuchen. Das Eisen war von aller Berwendung beim Gottes= bienst ausgeschlossen. Zu allen religiösen Handlungen gehörten Waschungen, Besprengungen und Räucherungen, und überhaupt wurde viel auf Reinlich= keit (castitas) gehalten. Häufig wurde die Stadt, das Stadtgebiet, die Bürgerschaft, das Heer, das Bieh Lustrationen unterworfen. An be= stimmten Formeln bes Gebetes und anderer Gebräuche murbe streng feft= gehalten und man hatte besondere Berzeichnisse bavon (indigitamenta). Der geringste Berftoß gegen die vorgeschriebene Regel machte die Wiederholung ber heiligen Handlung ober eine Sühnung notwendig. Ru ben Opfern

<sup>\*)</sup> Preller, rom. Myth. S. 114.

gehörten auch Brocessionen und Tänze mit Flötenbegleitung. Beilige Handlungen außerhalb bes offiziellen Götterbienstes waren: Gelübbe (vota), bas Achten auf Ahnungen, Traume, himmelszeichen und allerlei für merkwürdig gehaltene Borfalle, die fammtlich ihre Bedeutungen hatten. Mit den Gebeten und Gelübben verwandt waren die Weihungen und Beschwörungen. Solche kamen z. B. im Rriege vor, wie die Thaten ber beiben Decius Mus, Bater und Sohn, in ben Latiner= und Gallierfriegen (337 und 295) zeigen. Dabei geschah Folgendes: Der fich dem Tobe Weihende rief den Bontifer herbei, verhillte den Kopf mit ber Toga, fo daß die Sand unter bem Kinn hervorschaute, trat auf einen Speer und weihte sich in einer heiligen an die bochsten Götter gerichteten Formel für bas römische Bolt, für bas Heer und für bie Silfsvölker und mit ihm bie Legionen und Silfsvölker ber Feinde ben Göttern ber Unterwelt und ber Mutter Erbe. Dann warf er sich auf das Roff und fturzte fich unter die Feinde\*). Blübender Aberglaube, mit Unmenschlichkeit gepaart, ging mit biesen Gebräuchen Sand in Sand, ja felber bauerte noch bis in spätere gebildete Zeiten fort. Wenn die Römer mit einem Bolte fampften, wurde auf dem Forum boarium ein Baar (Mann und Frau) dieses Volkes lebendig begraben und ein Briefter sprach bazu eine graufige Formel aus. Wahrscheinlich wähnte man damit die Niederlage des betreffenden Bolkes zu bewirken. Man glaubte, daß die Bestalinnen fluchtige Stlaven durch ihr Gebet festhalten konnten \*\*) u. s. w.

Mit der Dynastie der Tarquinier kam griechisch beeinflußte etrus= kische Bildung nach bem primitiven latinisch-sabinischen Rom. Wie bie gleichzeitigen hellenischen Tyrannen, begunstigten auch sie die Kunft und gaben bamit ber Religion eine neue Geftalt. Seitbem gab es architettonische Tempel und plastische Götterbilder, öffentliche Spiele, reichliche Opfer und feierliche Opferschmäuse, pompofere Brocessionen mit Wagen und Reitern, Tänzern und Spielern in etruskischer Tracht, Göttern und Beiligtumern, und die Haruspicien gesellten sich zu ben Augurien. Die aus Cuma (Ryme) gebrachten sibhllinischen Bucher trugen namentlich bazu bei, ben Götterdienst zu hellenistren, und die Religion ber Schonheit und Bilbung, die bes Apollon, hielt ihren Einzug in Rom, um mit berjenigen ber altitalischen Götter erfolgreich zu wetteifern, baber auch von nun an das Drakel von Delphoi fleißig befragt wurde. folgten auch balb und immer mehr andere griechische Gottesbienfte mit ihren Riten, und an die Stelle bes etruskischen Tempelbaues fam 496 por Chr. ber griechische. Seit 399 murbe burch bie sibnllinischen Bücher ber Gebrauch bes Lectisternium (b. h. Bettausbreitung) ein=

<sup>\*)</sup> Liv. VIII. 9. X. 28.

<sup>\*\*)</sup> Plin. Naturgefch. XXVIII. 2. 3. Sennesummhhn, Allg. Rulturgefchichte. II.

geführt. Er bestand barin, bag man ben Göttern wie zu einem Gaftmale Riffen ausbreitete, barauf ihre Attribute ober Buften legte und biefen bann Speise vom Opfer ober Opferschmause mittheilte. Gebete und Opfer mit Wein und Weihrauch gehörten bagu. Es war bas offenbar ein italischer und nur daburch griechisch gefärbter Brauch, bag griechische Götter babei geehrt wurden \*). In Bellas speiste man bie Götter nicht (f. oben S. 145). Ebenfalls auf Befehl ber Sibhllenbucher murbe 291 die heilige Schlange bes Asklepios aus Epidauros geholt. um eine Best zu vertreiben. Gegen Miftwachs wurden 240 bie Rlorealien gestiftet und babei ber italischen Flora ber Charafter ber griechi= ichen Anbrobite aufgeprägt. Am Ende bes britten Jahrhunderts vor Chr. tamen bereits hellenisirte asiatische Rulte bazu. Wie im alten Sellas, wurden auch in Rom ehrwürdigen hölzernen Götterbildern, beren erfte (angeblich schon unter Servius Tullius eine Diana) griechischen Ursprungs waren, vom Bolte hohe Ehren erwiesen (oben S. 144 und 186). humnen nach griechischer Art, wenn auch in latinischer Sprache, wurden von griechisch eingerichteten Chören gesungen. Doch blieben babei bie alten italischen Gebräuche unangetaftet; benn es bestanden ja die alt= römischen Briefterämter fort, beren Inhaber auf Erhaltung bes alten Glaubens eifersüchtig bedacht waren.

Während die Römer bei den einheimischen Gottesdiensten mit verbülltem Saupte kniend beteten und opferten (bie Frauen mit aufgelöstem Haar), that man es bei ben aus Griechenland eingeführten Rulten wie bort unbebeckt. In biefer Zeit nahmen auch bie Thieropfer immer mehr überhand. Die Thiere mußten makellos sein und wurden baber vor bem Opfer untersucht; es war ein boses Omen, wenn sie vor bem Altar, ber mit Kranzen und Blumengewinden geschmudt mar, wiberstrebten ober flohen (vergl. oben S. 145). Oft wurden bie Borner vergolbet, ftets aber bie Thiere mit Binben geschmudt. Der Briefter streute dem Thiere Weihrauch und mola salsa auf den Ropf, schnitt ihm einen Bufchel haare ab und fuhr mit bem Meffer über ben Rücken bes Thieres vom Kopf bis jum Schweif. Hierauf schlug ber Opferschlächter (victimarius) die größeren Thiere mit dem Beil nieder, mahrend kleineren (Schweinen, Schafen, Bögeln) ber Gehilfe (cultrarius) ben Sals burchstach und bas Blut in einer Schale auffing, bas auf ben Altar und um benselben ausgegoffen wurde. Der Leib bes Thieres wurde geöffnet und die Haruspices untersuchten die Gingeweibe. Waren die Zeichen ungunftig, so mußte das Opfer erneuert werben; im entgegengesetten Falle wurden die Eingeweibe mit Wein besprengt und auf bem Altar unter Gebeten verbrannt. Bum Schluffe murben Bein und Weihrauch gespendet. Nachher fand ein Opfermal statt, bem bei öffent-

<sup>\*)</sup> Preller, rom. Dhth. S. 133.

lichen Opfern die Priester, bei privaten die Familienglieder und Freunde beiwohnten. Größere Opfer fanden am Ende eines Lustrum bei dem Census oder nach Triumsen unter Musikbegleitung statt, und zwar wurs den dabei Schweine, Schafe (Widder) und Stiere (suovetaurilia) geopsert\*).

Sehr wichtig war für bie religiösen Handlungen ber Römer bie Beit, ju welcher fie begangen wurden. Die Beitrechnung ber Romer war burchaus naturreligiös. War inbessen biejenige ber uns bis babin bekannt geworbenen Bölker frembartig filr uns, ja bei ben Griechen noch ebenso wie bei ben Morgenländern, so treffen wir dagegen bei ben Römern bekannte Rlänge. Ihr Ralender ist auch ber unfrige; er hat fich von ihnen aus bem gangen Europa und beffen Kolonien mitgetheilt. In ältester Zeit wurden bie Monate bes romischen Jahres blos mit Rahlen bezeichnet, wovon noch jett ein bedeutender, die gegenwärtige Reihenfolge fehr ftorenber Reft vorhanden ift. Spater jedoch erhielten fie theilweise bie Namen von Göttern, vergötterten Menschen und festen. Buerft maren gemiffe Tage aller Monate bem hochsten Gotterpaare, bem Jupiter und ber Juno gewibmet, und zwar bem Jupiter als Gott bes Lichtes und ber Klarheit die in die Mitte der Monate fallenden Bollmondstage, 3bus genannt (welcher Name aus bem Etrustifchen tommen foll), und ber Juno bie Tage am Anfange ber Monate, wo ber bisher verborgene Mond fich jum ersten Male wieder zeigt (was Juno's Eigenschaft als Mondgöttin verrat), biefe aber auch bem Janus als Gott ber Anfänge. Sie wurden Ralenben genannt (von calare, rufen, daher "Ralender"), weil da bas Bolt auf bas Rapitol berufen und ihm angezeigt murbe, wie viel Tage bis zu ben Ronen gezählt werben. Dieses weitere Monatsfest fand ftets neun Tage (baber ber Name) vor ben Ibus statt, beibe Feste mitgerechnet \*\*); an ben Nonen wurden bem abermals versammelten Bolte bie Reste und Geschäfte bes Monats angezeigt. An allen brei Monatstagen fanden Opfer ftatt. Nach allen breien richtete sich auch bie Bahlung ber Tage, welche von einem zum andern ruchwärts liefen, g. B. ber vierte, ber britte, ber Bortag vor ben Nonen, 3bus, Ralenben, ben Festtag selbst immer mitgerechnet.

Den Anfang des Jahres bildete der dem Nationalgotte der schaffenden Naturkraft, dem Mars, gewidmete Monat Martius im Anfange des Frühlings. Der Name des zweiten, Aprilis, ift seiner Abstammung nach unbekannt; der dritte, Maius, ehrt die italische Frühlingsgöttin Maia oder Majesta, der vierte Junius angeblich die Juno; die folgenden

<sup>\*)</sup> Guhl und Koner, Leben ber Griechen und Römer S. 701 ff.
\*\*) 3m Marz, Mai, Juli und Oftober waren bie Nonen am 7., bie 3bus am 15, in allen übrigen Monaten erstere am 5., letztere am 13. bes Monats.

hießen ber Zahl nach Quintilis, Sextilis, September, October, November und December; nach bem kürzesten Tage folgte bem Janus zu Ehren, der auf die abnehmenden Tage zurück, anf die zunehmenden voraus blickt, als elfter Monat der Januarius und endlich als zwölfter der Februarius, benannt nach dem großen Sühnopfer und Todtenfeste der Februalia. Weil die Benennung nach Zahlen mit dem December aufhörte, entstand später die Sage, Numa habe dem früher blos zehn Monate zählenden Jahre den Januar und Februar beigestigt. Numa hat jedoch nie gelebt, und ein Jahr von zehn Monaten ist unmöglich, weil mit keinen Borgängen in der Natur übereinstimmend.

Nicht nur alle Bölker Italiens, sonbern auch die einzelnen latinisschen Städte hatten, bevor sie unter römische Herrschaft kamen, eigene Kalender. Der März war fast allen gemein, doch beinahe überall an einer andern Stelle des Kalenders. Ueberall hatten die einzelnen Götter besondere ihnen heilige Jahreszeiten. Die schaffenden, empfangenden und begeisternden Gottheiten Mars, Benus, Faunus, Bales, Bona Dea u. A. wurden in Rom im Frühling, der Feuergott Vulcanus im heißen Sommer, der heitere ruhige Jupiter im Herbst, die dissteren Götter der Unterwelt im Winter geseiert, wo die Hoffnung des Landsmannes im Schose der Erde ruht.

Ursprünglich war bas römische Jahr ein Mondjahr von 355 Ta= gen und hatte alle zwei Jahre im Frühlingsanfang einen Schaltmonat, Mercedonius. Nun ftand aber bas gange Kalenbermesen unter priefter= licher Aufsicht. Die Pontifices kundeten Die Feste ber Monate an (dies festi, im Gegensatz zu ben Werktagen, dies profesti), bestimmten bie Tage ber Volks- und Gerichtsversammlungen, die gludlichen und ungludlichen Tage (fasti und nefasti ober atri dies), welche zu Geschäften, Reisen, Heiraten u. f. w. als günstig ober ungünstig galten, und beforgten ober verpfuschten vielmehr bas Einschaltungswesen, so bag allgemeine Berwirrung einriß. Daher nahmen später bie burgerlichen Beamten biefe Sache in die Hand, und 304 vor Chr. machte ber Abil Flavius den Kalender jedem Bürger zugänglich, indem er die Fasti veröffentlichte, welche ben freilich ichon unheilbaren Ralender in leidlichere, aber noch nicht in befriedigende Ordnung brachten, so daß bie Berbefferung notwendig murbe, welche Julius Cafar 46 vor Chr. burch ben alexandrinischen Mathematiker Sosigenes ausführen ließ. Da= burch wurde das Jahr ein Sonnenjahr und erhielt die Monatslängen und ben Schalttag, wie fie noch heute bestehen, nur bag feit driftlicher Zeit die Zählung ber Tage in jedem Monat mit 1 beginnt. 3hm au Ehren wurde später der Quintilis Julius und noch später, nach dem ersten Kaiser, ber Sertilis Augustus genannt. Den Anfang mit bem 1. Januar aber erhielt das Jahr schon 153 vor Chr., wo die Ron= fuln ihr Amt an diesem Tage antraten, mas bann beibehalten murbe.

In ber ältern Zeit hatten bie Romer eine Art von Wochen, acht Tage zählend und nundinae genannt, weil am neunten Tage, b. h. am ersten ber neuen Boche bie Bauern in die Stadt tamen, um gu kaufen und zu verkaufen. Es waren bies zugleich Markt= und Gerichts= Erst unter ben Raisern tamen siebentägige Wochen (hebdomades) auf. Die alteren Romer hatten feine Stundengahlung, sondern benannten bie Tageszeiten nach naturlichen Verhältnissen und häuslichen Gewohnbeiten, wie: Mitternacht, Sahnenschrei, Morgendammerung, Frühmorgen, Mittag, Tageshöhe (bis zu Sonnenuntergang), Abend, Abendbammerung, Lichtanzunden, Schlafengeben, tiefe Racht. Die erste Sonnenuhr tam 291 und die erste Wafferuhr 159 nach Rom, und seitbem theilte man fowol Tag als Nacht, ohne Rudficht auf die Lange, je in zwölf Stunben, fo bak Mittag und Mitternacht ftets auf bie fechste Stunde fielen, die Nacht aber überdies in vier Nachtwachen (vigiliae). Die Jahres= rechnung ging befanntlich nach ber angeblichen Gründung Roms burch Romulus; 753 vor Chr. war bas erfte Jahr ber Stadt (U. C., urbis conditae). Jedes Jahr murbe wie bei ben Etruskern (oben S. 348) in der Zelle des Jupiter im kapitolinischen Tempel seierlich ein Nagel eingeschlagen; an benselben gablte man nicht nur die Jahre, sondern erwartete von ihnen zunehmende Kestiakeit des römischen Staates.

Für die Religion waren die wichtigsten Tage natürlich die Fest tage (dies festi, foriae). An diesen ruhte man, die Freien von Geschäften, die Unsreien von der Arbeit, und wurden Opfer und Opferschmäuse gehalten. Die meisten Festtage waren regelmäßig an den gleichen Kalendertagen wiederkehrende; nur wenige waren beweglich, wie z. B. die Erntefeste. Bon den zahllosen Festen der Römer können wir hier nur die wichtigsten hervorheben; die Reihenfolge ist die des altstömischen Kalenders.

Um 1. März machte ber Geburtstag bes Mars ben Anfang, zugleich als Frühlings- und Neujahrsfeier. Das Feuer ber Besta wurde von neuem entzündet, die Thüren der bedeutendsten öffentlichen Gebäude und Briesterwohnungen mit Lorbeer bekränzt.

Am 17. März wurde eine Frühlingsfeier bes Liber Pater (Liberalia) begangen, ein städtisches Fest, bei dem man Dinkelkuchen, Honig und Ol opferte und jenes Gebäck durch alte Priesterinnen in allen Straßen seilgeboten wurde. An diesem Feste erhielten auch (oben S. 371) die jungen Leute die Männertoga. Die Hauptsestlichkeit zu Libers Ehren sand jedoch bei der natürlich der Zeit nach schwankenden Weinlese im Herbst statt, wobei man die Geschäfte des Staates und die Gerichte unterbrach und sich allgemeiner Freude überließ. Man trieb wie in Griechenland allerlei Scherz mit Verkleidungen und schlachtete dem Liber Böck.

Am 19. März begannen bie fünftägigen Feste (Quinquatrus) gu

Ehren ber Minerva. Die Schulen Schloffen ba ihr Schuljahr, um nach dem Feste ein neues zu beginnen, die Lehrer erhielten ihre Befolbung : es feierten bie Gelehrten und Rünftler frohe Tage, und alle Handwerker, welche bie Göttin ehrten, feierten mit. Am 13. Juni folgten die kleinen Quinquatrus, woran fich namentlich die Pfeifer (tibicines), in Berkleibungen, Masken und — betrunken herumgiehend betheiligten, wobei einst eine außerft brollige Geschichte vorkam, welche zeigt, baf auch bie eruften Romer ben humor tannten. Es war nam= lich 312 vor Chr., als ben an allen Opfern, Spielen und anderen Keften ftart beschäftigten Bfeifern die ftrengen Cenforen Appins Claubins Cacus und C. Plautius ihr altes Recht eines Zunftichmanfes an biefem Tage nahmen. Die erzurnten Pfeifer zogen, bie Plebs älterer Zeit nachahmend, aus ber Stadt und nach Tibur. Der verlegene Senat sandte hinaus, - ohne Erfolg. Da griff man die Leute bei ihrer schwachen Seite, gab ihnen zu trinten, bis fie ben Ropf verloren und schaffte fie in biefem Buftanbe schlafend nach Rom, wo fie ihr altes Recht wieder erhielten.

Ein Boltsfest waren die Palilien oder Parilien zu Ehren der (bei diesem Anlasse weiblichen) Hirtengöttin Pales am 21. April. Man weihte da die Schafe und ihre Ställe, machte auf dem Herde ein Feuer von Rosmarin-, Fichten-, Oliven- und Lorbeerzweigen an, brachte ein unblutiges Speise- und Milchopfer und betete um Segen sir Bieh, Stall und Herrschaft, sowie um Berzeihung von Fehlern im Hirtenberuse, um Schutz gegen Krankheiten u. s. w. und belustigte sich darauf recht derb, indem man sang und trank und sowol Hirten als Heerden durch das prasselnde Strohseuer sprangen (wie am Osterseuer in beutschen Gegenden).

In brei Nächten bes Mai, am 9. 11. und 13., war das Tobtenfest der Lemurien, wo man die Todten bei den Gräbern durch Opfer und Gebete versöhnte. Mau wusch sich um Mitternacht und warf schwarze Bohnen aus, mit denen man sich und die Seinigen vom Tode erkaufte.

An den Bestalien des 9. Juni wallsahrteten die Matronen barfuß zum Tempel der Besta und brachten am Gemeindeherde in einsachen Schüsseln dieselben Speiseopfer dar, die man zu Hause den Laren und Penaten (oben S. 411) brachte. Es war zugleich ein Fest der Bäcker und Müller, welche Letzteren ihre Mühlen und Esel bekränzten und ihnen an Schnsten Bröbchen um den Hals bängten.

An den Bolcanalien des 23. August warfen die Bürger als Opfer Fische in das Feuer, die besonders dazu bestimmt waren und dazu verlauft wurden, was ohne Zweifel eine mystische Bedeutung hatte, indem diese Fische als Opfer für die menschlichen Seelen galten.

In ber nacht vom 3. jum 4. December brachten bie romifchen

Frauen in der Wohnung des jeweiligen regirenden Konsuls unter Leistung seiner Gattin und strenger Fernhaltung jedes Mannes der Bona Dea ein Opfer an zarten Schweinen. Darauf folgte eine orgiastische mysteriöse Feier der Frauen, bei welcher sich bekanntlich Clodius einst verkleidet einschlich und in späterer Zeit überhaupt Sittenlosigkeit einsgerissen ist.

Das berühmteste Fest ber Kömer waren die Saturnalien am 17. dis 23. December, ein Fest der Erneuerung der Natur, weil die Tage wieder zu wachsen begannen. Man gedachte da der herrlichen Zeiten, wo Saturn regirte, schmanste und gab sich Geschenke. Die Sklaven wurden von den herren aus gleichem Fuse behandelt, sogar von ihnen bedient und dursten sich manches erlauben. Man unterbrach alle Processe und Streitigkeiten, sowie die Kriege. Die Geschenke waren meist Wachskerzen, Nüsse und Kinderspielzeng (Puppen von Thon), selbst unter Erwachsenen, woster ein eigener Markt gehalten wurde, was sich auf die in dieselbe Zeit fallende christliche Weihnacht vererbt zu haben scheint. Beim Tempel des Saturn fand ein Opfer, ein Lectisternium und ein öffentliches Gastwal statt und der Auf "io Saturnalia" erscholl durch die ganze Stadt.

Die Luperkalien am 15. Februar feierten ben sihnenben und befruchtenden Lupercus (d. h. Faunus den Wolfsabwehrer). Der Tag hieß auch dies februatus und daher der ganze Monat Februarius. Es wurde ein Bock geopfert und mit dem blutigen Messer zwei Jünglinge an der Stirne berührt, worauf man das Blut mit in Milch getauchter Wolle abwischte und die Inglinge lachen mußten, was ohne Zweisel an ehemalige Renschenopfer erinnerte. Nach dem Male liesen die das Fest leitenden Luperci (Mitglieder zweier Gesellschaften zum Zweier bieses Festes), mit nichts als dem Felle des Bockes bekleidet, durch die Stadt und durften die Frauen ungestraft necken, woran sich allgemeiner Scherz und Mutwillen knüpfte und worin ohne Zweisel die Wurzeln des Carnedals zu erkennen sind.

Eine besondere Klasse der römischen Feste bildeten diejenigen, welche mit öffentlichen Spielen (ludi) verbunden waren. Die ältesten und bedeutendsten solcher galten dem kapitolinischen Jupiter, dessen Kult überhaupt der reichste und glänzendste in Rom war. Seine Feste bestanden aus einem Opfer, einem Opfermal (epulum Jovis), einem Umzug und den Spielen, welche letzteren aber dem Ganzen den Namen gaben. Es waren ihrer vier: die Römischen im September, die Kapitolinischen im Oktober, die Plebeischen im November und die Großen zu undestimmter Zeit (ludi Romani, Capitolini, Plebeis und Magni). Der Hauptsestag mit Opfer und Opfermal war immer am Idus-Tage des betressenden Monats. Die Römischen Spiele, die ältesten, wurden auf Taraninins den Altern zurückgesührt und batten die etrusklischen Spiele

zum Borbilde. An ihrem Tage wurde der kapitolinische Tempel im ersten Jahre ber Republik eingeweiht, jährlich ber Zeitnagel eingeschlagen und an diesem Tage traten in älterer Zeit die Konfuln ihr Amt an. Das Opfer war ein junger weißer Stier mit vergolbeten Bornern filt Juviter und dazu eine Ruh filr Jung, bas Mal auf dem Ravitol eine Speisung der drei kapitolinischen Götter (Jener nebst Minerva) und zu= gleich ein Berbrüterungsmal filr ben Senat nub die Magistrate. Sinnbilder Jupiters, welche bei bem Festanfzuge (pompa) Wichtigkeit erhielten, waren die Quadriga besselben (wie eine solche von Thon auf bem Giebel bes Tempels ben Sieg über alle Siege bebeutete) und bie Brocessionswagen ber brei Götter bes Rapitols, die als Bertreter berselben ben Spielen im Circus beiwohnen mußten. Auf bem Wagen Jupiters waren seine besonderen Attribute, Donnerkeil, Scepter, Kranz u. f. w. Jeber Wagen wurde von ebeln und unverwaisten Knaben geführt. Der leitende Beamte zog als Triumfator auf; es folgten Reiter, Spielleute, Tanger, Briefter und Götterbilber, sowie Bolk aller Stände, Alter und Berhaltniffe, Alles festlich geschmückt. Die Spiele bauerten fünf Tage und bestanden zuerst mur aus Wagenund Pferberennen, später auch aus Schauspielen, seit 364 in etruskischer, seit 240 in griechischer Beise, wofür nach und nach neun Tage vor Beginn bes Festes eingeräumt wurden. Die Rapitolinischen und Blebeifichen Spiele, beren Ursprung unbefannt, glichen ben Römischen, mur waren sie nicht so großartig.

Die Großen Spiele wurden (seit 496 vor Chr.) nur bei angerordentlichen Gelegenheiten gehalten, 3. B. in Folge von Gelübden bei Bedrängniffen des Staates oder jur Feier von Siegen, und blieben

ohne Schauspiele.

Andere bedeutende Spiele, an Umfang und Inhalt den Römischen ähnlich, waren die zu Ehren der Ceres, des Liber und der Libera am 19. April (ludi Cereales), die zu Ehren der Flora (seit 240 vor Chr.) vom 28. April dis 3. Mai (ludi Floreales) und die zu Ehren des Apollo seit 179 vor Chr. vom 6. die 13. Juli (ludi Apollinares). Die Florealien hatten vor den anderen die charakteristische Eigentsmilchefeit voraus, daß Tänzerinnen auf der Bühne auftraten und auf Berlangen des Bolkes sich aller Kleidung entledigen nuchten, auch soust allerlei Scherz und arge Schlemmerei getrieben wurde. Man warf Erbsen und Bohnen unter das Bolk und lief mit Blumen bekränzt umher.

Mysterien waren in Rom nicht ureinheimisch, sondern wurden mit der Zeit aus Etrurien, besonders aber aus Groß-Griechenland und später auch aus Hellas selbst eingeführt. Da sie aber kein Bedürfniß des nüchternen praktischen Römervolkes waren, so sanden sie nicht in ihrer edeln, schwärmerischen Korm (welche die Eleusinien vertraten), sonbern nur in einer Ausartung, die zur Befriedigung sinnlicher Gelufte biente, Eingang. Schon seit 427 vor Chr. weiß man von bem Ginbringen solcher geheimer ausländischer Dienste, die aber ftets von ber öffentlichen Meinung verpont wurden. In größerm Magstabe fand jedoch tropbem biefes fremde Gewächs unter ber Form bionyfischer Dienste, ber Bacchanalien besto mehr Eingang, je tiefer bie einheimische Sittenreinheit schwand. Diese Dienste eigneten sich besonders 211 allerlei unsauberm Treiben unter religiosem Deckmantel. Sie wurben burch einen jener handwerksmäßigen und betrügerischen Wahrsager Griechenlands (oben S. 172 f.) querft in Etrurien und von ba aus in Rom eingeführt, wo fle 186 vor Chr. ju einem ber größten Stanbalprocesse in ber Geschichte (ben Livius XXXIX. 8-19 erzählt) Anlag boten. Jene geheimen bacchischen Orgien wurden in dem Saine ber Stimula (Semele) an der Tibermundung bei Oftia gehalten und waren querft (wie bie griechischen, oben S. 170) auf Frauen beschränkt, welche nach zehntägiger Enthaltung von geschlechtlichem Umgange aufgenommen wurden, bis eine Briefterin aus Campanien, wie fie fagte auf Befehl ber Götter, die Reuerung traf, auch Manner aufzunehmen und die Bersammlungen statt jährlich breimal, monatlich fünfmal und statt am Tage bei Nacht abzuhalten. Zum Scheine blieben bie letzteren mit einem muftischen Ceremoniell umgeben, bas aus Rafteiungen und Waschungen bestand, die ber "Einweihung" vorangingen. Diefer Enthaltsamkeit folgten inbeffen balb um fo fürchterlichere Unmäßigkeiten, und man beguilgte sich, wie erzählt wird, nicht mehr mit freiwilliger Wolluft; fondern wer fich einfand, mußte mitmachen, was getrieben wurde; nicht mehr mit nathrlicher Befriedigung ber Triebe, sondern die Beftimmung bet Geschlechter murbe auf die emporenbste und ekelerregenbste Weise verleugnet. Diese beiligen Scheuflichkeiten fanden folche Theilnahme, daß bie "Eingeweihten" an Bahl ftets zunahmen und bie vornehmsten Römer sich nicht schämten, von ber verworfenen Gesellschaft au sein, in welche man aulet nur noch Leute unter awangig Jahren aufnahm, um fie ju allem Schlechten migbrauchen ju tonnen. Es tam endlich bei biefem Anlaffe fogar zu formlichen Berschwörungen gegen bie öffentliche Sittlichfeit und Staatsordnung, ju formlicher Bewerbsthätig= teit mittels falscher Zeugen, Unterschriften und Testamente, zu Bergiftungen und geheimen Mordthaten, zur empörenbsten Rotzucht, und bie Bulferufe ber Opfer bieser Berbrechen wurden mit Pauten und Cimbeln übertäubt, - bie wegen ihres Wiberftanbes Gemorbeten in verborgene Gruben gefentt und vorgegeben, fie feien von ben Göttern zu sich genommen, so daß die Regirung sich endlich genötigt sah, ein= zuschreiten. Es geschah bies aus folgender Beranlaffung: Ein ebler Ifingling, B. Abutius, beffen Bater gestorben mar, lebte unter ber Vormunbichaft feines Stiefvaters T. Sempronius Rutilus. Diefer aber hatte bas Bermögen bes Stieffohnes auf folde Art verwaltet, bag er darliber keine Rechenschaft ablegen konnte und daber benselben unschädlich zu machen wünschte. Dazu gab es keinen zweckmäßigern Weg als bie Korruption mittels ber Bacchanalien. Die schwache Mutter, Die ihrem Manne ergeben war, gab daher bem Gobne vor, fie habe ben Göttern während seiner Krankheit gelobt, ibn, sobald er genesen, bem Dienste bes Bacchus zu weihen. Abutius theilte dieses Borhaben arglos feiner Geliebten Sifpala, einer Perfon von nicht besonders gutem Rufe, mit, welche aber gewaltig barüber erschraf und ihn bei allen Göttern bat, von biefem Borhaben abzustehen; benn sie sei einft als Magb mit ihrer Herrin eingeweiht worden und wiffe, was bort filt gräftliche Dinge geschehen. Er mußte ihr sein Wort geben, fich biefer Dhifterien zu enthalten, und erklärte num feinen Eltern fest, bag er fich nicht einweihen laffen werbe, mas ihnen aber ben Bormand gab, ihn burch vier Sklaven jum Saufe berauswerfen zu laffen. Er beklagte fich barüber bei feiner Tante Abutia, und auf beren Rat bei bem Conful Bostumins. Dieser ließ die Hispala tommen und verhörte sie; aber erst nachdem er ihr volle Sicherheit verbilirgt, legte fie die Kurcht vor ber Rache ber Gin= geweihten ab und bekammte, mas fie vom Treiben berfelben mußte. Der Konful brachte die Sache sofort vor ben Senat, welcher ihn und feinen Rollegen beauftragte, die nötigen Magregeln jur Unterbrikdung biefes Unwesens zu ergreifen. Es wurden Breife für zuverlässige Zeugniffe barliber ausgesetzt, polizeiliche Ginrichtungen getroffen, um bas Entflieben ber Schuldigen zu verhilten, und gablreiche Berhaftungen vorgenommen. Es waren im Gangen über siebentausend Personen in ben Sandel verwidelt, und gang Italien befand sich in Aufregung und Furcht vor bem Ausgange ber Untersuchung. Der größere Theil ber Berhafteten wurde jum Tobe, ber kleinere jum Kerker verurteilt. Abutins und Sifpala erhielten je hunderttaufend Affes ans dem Staatsschatze und überdies er Freiheit vom Rriegsbienste und sie volltommene Chreufähigkeit. Das hierauf erlassene Senatuskonsult über die Bacchanalien verbot alle bachischen Musterien in Rom und gang Italien für immer. Erlaubnik bes Senates burften von nun an Berfammlungen von bochftens 5 Bersonen, aber ohne eigene Briefter, bachische Gottesbienste halten. So hatte die altrömische Strenge noch einmal fiber frembländische Berberbnif geflegt.

### C. Die Cempel und die Briefter.

Der römische Tempel läßt sich nicht, gleich bem griechischen, aus ber Bauart bes Hauses im nämlichen Lande ableiten, sondern ist eine Rachahmung bes etruskischen und griechischen. Bor ber Einwirkung

bieser beiben Bölker ober vielmehr bes beibe beherrschenden hellenischen Beistes bedurften bie Romer, weil ihre Götter nicht menschenahnlich gebacht wurden wie die griechischen, auch teiner Wohnungen für dieselben. also weber ber Tempel noch ber Bilber, sondern erhielten beibes erft burch die genannte Einwirfung. Was die Römer vor ber lettern veranlagte, Gebäube zu gottesbienstlichen Zwecken einzurichten, mar die Erforschung bes Willens ber Götter, welche mit ber hellenischen Mantit (oben S. 154) verwandt, also wol schon ein Eigentum ber noch ungetrennten Griechen und Italer mar, wie fie ein Zweig bes ber gesammten Menschheit gemeinsamen Baumes ber Zauberei (Bb. I. S. 118 f.) Um ben himmel zu beobachten und bie Zeichen zu erschauen, welche die Götter, wie man glaubte, offenbarten, stedte man ein Quabrat auf bem Boben ab, bas man templum (verwandt mit bem griechischen Téuevoc, oben S. 143) nannte und in eine Nacht=, Tag=, Morgen= und Abenbseite theilte. In die Witte stellte sich ber Seber (Augur), nach Suben gewandte Reichen von links (öftlich) galten als gludlich. von rechts (weftlich) als unglücklich. Diefe Quadratform erhielt fich benn auch bei ben römischen Tempeln im Gegensatz zum länglichen Biered ber Griechen, wie wir bei Anlag ber Bautunft näher seben werben.

Wie bei ben Griechen, so war auch bei ben italischen Bölkern ber Priesterstand kein sest abgegrenzter. Was an einem geheiligten Orte (locus sacer) geschah, war ein Gottesdienst (sacra). Der einfachste solche Ort war ber hänsliche Herb, bessen priesterlicher Borsteher ber Hausvater war. Gottesdienste sür größere Gemeinschaften hatten beren Borsteher zu Besorgern. Man unterschied solche Sacra privata von den Sacra publica. In der Zeit des Königtums war der König auch Oberpriester des Staates. Schon vor dessen Sturz kamen indessen anderweitige Priester empor, und nach seinem Sturze gingen die priesterlichen Besugnisse des Königs, wie wir (oben S. 384) sahen, vollends auf einen Priester von Beruf und ohne politische Bedeutung, den Opferstönig (Rex Sacrorum) liber.

Seit dem Auftommen eigentlicher Priester von Beruf, dessen Ursprung sich der Forschung entzieht, gab es drei Klassen vorzugsweise mit Religion beschäftigter Bersonen, die zwar in Rom einen bedeutendern Einsluß auf die öffentlichen Berhälmisse hatten als in Griechensland, was aber dadurch ein Gegengewicht erhielt, daß sie keine geschlossene Gemeinschaft bildeten, sondern jeder Bürger ihre Stellen erhalten konnte.

Die oberste Briesterklasse war die zum Dienste der höchsten Staatsgötter: Janus, Inpiter, Juno, Saturn, Ops, Mars, Quirinus und Besta bestimmte (Sacerdotes populi Romani). Sie hatten unspränglich das Amt, den heiligen Tiber mit Brücken zu versehen, was eine religiöse Handlung war, hießen davon Brückenmacher (Pontisices), waren vom Kriegsbienst und von der Übernahme öffentlicher Amter befreit, hatten Shrenplatze bei Festen und Spielen, ben Benug eines öffentlichen Grundstudes und eine Anzahl Unterbeamten, wozu Littoren, Opferschlächter, Musiker u. f. w. geborten\*). Dem Janus biente ber ermähnte Opferkonig. Seine Gattin bieß Regina Sacrorum. Nach ihm famen im Range die brei Flamines majores, und unter biesen zuerst ber Flamen Dialis (oben S. 382), ber Briefter Jupiters, mit seiner Gattin, ber Flaminica, Briefterin Juno's. Ihre Che war unauflöslich und es burfte ihr keine zweite Berheiratung folgen. Nichts am Anzuge bes Flamen Dialis burfte gefnühft fein; er burfte feine Reffel und überhaupt nichts Gebundenes ansehen ober berühren und in seiner Anwesenheit wurde jeder Gefangene Auf seinem Wege mußte Jeber seine Arbeit nieberlegen. Rleid war eine wollene toga praetexta, welche seine Frau gewoben Seine Ropfbebechung (albogalorus) war turbanartig, und er burfte fie niemals ablegen, außer jum Schlafe. Abnlicher Etitette war bie Flaminica unterworfen. Sie trug einen purpurnen Schleier (flammeum) und ihre Sandalen burften nur aus ber haut geopferter Thiere gefertigt sein. Die anderen beiden Flamines waren die des Mars und Quirinus (Flamen Martialis und Quirinalis), b. h. die fruberen Oberpriester ber Latiner .und Sabiner. Ihnen folgte früher im Range ber Pontifex Maximus, ber aber in der Folge die hochfte Macht in ber Briefterschaft erhielt, sowol ben Opferkönig, als bie Flamines und Bestalinnen zu wählen hatte, und der oberste Richter aller die Reliaion nur irgendwie berührenden Fragen, sowie Borfieber ber geift= lichen Archive und bes Kalenberwesens wurde.

Der Opferkönig und die drei oberen Flamines bildeten mit ihm das Collegium der Pontifices, welches aber 300 vor Ehr., als die Plebejer Zutritt zum Priesterstand erhielten, auf acht und durch Sulla auf 15 Mitglieder erhöht wurde. Der Pontifex Maximus wurde vom Bolke aus der Zahl der Pontifices gewählt und im Übrigen ergänzte sich das Collegium selbst.

Dem letztern zugeordnet waren die Bestalinnen, zwar vorzugs= weise Priesterinnen der Besta, assistirten aber den Pontisices bei versichiedenen Gelegenheiten, so z. B. bei dem Sühmungssest auf dem Pons Sublicius am 15. Mai, wo nach einem Opser der Priester 24 Binsenpuppen (an Stelle früherer Menschenopser, wol der sechszigjährigen Greise, oben S. 353) mit zusammengebundenen Händen und Füßen von den Bestalimnen in den Tiber geworfen wurden. Die Bestalimnen wohnten wie der Pontiser Maximus in der Regia am Forum und an der Bia Sacra, bei dem Tempel und Hain der Besta, hatten das heilige Kener zu unterhalten, das Balladium (angeblich troisches Holz-

<sup>\*)</sup> Preller, rom. Myth. S. 108.

bild ber Pallas) und andere verborgene Reliquien im geheimen Raume zu verwahren, mußten mahrend ihres Dienstes von wenigstens breißig Jahren, den fie schon als Kinder antraten, fich alles Umgangs mit Männern enthalten und bem Bontifer Maximus unbedingten Gehorsam Sie bilbeten brei Grabe, in beren jedem fle gehn Jahre verweilten (als Schülerinnen, ausübende Briefterinnen und Lehrerinnen). Meist blieben fie freiwillig über die 30 Jahre hinaus lebenslänglich im Dienste, ba ber Aberglaube fie beschuldigte, Unglitd in die Ehe zu Die bochsten Beamten wichen ihnen aus und sie hatten bas Recht, ben ihnen begegnenden verurteilten Berbrecher zu begnadigen. Wer sie beleidigte, bilfte mit dem Tode; tein Mann durfte ihre Wohnung, feiner Nachts ben Tempel betreten. Bei Spielen und Malen hatten fie Ehrenpläte. Wenn aber bas beilige Keuer ausging, mas als ein fehr schlimmes Omen für ben Staat galt, so strafte ber Bontifer bie Schulbige mit blutigen Geifelhieben auf ben blosen Rucken. Die ber Un= keuschheit Berbächtige, wozu der geringste Umstand hinreichte, unterlag strengster Untersuchung und bie Uberwiesene wurde lebendig eingemauert, ber Berführer aber öffentlich nacht in ben Bod gespannt und zu Tobe gepeitscht. Die römische Geschichte kennt jedoch nur acht bis zehn solche Fälle, davon brei in einem Male (114 vor Chr.). Bon einigen Beftalinnen wurde erzählt, daß fie fich burch Wunder gerechtfertigt hatten (Eine indem sie bas erloschene Keuer mit einem Ripfel ihres Kleides wieder anzündete, eine Andere indem fie aus dem Tiber Waffer in einem Sieb holte). Die Tracht ber Bestalinnen war weiß; um bie Stirne trugen fie ein biabemartiges Band, bei festlichen Unläffen einen Schleier.

Eine zweite Rlaffe priesterlicher Bersonen bilbeten die Seher und Beichenbeuter. Unter ihnen find wol die altesten Briefter Italiens zu suchen, indem bei allen Bölkern die Zauberer ben eigentlichen Brieftern in ber Zeit vorangehen. Wir meinen die Auguren, die es gewiß gab, ebe bie Götter bestimmte Gestalt und Namen angenommen hatten. Ihre Aufgabe waren die Aufpicien, die Einholung des Willens ber Götter, ohne welche kein Staatsgeschäft, kein Rrieg u. f. w. unternommen werden burfte. Auf bem bereits erwähnten templum stellten fie ihre Beobachtungen an, welche fich auf ben Flug, die Stimme und das Fressen der Bögel, sowie auf das Berhalten anderer Thiere bejogen. Auch hatten fie Flüche und Berwünschungen auszusprechen, bie mit ihren Beobachtungen zusammenbingen. In Rom war ihr Lokal bas Auguraculum auf bem Kapitol, wo fie zu Zeiten ein geheimes Opfer abhielten. Das Zeichen ihres Amtes war ein gefrimmter Birtenstab.

Geistesverwandte der Auguren, wenn auch nicht wie diese bei den italischen Bölkern, sondern ausschließlich in Etrurien zu Hause, jedoch

seit 364 vor Chr. auch in Rom eingeführt, waren die Haruspice 8. Ihre Hauptanfgabe war die Beschwörung der Blitze und Deutung des Willens der Götter aus denselben. Die Unterscheidung und Auslegung der Blitze bildete ein weitläusiges System. Sie lehrten auch das Vershalten gegenüber dem Blitze. War dieser 3. B. in die Erde gesahren, so wurde er darin "begraben", darüber ein Lamm geschlachtet und der Platz in Form einer Brunnenöffnung (puteal) ummauert. Auch mit der Eingeweideschau bei Opfern und mit Deutung verschiedener Natursereignisse beschäftigten sich die Haruspices.

Man fagte von Auguren und Haruspicen, daß sie fich nie begeg= neten, ohne einander über die Dummheit der Menschen, die ihnen glaub=

ten, zuzulächeln.

Eine alte dem Numa zugeschriebene Briesterschaft, womit wir die dritte Klasse religiöser Personen, die der Sodalitates oder Gesellschaften zur Begehung besonderer Kulte eröffnen, waren die Salier, zwei dem Mars und Quirinus dienende Kollegien von- je zwölf Männern, welche sich selbst aus den besten römischen Familien ergänzten. Das Charakteristische an ihnen sind ihre Umzüge durch die Stadt in halb priesterlicher, halb kriegerischer Tracht, wobei sie seltsam verschlungene Tänze und altertümliche Gesänge zu Ehren der Götter und Helden aufsührten und dazu mit ihren kurzen Lanzen auf ihre Schilde schlugen. Es sand dies sast täglich im März statt.

Ein wol ebenso altes Institut sind die dem Diespiter dienenden Fetialen, welche feierlich im Namen Roms die Kriege zu erklären hatten, zu welchem Zwecke sie Erde und Gras vom Kapitol mit sich nahmen. In ihrem Namen nußte ihr Oberhaupt, der pater patratus (natürlich nur in den älteren Zeiten, wo man noch Nachbaren bestriegte) einen blutigen Speer über die Grenze wersen. Sie hatten auch noch andere seierliche Berrichtungen bei Friedensschlissen, Bündnissen, Berträgen, Schwilren u. s. wobei ein Schwein geschlachtet wurde (foodus ferire).

Die Arvalischen Brüber (fratres arvales) bienten ber Dea Dia (oben S. 410), deren Fest im Mai, zu Ehren der neuen Jahresfrüchte, sie mit großer Feierlichkeit begingen. Sie zogen mit verhültem Kopfe, einem Ührenkranz und weißer Binde zum Hain der Göttin, wo ihr Magister ein settes Lamm opferte. Zuletzt tanzten sie um den Altar und riesen dazu in altertümlicher Sprache Mars und die Laren an.

Weitere Priesterkollegien waren die zwölf Flamines minores, die Quindecimviri sacris faciundis, welche die Dienste der fremden in Rom eingeführten Gottheiten beforgten (seit 367 ihrer zehn, je zur Hälfte Patrizier und Plebejer), die erst 196 zur Herrichtung des Opfermales (epulum Jovis, s. oben S. 423) aufgestellten Septemviri epulones u. A.

Mit solchen Einrichtungen wie die letztgenannten bewies indessen die römische Religion, daß sie ihrem Berfalle entgegen eilte. Das Einstringen fremder Kulte, ja schon der weniger fremden griechischen, nahm ihr ihre Eigentümlichteit und Ursprünglichteit; — das Aufstellen neuer Priestertilmer sür untergeordnete und leicht zur Schwelgerei sührende Berrichtungen untergrub ihre Einsachheit und Würde. Auf diese Weise ging sie in den kosmopolitischen und charakterlosen Glaubenswirtwart des römischen Weltreichs über, in welchem sich die Kraft der Römer aufrieb und der Untergang dieses Bolkes vorbereitet wurde.

# Siebentes Buch.

# Das römische Weltreich.

Erster Abschnitt.

# Die Begründung der Weltherrschaft.

### A. Kriegswesen.

Daß sich die Kultur der Römer durch den Zeitpunkt der Ausbreitung ihrer Macht-über die Grenzen Italiens in zwei durchaus verschiedene Entwickelungsperioden theilt, von denen die ältere blos Italien, die jüngere aber die gesammte den Römern unterworfene Welt zu ihrem Schauplatze hat, wissen wir bereits aus der Schilderung des Charakters der Römer (oben S. 354). Unter den Momenten, welche diese Erweiterung des Horizontes der Römer wie ihrer Macht und damit zugleich auch die Entartung und Verderbniß ihres Charakters (im Großen und Ganzen, Ausnahmen vorbehalten) herbeiführten, steht ohne Zweisel der kriegerische Sinn dieses Volkes und somit auch die Einzrichtung seines Kriegswesens voran, welches des Zusammenhanges wegen ohne Trennung nach jenen Perioden betrachtet werden muß.

Der Kleibungsstücke, welche von den Römern im Kriege unter ober über der Rüstung getragen wurden, thaten wir bereits oben (S. 357) Erwähnung. Als Kopfbebedung diente der Helm. Er war ohne Bifir und balb sturmhaubenartig, bald von der bekannten schönen Helmsorm mit Federbusch. Zur Bededung von Brust und Rücken diente ein dem Körper anpassender Harnisch, bald ganz von Eisen (früher Bronze), bald aus Eisen= oder Bronzeblechstreisen auf ledernen Riemen, bald aus Ketten oder Schuppen zusammengefügt, bald durch

ein Lederfoller ersett. Die Oberanflihrer trugen Harnische mit Bilbwerken in getriebener oder eingelegter Arbeit. Die Beine deckten Beinschienen aus seiner Bronze, oft jedoch nur das rechte, vom Schilbe
nicht geschiltzte Bein, zur Kaiserzeit aber Leder- oder Wollstrümpse. Die Schilbe waren in ältester Zeit viereckig, später (nach Borgang
ber Etruster) rund und aus Erz (clypeus) oder (nach Art der Samniten) viereckig und 4 Fuß lang, 21/2 breit, aus mit Leder überzogenen
Holzplatten, auch mit Eisen beschlagen (scutum). Nach Bildung der
Legionen wurde die kreisrunde, 3 Fuß durchmessende lederne parma
eingesührt. Noch später kamen ovale, sechsseitige und noch anders geformte Schilde vor. Auf den Schilden, deren Form und Zeichen wol
die Truppenkörper unterschieden, waren Bilder wie Donnerkeile, Halbmonde, Kränze und andere angebracht.

Bon speerartigen Waffen waren in älterer Zeit nur lange Langen nach Art ber griechischen (hasta), später auch leichte Burffpiege (pilum) im Gebrauche. Unter Cafar war bas Bilum 6 Fuß lang, wovon 3 auf bas Gifen und 3 auf ben Schaft tamen. Das in ber spätern Kaiserzeit gebräuchliche spiculum war 5½ Fuß lang und mit einem breikantigen Gifen von 9 Boll bis 1 Fuß bewehrt, bas vericulum nur 31/2 Fuß lang; bazu tamen Wurfspieße mit Leberschleifen jum Anfaffen, Burfpfeile mit Widerhaten u. f. w. Das fruber gebräuchliche "gallische" Schwert war ohne Spite und einschneibig (Biebwaffe). Seit ber Schlacht bei Canna wurden in Nachahmung ber Rarthager bie turgen zweischneidigen und spiten "spanischen" Schwerter gebräuchlich. Man trug fie in Scheiben, Die bei hoben Offizieren in gierlicher Reliefarbeit glänzten. In ber Raiferzeit tam noch ein Doldmeffer bazu, bas man auf ber rechten Seite trug. Durch Silfsvölfer frember Stämme fanben feit ben punischen Rriegen auch Bogen und Pfeil sowie Schleubern Eingang in die romischen Beere.

Seit dem Kriege gegen den letzten Philipp von Makedomien bedienten sich auch die Kömer der Elefanten, welche zuerst Phyrros
und nachher Hannibal gegen sie gesihrt hatten. Das schwere Gepäck
wurde von Packthieren, unter den Kaisern auch auf Karren und Wagen
fortgeschafft. Dabei waren auch die Zelte nebst Stangen und Pflöcken
inbegriffen. Der Soldat trug an Waffen und Gepäck, wozu bis auf Cäsar ein Schanzpsahl, sowie Werkzeug und anderes gehörte, etwa
60 Pfund. Das Kleingepäck wurde statt in einer Tasche (Tornister) seit
Marius in einem Bündel verwahrt, den man dm Ende einer Stange
über der Schulter trug.

Die Feldzeichen erhielten zuerst bei den Römern eine Bedeutung. Sie bestanden in ältester Zeit in einem auf einer Lanzenspitze besestigten Heubundel, dann in einem viereckigen Tuch an einer Querstange (wie die Kirchenfahnen, vexillum) oder in einem am Ende der Stange be-

festigten Bilbe (signum, meist ein Thier, eine Hand, seit Marius ber Abler mit bem Donnerkeil), oft mit barunter an der Stange angebrachten Kaiserbildern, Kronen, Taseln n. s. w. Die Musit der Heere bestand aus Trompetern (tudicines). Die Belagerungsmaschien schient mie Sturmbächer (tostudo), Sturmbalken (aries), Mauersicheln (kalx muralis), Wurfmaschinen (ballista, catapulta), welche dis zu 1200 Pfb. schwere Steine, Balken u. s. w. schleuberten, Wandeltstürme u. s. w. haben für unsern Zweck kein Interesse, als die Unmenschlichkeit im Kriege zu illustriren, welcher schon damals zur Ersindung der Krupp'schen Kanonen nur die Kunst und nicht der Wille sehlte. Die Schiffbrücken waren bereits so eingerichtet wie die jetzigen. Die Kömer brachten bestamtlich auf dem Feldzuge keine Nacht zu, ohne ein Lager (castra) mit Wall und Graben aufzuschlagen. Die Form desselben war viereckig und durch gerade Straßen in Zeltpläte abgetheilt\*).

Die einfache Organisation bes altesten romischen Beeres (oben S. 383), sowie das Abbild berfelben in ber Eintheilung nach Centurien (S. 390), kennen wir bereits. Dienstpflichtig war im romischen Staate jeber Bilraer vom 17. bis 46. Jahre, also brei Jahrzehnte lang, wenn er zu einer Centurie gehörte; Die Leute ohne steuerbares Bermogen burften in älterer Zeit bie Waffen nicht tragen. Die Gintheilung bes Beeres bing auf bas engste mit ber Schlachtorbnung ansammen. Letztere war in alterer Zeit die Phalang, abnlich berjenigen Philipps von Matebonien (oben S. 284). Diese ungelenke Masse ohne eigentliche Glieberung wurde in ber erften Sälfte bes vierten Jahrhunderts vor Chr., unmittelbar vor ben samnitischen Kriegen, wahrscheinlich burch ben großen M. Furius Camillus († 364) einer burchgreifenden Reform unterworfen. Die Legion, schon früher Einheit bes Heeres, murbe in 45 Manipeln getheilt und in brei Schlachtorbnungen aufgestellt, beren vorderste die Ilinglinge als Hastati, die mittlere die reifen Männer als Principes und die hinterste die Beteranen als Triarii bilbeten. Zwischen zwei Manipeln mar immer so viel Amischenraum als die Manipel selbst einnahm und jede hintere Manipel hatte einen folchen Zwischenraum vor sich. War die vorderfte Reihe ermattet, so jog fie sich burch die Zwischenräume ber mittlern zurud und biese ruckte vor, was sich, trat für sie berfelbe Fall ein, wiederholte, bis im äußersten Notfalle alle brei Ordnungen in geschloffener Reihe vordrangen, wozu es jedoch felten tam. Die Hastati und Principes trugen bas pilum, die Triarii die alte Lanze, fonft Alle Belm, Banzer, Schwert und Schild. Diefen "Schwerbewaffneten" waren die "Leichtbewaffneten" entgegengeset, welche blos entweber Lanze und Burffpieg ober Schleubern trugen. Jebe Legion

<sup>\*)</sup> Wir verweisen auf die Artikel Tormenta und Castra in Klibkers Reallegison des klaff. Altert.

zählte 5000 Mann und hatte 6 Militärtribunen, jebe Manipel zwei Centurionen, welche Zahlenverhältnisse öfter verändert wurden. Die durch diese Reform nicht berührte Reiterei ging im letzten Jahrhundert vor Chr. ganz ein und wurde nur noch von den Hilfsvölkern gebildet. Unter Marius wurde die Sintheilung der Infanterie abermals verändert, die drei Schlachtordnungen aufgegeben und die Legion von 6000 Mann in zehn Kohorten zu sechs Centurien getheilt. Ein Legat besehligte die Legion und diese Truppenkörper, welche sonst blos numerirt gewesen, erhielten seit den Bürgerkriegen Beinamen, wie Germanica, Victrix, Rapax, Fulminata, Thebaica u. s. w.\*).

Zu bes Polybios (oben S. 326) Zeit wurden jährlich vier Legionen ausgehoben, von benen je die Hälfte unter einem der beiden Konsuln, nehst einer gleichen Anzahl von Bundesgenossen ein konsularisches Heer bildete. Im zweiten punischen Kriege hatte Rom 22 Legionen, in den Bürgerkriegen über das Doppelte, unter Octavian und Antonius über 50. Die gesammte Kriegsmacht betrug unter Angustus windestens 300 000 Mann. War war war in fand ftatt der

mindestens 300,000 Mann. War Not am Mann, so fand statt der regelmäßigen Aushebung eine willfürliche statt. Bei ersterer schwur jeder Krieger den Fahneneid (sacramentum); bei der letztern rief Alles durcheinander (conjuratio). Gediente Krieger mit Reigung zum Beruse warb man durch Berusung gegen höhern Sold und Rang an (vocatio)\*\*).

Darin lag benn auch ber Reim zur Entartung bes römischen Beeres aus einem Bolts= in ein Soldnerheer. Dies mar von jeher ber nachste Grund bes Untergangs ber Staaten. Die durch lange Abwesenheit vom Sause Verarmten waren hierdurch bienstfrei geworden und suchten sich wieder zu erholen, mahrend die Reichgebliebenen Mittel fanden, sich ber Dienstpflicht zu entziehen und es vorzogen, fich bem Wolleben hin= zugeben, fo daß zum Kriegsbienfte nur die aller Seghaftigkeit Abgeneigten verftigbar blieben. Die romischen- Beere, nun also ftebende ge= worden, refrutirten fich seitbem, besonders seit Marius, aus den arbeit= schenen Proletariern und sogar aus ben Sklaven burch Werbung. Rlaffen bes Cenfus verloren ihre Bedeutung und ebenfo bie Alters= ftufen und mit ihnen die brei Schlachtordnungen, und wogn die Italer nicht ausreichten, bas lieferten bem romischen Reiche die unterworfenen fremden Bolter, nämlich bie Spezialwaffen: Reiterei, Bogenschützen, Schleuderer, Bemannung ber verberblichen Wurfmaschinen, ber damaligen Artillerié u. s. w. Die Soldaten der Republik wurden aber auch römische Bürger und konnten in ben Romitien stimmen, fo bag fie ein bebeutenbes Gewicht in die politische Waagschale warfen. Nach Beendigung

<sup>\*)</sup> Peter, Gesch. Roms I. S. 221 ff.
\*\*\*) Rurz, Erläuterungen zu L. Weigers Lebensbilber aus bem klaff. Altert.
S. 132. 135.

ber Dienstzeit erhielten sie überdies ben Grundbesit ber von ber Gegenpartei Beachteten und Bemorbeten, und wenn sie aus alter Leibenschaft wieber ber Fahne nachliefen, jo gingen bie Ländereien entweder zu Grunde oder fielen den Reichen gu, neben benen fich ein begehrliches Broletariat immer mehr ausbehnte und die öffentliche Sicherheit gefährbete. Ja die Machthaber trieben diesen Zustand noch immer weiter, und in ben letten Zeiten ber Republit, befonders nach Cafars Ermordung, scheuten fie sich nicht mehr, jum Zwede ber Berforgung ihrer Golbatesta bie Grundbesitzer Italiens und anderer Länder einsach von Saus und Hof zu vertreiben, die dann natürlich bas auf bem Forum und sonft in Rom lungernde und hungernde Bolf vergrößerten. Erft feit ber Alleinherrschaft bes Augustus tam bessere Ordnung in die Zustände. Die ehemalige allgemeine Dienstpflicht wurde wieder eingeführt, wenn auch nicht streng gehandhabt. Die Konstription wurde wieder regelmäßig, Die Disciplin ftrenger, Rriegsscheue konnten fich Stellvertreter erkaufen, und im Ganzen blieb fo bas Solbnermefen besteben, aber ohne feine empfindlichsten Nachtheile auf bas allgemeine Wol zu äußern. genommen wurden in die Legionen gesetlich nur noch romische Burger; aber wenn Fremde und Freigelassene (Stlaven waren ausgeschlossen) sich melbeten, so erhielten sie eben vorher noch bas Burgerrecht. Als bann in der Folge sämmtliche römische Unterthanen des Bürgerrechtes theil= haft wurden, tonnte rechtlich gegen bie Burgerlichkeit bes Beeres, wenn es auch thatfächlich aus Barbaren aller Nationen bestand, nichts ein= gewendet werden.

Den obersten Kang im römischen Heere hatte die Kaisergarbe der Prätorianer. Ihr Ursprung reicht auf die Leibwache des Scipio Africanus zurück, welche davon, daß sie den Dienst im Lager bei dem Feldhertnzelt (praetorium) in dessen Mitte hatte, Cohors praetoria hieß. Als das Prätorenzelt zum Imperatorenpalast (palatium) wurde, wuchs ihr Einsluß. Unter Tiberius wurde sie in Rom kasernirt, seit Septimius Severus aus den besten Kriegern aller Legionen gebilder, und versügte in der Folge über den Tron und das Schicksal des Reiches. Die gemeinen Prätorianer hatten Hauptmannsrang und alle Glieder der Truppen waren durch prächtige Kleidung und Ausrüstung vor den übrigen Truppenkörpern ausgezeichnet.

Die Hierarchie in den römischen Heeren war reich gegliedert. Den Gemeinen als unterste Stufe gerechnet, war der Hauptmann (conturio) die elste. Höher als zu dieser stiegen nur ganz Bevorzugte. Zunächst kam in der Insanterie der Major (tribunus logionis) und in der Kavallerie der Flügelstührer (praesectus alae). Die Dienstzeit im stehensden Heere betrug unter Augustus für die Prätorianer 12, für die übrigen Truppen 16 Jahre, seit 5 vor Chr. aber sür Jene 16, sür Diese 20 Jahre. Doch blieben Biele freiwillig länger bei den Fahnen.

Der Sold bes Gemeinen betrug außer ber täglichen Ration (friher nur Brot, seit Augustus auch Fleisch, seit Carus sogar Wein) seit Cäfar 225 Denare (170 Mark), seit Domitian 300 Denare (240 Mark), stir die Prätorianer 720 Denare (560 Mark) jährlich, die Benston sitt den gewöhnlichen Soldaten unter Augustus 3000 Drachmen (2250 M.), für den Prätorianer 5000 Drachmen (3750 Mark); später bestand sie aus Landanweisung in Militärkolonien. Außerordentliche Geschenke bei Triumsen und Tronbesteigungen beliefen sich die auf zwanzigtausend Sestertien (etwa 4000 Mark) für den Gemeinen.

Eine militärische Disciplin gab es, wie angebeutet, erft feit Auguftus. Der Soldat war da beständig im Dienste und trieb keinen andern Beruf. Frieden gab es beinahe nie und nur auf turze Zeit. nicht gerade marschirt ober geschlagen, so mußten bie Krieger schanzen, Wache stehn ober sich üben, letteres die Refruten zweimal, die Geubten einmal täglich; es bestand in Marschübung, Manovern, Scheingefechten, Reiten, Schwimmen und gumnaftischen Ubungen (laufen, fechten u. f. w.). Auch waren es die Krieger, welche die großen Bauten ber Römer: Heerstraßen, Wafferleitungen, Brilden, Seehafen, Festungswerte, fogar Tempel und Balafte bauten, Bergwerke ausbeuteten, Weinberge pflangten u. s. w. Die Zucht mar eifern; ber Feldherr verfügte über Leben und Tod ohne Ansehen ber Person, und scheute sich nicht, sein Recht auch gegen Solche geltend zu machen, die im burgerlichen Leben höher standen. Die Tobesstrafe murbe mit bem Beil, später mit bem Schwert, früher burch Littoren, später burch besondere Diener, auch Sklaven voll= zogen. Eine Erfindung ber Römer war bas Dezimiren in Fällen von Aufruhr, Unbotmäßigkeit, Berrat, Feigheit u. f. w. Andere Strafen waren: Auspeitschung, Preisgebung jur Berfolgung burch bie Rameraben mit Stockfolagen und Steinwürfen, Ausstogung, Rangverluft, Solbabzug, Berlängerung ber Dienstzeit, Schang- und Wachdienst u. f. w. Weniger ftreng war bie militärische Bucht gegenüber bem Burgerftanbe, ber fich die empörenbsten Mighandlungen von Seite ber Solbatesta gefallen laffen mußte und weber Gegenwehr magte, noch bei ben Kriegs= gerichten Recht fand.

Die Belohnungen, über die der Feldherr verfügte, wurden vor der Heeresversammlung öffentlich verlesen (allocutio) und bestanden in Geschenken, Solderhöhung, Beförderung und Auszeichnungen. Zu letzteren gehörten Ehrenwaffen, Fähnchen, Ketten, Denkmünzen u. s. w., mit denen die Krieger nicht minder prunkten, als ihre neueren Nachsfolger.

Weit ehrenvoller aber waren die Kränze und Kronen, und zwar erhielt man für Lebensrettung in der Schlacht die Bürgerkrone von Sichenlaub, welche Shrensitze bei den Spielen und Ehrenbezeugungen eintrug, für erstes Ersteigen einer Mauer oder eines Walles die goldene

Krone mit Binnen ober Schangpfählen, für Entern eines Schiffes bie golbene Rrone mit Schiffsichnabeln. Auch bie bem Ginzelnen überlaffene Rifftung des überwundenen Feindes (spolia opima) gehört hierher. Unter ben besonderen Auszeichnungen bes Felbherrn galt in ältester Zeit als bochstes und beneidetstes Ehrenzeichen die Krone, die ihm das Beer aus Gras von dem Orte flocht, wo er es aus einer Gefahr gerettet hatte, ferner ber Lorbeerkranz für ben Sieg. Roch höher ftanben in ber Folge bie burch ben Senat bem Felbheren querkannten Ehren. Dazu gehörte die Anordnung eines Dankfestes (supplicatio) ju seinen Das Höchste aber, was er erringen konnte und ber einzige Anlag, bei welchem er auch innerhalb ber Stadt bie Imperatorenwurbe bekleibete, war ber Triumf. Ein solcher wurde nur nach völlig beendigtem Rriege und nach einem glänzenden Siege über fremde Feinde (nicht über Mitburger) bewilligt. Der ben Triumf wunschende Felb= herr wurde im Bellona-Tempel vor ber Stadt vom Senate empfangen, gab Rechenschaft ab und ber Senat verhandelte nun barüber, bewilligte ober verweigerte ben Triumf und bestimmte im erstern Falle bessen Grab. Ein geringerer Grad war ber Triumf im Myrtenkranze zu Fuß ober zu Pferd (ovatio), der höhere der im Lorbeertranze zu Wagen. Festliches Gebränge erfillte bei biefem Anlasse bie Stadt. Die Tempel standen offen, Beihrauch brannte auf den Altaren, Gerufte an ben Strafenseiten nahmen die schaulustige Menge auf, "io triumphe" erscholl ber allgemeine Ruf. Auf bem Marsfelbe ordnete fich ber Zug und trat burd, die Porta triumphalis in die Stadt ein, von Senat und Magistraten feierlich empfangen. Während Littoren ben Weg bahnten, schritten die Wirdenträger voran; es folgten Musikanten, die Kriegsbeute und die Trophäen, Tafeln mit Angabe ber Thaten bes Triumfators, Statuen ber eroberten Städte und überschrittenen Kluffe, erlangte Runftschätze und seltene Naturprodutte, besonders Thiere (Elefanten, Giraffen, Löwen u. f. w.) aus ben besiegten Ländern, banu, ein jammervoller Anblid, - die gefangenen Könige und Sauptlinge mit ihren Familien im Trauergewande, oft in Retten und vom Bobel verspottet, bann geschmückte Opferthiere mit ben Brieftern und Opferschlächtern, hierauf ter von Musikern, Sangern ober Boffenreißern um= gebene Triumfator in der Tracht bes kapitolimischen Jupiter (tunica palmata und toga picta) ober eines andern Gottes (Bakchos, Herkules) auf bem Biergespann, einen Lorbeerzweig und ein elfenbeinernes Scepter tragend, mahrend ihm ein öffentlicher Stlave Die Triumftrone über bas Haupt hielt, hinter ihm die Truppen, die fich an diesem Tage Spott= lieber über ihn erlauben burften. Der Zug ging auf bas Rapitol, beffen Stufen ber schlaue Cafar und einige seiner beschränkten Rachfolger auf ben Knieen hinaufrutschten, und wo ber Triumfator die golbene Chrenkrone in den Schos Jupiters legte und die üblichen Opfer

(Suovetaurilia) barbrachte. Ein Festmal schloß ben glänzenden Tag. Der Geseierte wurde sestlich nach Hause begleitet, die gesangenen Bestiegten ins Gesängniß oder gar zum Tode geführt. Bisweilen dauerten die Triumse zwei bis drei Tage. Seit Augustus triumsirten nur noch die Kaiser, und zwar mit immer ausgesuchterm, oft völlig theatralischem Luxus, z. B. mit Elesanten am Triumswagen. Im Ganzen zählt die römische Geschichte etwa 350 Triumse; den letzten in Rom seierte Diokletian\*).

#### B. Beemefen, Welthandel, Reifen.

Die Römer waren von Hause aus nichts weniger als ein seefahrendes Bolt; einzig und allein die Notwendigkeit, ihr Machtgebiet auszudehnen, locke sie auf die Salzslut und machte sie zu deren herren, namentlich seit der Überwindung der afrikanischen Nebenbuhlerin (oben S. 402).

Das römische Schiff war von bem griechischen (oben S. 109 f.) nicht wesentlich verschieden. Bor ben punischen Kriegen besaß Rom nur Flug- und Ruftenschiffe, seit benselben aber größere: Triremen, Quadriremen und Quinqueremen. Die Römer lernten ben Schiffbau an einer im Bruttierlande gestrandeten farthagischen Galeere. 3m vierten Jahre bes ersten punischen Krieges bauten sie in 60 Tagen 125 Dreiruberer. Noch während besselben Krieges besaffen sie 330 (Karthago 350) Schiffe. Im Seetampfe manövrirten fie nicht wie die Briechen, fondern waren auf bas Entern ber feindlichen Fahrzeuge und Überwindung ihrer Bemannung im Sandgemenge bedacht. Im ersten punischen Kriege ver-Loren fie durch Sturm. Schiffbruch und Rampf nach und nach 700 Fahrzeuge (Rarthago 500). Das Berbed bes römischen Rriegsschiffes murbe mit (2 ober 4) Thurmen befestigt und mit Burfmaschinen besetzt. Die Besatzung an Seesolbaten mar bei fünf Ruberreiben 120 Mann ftart. Seit der Seeschlacht bei Aftion tamen ftatt der schwerfälligeren Schiffe nach griechischer Art die leichteren liburnischen empor. Lange Zeit blieben Die Römer schlechte Seeleute; sie vernichteten die Flotte ber Ubermunbenen, ohne eine eigene Seemacht zu schaffen, mas erst Augustus that. Den Oberbefehl einer Flotte führte gewöhnlich ein Konsul als dux ober praefectus classi, ben über ein Schiff ein Tribun ober Centurio. — Mit der Zeit eigneten sich die römischen Schiffer große Schnelligkeit an, die mit jener der Phoniker (Bb. I. S. 449) wetteiferte. Sie fuhren von Gabes bis Offia in fieben, von Messina nach Alexandria in sechs Tagen. Doch wurden Seefahrten meist nur in der wärmern

<sup>\*)</sup> Rurz, Erläuterungen S. 141 ff. Guhl und Roner S. 759 ff.

Jahreszeit unternommen. Die Römer fürchteten die Winterfturme und behielten mahrend ber rauhen Zeit bes Jahres ihre Schiffe zu Saufe ober in beren sonstigen Stationen\*). Die römische Hauptflotte war bei Misenum stationirt; eine zweite lag im abriatischen Meer, bei Ravenna, eine britte im Schwarzen bei Byzang, eine vierte freugte an ber Subfuste Galliens. Drei weitere befuhren ben Rhein, die Donau und ben Eufrat, und ein Geschwaber bei Alexandria vermittelte ben Sandel mit Indien und beförderte die Reisenden und das ägnptische Getreide in nenn Tagen nach Buteoli. Weitere Banbelswege, theils ju Waffer und theils zu Lande gingen nach Britannien, in bas innere Afrika und bis nach China, um Seibe herzuschaffen. Doch wurden bie Römer niemals Raufleute. . Sie ließen blos die unterworfenen Sandelsvölfer (Phoniter, Griechen, Spanier u. A.) gewähren und empfingen die Einfuhr, beren sie bedurften, besonders an Lebensmitteln und Luxusgegenständen, die sie mit bem Gelte bezahlten, bas fie ben Bertaufern und Anderen vor= her abgenommen und erpreft hatten.

Dagegen führte die geographische Ausbehnung ihrer Macht die Römer aus manigsacher Veranlassung auf Reisen, jedoch häusiger erst seit der Beendigung der inneren Unruhen und Bürgerkriege unter der Regirung des Kaisers Augustus. Wan mag von dem römischen Kaiserreiche denken was man will, — das steht fest, daß es einer Anarchie von hundert Jahren ein Ende gemacht, daß es der Welt Frieden (wenn schon nicht einen ununterbrochenen), Ordnung und Sicherheit gebracht hat, allerdings die Regirungen einer Anzahl von Ungeheuern abgerechnet, die aber nicht schlimmer waren als die republikanischen Ungeheuer Marius

und Sulla.

Das Kaiserreich war in seinen Grumblagen heuchlerisch und baher unmoralisch; aber es war auch die Folge vorangegangener unsittlicher Zustände. Wem es also trozdem Gutes wirkte, trozdem eine Blitte der Kunst, Literatur und Wissenschaft herbeisührte, so muß es eine gewisse Berechtigung sitr jene Zeit in sich getragen haben. Wir haben bereits oben gesehen, daß es sogar einen Grad von Freiheit im Gesolge hatte, — allerdings nicht sitr den Bürger, aber für die Frau, indem es die strengere Cheform aushob, für die Sinder, indem es das Ioch der väterlichen Gewalt lockerte, für die Staven, indem es die Freilassung erleichterte. Namentlich aber war es dem öffentlichen Verkehre glinstig. Allerdings hat der großartige römische Straßendau (oben S. 381) schon in der Blütezeit der Republit begonnen; aber ihn von Italien aus über die Alpen und längs den Meeresküssen nach dem ganzen weiten Reiche auszudehnen, konnte erst den Kaisern vorbehalten sein. Meilenzeiger gab es seit Gajus Gracchus. Augustus setze

<sup>\*)</sup> Friedlanber, Darftellungen aus ber Sittengeschichte Roms, II. S. 11 f.

(20 vor Chr.) auf bem Forum ben golbenen Deilenstein, von welchem aus alle Entfernungen auf ben Straffen bes Reiches gemeffen werben follten. Auch ließ er bie von Cafar angeregte große Erb= ober Reichstarte mit bem Berzeichnif aller Länder, Fluffe und Orte und ihrer Entfernungen burch Agrippa vollenden und in bet Letterm zu Ehren errichteten Säulenhalle aufstellen. Gine Ginrichtung, bie man mit bem heutigen Post wefen vergleichen kann, gab es erft seit ber Kaiserzeit, und zwar nach perfischem Borbild (Bb. I. S. 555); benn was bas perfifche Reich frither für ben Often, bas mar bas römische später für den Westen. Bor dem Kaiserreiche mar lediglich, und zwar zuerst durch ben Konsul L. Bostumius Albinus 173 vor Chr. in Braneste bie Anordnung getroffen, daß bie im Auftrage bes Staates reisenden Beamten in den wichtigften Orten auf beren Rosten Berbergen (villae publicae) zur Unterfunft erhielten (Liv. XLII, 1), was sich zu einer förmlichen Bflicht ausbildete. Diese Einrichtung vervollkommnete Augustus babin, bag er langs ber Beerstragen von Strede ju Strede Leute und Fuhrwerke aufstellte (cursus), um von den Ereignissen in den Brovingen ftets unterrichtet zu fein (Guet. Mug. 49). Bur Inanspruchnahme biefer Einrichtung berechtigte ein taiserliches Diplom ober auch ein solches vom Statthalter ber Broving (praesectus praetorio); ein solches erhielten in ber Regel nur Beamte, Die im Auftrage reisten, aber auch entlaffene Solbaten und besonders beaunstigte Brivatversonen. Sabrian gab bem Bostwefen noch größere Entwidelung; eine ausgebildetere mit regelmäßiger (amtlicher) Briefbeförberung erhielt es erst burch Ronftantin. Die Stationen (mansiones) ftanben in ber Regel eine Tagereise von einander und man erhielt baselbst Wagen und Zugthiere ober Reitpferde. Zu allgemeinem Gebrauche für bas Bolt biente bie römische Bost so wenig wie die persische und die chinesische (Bb. I. S. 157). Dagegen gab es Brivatunternehmer von Fahrgelegenheiten, welche Wagen und Bugthiere ju Reisen vermieteten und ju biesem Zwede in mehreren Städten Italiens Innungen (collegia jumentariorum) bilbeten. ben Strafen Roms und ber übrigen größeren Stäbte bes Reiches war bas Reiten und bas Fahren mit Wagen fehr beschränkt, und in ben Strafen mit belebtem Bertehr gang verboten. Erft im britten Jahrhundert nach Chr. wurde bies Berbot gelodert. Daber bedienten fich bie Berfonen, welchen bas Rufufgeben ju läftig mar, ber Sanften, und zwar die fittsamen Frauen solcher mit Balbachin und Borbangen; Diejelben wurden von Sklaven aus fernen Ländern, in verzierter roter Rleidung getragen. Die Wagen, die man auf Reisen benutte, waren fehr plump und nur die Raber zierlich, ausgenommen bei Laftwagen, wo oft runde Holzscheiben sie ersetzten. Reiche verzierten ihre Reisewagen schön, beluben fie schwer mit allem möglichen Berate und Broviant und waren von Borreitern, Läufern, Stlaven, Reit= und Padpferben begleitet. Als Zugthiere bienten Pferbe ober Maulthiere, bei Lastwagen oft Ochsen.

Die Schnelligkeit, mit welcher man im römischen Reiche weite Strecken zurücklogte, war für jene Zeit außersrbentlich. Der gewöhnsliche Maßstab war 5 römische Meilen (1 geogr. Reile) in der Stunde. Man gelangte von Antiochia nach Konstantinopel in sechs Tagen. Staatsboten reisten, wenn es Not that, noch schueller, z. B. der den Tod Neros dem Galba verkindete, von Rom dis Clunia in Spanien in nicht ganz sieden Tagen. Tiderius legte auf seiner Reise nach Germanien 200 römische Meilen in 24 Stunden zurück. Gewöhnliche Reisende brauchten z. B. von Brundissum nach Rom saft zehn, Fußgänger von Rom nach Capua sünf Tage. Letztere nahmen Skaven mit, wenn sie nur einigermaßen bemittelt waren.

Die Gafthäuser an ben Straffen waren fehr zahlreich, aber meift in primitivem Rustande, voll gemeiner Gesellschaft und unreinlich, indem Reiche alles Nötige und Unnötige mitführen komten, Arme aber wenig zu verzehren hatten. Überdies führten Reiche auch Relte und Betten mit ober wurden, wenn fie von Ansehen waren, bei Beamten ober auf öffentliche Rosten untergebracht. Auch auf bem Lande standen die Gaftwirte (oben S. 381) gleich ben Böllnern in fehr schlechtem Rufe. Der habsucht ber Letzteren entgingen nur bie mit Bollfreiheit begabten Golbaten und faiserlichen Günftlinge. Sehr schlimm mar für Reisenbe bas Räuberwesen zu Land und zur See, welchem nicht nur die habe, sonbern auch die Berson jum Opfer fiel, die man in die Stlaverei verfaufen konnte. Den Sklaven in Italien und Sicilien, welche im Sommer bas Bieh auf bie Bergweiben und im Winter wieber in bie Ebene treiben mußten, erlaubten ihre Berren, ihren Unterhalt burch Raub zu gewinnen. Ein solches Räuberheer hielt fich um Enna in Sicilien 135—132 unter einem eigenen sogenammten König und 103 ein zweites solches gegen die Truppen. Einen ähnlichen Sklavenkrieg leitete 131 auch ber Kronprätenbent Aristonikos von Bergamon. Unter Augustus wurde Briganten und Biraten scharfer ju Leibe gegangen, boch ohne baß diese Best gang zu unterbrücken war. Ergriffene Räuber murben wilben Thieren vorgeworfen, gehängt ober gefreuzigt und blieben unbeerbigt. Noch unter Kaiser Septimius Severus behauptete fich in Italien eine Ränberbande von 600 Mann zwei Jahre lang; ja biefe Leute erreaten schon bamals romantisches Interesse und wurden Gegenftand ichriftstellerischer Arbeiten.

Was im römischen Reiche zu Reisen veranlagte, war vor Allem die Notwendigkeit des Berkehrs zwischen der Hauptstadt, wo Alles entschieden wurde, und den Provinzen. Man reiste nach Rom, um Geschäfte mit den Staatsbehörden zu betreiben; Beamte wurden versetzt oder in Aufträgen ausgesendet, Soldaten einberufen, entlassen oder ihre

Standorte verändert; man versuchte sein Glück in Gewerben und Handel balb da, bald dort; man reiste zu Gelehrten, um sie zu hören und Letztere reisten, um bald da bald dort Schulen zu halten. Künstler wurden da= und dorthin berusen; Abenteurer und Gaukler, Schauspieler, Athleten, Tänzer und Sänger suchten verschiedene Schaupläte ihres Treibens auf; Biele besuchten Märke, Feste, Kampsspiele (besonders die olympischen), Orakel (Delphoi), Mosterien (Eleusis, Samothrake), Andere Bäder und sonstige Erholungsorte; es sehlte auch nicht an Reuzgierigen, welche diese und seine Gegenden oder Städte sehen wollten; endlich wurden auch wissenschaftliche Reisen unternommen, namentlich nach dem Orient.

Doch beschränkten sich alle diese Reisen im Ganzen auf das römische Reich. Wo die Legionen nicht hingebrungen und den Weg gebahnt, da wagten sich friedliche Leute nicht hin. Jenseit der Grenzen des Reiches begann die Fabel. Der atlantische Ocean, das Nordmeer, das innere Afrika, Skythien, Indien waren voller Märchen und Bunder. Die Hypekboräer sollten Wesen sein, die in Glück und Seligkeit schwelgten, Inseln von Geistern bewohnt, sollten in der Umgegend Britanniens liegen (noch im Mittelalter hielt der Name Engel-Land diese Sage aufrecht). War ja sogar das Erreichbare ein Gegenstand der seltsamsten Irrtsmer. Pausanias hielt in vollem Ernste die Hauerzähne des Elefanten strt Hor. Päusanias hielt in vollem Ernste die Hauerzähne des Elefanten str Hörner (V. 12) und Plutarch glaubte, daß aus der Berwesung von Kühen Bienen, von Pferden Wespen, von Eseln Mistkäfer und von Menschen Schlangen entstehen (Kleomenes 39), nicht zu gebenken der Unmasse komischer Ansichten in der Naturgeschichte des Plinius.

Schon die Römer liebten, ohne eigentlichen Reisezweck, Sommeraufenthalte, um sich dom ermiddenden Stadtleben zu erholen. In Italien lagen die bevorzugten Sommerfrischen im Apennin und am Meere, sowie auf Sicilien und anderen Inseln. Es mußten schon wichtigere Gründe sein, welche nach Griechenland locken, von dessen alten Städten wenige mehr standen und welches schon damals von traurigen Ruinen überdeckt war. Noch seltener waren Reisen nach den klassischen Gegenden Borderasiens und Äguptens; darüber hinaus, namentlich nach den Bardarenländern des Westens und Nordens, kamen Römer nur wenn sie mußten\*). An den Orten aber, welche Römer (und gleichzeitige Griechen) besuchten, sehlte es nicht an Fremdensührern, die oft Priester und Tempeldiener waren, sich aber freuten, die Gäste mit Märchen und Großsprechereien zu unterhalten und ihr Land auf Kosten der Wahrheit in den Himmel zu erheben.

<sup>\*)</sup> Maberes f. Friedlanber, II. S. 61 ff.

Wie die Römer ferne Gegenben, so besuchten auch Fremde Komt. Die Herrin der Welt war dem Stythen wie dem Afrikaner, dem Syrer und dem Gallier ein Inbegriff aller Wunder und Herrlichkeit; Gesandte ferner Länder kamen oft, den Imperatoren zu huldigen und Geschenke zu bringen, auch aus nicht unterworsenen Gegenden, wie Indien, woher 11 vor Chr. der erste Tiger nach Rom kam, dam aus dem Kaukasos, aus Baktra, Parthien, Arabien, Äthiopien. Auch gelangten Natursmerkwürdigkeiten aus allen Theilen der bekannten Welt nach Rom, um hier gesehen zu werden, Riesen, Zwerge, Mißgeburten, große Fresser, seltene Thiere (sogen. fabelhaste, z. B. der Phönix, wie man wol irgend einen Bogel benannte), riesenhaste Bäume, Steine mit merkwirdigen Eigenschaften. Es gibt sogar Sagen, daß Kentauren, Tritonen und andere mythische Geschöpfe nach Kom gebracht worden.

### C. Die Provingen des Romerreiches.

Rom hatte Italien und Karthago (oben S. 402) notgebrungen unterworsen, ersteres um als Staat bestehen, letzteres um sich in seiner Stellung behaupten zu können. Damit hatte es ein Machtgebiet geswonnen, das ihm Niemand antasten konnte, — es war bereits das mächtigste Reich jener Zeit. Die westliche Hälfte des Mittelmeeres gehörte ihm mit den Küsten, soweit sie auch Karthago besessen hatte; auch das adriatische und ionische Meer wurde von Kom beherrscht. Eine Notwendigkeit weiterer Vergrößerung war für die Republik nicht da und dennoch hatte eine solche bereits begonnen, ehe die Riederwerfung Karthago's vollendet war. Warum dies geschah? Es sag in der Entswicklung begründet, welche der Charakter der Römer (oben S. 354) hatte durchmachen mitsen. Der Ersolg sührte zur Herrschsucht, die gesmachte Beute zur Habsucht; die Kriecherei der noch ununtersochten Staaten sührte zu deren Bevormundung und diese zu ihrer Beerbung.

Die außeritalischen Reiche, beren Zertrümmerung Kom einige Anstrengung kostete, waren außer Karthago bie von den Feldherren und Nachfolgern Alexanders des Großen gegründeten. Es waren ihrer noch drei: Makedonien, Sprien und Ägypten. Kleinasien war in schwächliche Kleinstaaten zersplittert (oben S. 296 f.); unter benselben waren die bedeutendsten: das Reich von Pergamon, das die Erbschaft des asiatischen Theiles vom thrakischen Reiche angetreten und jetzt (im zweiten Jahr-hundert vor Chr.) etwa den Umfang der Staaten des Krösos hatte, und die Republik Rodos, welcher viele Inseln und ein Theil von Karien geborchten.

Matebonien machte ben Anfang; bas nächste ber öftlichen Reiche

wurde auch das erste, das in den Abgrund der römischen Begehrlichkeit Philipp III., ein Römer im Kleinen, versuchte sich auf Rosten ber kleinen griechischen Staaten um bas ägeische Meer auszubehnen. Rom nahm sich ihrer an; es siegte 197 bei Kunostephalai und Philipp mußte auf die Griechen verzichten, benen Rom an ben isthmischen Spielen Die Freiheit verklindete, - ohne sie ihnen zu geben. Die Einmischung bes Antiochos (oben S. 297) führte bie Römer 190 jum ersten Male nach Afien und zum Siege bei Magnesia; Antiochos mußte Rleinafien aufgeben wie Philipp Bellas, und wie hier, benutten auch bort bie Römer einen Kleinstaat gegen ben anbern. Sie fanden benn auch bald die Mittel, Makedonien gang zu beugen, und bei Bydna wurde 168 Alexanders Seimat nebst Illvrien ihre Beute und fein letter Rach= folger Berseus ihr Gefangener. Makedonien wurde in vier, Illprien in brei Bezirke getheilt, welche angeblich "freie" sein, aber weber Flotte noch heer halten und unter sich weber handel treiben noch sich verbeiraten burften!

Run tomte naturlich auch Griechenland ber romischen Gewalt (oben S. 294) nicht mehr widerstehen. Die römische Bolitit, die ein= zelnen Feinde gegen einander zu beben, bewährte fich. Epeiros, bas bes Berfeus Bartei ergriffen, wurde geplündert, feine fiebenzig Stabte zerstört und 150.000 Menschen als Stlaven verkauft! Das übrige Hellas wimmelte von römischen Spionen und Kreaturen. Alle irgend= wie Berbächtigen, barunter auch ber nachher bekehrte Polybios (oben S. 326) wurden nach Rom befohlen und hier als Gefangene In Aitolien morbeten bie römischen Parteiganger zurückbehalten. und Söldlinge 550 als Feinde Roms benungirte Burger! Der Republik Robos hatte Rom Karien und Lytien geschenkt; nun erklärte.es beibe Länder "frei", weil Robos makedonischer Gesinnung verdächtig war, und nahm 164 auch noch weg, was die Insel schon vorher auf dem Festlande befessen. Dadurch fant ber Ertrag ber robischen Bolle von einer Million auf 150.000 Drachmen berab und ber Staat war ruinirt. Der triegerische Rönig Brusias von Bithynien, ber in Rom die Schwelle bes Senates gefüßt, wurde als Aufpasser bes Rom ergebenen Eumenes von Bergamon aufgestellt. Gine ebenfo zweideutige Stellung nahm Rom in ben letten Rampfen zwischen bem achaischen Bund und Sparta ein, und nachdem ber makedonische falsche Philipp geschlagen und das Land zur wirklichen Provinz gemacht war, wurden im näm= lichen Jahre, wo Karthago fiel (146), die Achaier unter dem letzten Strategen Diaios geschlagen, ber seine Gattin und fich selbst töbtete, und Konful Mummins nahm Korinth', ließ die Männer nieberhauen, bie Weiber und Kinder verkaufen und die prachtvolle Stadt vernichten. Der achaische Bund wurde aufgelöst, die einzelnen Städte dem Namen nach frei erklärt, bas Land aber als "Achaia" bem Statthalter

von Makedonien unterstellt. Als dann das wahrscheinlich gefälschte Testament des letzten Bergameners Attalos III. 133 die Römer zu Erben einsetze, hatte deren Reich Antheil an drei Erdtheilen (dort eine Brovinz Asien, in Karthago eine Brovinz Afrika) und umfaste beinahe das ganze Mittelmeer; denn auch Sprien und Agpten waren bereits so unterthänig, daß ihre Einverleibung nur noch eine Frage der Zeit war. Bis dahin wurden 180 Ligurien, 177 Istrien, 154 Dalmatien, 150 Lusitanien und damit ganz Hispanien unterworsen, doch letzteres erst 136 nach dem Untergange des tapsern Biriatus und seiner Nachsolger und 133 des heldenhaften Rumantia gessichert, so daß nun Roms Herrichaft auch an den atlantischen Ocean grenzte und ganz Sideuropa umfaste. Die Verbindung zwischen Spanien und Italien stellte 123—118 die durch Unterstützung der Griechenstadt Massalia veranlasste Eroberung von St. 2-8 allien her.

In Sprien griff Rom 168 querft energisch ein. 218 Antiochos Epiphanes in Agypten einfiel, hielt ihn ein romischer Gefandter auf, jog mit seinem Stabe einen Rreis um ihn und forberte ihn auf, ebe er selben verlasse, sich als Freund ober Feind ber Römer zu erklären. Antiochos unterwarf sich und seitdem gehorchte Sprien Rom, bas über ben Tron verfügte und bas Reich auf jede Beise schwächte, um ber Beute sicher zu fein. Asien brohte zwar ber Römerherrschaft burch ben angeblichen Achameniben und acht orientalischen Despoten Dithrabates wieder entriffen zu werben. Schon befaß er 90 vor Chr. gang Rleinafien, ließ alle im Lande lebenden Römer und Italer, 80-150.000 morben, warf, ein neuer Rerres, seine heere nach Makedonien und Griechenland, wo fie aber Bernichtung fanden; war bald wieder auf Pontos beschränft, nahm jedoch (75) bas ben Römern hinterlassene Bithynien und Paphlagonien ein, im Bunde mit Sertorius in Spanien, bis Rom sich aus dieser Scheere burch Lucullus nicht nur befreite, sondern auch das Reich des Armeniers Tigranes (des Withradates Schwiegersohn) angriff, bas Armenien, Mejopotamien und Sprien (nach Bertreibung ter unter fich entzweiten Seleukiben) umfaßte, ihn schlug und ihm Alles bis auf Armenien nahm. Sprien erhielt ber lette Seleutide Antiochos der Asiate. Freilich ging das Ubrige wieder verloren; aber diese Thaten bahnten boch dem Bompeius den Weg, beide herricher des Oftens zum letten Male zu schlagen. Dem Tigranes blieb Armenien aus romischer Gnade; Rom erhielt (64) gang Rlein= afien, nahm bem letten Antiochos Sprien und unterwarf feiner Dberherrschaft Balaftina, wo Bompejus Jerusalem eingenommen hatte. Das römische Reich erstreckte sich nun bis zum und theilweise über ben Eufrat. Wie einst bem Griechentum (oben S. 300 ff.), mar jest bas Judentum auch bem Römertum erlegen. 3m Mattabäerbaufe, bas wir (S. 302) bei Jochanan Hyrkan verlassen, batte unter beffen

entarteten Söhnen, von benen der Wilterich Juda Aristobulos die Krone aufgesetzt († 106), der Berfall begonnen, und nach brutaler Despotie und Bruderfriegen hatten beide Parteien Pompejus zu hilfe gerusen und damit ihr Land den Fremden überliefert. Die unwürdigen Nachstommen Jehnda Makkabi's verloren den Tron und blieben nur Titelsfürsten und Hohepriester. Nach vereitelten Bersuchen des Wiedersemporkommens starben sie (40 vor Chr.) aus.

Enblich tam auch das ptolemäische Reich in Ägypten an die Reihe (oben S. 310). Die Römer herrschen hier schon seit Epiphanes, noch mehr seit Philometor, schiedrichteten zwischen Diesem und seinem Bruder Physkon (oben S. 325), den sie mit Kyrene absertigten, worauf sie wieder Kypros Jenem nahmen und Diesem gaben; so schwächten sie das Land spstematisch. Cäsar rief, nach der Bernichtung des Bompejus mit seinem Herre in Ügypten landend und mit seinen Liktoren in Alexandria einziehend, die schöne Kleopatra und ihren seinblichen Bruder Ptolemaios vor seinen Richterstuhl, wo sie auch erschienen, befahl ihnen gemeinschaftlich zu regiren und nachdem der König im Kriege gegen ihn gefallen, verheitratete er Kleopatra mit ihrem jüngern Bruder, während er selbst sich ihrer Liebe freute. Nachdem dann der Plan des Antonius, aus dem römischen Oriente so viel Königreiche zu schneiden, als die geströnte Hetäre Kleopatra Bastarde hatte, durch Octavian vereitelt war, wurde Ägypten im ersten Jahre des Kaisertums (30) römische Provinz.

Nicht rudfichtvoller war bas Berfahren ber Römer im übrigen Afrika. Wir kennen (S. 402) ben Ausgang bes furchtbaren Ringens mit Karthago. Rom hatte aber bie Nebenbuhlerin nach ben zwei ersten Rriegen nicht nur durch Waffengewalt soweit gebracht, daß es zum letten Streiche schreiten konnte, sondern auch burch schändliche Ranke. Werkzeug Mafiniffa von Rumidien rig ben Buniern ein Stild Land nach dem andern weg und lockte sie jum Kampfe. Da beschuldigte Rom die Gequälten bes Friedensbruches und ber Anlag jum Rriege (149) und zur Zerstörung (146) mar ba, bei welcher bas Gewiffen Scipio's ihm ben Gedanken an Roms einstiges Schicksal einflöfte. Das feit 107 vor Chr. von ben Bwlemaiern unabhängig gewordene Rhrenaika wurde 96 von seinem König Btolemaios Apion ben Romern vermacht und 74 Proving. Der Krieg Cafars gegen bie Bompejaner in Afrika machte auch Numibien zu einer folchen. Durch die Unterwerfung Mauretaniens unter Raifer Claudius, 41 und 43 nach Chr., wurde die Eroberung Afrika's, soweit es fur die Römer erreich= bar war, vollenbet.

Die Eroberungen Roms im Norden Europa's eröffnete Casars gallischer Krieg (58—50), der zuerst die geplante Hegemonie der Helvetier in Gallien vereitelte, dann nach und nach das gauze Land nebst Germanien diesseit des Rheins dem römischen Abler unterthan machte, und zweimal in Britannien eingriff. Unter Augustus galt es besonders ben Alpenvölkern; 15 vor Ehr. wurden Rätien, Bindelicien und Noricum, 14 die 15 Bölker des Alpenkönigs Cottius (baher "kottische Alpen") unterworfen. Das von Casar zuerst angegriffene Britan=nien siel unter Kaiser Claudius zur süblichen Hälfte in Roms Gewalt; burch Agricola's Siege unter Domitian ward fast das ganze heutige England und 84 auch Süd-Schottland unterworfen.

Im Südosten wurde die Eroberung Griechenlands und Makedoniens burch weitere Erwerbungen besser geschützt. Nach und nach fam Thrate in römische Gewalt (theilweise schon 130 vor, völlig erst 46 nach Chr.), Rreta 67 vor Chr., im Norben ferner unter Augustus Döfien, unter Tiberius Bannonien mittels schwerer Rämpfe. Trajan eroberte 105 Dakien und kolonisirte bas burch ben Krieg entvölkerte Land mit Menschen verschiedener Stämme, die aber die latinische Sprache so einheimisch machten, daß sie es in einem sehr entarteten Dialekte noch jetzt ist, obschon bereits 256-275 die Broving den Römern verloren ging. Roch schneller mußten die von Trajan eroberten afiatischen Länder Armenien, Affprien und Mesopotamien wieder aufgegeben werden. Im Ganzen bilbete bas romische Reich in seiner größten Ausbehnung ein längliches Biered, beffen Eden ber antoninische Wall in Britannien (Sub-Schottland), die Sahara-Grenze in Mauretanien, bas Westende bes Kaukasos und die Südgrenze Agyptens am Roten Meere bildeten. Rom war fo ziemlich ber Mittelpunkt biefes größten Reiches bes Altertums, das aber diese volle Ausbehnung nicht drei Jahrhunderte (von Trajan bis Alarich) bewahrte. Im Ganzen wurden von der Eroberung Siciliens (241 vor Chr.) bis an das Ende des zweiten Jahrhunderts nach Chr., wo sich das römische Reich nicht weiter vergrößerte, 44 Provinzen eingerichtet, von benen aber mehrere später getheilt wurden, fo bag fich ihre Bahl vermehrte.

Ursprünglich verstand man unter provincia den einem höhern Beamten angewiesenn Geschäftskreis\*). So nannte man namentlich die Geschäftskreise der beiden Prätoren (oben S. 392) provincia urbana und
provincia peregrina. Nachdem die Grenzen Italiens im alten Sinne von
den Römern überschritten waren, wurden (227 vor Chr.) zwei neue
Prätoren (also vier im Ganzen) ernannt und ihnen Sicilien und Sardinien als Geschäftskreise übertragen. Seitdem hießen die von Rom
regirten überseisischen Landschaften Provinzen. Die Provinzen unterschieden sich von Italien durch ihre Tributpslichtigkeit. Das Gebiet derselben war Eigentum des römischen Bolkes und den Einwohnern stand
nur der Nießbrauch davon zu. Der Eroberer organisirte zur Zeit der

<sup>\*)</sup> Marquarbt, röm. Staatsverwaltung (4. Band bes Hanbb. ber röm. Altertumer von Marquarbt unb Mommfen), Leipzig 1873, S. 888 ff.

Republit bas betreffende Land selbst unter bem Beirate von zehn bazu abgeordneten Senatoren.

An ber Spite ber Broving-Organisation ftant ber Statthalter. Diese Stelle betleibete anfange, wie wir gesehen, ein Prator. Rach ber Einnahme Spaniens wurde wegen ber zwei Provinzen bieses Lanbes (citerior und ulterior) die Zahl der Pratoren auf sechs erhöht, burch Sulla sobann auf acht. Seitbem blieben bie Bratoren mahrend bes Jahres ihrer Amtsbauer in Rom, wo sie ben Borsitz in ben Kriminalgerichtshöfen führten, und gingen erst nach beffen Ablauf in ihre Brovingen, wo fie aber oft, wegen Zunahme ber letteren, burch Bropratoren erset wurden. So lange aber die Provinzen noch nicht beruhigt waren, führten bort bie an ber Spite bes Beeres ftebenben Ronfuln, und wenn ber Rrieg über beren Amtsjahr hinaus andauerte, fie selbst ober andere Beamte als "Profonfuln" bas Regiment. So gab es konsularische und pratorische Provingen. Cafar erhöhte bie Babl ber Bratoren auf zehn, bann auf vierzehn, bann auf fechezehn. Die Abgrenzung ber Provinzen bestimmte ber Senat und vertbeilte fie burch bas Los an bie gewesenen Ronsuln und Bratoren. Die Amtsbauer ber Profonsuln und Propratoren wurde oft, meift aus politischen Grunben, verändert. Unter Augustus wurde bie Besetzung ber beruhigten Provingen bem Senate, ber einer militärischen Besetzung bedurftigen aber bem Raiser übertragen; die ersteren zerfielen wieder in konsularische (mit höherm Rang) und pratorische; bie Statthalter hießen aber nun Alle Brokonfuln. Unterbeamte ber Statthalter waren die Legaten, Quaftoren u. A. Die Legaten ernannte ber Senat; die Quaftoren, einen für jebe Proving (für Sicilien zwei), wurden burch bas Los gewählt. Seine Raffe erhielt ber Quaftor in Rom und mußte am Ende bes Jahres in seinem und bes Statthalters Namen Rechnung ablegen. Er fonnte auch Stellvertreter bes Statthalters werben ober von bemfelben diese und jene Berrichtung übertragen befommen. Statt ber Quaftoren hatten bie Stattbalter ber kaiferlichen Brovinzen Brokuratoren. Untultivirte Brovinzen aber hatten unter ben Raifern feine Statthalter, sondern Abministratoren, bie bem Raiser verfonlich verantwortlich maren. Das Gefolge bes Statthalters bilbeten junge Kandibaten bes Staatsbienstes (comites), welche er selbst auswählte, bann viele Subalternbeamte und Amtebiener. Erft unter ben Raifern war es bem Statthalter erlaubt, seine Gattin mit in die Proving zu nehmen, aber unter feiner Berantwortlichkeit. Der Statthalter hatte in ber Proving umumschränfte Gewalt, bas Recht jur Truppenaushebung unter Bürgern und Unterthanen, die bürgerliche und Strafgerichtsbarkeit mit bem Recht über Leben und Tob. Das mar natürlich eine Quelle ber ärgsten Willfür und Gewaltherrschaft. bas Wohl ober Wehe ber Einwohner tam gar nichts an. Oft wurden bie Bevölkerungen ganzer Länder ausgerottet ober in andere Gegenden

abgeführt\*). Mit ben Baffen unterworfene Orte verloren ihr Grundeigentum vollständig an Rom, welches fie an einzelne seiner Burger vertaufte ober an die früheren Besitzer verpachtete. Diese bezahlten bann aufer der gewöhnlichen Ropf= und Grundsteuer noch eine besondere Ab= gabe, die meift im Fruchtzehnten bestand. Dazu kamen endlich noch die Bolle, sowie bie Erpreffungen ber Statthalter. Die ben Letteren filr Die Finanzgeschäfte zur Seite stehenden Quaftoren liegen Die Staatseinkunfte burch Bächter (publicani) eintreiben. Da ben Unterthanen bäufig die Abgaben unerschwinglich waren, so tamen ihnen in sehr zuvorkommender Beise Geltmakler (negotiatores) mit Anleihen zu Silfe, natürlich zu fehr hoben Breisen, und machten vortreffliche Geschäfte, worin fich namentlich die "Ritter" hervorthaten. Die Art und Weise. wie die Beamten in den Provinzen verfuhren, mar eine scham= und gewiffenlose. Sie schrieben alle möglichen Lieferungen für ben Rrieg ans; wo die nötigen Gegenstände vorhanden waren, verlangten fie Gelt, und wo dieses war, Raturalien aber nicht, — lettere, um dabei im Trilben zu fischen, und wo dieses nicht fruchtete, wurde auch ungescheut geraubt und geplündert, selbst bei fog. Bundesgenoffen. Damit bezahlte sich ber Luxus, ben bie Satrapen nach ihrer heimkehr in Rom trieben. Ja felbst in Italien benahmen sich die Beamten nicht weniger willkitrlich. In Teanum Sibicinum wurde zur Zeit des Gajus Gracchus, weil das dortige Bad ber Gattin eines Konfuls nicht schnell genug bereitet worden, ber angesehenste Mann ber Stadt. M. Marius, öffentlich ausgepeitscht; bei Benusia wurde ein Kuhhirt, der einen Legaten unwiffentlich beleidigte, tobtgeprligelt.

Hingegen betrachteten es die Römer auch als ihre Pflicht, für Berbesserung der materiellen Zustände in den Provinzen zu sorgen, z. B.
für Straßen= und Kanalbau, guten Acerdan, Anlegung von Kolonien, Anknüpfung von Handelsverbindungen u. s. w. Ein heilsames Gegeu=
gewicht gegen die Bedrückung der Provinzen war seit 149 vor Chr.
die auf Erpressungen (repetundse) angesetzte strenge Bestrasung; aber
da die Betheiligten in Kom sehr ost, wenn nicht meist, mächtige Gönner
hatten, so war es schwierig, wo nicht gar wegen drohender Rache gefährlich, diesen Weg zu betreten; doch wurden darin unter den Kaisern
die Berhältnisse glinstiger, da Letztere als Autokratoren Niemanden zu
fürchten hatten.

Die Grenzen ber Probinzen gegen bas Ausland, welches fast überall aus Wilbniß ober aus Gebieten uncivilisirter Bölker bestand, wurden sehr streng bewacht. Augustus hatte es bahin gebracht, daß die Grenze fast allerorten durch große Flitse ober Wiften gebildet wurde. Wo natikrliche Grenzen fehlten, ersetzte sie Hadrian durch Wälle, Mauern

<sup>\*)</sup> Marquarbt a. a. D. S. 398.

und Gräben. Nachbarstämmen, benen man nicht traute, wie z. B. ben Duaden, Markomannen, Jazygen u. A., schrieb man in den Friedenssschlissen vor, eine gewisse Strecke von der Grenze an unbehaut und unbewohnt zu lassen und auf dem Grenzssussen, das Fremde die Halten. Zu verschiedenen Zeiten wurde angeordnet, daß Fremde die Grenze weder bei Nacht, noch mit Waffen überschreiten dursten und überdies eine von ihnen entschädigte Eskorte mitnehmen mußten. Handelsversehr über die Grenze war nur an gewissen Orten und zu gewissen Zeiten gestattet. Eins und Aussuhr unterlagen dem Zolle; ja für gewisse Dinge, wie Waffen, Gold und wichtige Lebensmittel war die Aussuhr verboten.

Nach innen zerfielen die Provinzen; wie auch die Landschaften Italiens, in Gemeinden. Wo und fo lange noch feine Städte bestanden, waren fie Baugenoffenschaften (pagi) zu Martt-, Rult- und anberen Lotalzweden; seit Stabte empormuchsen, traten an bie Stelle jener mit veranderten Grenzen die Stadtgemeinden (civitates). Diefelben batten nicht nur eine fommunale, fondern auch eine staatliche Bedeutung und waren Organe bes Staates für die Berwaltung in ihren Umtreifen. Mit bem Borschreiten ber Rultur veranderte sich bas Berhaltniß zwischen beiben Arten von Gemeinden allmälig und immer mehr zu Gunften ber Stadtgemeinden. Go hatte g. B. bas tarrakonenfische Spanien unter ber Statthalterschaft bes Agrippa (Kaiser Augustus) 179 Gemeinden mit Städten und 114 ohne folche, unter ber bes Btolemaus (Raifer Antoninus Bius) aber 248 städtische und 27 ländliche Gemeinden \*). Seit Augustus wurden bie Brovingen in größere Berwaltungs= und Steuerbezirke getheilt, welche nach ihren hauptorten ebenfalls civitates ober Diöcesen hießen. Gallien z. B., bas bei ber Eroberung burch Cafar brei= bis vierhundert Gaue gezählt hatte, murbe burch Augustus in 64 civitates getheilt, beren eine z. B. die Helvetier mit ihren vier Gauen und der Hauptstadt Aventicum bildeten \*\*).

Soweit die Städte der Provinzen nicht im Kriege zerstört wurden, was stets geschah, wenn sie der römischen Beglückung Widerstand geleistet, wurden sie je nach der Gnade des Siegers in drei verschiedene Klassen getheilt, nämlich 1) Städte mit freier eigener Versassung (civitates liberae), 2) unterthänige Städte (civitates decumanae) und 3) Städte mit römischer Versassung (coloniae). Der ersten Klasse wurden diejenigen Städte würdig erachtet, welche mit den Kömern schon früher Bündnisse geschlossen hatten und ihnen treu geblieben waren. Sie waren wieder entweder verbündete Städte (civitates soederatae), welche ihre volle innere Unabhängigkeit in Krast eines Bundesvertrages

<sup>\*)</sup> Marquarbt a. a. D. S. 18.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. G. 117.

behielten, aber unter römischem Schutze ftanden (wie 3. B. Athen, Messina, Massulia, Rodos, Thros u. m. a., im Ganzen 15, sowie mehrere mit bem gleichen Rechte begabte gallische Bollerschaften, wie bie Remer, Lingonen, Abuer und Andere), - ober freie Stabte im engern Sinne (civitates liberae et immunes), beren freie Berfassung blos römisches Gnabengeschent war und vom Senat, beziehungeweise vom Kaiser wieber entzogen werben konnte (g. B. Utika, Smyrna, Ephefos, Ryzitos, Chios, Seleutia und Roms angebliche Mutterftadt Alexandria in Troas). Die Unterthanenstädte hatten zwar auch eigene innere Berwaltung, aber unter Aufficht bes Provingstatthalters und mußten an Rom Steuern bezahlen; bas waren bie meisten Stäbte bes Reiches, und durch Berfall ber freien Städte, welche unter Ron= ftantin gang eingingen, vermehrten fie fich fortwährend. Die Römer= städte endlich waren von den Römern erst nach der Eroberung angelegt, namentlich in ben nicht mit älterer Kultur begabten Brovinzen, wie g. B. Gallien, Germanien, ben Donauländern, Arabien, Rumidien und Mauretanien, mahrend in alten Aulturlandern wie Griechenland, Rleinasien, Sprien, Agypten kein Raum bazu mar. Sie hatten mehr oder weniger Rechte, am meisten die "freien Kolonien", welche steuerfrei waren (colonide juris italici), am wenigsten die kleineren Landstädte (municipia). Ihre Berfaffung war in kleinerm Magstabe völlig ber römischen nachgebildet, mit Rurien, Senat, Magistraten u. f. w.

In den Hauptorten der Gerichtsbezirke (conventus, διοικήσεος) hielten die Statthalter regelmäßige Gerichtstage ab und versammelten sich jährlich Abgeordnete der Städte zu Landtagen (communia, κοινά), die theils Fortsetzungen älterer, z. B. griechischer Einrichtungen, theils neue römische solche waren. Ihre Aufgabe bestand seit dem Kaisertum vorzugsweise in der Pflege des Kaiserkultes, dann in Erhaltung der Tempel, Errichtung von Bildsäulen und Shrendenkmälern, Feier von Festspielen und Rechnungstellung darüber. Sie verkehrten unmittelbar mit dem Kaiser und konnten sich über den Statthalter beschweren. Den Borsty führte ein Priester, der im Orient den Namen der Provinzsischte, z. B. Asiarch, Bithyniarch, Spriarch. So hat gerade das despotische Römerreich die ersten größeren repräsentativen Bersammlungen aufzuweisen. Unter Konstantin wurden ihre Besugnisse noch wesentlich erweitert.

## D. Die Spike des Reiches.

Rom hatte mit der Bildung seines Weltreiches die von Phonikien ausgegangene, in Hellas nur schwach ausgebildete und in Karthago am weitesten gediehene Staatsform der Beherrschung eines Gebietes durch eine einzelne Stadt an Stelle eines Monarchen auf die böchste, weber vorher, noch nachher (burch bie italienischen und einige beutsche Stäbte) je erreichte Stufe gehoben. Die Stadt Rom war bas Saupt bes Reiches, die römischen Burger beffen Beherrscher. Wurden auch Unterthanen in bas Burgerrecht aufgenommen, so gab ihnen biefer Titel keinen Antheil an ber Regirung bes Reiches; Diesen hatten nur die in Rom einheimischen Bürger. Mit biefer Bürgerrechtsertheilung wurde übrigens fehr langfam vorgeschritten. Im zweiten Jahrhundert vor Chr. erhielten es nur einige italische Städte, unter welchen Arpinum, Die Beimat bes Marius und Cicero, erwähnenswert ift. Da aber ben römischen Burgern im Anfange jenes Jahrhunderts wichtige Rechte ein= geräumt wurden, welche noch mehr praktischen Wert hatten als bas Stimmrecht, wie 3. B. burch bie porcischen Gefete (190) bas Berbot an bie Magistrate, über Bürger Tobesstrafe ober forperliche Rüchtigung zu verhängen und 167 bie Aufhebung bes Tributs von Seite ber Bürger, so wurden die Bundesgenossen (oben S. 398) immer begieriger nach dem Antheil am Birgerrechte. Die Latiner, welche das Birgerrecht besaffen, strömten nach Rom, um fich in biefem Befite zu befestigen; man suchte fie aber stets wieber los zu werben.

Seit ber rechtliche Unterschied zwischen Batriziern und Blebejern aufgehoben mar, entwidelte fich, wie (S. 388) angebeutet, eine an feine Stelle tretende sociale Schranke. Da die Amter ohne Gehalt und manche sogar mit großen Ausgaben verbunden waren, konnten sie nur von Reichen bekleibet werben, und bas schuf einen sowol aus Patriziern als Plebejern bestehenden Amtsadel, die Nobilität, welche ihre Stilbe im Senat hatte, in bem fich ja alle wirklichen und gewesenen Magistratspersonen befanden, und welche dem Bolte gegenüberftanb, bas fich burch seine Armut ober Mittellofigfeit von ben Staatsftellen ausgeschlossen sah. Der frühere Unterschied verschwand fo fehr, daß seit 172 vor Chr. ohne Anstand bisweilen zwei plebejische Konfuln gewählt wurden, - wenn es nur Reiche waren. Go gab es nun eine Plebs, welcher ber lange Rampf von ber Einfilhrung bes Tribunates bis zu ben Licinischen Gesetzen keine Früchte gebracht hatte, fitr welche auch Niemand auftrat, weil sie burch nichts ausbrücklich vom Antheil am Regimente ausgeschlossen war, welche baber verkam und in moralischer Beziehung immer tiefer fant. Go murben bie Leute vom "Bolt" immer ärmer und die von ber "Robilität", die fich in Amtern burch Ausjaugung ber Unterthanen gutlich thun konnten, immer reicher, indem fie namentlich ben Grundbesitz auffauften und zu immer größeren Gutern (Latifundien) vereinigten. Daher muche bie Maffe ber Proletarier, und wenn diese auch in den Tributkomitien die Mehrheit in der Hand hatten, waren sie boch nichts, als bas Werkzeug ehrgeiziger Demagogen, bas Demjenigen jur Berfolgung seiner Blane behilflich mar, ber bem Bolte zu schmeicheln, Schönes zu versprechen, es zu tobern verftanb.

Awar hatte bas Bolt insofern gegen fruhere Zeiten eine günftigere Stellung errungen, als zwischen bem ersten und bem zweiten punischen Kriege eine neue Eintheilung nach Centurien geschaffen war (f. oben S. 390). Es wurden nämlich damals die letteren, mit Ausnahme. berjenigen ber Ritter, nicht mehr in ber frühern bie Reichen begunftigenden Beise nach Bermögensklaffen, sondern nach ben territorialen Tribus (beren feit 240 35 waren) eingetheilt, so baß jede Tribus 10 Centurien erhielt, 2 aus jeder Rlaffe. Dazu tamen fünf Centurien ohne Rlaffe (bie Armen). Seitbem konnten bie Ritter mit ben Reichen ber ersten Rlaffe nicht mehr bie Mehrheit bilben; benn fie zählten nur noch 88 gegen 285. Ferner hatte 232 ber Tribun C. Flaminius bamit begonnen, ein Adergesetz burchzubringen, welches einen Theil bes Gebietes ber überwundenen senonischen Gallier unter bas Bolk vertheilte. Aber seitbem war nichts geschehen, mas biese An= fänge einer Berbefferung ber socialen Bustanbe folgerichtig fortbilbete. Das Bolt erschlaffte, vorzüglich burch bie fortwährenden Kriege, und fügte sich ber Nobilität. Die in ben Jahren 139, 137, 131 und 107 eingeführten geheimen Abstimmungen (leges tabellariae) brachten keine Befferung ber Zustände. Die Nobilität wurde ftete übermiltiger; Die Ronfuln schlossen als Borsitende ber Romitien Männer bes Bolkes von ber Bahlbarkeit zu ben Umtern aus, ja bie Parteiführer gingen noch weiter und warfen einfach bie Stimmurnen um, wenn bas Bolk gegen ihre Anfichten stimmen zu wollen schien. Das Gelt (burch Luxus und Bucher), die Religion (burch die Augurien), die Rechtspflege (burch Übertragung berselben vom Volke auf Senat und Magistrate), — alles biente bazu, die Nobilität zu einer formlichen Oligarchie ausarten zu laffen, die auf die geschilberte unwürdige Weise bas Staatsgebiet vergrößerte, unterbrückte, aussog und ruinirte.

Bei diesen fanlen Zuständen mußte es einmal zum Brechen kommen. Dem heruntergekommenen Bolke hatte es disher an Führern gesehlt, die es aufrüttelten, um der anmaßenden Nobilität in Erinnerung zu bringen, daß die Souveränetät eigentlich im Bolke ruhe und von ihr eskamotirt worden, und diese Erinnerung auch zur Wahrheit zu machen. An solchen Führern sollte es aber nicht auf die Daner sehlen. Nicht Prosentairer waren die Ersten, welche gegenüber der Nobilität zu Gunsten des Bolkes auftraten, nicht ehrgeizige Emporkömmlinge, nicht Bolksschweichler, sondern Edelleute in doppeltem Sinne, Abkömmlinge ehrswürdiger Familien des alten Rom, der plebesischen Sempronier von väterlicher, der patrizischen Cornelier von militerlicher Seite, die beiden Gracchen, Tiberius und Gajus, welche Plutarch nach Streben und Ausgang mit Recht den beiden letzten Spartiaten-Königen Agis und Kleomenes (oben S. 292 f.) verglichen hat. Schriftliche Aufforderungen an den Straßeneden, an Denkmälern und Säulen riesen 133 vor Chr.

ben ältern Bruber jum Rampfe für bas Bolt auf, ben er mol icon vorher geplant hatte. Er ließ fich jum Bolfstribun mablen und beantragte, daß tein römischer Bürger mehr als 500 Joch Aderland besitzen, erwachsenen Söhnen aber weitere 250 Joch gestattet sein, bas erledigte Land unter die Armen vertheilt und die bisberigen Besitzer entschäbigt werben sollen. Alles bas bezog fich inbessen nicht auf bas altrömische Privateigentum, sonbern auf die willkurlichen Aneignungen öffentlichen Gutes in erobertem Lande burch die Reichen und Mächtigen, und zwar nur in Italien, so bag bie fremben Länder ber oligarchischen Habsucht noch Spielraum genug geboten hätten. Es lag also in bem Borfchlage ein fehr gemäftigter Socialismus. Bei bem Wiberstande ber Senatspartei erreichte Tiberius Grachus bie Annahme seines Gesets nur burch bie Entfernung feines vom Senate bestochenen Rollegen Octavius. Er schlug bann weiter por, die Schätze bes letten Bergameners Attalos unter bas Bolt ju vertheilen, bamit es fich auf ben ihm zugefallenen Grundstüden einrichten fonne: aber die Senatoren und ihre Kreaturen schlugen ben Reformator und 300 seiner Getreuen mit Anitteln tobt und warfen ihre Leichen in ben Tiber. Damit war ber Bustant ber Anarchie zwischen ben beiben Parteien für volle hundert Jahre eröffnet, bis ein anderer Octavius bas römische Bolf auf andere Art täuschen follte. Der jungere Bruder Gajus, vom Ende bes Tiberius und von der Trauer der eblen Mutter Cornelia tief erschüttert, trat mit bem Bewuftfein, ebenso zu enden, in bes Bruders Fußtapfen. 123 Tribun, entfaltete er reiche Thätigkeit; er bewirkte regelmäßige Getreibespenden an das Bolt zu niedrigen Preisen, Beschränkung des Rriegebienftes, Ubernahme ber Ausruftungetoften burch ben Staat, Wiederaufnahme ber vielfach verletten porcifchen Gefete, burch bie Beftimmung, daß über eines Burgers Leben ober Freiheit nur bas Bolt zu richten habe, Übertragung ber Untersuchungen über Erpressungen in ben Provinzen von ben Senatoren an bie Ritter, was ber Senatspartei ein schwerer Schlag mar, Bestimmung ber Ordnung, in welcher bie Centurien stimmten, burch bas Los u. f. w. Gein wichtigster und großartigster Borichlag mar aber bie Ertheilung bes Burgerrechtes an alle italischen Bundesgenoffen, wodurch gang Italien ein Staat und an Stelle ber blosen Stadt Rom Rern bes Reiches geworben mare. Gajus ift bamals und später fälschlich angeschulbigt worben, nach ber Thrannis zu streben; ber Inhalt seiner Reformen beweist bas Gegentheil. Er trat nach Ablauf seiner Amtszeit ruhig in bas Privatleben gurud. 216 aber bie Dachthaber feine Gefete wieber umfturgen wollten, geschah ein Tumult; er ließ sich auf ber Flucht vor ber Übermacht ber Keinde von seinem Sklaven töbten und wurde mit 3000 Anbangern in den Tiber geworfen. Die Mutter ber Grachen überlebte die Sohne und freute fich gleich einer Spartiatin über ihren helbentob. — Die

Adergesetze bes Tiberins wurden wieder aufgehoben, das Bundesgenoffengesetz bes Gajus gar nicht angenommen. Der Senat aber hatte sich schwer verrechnet. Nicht nur hatte er seine Macht nicht gestärkt, sondern war seitbem von dem Bolke, das ihn früher gefürchtet, — verachtet. Die Zeit der ebeln und umeigennützigen Bolksmänner aber war vorbei; die Namen, die zunächst auftauchen, heißen Marins und Sulla, —

Ramen, welche bie Meufchheit schaubern machen.

Geftählt im Rampfe gegen Gild und Nord, gegen ben Berberbauptling Jugurtha, ber Rom bereits eine faufliche Stadt nennen burfte, und gegen die wilben germanischen Kimbern und Teutonen, war Marius ber erfte "gemeine Mann", ber jum Konful Roms gewählt war und der erfte Beerführer, ber Roms Armeen aus Broletariern In die Politik griff dieser kluge Handegen zuerst nicht felbft ein, fonbern ließ (100 vor Chr., im Geburtejahre Cafare) burch bas Blut Anderer die Probe machen, was er wagen durfte. bie erfte nicht für Ibeale, sondern für rohe Gewalt unternommene Boliserbebung in Rom, als Saturninus und Glaucia, anfangs bes Marius Wertzeuge, mit Bestechung und Mord arbeitend, aber ihres Freundes vergessend, sich an die Spitze zu bringen suchten, jedoch von ber Senatspartei, an beren Spite fich Marins gestellt, erschlagen wurden. Jest galt keine eble Regung mehr; umsoust versuchte (91) M. Livius Drujus, ein Blied ber Senatspartei, im Wefentlichen biefelben Reformen zu erzielen, an benen die Gracchen erlegen waren; er fiel burch Meuchel= morb, und nun rachte fich bie Burlidweifung bes Burgerrechtes ber Bundesgenoffen Italiens. Diefe, mit Livius einverstanden gewesen, beschlossen, sich mit Gewalt zu helfen und gründeten (b. h. die Lukaner, Samniten, Marfer, Piceutiner u. A., später auch die Etruster und Umbrer) einen italischen Staat mit ber Hauptstadt Corfinium in den Apenninen, mitten zwischen beiben Meeren, bie nun, ein großer Gebante, Italica (ostisch Bitellia) beifen sollte. Sie stellten zwei Konfuln. zwölf Brätoren und ein heer von 100.000 Mann auf. Rur die Latiner, wie bie Städte mit beren Rechten, und einige Griechenstädte blieben Rom ergeben. Aber Rom war nicht glüdlich; selbst burch Parteien zerriffen, mußte es ben brobenben Sturg burch Berleihung bes verlangten Bürgerrechtes (mit Austehnung auch auf bas Bo-Gebiet) abwenden. Bajus Grachus war gerechtfertigt, Italien war Rom und es gab eine Million römischer Bürger. Durch bas Gesetz bes Marianers P. Sulpicius Rufus wurden die neuen Bürger (88 vor Chr.) auf die 35 Tribus vertheilt; aber nun entflammte ber Burgerfrieg mit allen seinen Greueln amischen ber bis aufs Meffer gegen jede Erweiterung ber politischen Rechte ankämpfenden Senatspartei unter Sulla und ber Bollspartei unter Marins, mahrend beibe Führer an ber Spipe ihrer Beere abwechselnd Rom ausmordeten. Bon da an gehörte bie Herrschaft ben

Solbaten und die Bfirger, benen die Bunbesgenoffen ju fpat jugerheilt worben, hatten ihre Rolle ausgespielt. Nachdem die Marianer ver= nichtet, gab Gulla als Dittator (82) eine Reihe bie Bollerechte niebertretender Besete. Die Tributtomitten verloren ihre gesetgebenbe Thätigfeit völlig an bie Centuriattomitien, Die Boltstribunen bas Recht, Antrage an bas Bolt ober im Senat ju ftellen, sowie bie Fabigteit, weitere Amter zu bekleiben; ber Senat erhielt bie Gerichte wieber in bie Sanbe und wurde um 300 Mitglieder vermehrt, auch die Brieftertollegien vergrößert. 120.000 Beteranen fiebelfe Sulla auf ben Lanbereien ber Gemorbeten an und 10.000 - burch seine Morbe herrenlos geworbene Stlaven bilbeten seine Leibwache. Nach seinem Tobe (78) wurden feine Schöpfungen amar von Kührern, Die fich beliebt au machen suchten, wieder aufgehoben; aber bies war ohne Bebeutung und bie Rraft bes Bolles unheilbar gertrummert, weil es feinen Charafter und seine sittliche Würbe verloren hatte. Doch war basselbe mit bem Senate ber Kall, und beibe Barteien waren gründlich entsitt= licht. Obschon alle Italer nun am romischen Burgerrecht theil batten, war und blieb es boch ein römisches und konnte nur in Rom ausgeubt werben, indem bie Römer nicht baran bachten, was auch gar nicht im Beifte ber Zeit lag, bas politische Leben auf bie verschiedenen Gemeinden bes Landes zu vertheilen. Bis zu ben Revolutionen bes 18. Jahrhunderts gab es feinen Begriff von Ausübung einer Staatshoheit an mehr als einem Orte. Die Bevölterung ber Sauptstadt und zwar bie Die Mehrheit bilbende arme und abhängige Bevölkerung stellte baber bas römische ober aar bas italische Bolt bar. Webe ihm aber, wenn es nicht stimmte, wie es die Parteiführer, die zugleich Soldnerhauptlinge waren, haben wollten! Dann murbe bas Schwert in bie Wahlurne geworfen und die Wähler muften ftatt ihrer Stimmen ihr Blut bergeben. Gehorchte aber bas Bolt und that, mas man haben wollte, fo wurde es mit Getreibe und Schauspielen belohnt. "Panem et Circonsos" war die Lofung der Zeit; Bestechung und Gewalt regirte bie fogenannte Republik. M. Amilius Lepibus und M. Junius Brutus bezahlten ihren Bersuch, die reaktionären Anordnungen Sulla's zu fturzen, mit bem Tobe (78), ebenso Sertorius benjenigen, ber marianischen Sache in Spanien eine Heimat zu schaffen (72), und ber Sieger Bom = pejus war von ba an ber herr ber Lage. Umfonft brachen bie jum Bergnugen bes fouveranen Bobels ihr Blut verspripenben Stlaven unter bem Thrater Spartatus bie Retten und machte vom Befup aus ein Menschenvulfan Rom gittern; umsonst brobte unter Mithrabates ber todtgeglaubte Orient noch einmal ein Weltreich zu erzeugen. Rom bielt fich, nicht mehr freilich burch bie Charafterftarte feines Bolfes. sondern durch die Baffen feiner Legionen, und deren Berr Bombeius konnte (71) bas Bolt mit ber Gnabe einer Aufbebung ber sullanischen

Gefete entzüden. Als er die Seerauber gebandigt, als er ben Mithrabates und Tigranes vernichtet, konnte er erwarten, auch Rom zu seinen Füßen zu sehen. Bevor er aber nach Rom zurlidkehrte, brach noch ein= mal die Furie der Angrebie in ihrer ganzen Gräflichkeit aus. Berschwörung Catilina's und nachher der Skandalprozek des Clo= bius legten ber Welt ein Meer von Fauluig offen. Bu einer Beit, wo ber Senat alles, was bas Bolk beschloß, zu hintertreiben, bas Bolk alles, was der Senat wollte, zu verwerfen gewohnt war, blübte ber Weizen für folch eine konfiszirte Berschwörer- und für folch eine schamlose Wüstlingsnatur. Es war aber eine rechte Fronie bes Schichals, biesen beiben frivolen Realisten einen Schwärmer für Tugenden ber Bergangenheit gegenüber zu stellen, ber mit ben Menschen einer ent= arteten Zeit so wenig zu rechnen verftand, wie ihr großer Gegner Cicero. Dieser gewandte Literat und politische Dilettant, ben feine grenzenlose Eitelkeit trieb, fich für einen romischen Demosthenes ober gar Sofrates zu halten, wird uns als Schriftsteller und Denker, und zwar als größter ber Romer, wieber begegnen; als Staatsmann tann er nur Bedauern erregen, da er nicht geschaffen war, zwischen ben beiben Mithl= steinen ber brutalen Gewalt und ber schleichenben hinterlift zerrieben zu werben. Und burch bies tragische Schickfal, bas ihn, ben volskischen Landmannssohn, jum Anwalte ber verrotteten Robilität und fpater jum Unhänger bes Erfolge machte, bat er feinen Ruhm leider beeinträchtigt. Ihn aber neben ben bämonischen Charafteren seiner Zeit herunterzuseten, statt seine Redlichkeit und Humanität hervorzuheben, ist ungerecht und wol nur ber Manie für bas Barode zuzuschreiben.

Als nun Bompejus aus Afien zurücktam, fand er, in Folge ber anarchischen Borfalle mabrend seiner Abwesenheit, die Lage der Dinge ungunftig und hatte feine andere Wahl, als fich mit seinem fraftigen Rebenbuhler, bem Marianer Cafar zu verbinden. Es erfolgte bas erste Triumvirat ber Beiben mit bem reichen Crassus (59) zu Gunsten ber Bolkspartei und bem Senate jum Trope, und bas war bie erste Borftufe ber unaufhaltsam berannahenden Monarchie, welche sich gleich ber griechischen Tyrannis auf die Masse stützte und die Bevorzugten zu vernichten suchte, um bes Borzugs allein zu genießen. Die Triumvirate waren bie Brobe, welcher von den Bewerbern um die Alleinherrschaft bas Zeug bazu habe. Auf das Zusammenwirken Chraeiziger mufite ein Bruch folgen und bann ein Ringen um die Krone zwischen ben zwei Stärkeren, wobei ber Schwächere von ber Buhna abtrat. Während Cafar Italien eroberte, konnte sein Werkzeug, ber elende Clobius, eine Schreckensberrschaft führen, Cicero vertreiben und Pompejus ummöglich machen, bis er ein feiner wurdiges Ende fand. Durch die Berwirrung bei diesem Aulasse stieg Pompejus wieder empor, und bald brach der neue Bürgerfrieg (ber zweite große) aus, ber von Spanien bis Makedonien wiltete, bei Pharfalos

Cafars Obmacht entschied und in Agopten zu Ende gefämpft wurde (48). Das ganze Reich war erschüttert, um einen Mann emporzuheben, — die Monarchie war thatfächlich ba, was Cato ber illngere auch abnte und barum auch ben Tob bes Stoiters wählte. Der feile Senat bewilligte dem Sieger Bilbfäulen, den Borfit bei öffentlichen Kesten, bas Recht über Krieg und Frieden, die Berfügung über die Brovingen, über Leben und Tod ber Pompejaner, die Wahlen aller Magistrate mit Ausnahme ber Tribunen und Abilen, die Ehren des Bolkstribunates, bas Ronsulat auf fünf Jahre und endlich bie Diftatur auf ein Jahr, - nach dem afrikanischen Rriege aber die Diktatur auf zehn, die oberfte Aufsicht über bie Sitten (praefectus morum) auf brei Jahre, eine Statue von Erz auf einer Rugel (ber überwundenen Welt) und mit der Inschrift "bem Salbgotte"; auch follte er bei ben öffentlichen Spielen bas Reichen jum Beginne geben u. f. w. Senat, Magiftrate und Bolksversammlungen waren neben ihm nur noch zur Form ba und hatten nur feinen Willen zu erfüllen. Er feierte einen vierfachen Triumf an vier Tagen über Gallien, Agupten, Pontos und Afrika, mit 72 Liktoren por fich und vier weißen Bferben. Gine Beute von 65.000 Talenten (270 Millionen Mark) und 2822 goldene Kronen im Werte von 20.414 Bfund murben zur Schau geftellt; ber tapfere Relte Bercingetorir wurde gefesselt einhergeführt und nachher ermordet. Rach dem Triumfe folgten Spiele von fünf Tagen, wobei 400 Löwen auftraten, sowie ein großes Land= und Seetreffen, ju welch' letterm ein eigenes Bafferbeden gegraben war. Straken und Bläte waren bei bem Triumfe mit Balbachinen von dinefischer Seibe überbectt, die bamals jum ersten Male nach Rom gekommen. Jeber Solbat erhielt ein Geschenk von 5000 Denaren (3000 Mart), jeder Sauptmann 10.000, jeder Militar= tribun 20.000, ja im Bolte jede Berfon 100 Drachmen, 10 Scheffel Getreibe und 10 Bfund DI; auch wurde basselbe an 22.000 Tischen mit Falerner= und Chierwein, Muranen u. f. w. bewirtet.

Seine Anhänger belohnte. Cäsar mit Ehrenstellen und schuf zu biesem Zwecke 40 Duästoren, 16 Prätoren u. s. w., erhob viele Plebeser in das Patriziat und erweiterte den Senat auf 900 Mitglieder, wobei viele Plebeser und Provinzialen hinein gelangten. Strenge Gesetze wurden zur Anfrechthaltung der Ordnung und Sicherheit, sowie gegen den Luxus erlassen, und zur Berminderung des Proletariates 80.000 Menschen aus Kom nach Kolonien in Spanien, Italien, Griechensand, Afrika, Assen u. s. w. geführt, wo sie Ländereien erhielten. Es wurde ein neues Forum angelegt und die Hausbesitzer angehalten, die Fuswege der Straßen mit Steinplatten zu belegen. Die Gerichtsebehörden wurden nen eingerichtet. Cäsars Kalenderreform erwähnten wir bereits (S. 420). Die Rechnung nach Sonnenjahren begann, nachdem im Jahre 46 zwei Schaltmonate von 67 Tagen dieselbe richtig

gestellt, am 1. Januar 45 vor Chr. Karthago und Korinth wurden wieder aufgebaut, als römische Stäbte freilich und so mehrere Plätze im Reiche neu gegründet.

Cafar ist beschuldigt worden, die römische Freiheit unterbruckt zu Ein solches Ding wie Freiheit gab es in Rom schon vor seiner Geburt nicht mehr. Er that was ein Mann von Geist zu seiner Zeit ber ganzen Sachlage gemäß thun konnte und mußte. Er konnte bie Römer nicht wieber zu Republikanern machen, wozu sie langst bie Fähigkeit verloren hatten; fo gewöhnte er fie wenigstens an Ordnung. Marius und Sulla hatten Rom mit Blut gefüllt; Cafar fiberhäufte es mit Wolthaten, mit mehr als ber bamalige Pobel, ber ein Ungethum wie Clodins als Führer verehren konnte, nur verdiente. tabeln ift an Cafar nur, bag er schlechte Mittel, besonders Bestechung anwandte, um jum Ziele zu gelangen; bie Bewalt, zu welcher er flieg, hat er nicht migbraucht. Zu tabeln ist ferner, daß er in Gallien graufam verfuhr; in Rom war fein Berhalten human und wolwollend. Er hat sogar politische Geguer zu Stellen erhoben und bie Witwen und Waifen von Beachteten unterftlitt. Er hatte bemnach für Rom unftreitig viel Gutes wirfen und ihm Alles geben tonnen, ausgenommen ben alten Römersinn, ber unwiederbringlich bahin mar, - wenn er nicht offen mit bem Streben nach ber Krone umgegangen mare. war sein Berberben und sein Tod (44 vor Chr.). Und seine Mörber? Mord ist niemals zu billigen, außer in der unmittelbaren Notwehr. Diese war nicht gegeben und außerbem war ber größte Fehler ber Berschworenen, daß ihnen nicht klar mar, mas sie an die Stelle ber Diftatur Cafars feten wollten. Brutus mar eine achte Romerfeele, wie es wenige mehr gab, hatte aber neben sich catilinarische Existenzen und einen Caffins, bem es nur um Rache fur verletten Chrgeiz ju thun war. Wie das römische Bolk war, blieb ja ben fiegenden Berschwörern nichts übrig, als bie Herrschaft Cafars in berselben Weise wieder aufzunehmen, und was war damit gewonnen?

Eäfars Ermordung war für jene Zeit ein Unglück; Freiheit konnte sie nicht bringen und die Herstellung der Ordnung mußte von vorne begonnen werden. Alles wiederholte sich, die Gracchen in Brutus und seinen Genossen, Marius und Sulla im neuen Bürgerkriege, das erste Triumvirat im zweiten und schließlich Cäsar in Augustus. Die angesangene Monarchie wurde unterbrochen, ohne daß sie verhindert werden konnte und dies trug nur zu ihrer spätern Ausartung bei. Die Hattung des Bolkes nach Cäsars Tod bewies die Thorheit der That; die Mörder erlangten kein Zeichen des Beifalls, thaten aber auch nichts, ihre Ziele auszussihren. Desto mehr that der schlaue Antonius, indem er Bersöhnung mit den Mördern heuchelte, aber bei der Leichenrede Cäsars Testament verlesen ließ, welches jedem Bürger 75 Drachmen

vermachte und zum zweiten Erben nach Octavius ben Decimus Brutus, einen ber Mörder einsetzte, und bann theatralisch die blutige Toga und bas Bachebild mit ben 23 Bunden bem Bolfe zeigte, worauf bie Solbaten und Bürger ihre Koftbarkeiten in die Flammen bes Scheiterhaufens warfen. Als nun die Verschworenen Rom verließen, um die Brovinzen anzutreten, die ihnen ihr Opfer felbft bestimmt hatte, mar ihre Sache verloren und sie gingen nicht unverdient bei Philippi unter. Es war bies bas Werk ber Berföhnung zwischen ben Feinden Octavian und Antonius und bes (zweiten) Trinmvirates Derfelben mit Lepibus. erfte Dreimannerbund mar nur eine Brivatverabredung gewesen; ber zweite mar eine formliche Besitnahme ber Staatsgewalt. Geftlitt auf ihre Beere beschloffen sie, fammtliche Amter im Boraus auf 5 Jahre zu besetzen, ihre Gegner durch Broffriptionen zu beseitigen und fich durch beren Bermögen die Mittel zu weiterm Borgeben zu schaffen, und endlich Die Provinzen unter fich zu theilen. Nachdem fie in Rom eingezogen, mufte bas Bolt ihren Bertrag bestätigen. Die Achtungsliften wurden in schamloser Beise öffentlich ausgestellt; sie umfagten 300 Senatoren und 2000 Ritter. Der Preis jedes Ropfes ju Gunften bes Angebers war 25.000 Drachmen für einen Freien, 10.000 und die Freiheit für einen Sklaven. Die Zeiten bes Marius und Sulla fehrten wieber. Eine Jagd begann auf die Ungliidlichen; ber Berrat lieferte Biele in Die Gewalt ber Blutmenschen; aber Treue und Aufopferung retteten auch Manche. Cicero war unter ben Opfern. Als die Morbe nicht Gelt genug einbrachten, murbe zu ben icheuflichsten Erpreffungen (200 Millionen Drachmen) geschritten, sogar bei Frauen, wogegen die mutige Rednerin Hortenfia auf bem Forum mit Erfolg auftrat. Auch die Solbaten burften einzeln rauben und erpressen. Gin großer Theil ber Bewohner Italiens wurde von Haus und hof vertrieben und ihre Gitter unter die Soldaten vertheilt. Damit auch der Sohn nicht fehle, wurde befohlen, ben 1. Januar 42, wo bie Triumvirn ben Eid leisteten, bie Einrichtungen Cafars aufrecht zu erhalten, als Freudenfest zu feiern, ebenso Casars Geburtstag als ein Fest und seinen Todestag als Trauertag. Und mas maren die Folgen? Die Truppen schilttelten alle Mannszucht ab, verwüsteten bas Land, tropten ihren Anführern und lehnten fich auf, ja tobteten Solche, Die nicht ihren Willen thaten. Ein großer Theil ber Bewohner irrte ohne Obdach umber, Die Län= bereien blieben unbebaut, überall walteten Mord und Raub. rächte sich auch ber im Triumvirate liegende Fluch und ber Kampf um Die Weltherrschaft brobte schon 40 vor Chr. zwischen bem klug berechnenden Schwesterenkel und Aboptivsohn Cafars und bem schwankenben, in ben Armen Kleopatras schwelgenden und die Unabhängigkeit bes Oftens planenden Antonius (Lepidus war beseitigt wie früher Craffus) und brach 33 auch aus; die Schlacht bei Aftion (31) entschied wie zu erwarten war, und in Agypten fand bas leichtfertige Baar ben seines Lebens würdigen Untergang.

Octavian mar nun Alleinherrscher; er hatte nach breizehn= jährigem Ringen mühsam wieder hergestellt, mas sein Aboptivvater begonnen. Die Monarchie war auf die Dauer, auf den Rest des Bestehens eines römischen Staates gegrundet und fie mar bamals bas einzig Mögliche; ohne sie konnte nur noch Anarchie sein. haben mehrere ber späteren theils blödfunigen, theils bestialischen Raijer= linge auch beides miteinander zu verbinden verstanden. Das römische Bolt war eben durch die Eroberungssucht, wie früher das persische (Bb. I. S. 551), unheilbar gerruttet; benn es hatte baburch feine Eigentumlichkeit aufgegeben und feinen ursprünglichen Charafter verloren. Die Extreme thun nie gut. Die Griechen find burch allzuviel Bersplitterung, die Römer burch allzuviel Einheit zu Grunde gegangen. Die Römer zerstreuten sich in Kolonien ilber bas ganze Reich, mahrend Bölfer von allen Weltgegenben nach Rom ftromten, wodurch die Grenzen ber Nationen völlig verwischt wurden. Die politischen Systeme bes Altertums maren verfehlt : bei bem mobernen Suftem bes Gleichgewichtes, soviel Mängel es auch hat, ist nicht einzusehen, wie und wodurch ein Bolt untergeben follte\*). Es ift bochst merkwürdig, mit welcher Rlug= beit, Thatkraft und Folgerichtigkeit Octavian vorging, um die Alleinherrschaft zu erlangen, ohne ben in Rom verhaften Königstitel anzu= nehmen, beffen blofer Rlang bie Dolche geschliffen, welche Cafare Berg burchbohrten. Octavian hat genau bes Grofoheims Leben und Streben studirt und beffer kopirt als ein moderner Reffe bas bes Ontels. hatte er fein Mittel gescheut, an die Spite bes Staates zu gelangen, so verfuhr er nun, seit er ohne Nebenbuhler war, gleich Cafar milb und menschenfreundlich. Das Zeitalter bes Augustus, welcher Titel burch ihn zum namen wurde, ist fprichwörtlich geworben, wie bas bes Perikles. Unmerklich vereinigte er burch einzelne Akte nach und nach alle Amter, beren Ausübung zur bauernden Alleinherrschaft gehörte, in seiner Berson und vermied sogar allen Brunt, um seine Absicht nicht bervortreten zu laffen, bis am Ende Senat und Bolt bemerkten, bak fie nichts mehr zu bedeuten hatten. Der Senat erhob, mahrend Octavian noch im Morgenlande weilte, ben Tag von Aftion und ben feiner Ruck-

<sup>\*)</sup> Wenn wir von ben sich abgeschlossen haltenden Chinesen und Agyptern absehen, so hatten folgende Bölker die angegebene Zeitdauer selbständiger Bebeutung: Affprer und Babylonier 2000, Herker 700, Berser 200; Griechen 500, Römer etwa 1000 Jahre (bis um 300 nach Chr., wo Barbaren aller Nationen den Staat zu senken ansingen), — während die jetzigen europäischen Nationen bereits 1000—1500 Jahre alt sind, ohne ein Zeichen von Ausschung darzus bieten.

kehr zu Kesttagen, ordnete Gelubbe, Feste und Spiele zu seinen Ehren an und reihte seinen Ramen unter biejenigen ber von ben Saliern (oben S. 430) angerufenen Götter ein. Octavian begann sein Wirken in Rom mit einem breitägigen Triumf über Dalmatten, für Actium und über Aappten, wobei eine Statue ber sterbenden Rleopatra statt ihrer selbst und zwei ihrer Kinder aufgeführt wurden. Bei ben folgen= ben Spielen traten zum ersten Male in Rom ein Nashorn und ein Rilpferd auf. Jeber Solbat erhielt 1000 und jeder Bürger 400 Sestertien, 120.000 Beteranen Grund und Boben und bie bisherigen Befitzer eine Entschädigung von 860 Millionen Seftertien. Auch erließ er seinen Schuldnern die Zahlung und verwendete für Tempel und beren Schmuck 100 Millionen Sestertien. Die im Drient gewonnenen Schätze verursachten bas Sinken bes Zinsfuffes auf ein Drittel bes bisherigen. Auch er schuf neue Batriziergeschlechter, stellte ben seit 70 in Unordnung geratenen Census wieder her, wobei sich etwas über vier Millionen Bürger (b. h. erwachsene Männer) ergaben, und reinigte ben auf taufend Mitglieder angewachsenen Senat, ben er burch Ausstoßung Unwürdiger auf 600 herabsetzte. Die Würde eines Brinceps dieser Behörde erhielt er burch seinen Kollegen (als Ronful) Agrippa, erklärte aber im Ubrigen nur die Amter eines Ronfuls und Tribuns betleiben zu wollen. Aber ber Senat bewog ben gewandten Schauspieler, auch bas Imperium und die Salfte ber Provinzen zu behalten; Die anderen hatte ber Senat zu besetzen, aber auch über biese erhielt Augustus, wie er jett laut Senatsbeschluß bieß, später die Oberstatthalterschaft. Nach vorheriger Ablehnung nahm er endlich (19 vor Chr.) auch die Aufficht über Gefete und Sitten, bas Recht Berordnungen mit Gesetzestraft au erlaffen und die konfularische Gewalt auf Lebenszeit an. Dazu kam 12 vor Chr. seine Wahl zum Ober-Pontifer, so bag er Raiser-Papft war, und ba man ihm bereits Tempel baute, auch Gott bazu. feftigt wurde biefes Suffem burch Errichtung von neun Pratorianer-Roborten, jede zu tausend Mann, in Rom, das bisher von keiner be= waffneten Macht hatte betreten werben bürfen. - und burch Aufhebung ber Steuerfreiheit ber Bürger, welche feit 29 vor Chr. 1 Brocent von allen in öffentlicher Berfteigerung vertauften Gegenständen, feit 6 nach Chr. 5 Procent von allen nicht auf Nächstverwandte übergehenden und wenigstens 100.000 Sestertien betragenden Erbschaften und seit 7 nach Chr. 2 Procent für Bertauf von Stlaven bezahlen mußten. weitere Entwidelung des römischen Staatswesens konnte es nicht geben; benn es galt nur noch ein Wille und bie zwar fortbestehenden Amter ber Republit verloren ihre frühere Bebeutung. Nur die eine Thatsache enthält eine scheinbare Neuerung, daß am Anfange bes britten Jahr= hunderts das römische Bürgerrecht an alle freien Reichsangehörigen er= theilt wurde und so kein Vorrecht der Italiener mehr bildete, womit

ber Ausbau bes Reichs noch vor Thorschluß vollendet war, was aber grade die römische Nationalität verschwinden machte.

Für die politischen Zustände unter den Kaisern sind die inneren Reformen des Augustus in der Berwaltung und Organisation bes Staates wol größtentheils maßgebend.

Augustus theilte die Stadt Kom in 14 Regionen und setzte ihrer Polizei und berjenigen eines Umtreises von 10 Meilen den Stadtspräfekten vor, welche Wilkede Mäcenas zuerst bekleidete. Die Organe der Polizei waren die in der Stadt stationirten Truppen. Das übrige Italien theilte er in 11 Regionen mit besonderen Berwaltungsbehörden. Damit alle römischen Bürger sich an den Bolksversammlungen betheiligen konnten, war es den Behörden der Städte (Dekurionen) gestattet, sür die Wahlen in Rom dei Hause abzustimmen und das Ergebnis nach Rom zu senden, was aber freilich unter der Alleinherrschaft eine leere Korm war.

Auch ordnete Augustus eine Bolfszählung an, sowie eine Kataster= Bermeffung und Schätzung ber Grundftude jum Zwede billiger Bertheilung ber Grundsteuern. Reben bem Genate murbe ein engerer Rat aufgestellt, welcher ben Imperator in ben wichtigsten Staatsgeschäften unterftilite. Die Beamten, welche friber nur um bie Ehre gebient hatten (abgesehen von ben Erpressungen), erhielten seit Augustus Gehalte und wurden auch nach diesen benannt, 3. B. sexagenarii mit 60.000, centenarii mit 100.000 Sestertien Gehalt u. s. w. Senat war nur noch eine willenlose Bersammlung von Burbentragern ohne Einfluß und Macht, und die Magistrate wirkten nur noch als Werkzeuge bes Raisers. Zu gleicher Zeit wie die Macht ging biesen Behörden auch ber ftreng römische Charafter verloren. Cafar hatte es gewagt, Gallier in ben Senat zu bringen, über welche bas Bolf fpottete, baß sie die Sosen mit ber verbrämten Toga vertauscht hätten, und 40 vor Chr. wurde bas erste Mal ein Richtrömer (Spanier) Konsul. Augustus war gut italisch gesinnt und suchte Fremde fern zu halten; aber ben nun zu Italien gehörenben cisalpinen Galliern tonnte er nichts anhaben. Claudius bagegen trieb Ausländerei aus Borliebe, und seit Trajan, ein Spanier, Kaiser geworben, gab es kein Borrecht Italiens mehr. Unter ihm war bereits ein Mauretanier Konful, sowie mehrere Asiaten und Afrikaner Senatoren. Haßten auch die geborenen Römer fortwährend alles Fremde, fo tomten fie bem tosmopolitischen Zuge ber Zeit nicht Salt gebieten, welcher bie ichon jur Zeit ber Rachfolger Alexanders auffeimende Richtung ber Berwischung aller Unterschiede ber Nationalität bis zu ihren äußersten Ronfequenzen verfolgte.

<sup>\*) 1.</sup> Campania, 2. Apulia et Calabria, 3. Bruttii et Lucania, 4. Samnium, 5. Picenum, 6. Umbria, 7. Etruria, 8. Aemilia, 9. Liguria, 10. Venetia et Histria, 11. Transpadana.

Auf ben Senat waren zwar die Befugnisse der nunmehr überflüffigen Bollsversammlungen übergegangen. Er hatte gefetzlich bas Recht, die Staatsgewalt zu übertragen und einzuziehen, baber bie Raiser ein= und abzuseten. Er hat es zwar selten ausgeübt; aber zwei Jahrhunderte lang ehrten bie Raifer, einige Scheusale ausgenommen, bie Senatoren als Ihresgleichen. Nachbem mehrere altrömische Familien ausgestorben, murben bie Luden im Senate theils, wie erwähnt, burch Frembe, theils burch Ritter, theils auch burch Leute niebern Standes, ausgefüllt. Es stiegen fogar gang gemeine Subjekte empor, wenn sie sich ben Parteiführern, Triumvirn ober Raisern nutglich ober angenehm zu machen wuften. In Mitte bes ersten Jahrhunderts nach Chr. gab es mehrere senatorische Familien, die von Freigelassenen abstammten. Als Beispiel, wie man bamals emporftieg, moge folgender Stammbaum bienen: Ein freigelaffener Mickfcuster hatte jum Sohn einen Spekulanten mit Staatsgutern, jum Entel einen Ritter und Finangbeamten, zum Urentel einen Konful und Cenfor und zum Ururenkel einen Raifer (Bitellius). Das hinderte aber Schmeichler nicht, Die Familie von Kaunus, bem König ber Aboriginer und ber Beroine Bitellia abzuleiten. Je weniger mehr von den alten Familien vorhanden waren (am Ende ber Republik leiteten sich noch ihrer fünfzig von den Troern her), um so mehr schwand bas Ansehen bes Abels, obschon bie Fabrikation von Stammbäumen eine eitle Liebhaberei ber Emporkömmlinge Mehr Gewicht gab ben Senatoren fortan ihr Reichtum. blieb. gab Solche mit einem Jahreseinkommen von drei Millionen Mark und mehr und mit im ganzen Reiche zerstreuten Giltern. Die Quellen bieses Mammons waren Sanbels- und Geltgeschäfte (Bucher), Ausbeutung ber Stlavenarbeit, Bergwerke und Fabriken, besonders Ziegeleien, sogar Gaftwirtschaften und Martte auf ben Gutern, bann bie ben Senatoren offenstehenden Amter mit ihren reichen Gehalten (der Brokonful von Afrika bezog eine Million Sestertien) und — Erpressungen, bann Reben vor Gericht (Anklagen und Vertheibigungen im Interesse von Gewal= tigen), reiche Heiraten und endlich Geschenke ber Raiser. Doch traf die Nemesis Manche, die durch Berschwendung ober Miklingen ihrer "Geschäfte" in Schulden gerieten und oft bie Raifer ober Standes= genoffen um Unterstützung angingen.

Unter den Magistraten wurden die Konsuln durch den Kaiser, die übrigen auf Borschlag des Letztern durch den Senat gewählt, erst in mündlicher, seit Trajan in schriftlicher Abstimmung. Oft aber wurde der Rang und Titel eines Amtes ohne dessen Beschäftigung als Ehrensache nachgesucht und verliehen, wobei die schamloseste Kriecherei den Ausschlag gab. Im Jahre 107 nach Chr. mußte der Senat den Beswerbern um Ümter die Bestechung durch Geschenke, Gastmäler u. s. w. verbieten. Über den Senat versügten die Kaiser und stießen nach Beserbeiten.

lieben die ihnen Miffallenden aus. Die Senatoren mit Inbegriff ber im Senate sitzenden höheren Magistrate bilbeten ben oberften Stand bes Reiches; nach ihnen tam berjenige ber Ritter. Während Jene in Rom und nur vorübergebend als Beamte in ben Provinzen wohnten, waren Diese im ganzen Reiche zerstreut. Ihr Abzeichen war ein gol= Erforderlich zur Ritterwürde war ein Vermögen von dener Rina. 400.000 Seftertien, freie Geburt und Abstammung, Unbescholtenheit und Enthaltung von unehrbarem Erwerbe. Alle biefe Erforderniffe mit Ausnahme bes Cenfus wurden aber immer weniger beachtet und felbst letterer burch Geschenk an Freigelassene illusorisch gemacht, so bag bereits unter Habrian Leute ber gemeinsten Sorte Ritter waren. Den Übergang von Diesen zu den Senatoren bilbeten die senatorischen Ritter, außer benen es noch verschiedene Abstufungen im Ritterstande gab. Reichtum wetteiferten beffen Mitglieder oft mit ben Genatoren. felben hatten ftets die erften Anspruche auf Offiziersstellen im Beere, bann auf Finangamter in Rom und ben Brovingen, seit bem zweiten Jahrhundert auf faiserliche Sausämter und andere hohe Stellen, und wenn fie Juriften waren, besonders auf die Richteramter. Go leicht man unter Umftanden vom Manne bes Bolkes zum Ritter und von biefem zum Senator aufstieg, so groß war boch stets bie Gifersucht zwischen den beiden oberen Ständen und der Stolz ihrer Mitglieder auf die Würden, die sie befagen.

Da sich die kaiserliche Würde, wie wir sahen, nur nach und nach durch Erweiterung der Besugnisse des Augustus ausdildete, entstand auch nur allmälig ein kaiserlicher Hof, wurde jedoch mit der Zeit so maßgebend in Rom, daß sich das ganze Reich um denselben bewegte, wie die Planeten um die Sonne. Je nachdem der Kaiser ein Staatsmann, Philosoph, Musiker, Hansvater, Schwelger, Narr oder Ungeheuer war, wurde es Mode in Rom und im Reiche, politisch, philosophisch, musikalisch, haushälterisch, luxuriös, verrückt oder blutdürstig zu sein. Dummköpfe kausten Bücher, wenn der Kaiser gelehrt, Gesunde nahmen Arzneien, wenn der Kaiser kränklich war. Des Kaisers Liebslingsgerichte schmackhaft zu sinden, war eine Pflicht treuer Unterthanen.

Wie ein Privathaus betraute auch der Kaiserhof in der ersten Zeit, bis auf Bitellius, mit den häuslichen Berrichtungen Freigelassene und Sklaven\*). Nachdem aber einerseits die Hofamter so wichtig geworden wie Staatsämter und anderseits die römischen Bürger oder nun Untersthanen selbst so gut wie Freigelassene oder Sklaven geworden, drängten sich die Ritter zu den höheren Hofamtern und überließen den früheren Inhabern die untergeordneten Stellen. Stehende Regel war dies seit Hadrian und bildete sich in der Weise weiter, daß aus diesen Beamten

<sup>\*)</sup> Friedlander a. a. D. I. S. 59 ff.

unter Konstantin eine wirkliche Bitreaukratie wurde. Die höchste Stelle, zu welcher es Freigelassene seitdem bringen konnten, war die des Oberskämmerers (praepositus sacri cudiculi); seit völliger Orientalisstrung des Hoses wurde sie sogar von Eunuchen bekleidet. Diese Freigelassenen waren meist Griechen, Borderasiaten und Agypter, — ein schändliches, zugleich kriecherisches und freches, heimtilchisches und bigottes Gesindel, das sich auf die schamloseste Westenderte. Sie verkauften Steuerfreiheit und Strassossische Oberenderung und Bestrasung von Feinden, plinsberten Alles ohne Bedenken aus und überboten an Luxus die reichsten Römer. Die des Nero suchten ihren Herrn an Ruchlosigkeit noch zu übertressen. Oft stiegen solche Leute in den Ritters oder Senatorenstand; oft erhielten sie auch ohne dies nach dem Tode prachtvolle Denkmäler. Senatoren und Magistrasspersonen krochen vor ihnen und gaben ihnen ihre Töchter zur Ehe.

Die wichtigsten und einflufreichsten Hofamter maren: bas bes Rechnungswesens (a rationibus), bas ber Bittschriften und Beschwerben (a libellis) und tas ber Depeschen und Briefe (ab epistulis). Bon großem Einfluß waren aber auch bie Hofschauspieler und Hoftanger (beiber Geschlechter), Die oft Die wirksamsten Fürsprecher maren; letteres gilt namentlich auch von ben kaijerlichen Favoritinnen und Lieblings= knaben, von welchen Letteren Antinoos unter Die Sterne verfett worden ift. Banthea aus Smyrna, Geliebte bes Raifers Lucius Berus (Mitregent bes Marcus Aurelius) wurde von Lucian als neue Afpasia ober Sappho gefeiert. Commobus und andere Raiser hatten formliche Harems, aus beren Schos ihnen nicht selten ber Untergang bereitet wurde. Sogar die Stlaven ber Raifer maßten fich hochfahrenbes Benehmen und Protektor= mienen gegenüber ben Unterthanen an. Anspruchloser und mehr ihrem Berufe lebten die Bringenlehrer, Hofarzte, Sofastrologen; boch richteten bie beiben letten Rlaffen burch Gift und Aberglauben manches an, mas Anderen verfagt war. Je nach ihrer Neigung zogen die Raiser auch noch andere Personen an den Hof, an die Tafel und auf Reisen, z. B. Mero Sanger, Spagmacher und Athleten, Sabrian Philosophen und Rünftler, Andere begnügten fich mit Schmeichlern und Schmarogern. Stets schwebte über biesen Soflingen bas Damoklesschwert ber taifer= lichen Ungnabe und oft überraschte fie ber jäheste Sturg. Bielfach murben Rinber am Sofe erzogen, um ben Bringen Gesellschaft zu leiften; aus ihnen murben später solche Günftlinge und Söflinge, wie fie eben erwähnt find, ober auch — Nachfolger ber Raifer.

Die römischen Kaiser hielten früh Morgens, wenn sie aufstanden, ein Lever, bei dem ihnen die Senawren und Günstlinge, oft auch deren Familien aufwarteten. Leutselige Kaiser, wie namentlich Bespasian, hatten ein offenes Haus für Jedermann. Am Neujahrstage brachte man dem Kaiser Geschenke und erhielt auch solche. Wegen der großen Masse der

Gludwünschenden dauerte die Gratulation oft den ganzen Januar hin-Eine Bratorianerkohorte hielt im Balafte Wache und mußte bei argwöhnischen Raisern, g. B. Claudius, die Eintretenden nach Waffen untersuchen. Je mehr die orientalische Hofsitte überhandnahm, besto unzugänglicher wurden die Raiser. Tiberius schaffte die Sitte ab, die Freunde mit einem Ruffe zu empfangen; Caligula ließ fich bereits die Bande ober Füße kuffen. Das Kleid bes Empfanges war die Toga; Nero machte sich durch nachlässiges Erscheinen in der Tunica verhaft. Domitian sette bie Besuchenben burch seinen finstern Blid in Angst und Furcht; Trajan empfing sie heiter und freundlich. Häufig hielten bie Kaiser große Gastmäler, wozu sie Auserwählte aller Stände einluden. Bei biesen Gelegenheiten zeichnete sich ber Charakter ber Raifer besonbers. Domitian ag vor ber Tafel, um bei berfelben auf alles, mas gesprochen wurde, aufmerken zu können; Trajan war fröhlich mit ben Fröhlichen und liebte wissenschaftliche Unterhaltung. Commodus trieb große Verschwendung, Pertinax war fast knickerig. Das übrige Verhalten ber Raiser, die Unthaten ber Einen, die Wolthaten ber Anderen, sind burch die volitische Geschichte bekannt und erstere zeigen nur, daß sich bie, welche durch die Charafterlosigkeit des Volkes an die Spite des Staates gehoben und zu Göttern gemacht wurden, ichlechterbings über jedes Gesetz erhaben glauben mußten. So war das freiheitstolze Rom zu der Unterthänigkeit der von ihm verachteten und überwundenen morgenländischen Völker herabgesunken, und was den Nachfolgern Alexan= bers, welche diese Besiegten nachahmten, den Untergang brachte. führte auch bas entartete Rom bemselben entgegen.

Das römische Reich, beffen Bahn zur Größe und Macht wir nun in kurzen Zugen gezeichnet, hatte bie Reime seines Verfalles in sich selbst, nämlich in feiner Golbatenherrschaft. Anmagende Rriegstnechte und ein feiges Bolk können auf die Entwickelung eines Reiches niemals in gun= stiger Beise einwirken, sondern führen selbes unaufhaltsam bem Untergange ju. Wol hatte Rom über hundert Jahre lang, von Befpafians Regirungsantritt bis zum Tode des Marcus Aurelius, in Mehrzahl treffliche Herrscher; aber es mar eben nur ihre Berfonlichkeit, welche bamals die Zustände bes Reiches beffer gestaltete. Was vorher schon bas lettere erschüttert: bie vier elenden Nachfolger bes Augustus und bie Blirgerfriege, welche nach Nero's Abgang brei Eintagsfaifer lieferten, hatten ben faulen Grundschaben in solchem Grabe noch verschlimmert, baß die Regirung ber beiben ersten Flavier, Nerva's, Trajans und ber beiben Antonine in ihrem ganzen Dasein wie ein Bunder erscheint. Nach des Marcus Aurelius Tod aber (180) brach das Berderben in vollem Mage herein. Das Reich hatte seine Blüte, in welcher längst ber Wurm faß, vollends abgestreift, und vereinzelte aute Kaiser, welche noch hier und ba auftauchten, konnten keine Befferung mehr erzielen.

Die Brätorianer und mit ihnen abwechselnd die Legionen waren nun unumfdrantte herren bes Trones, ben fie nach Belieben burch Mord fauberten, um ihre Auserwählten, b. h. die Meiftbietenden barauf zu erheben. Was in ben 18 Monaten bes Schredens zwischen Nero und Bespasian Ausnahme gewesen, murbe jest Regel. Zubem mar bas Reich thatsächlich kein römisches mehr, sondern ein Weltreich mit ber Hauptstadt Rom. Nicht nur die Rrieger, welche die Raiser machten, waren allen möglichen Na= tionen entsprossen und fast nie mehr wirkliche Römer, ja nur zu kleinem Theile Italiener; auch die Raiser selbst waren seit bem Spanier Trajan beinahe fortwährend Frembe, ober wenn auch in Rom geboren, von fremder Abkunft. Ein Reich ohne Nationalcharafter ift aber dem Untergange geweiht, wie heute bas tilrkische zeigt. Commobus, ber Nacheiferer eines Nero und Domitian, eröffnete wurdig biese traurige Periobe jahrhundertelangen Sterbens eines großen Reiches. Nach Pertinar' Tobe (193) traten die ersten Gegenkaiser auf, brei in verschiedenen Reichs= theilen; und von da an überwog im Reiche ber Nebenbuhlerfrieg ben gegen äußere Feinde. Man fah einen Brubermörber Caracalla, einen frömmelnden und blutgierigen Buftling Heliogabal auf dem Trone und nach bes ebeln Alexander Severus Morb (235) jum ersten Male auch einen wirklichen Barbaren, ben Thraker Maximin, ber freilich Rom nie fah, obicon ber Senat vor ihm gitterte. So mar nun felbst bie Berr= schaft ber Civilisation vernichtet. — eine bittere Remesis bafür, baf bie Civilisation Roms die humanität preisgegeben hatte. Anarchie trat nun mit ihren wilbesten Schrecken ein; in allen Provinzen tauchten Raiser auf und in Blut wieder unter; die Fronie der Geschichte ließ einen Araber auf Roms Tron fitzen, als die "emige Stadt" ihr tausend= jähriges Bestehen feierte, und balb barauf war bie Rahl ber Brätenbenten so gestiegen, daß man fie untritischer Weise bie "breißig Tyrannen" nannte. 3m Often und im Westen bes Reiches behaupteten eble Frauen weite Provinzen unter eigener Herrschaft, Die Sprerin Zenobia und die Gallierin Bictoria. Mit Ersterer ichien eine neue Rultur= entwidelung bes Orientes unter ber Ugibe griechischer Bilbung anheben zu wollen. Wol stellte ber Bannonier Aurelian burch Überwindung ber Partifularisten eine eisern-blutige Einheit ber, aber nur vorübergebend. Umsonst war es auch, daß nach ihm Brobus ben großen Grenzwall in Germanien vom Rhein jur Donau (Teufelsmauer) errichtete. Auf allen Seiten ber Nordgrenze bes Reiches brangen bereits beutsche Stämme beran und herüber und Probus hatte ihnen felbst in feiner Beimat Pannonien Site angewiesen. Die Bollerwanderung hatte bereits begonnen, über hundert Jahre vor dem Ginfalle ber hunnen; ja es geschah jest nur in rascherer Folge, was von Seite ber Brennischen Gallier fast 400 und der Rimbern-Teutonen etwas über 100 Jahre por Chr. geschehen und eigentlich seit bem Dasein bes Menschengeschlechts

fast beständig vor sich gegangen war (f. Bt. I. S. 15 ff.). Zu ber innern Gefahr war eine äußere gekommen; statt ber Römer, welche bereits Dafien verloren, traten die nordischen Bölfer als Eroberer auf, wie es unser nächster Band bes Rähern zeigen wird. Was aber bas Innere bes Reiches betrifft, so zeigte fich bie Arznei als ein Miggriff, welche der Dalmatier Diokletian anzuwenden versuchte: die Theilung ber Herrschaft. Es wurden zwei Auguste mit zwei Cafaren eingesetzt und das Reich in vier Theile unter sie zerschnitten (nämlich 1. Spanien, Gallien und Britannien, 2. Italien, Afrika und bie Donaulander, 3. Griechenland, Ilhrien und Thrake, 4. Afien und Agypten, — was aber später mehrfach abgeändert wurde). Das vermehrte nur die Beamten= und Militärwirtschaft und führte ben orientalischen Despotenstil (ben spätern Byzantinismus) ein. Es ging nicht lange, so brach ber wildeste innere Rrieg zwischen den Augusten und Cafaren aus. Unterbrechung biefer Theilherrschaft benutte Ronftantin (330) ju einem neuen Mifgriff, zur Berlegung ber Reichshauptstadt an ben Bosporos, wodurch bas "Römerreich" Rom preisgab und die alte Geschichte ein Ende hatte. Es gab kein antik-römisches Reich mehr, sondern bas driftlich=byzantinische mit völlig veränderten Einrichtungen war ba, woran ber spätere Berluft Italiens so wenig mehr etwas anderte, als berjenige anderer Provinzen.

# Zweiter Abschnitt.

## Die Früchte der Weltherrschaft.

#### A. Sitten und Luxus.

Die Zeit der römischen Kaiser gilt filt eine der unsittlichsten oder gar für die unsittlichste Periode der Weltgeschichte. Warum die Römer an sittlichem Werte abgenommen haben, wissen wir bereits; die Eroberungssucht war die Ursache der Ausbildung ihrer schlimmeren Anlagen und Fehler zu Lastern, und das Aushören der politischen Freiheit nahm ihnen auch selbst den Glauben an ihre Würde und machte Kriecherei und Heuchelei mit Notwendigkeit zu dem, was die größten Annehmlichteiten des Lebens verschaffte. Jedes Bolk ist in sittlicher Beziehung immer das gewesen, wozu Lage und Klima seines Landes und die aus diesen Faktoren hervorgehenden Ereignisse es machten, und die Kömer des Kaiserreichs waren daher im Verhältnisse zu den bestimmenden Um-

ftanben nicht schlimmer als andere Bölfer. Das Grofftabtleben bat aber überdies noch feine besonderen Folgen. Das enge Zusammenleben und der tägliche lebhafte Berkehr, die nahe und bequeme Gelegenheit zum Rosten aller Genuffe verleiten, wie zu einer eifrigern Bethätigung im ibealen Gebiete, in Knuft und Wiffenschaft, auch zu einer unbedentlichen Benutzung ber Gelegenheiten zu materiellen Vergnugungen, in welchen die Vernunft nicht gefragt wird und ein Schritt zum andern führt bis zum Bergeffen und gar Berachten aller Grundfate. war aber bie größte Grofftadt bes Altertums. Das Leben Babblons wiederholte fich hier und verband fich mit dem geschäftlichen Berkehr Alexandria's und der Verfeinerung Korinths und Athens. Die Markthallen ber Weltstadt waren mit allen Rostbarkeiten ber Provinzen vom Eufrat bis jum Ocean, von ber Sahara bis jur Donau und weiterer Länder, mit arabischen Wolgerüchen, indischen Diamanten, dinesischer Seibe gefüllt. Alle Nachrichten aus den Reichen der Natur, der Politik. bes Kriegs ftromten hier zusammen. Alle Merkwürdigkeiten von nabe und fern wurden dahin gebracht (oben S. 444); Raufleute, Klinstler, Gelehrte aus ber ganzen bekannten Welt trafen sich ba. Ein solches Menschengewühl fließ und brangte fich täglich in ben Straffen, baf bas Kahren von Wagen und bas Reiten in benselben unterfagt werben mußte. Ausziehende Truppen, religiöse Prozessionen, Thiere und Glabiatoren für die Festspiele, Menschen in den manigfaltigsten Trachten, von den orientalischen Kaftanen und Turbanen bis zu den Thierfellen tätowirter Wilben aus ben germanischen Balbern brängten sich und bie verschiedensten Sprachen schwirrten burch die Luft ber Anderthalbmillionenstadt (oben S. 360). Da war natlirlich ein reiches Feld für Diebe und Schwindler, Wucherer und Fälfcher, Ruppler und Dirnen, Gaukler und Schauspieler, und es ertonte Tag und Nacht hindurch ein wilber Lärm in allen möglichen Tonarten; benn bie Wagen, welche Tags nicht fahren burften, hatten Nachts das Recht dazu; auch wurden die Armen Nachts begraben und alle unsauberen Gewerbe trieben ba ihr Wefen, fo daß es mit der polizeilichen Sicherheit Roms fehr schlecht bestellt war. Neben biefe Schattenseiten bes Grofftabtlebens traten noch gefährlichere. Außer ben bereits erwähnten täglichen Feuersbrünften und Säufereinstlitzen gab es andmisäufige Überschwemmungen bes Tiber, Erdbeben, in Folge ber socialen Mifstände Theuerungen, in Folge bes engen Rusammenwohnens, bes ungesunden Klimas und ber Ginschleppung aus bem Drient burch bas heer Senchen aller Art. Das Broletariat stellte eine erschreckende Menge bar und gab bemienigen ber mobernen Groß= städte nichts nach. Um 1. Juli war die Zeit bes Mietzinses und ba fah man Arme in Menge, von ben harten Sansbesitzern ausgetrieben, ein anderes Obbach suchen oder auch in Ermangelung eines solchen sich unter freiem himmel, auf Briiden, vor Tempeln, auf bem Kelbe vor

fai ir r

Iboren einquaritien und mit Ausschautragung aller Schäben und por Boren einquaritien und mit Auspruch nehman Joern einzugriffen und mit Furspunningung aller Schäben und nit Refubergebenden in Anspruch nehmen. Porübergebenden, ebenso erstennen. Porten wie wir bereits wissen, ebenso erstaunliche Glucks-rechten auch wie wir bereits burch ben Großbandel ein. everwoen sielen auch, wie wir receite durch den Großhandel, für welchen roch sielen bentjutage, die Leute hatte, als durch Gemarks ben Blat noch die Leute hatte, als durch Gemarks werdsel vor wie beutzurage, went hatte, als durch Gewerbe, Kram websel von Berfleigerungen, wobei es unter einer salen. weber ben Blat nog on wobei es unter einer solchen Bolks= und Abhalnung von Bersteigerungen, wobei es unter einer solchen Bolks= und Abhalnung von Bersteigerungen, wobei es unter einer solchen Bolks= und Abhalnung von Bersteigerungen, wobei es unter einer solchen Bolks= Abhaltung von Verneuer. Der S. 380), namentsich seit Zunahme maffe nie an Kunden fehlte (f. oben S. 380), namentsich seit Zunahme maffe nie an Kunden fehlte Leute an Ruhe und 2-urus. Das Inierin Schutze besonderer Götter trugen sehr viel Inuungen ber biktatorischen und später ber keiter beitet ibre effigung ber bittatorischen und später ber kaiserlichen Herrschaft gur Das Rämliche war ber Fall mit ben Klienten war bergaft jur Jefestigung ver war der Fall mit den Klienten, welcher Name bei. Jest bezeichnete was früher (oben S. 382) bei trecht bezeichnete was früher (oben S. 383), sondern abhängige nicht ber Reichen und Bornehmen. wolche ikum nicht trecht verstehen und Bornehmen, welche ihnen aufwarteten, sie Trabanten und ihnen gegen Speisuna und Mossone Trabanten und ihnen gegen Speisung und Geschenke an Gelt und alten begleitetert bisweilen auch freie Wohmung aber air Welt und alten begiern biswerien aum steite Wohnung ober ein kleines Grundstück, Kleidern, aller Art leisteten, für ihre Popularität sorgten und sich die Dienste Behandlung aefallen lieben beauchte Dienste Behandlung gefallen ließen, sogar von Seite ber Stlaven verächtlichste. Nicht beffer auch mann Bie verächtung. Nicht besser auch waren Die, welche in Folge von Miß= ihrer + ober auch aus Neigung ohne Geschäft höchstens mit Genüssen geschicken tobt schlugen geschiert tobt schlugen. Ein Rom, dessen große Mehrheit aus abbangigen Geschäftsleuten, Klienten, Milfiggangern (Arbelionen), Freigelaffenen und Sklaven bestand, — wie konnte bas frei sein, wie seine Größe bewahren? Um so mehr ist es zu verwundern, daß es noch hin und wieder Büge altromischen Charafters gab\*). Derfelbe veridwand aber nach und nach. Nicht nur füllte fich Rom täglich mehr mit Angehörigen fremder Bölker, sondern überdies gewöhnten sich die Römer aus Gelbstfucht, Bequemlichkeit, Bergnugungsfucht, Mangel an Erwerb ober anderen Gründen an Che= und Rinberlosigkeit. Schon Cafar hatte gegen biefes Übel brobenber Entvölkerung einzuschreiten gesucht, und Augustus erließ 28 vor Chr. ein Geset, bas er schon zehn Jahre später wegen Nichtbeachtung wiederholen mußte, durch welches ben Chemannern und Batern Vortheile geboten wurden, und schlof 9 nach Chr. burch die lex Papia Poppaea die Hagestolzen von den Ehrenämtern und von ber Beerbung Anderer als naber Berwandter aus, während kinderlose Cheleute auf die Hälfte ber Erbschaft herabgesetzt und Bäter je nach ber Zahl ber Kinber hoch geehrt wurden. Nicht nur aber war dies ohne Erfolg, sondern die Erbschleicherei wurde jum formlichen Geschäfte, bas in ber wiberwärtigsten Rriecherei bor ben Reichen bestand, so bag sich Manche reich stellten, um folcher Aufmertsamteit gewürdigt zu werben. Man umging bie ermähnten Chegesete burch Scheinehen und verbecte burch solche überdies ehebrecherische Gelüfte.

<sup>\*)</sup> Bergl. Friedlander a. a. D. S. 245 ff.

Die Frauen waren ohnehin, wie wir wiffen (oben S. 364), seit bem Enbe ber Republik freier als früher, aber nicht zum Bortheil ihrer Ehre und Sitten. So eingeschränkt wie die Griechinnen (oben S. 23) waren sie überhaupt nie gewesen; sie nahmen an Gastmälern, Schauspielen und Westen aller Art Theil. Unter ben Raisern erhielten sie oft selbständige Rangerböhungen. Die Frauen bes Senatorenstandes bilbeten eine eigene Korporation (conventus matronarum), welche ein Versammlungshaus (curia) auf dem Quirinal besaß, über den Gintritt Reuer in diese Rlaffe beriet und Verfügungen über Fragen bes Luxus und ber Etikette Die verheiratete Frau hieß von ber Hochzeit an Domina und führte im Sause unbedingte Berrichaft nicht nur über bie Sklaven, fonbern über Freigelaffene, Rlienten und sonstige Angehörige ober Bemunberer und Berehrer. Die Frauen ber Burbentrager, besonders bie ber Raifer spielten auch im Staate eine große Rolle. Je weiter bas Raifertum vorschritt, besto verberbter und zuchtloser wurde burch Bewährenlaffen, Gitelkeit und Gefallsucht die Frauenwelt Roms. Es war noch die beffere Zeit, als Augustus (22 vor Chr.) ben Frauen und Söhnen von Senatoren verbieten mußte, im Theater als Tänzer aufzutreten\*). Nachher fanten fie, und felbst Raiferinnen, seitbem bie Livien, Agrippinen und Meffalinen ihr Gefchlecht schändeten, jum Bertehre mit Stlaven, Gladiatoren und anderm Gefindel herab. Die Baber wurden Stätten ber Frivolität; man begann, was früher verpont war, Nachts zu baben und hielt die Trennung der Männer= und Frauenbäder nicht mehr für notwendig \*\*). Die Schriften ber Römer aus dieser Zeit find reich an ben scheuflichsten Einzelheiten ber geschlechtlichen Berirrung. War es ja Die Zeit der standalosen paidophilen Chebundnisse Rero's! Die Chescheidung wurde barum auch eine immer häufigere Erscheinung und so auch die Prostitution, welche eine Menge Rlassen, mehr als in Hellas (oben S. 38) umfaßte und reich an Lasterhöhlen wurde, die im alten Rom burchaus verpont gewesen. Und ba Grausamkeit bie Schwefter ber Unzucht ist, gingen mit solchem Leben bestialische Behandlung ber Stlaven und Stlavinnen, Bewissenlosigkeit gegenüber Meuchelmord und die Lust an den unmenschlichen Gladiatoren= und Thierkampfen Sand in Sand, wo fich überdies neue Gelegenheiten zu zuchtlosen Bekanntschaften Bilbende und bichtende Kunft tamen ber Lufternheit zu Silfe, und so auch die Mode, welche die Kleidung stets schamloser machte. Much die britte Schwester im schmählichen Bunde, die Frommelei, verbunden mit Aberglaube und Zauberei, hatte namentlich Frauen zu Beförderinnen.

Doch muß, um gerecht zu sein, auch ber tüchtigen und wackeren

<sup>\*)</sup> Beter, Gefch. Roms III. S. 51.

<sup>\*\*)</sup> Guhl und Roner, Leben ber Griechen und Romer S. 647.

Frauen bes Raiserreiches gebacht werben. Unter jener scheuflichen Blutherrschaft ber Nerone und Domitiane, wo selbst Tranen ein Berbrechen waren, folgten freiwillig manche Gattirmen, Töchter, Mitter u. A. ihren Angehörigen in Tob, Kerker und Berbannung. Die beiben Arrien, bie Gattin bes Batus, und ihre Tochter, sowie ber Lettern Tochter Fannia (66) haben ihren Namen unsterblich gemacht.

Besonders sprechend für jene Zeit sind aber ber Reichtum und Luxus berfelben. Die Quelle bes Reichtums ber römischen Nobilität und zugleich biejenige ber Entartung bes römischen Bolkes bestand in bem Buftrömen von Beute und Schätzen aus ben eroberten Ländern, namentlich bes Drientes. Eneius Manlius Bulfo, ber 189 vor Chr. als Ronful die Galater besiegt, trug in seinem Triumfe außer dem verarbeiteten ebeln Metall 220.000 Pfund Silber, 2103 Pfund Gold, 127.000 attische Bierdrachmenstücke und 266.320 Goldstücke, Amilius Paullus nach bem zweiten makedonischen Kriege 2250 Talente Silber und 281 Talente Gold zur Schau. Karthago mußte 10.000 und Antiochos 15.000 euböische Talente als Kriegsentschädigung an Rom Spater besaß Lucullus einen solchen Reichtum, bag er bezahlen\*). Berge und Felfen durchbrechen ließ, um in die Fischteiche seiner Landgitter bei Neapel und Baja Meerwasser zu leiten, und unvorbereiteter Weise bem Cicero und Attitus ein Gastmal auftragen ließ, bas 50.000 Drachmen (37.500 Mark) kostete. Ein Landaut wurde bamals nur um seiner Fischteiche willen für 40 Millionen Seftertien (über 6 Mill. Mart) vertauft. Craffus behauptete: reich fei nur, wer auf feine Rosten ein heer unterhalten konne, speiste einst bas Bolt an zehntausend Tischen und lieferte ihm brei Monate lang bas nötige Getreibe unentgeltlich, wonach sein Bermögen immer noch 7100 Talente (fast 32 Mill. Mark) betrug. Berres erpreste in Sicilien 40 Millionen Seftertien. mußte bei seinem Abgang als Broprator nach Spanien 25 Millionen Sestertien haben, um seine Gläubiger zu befriedigen; später bestach er ben Konful Baullus mit 1500 Talenten und ben Tribun Enrio mit 60 Millionen Seftertien! \*\*)

Der zuströmende Reichtum verführte schon so früh zur Verschwenbung, daß Lurusgesetze gegeben werden mußten, wie die Lex Orchia von 182, Fannia 162 und Didia 144, um den Aufwand bei Mal= zeiten zu beschränken \*\*\*). Umsonst predigte bamals M. Borcius Cato gegen bas Brangen ber Staatsbiebe in Golb und Burbur, klagte, bak

<sup>\*)</sup> Peter, Gesch. Roms I. S. 536 f. \*\*) Ebend. II. S. 186 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Schon bas Zwölftafelgeset hatte fich mit bem Lurus beschäftigt und bas erfte besondere sumptuarische Gesetz war die Lex Oppia von 215, welche ben But ber Frauen jum Gegenstande batte; boch bedingt bies noch feineswegs einen Aufwand, wie er erft burch Rriege in reichen ganbern möglich murbe.

man für einen schönen Anaben mehr ausgebe als für einen Ader, und für ein Fäßchen Salzfische mehr als für ein Joch Ochsen, und legte als Cenfor eine hohe Steuer auf Statuen und tostbare Geräte. Sogar Augustus verbot ben Bratoren, benen er statt ben Abilen bie Leitung ber öffentlichen Spiele übertragen, aus eigenen Mitteln mehr als bas Dreifache beffen zu verwenden, was sie vom Staate bazu erhielten, und erließ auch Gefete gegen bas Ubermag von Gladiatorenkämpfen, gegen

Rleiderpracht, Bestechung und Erpressungen\*).

Es muß indessen bemerkt werben, daß, wo großer Reichtum Gin= gang fant, auch ftets, zu allen Zeiten und bei allen Bolfern Lurus getrieben worden ift und daß wir keineswegs beabsichtigen, einer ziemlich verbreiteten Mode folgend, ben Luxus ber römischen Diftatoren= und Raiserzeit als einen solchen barzustellen, wie er sonst niemals und nirgends vorgekommen, sondern felber nur als Thatsache geschildert werden soll, so weit er filr die Bilbungsstufe jener Zeit bezeichnend ift. barf aber babei nicht vergeffen werben, bag Bieles, mas über bie römische Berschwendung berichtet wird, nur als Ausnahme gelten kann und Anderes offenbar tendenziös erscheint, und ebenso wenig, daß die Römer auch einen wolthätigen Luxus übten, ben ber Beerstraffen, Wafferleitungen, Rloafen und Baber. Die Zeit bes größten Lurus in Rom war nach Tacitus (Annal. III. 55) biejenige bes Jahrhunderts der fünf Raiser aus dem Julisch-Claudischen Hause; vorher und nachher war die Berschwendung viel geringer, - vorher, weil die beständigen Bürgerfriege seit bem Falle Korinths und Karthago's feine ober wenig Zeit zum ruhigen Genuffe boten, - nachher, weil man bie Bermögen erschöpft hatte und gezwungen war, sich einzuschränken.

Der Luxus in ber Rleibung mahrend ber Raiserherrschaft außerte fich zunächst in dem Aufkommen buntfarbiger, namentlich purpurner, scharlachroter und violetter Gewänder auch bei ben Männern. Bei ben Frauen maren zu gleicher Zeit und schon fruber garte Farben, rofameiß, bläulichweiß und gelb beliebt, letteres namentlich fitr Schleier. trug zuerst als Auszeichnung ber höchsten Wirbe die Burpurtoga; Augustus gestattete bieselbe ben Senatoren, welche ein Staatsamt bekleibet hatten. Später aber wurde ber achte Burpur auf den Gebrauch bes Raifers beschränkt, und Luxusgesetze verboten benselben anderen Personen, fowie ben Bertauf biefes Stoffes ben Raufleuten. Geringern Burpur bagegen dursten Bürger tragen. Als die Seide eingeführt war, trug man fie querft nur mit Leinen ober Baumwolle verwebt als Halbseibe. Erft seit Beliogabal wurden gang seidene Rleider getragen, auch mit Gold burchwirkte solche: Goldstiderei wurde nur bei Teppichen, Borhangen, Deden, Borten ber Frauenkleiber und Prachtgewändern ber Triumfatoren

<sup>\*)</sup> Peter, Gesch. Roms I. 538; III. S. 47.

angewandt. Agrippina trug bei einem Feste einen Mantel aus ge-Eigentliche Rleidermoden jedoch kannten die Römer webtem Goldstoffe. nicht, ebensowenig Handschuhe und luxuriose Ropfbedeckungen. Stoffe waren fehr theuer. Gin Pfund thrifche Burpurwolle toftete unter Augustus über 1000 Denare (770 Mart), ein Mantel von biesem Stoffe aber zur Zeit Martial's nur noch 10.000 Seftertien (2175 Mart). Der Aufwand für orientalische Stoffe im Reiche mar zur Zeit Plinius bes Altern jährlich 100 Millionen Sestertien (21.750.000 Mark; jest ist er in Europa zwölfmal so stark). Hier und ba wurde von eiteln Männern und Frauen bas Saar mit Golbstaub bestreut. In der frühern Kaiserzeit trug man allgemein starte Perliden, in der spätern aber furzes haar; bas Berhältniß war bemnach umgekehrt wie beim Barte (oben S. 358). So lange man sich rasirte (mit Schermeffern, Scheren, Zangen u. f. w.), waren bie Barbierstuben allgemeine Sammelpläte der Klatschlucht wie beutzutage. Bei der Toilette der Damen hatten die Sklavinnen eine harte Arbeit, zu ber fie mit Nabelstichen angefeuert wurden. Als mit den Deutschen Krieg geführt wurde, errang fich bas blonde Haar ber germanischen Frauen die Gunft ber Römerinnen und blonde Perliden wurden Mobe. Schon feit ben letten Zeiten ber Republik waren bei ben eleganten jungen Leuten Salben im Gebrauche und Cicero argerte fich barüber in Bezug auf bie Catilinarier. Seit bem Triumfe bes Pompejus über Mithrabates wurden Chelsteine jum Schmucke verwendet. Der Diamant nahm die erste Stelle ein; ein solcher wurde von Nerva bis Habrian als Reichen ber Raiserwürde von einem Imperator auf ben andern vererbt. habrian liebte geschnittene Smaragbe. Nachgeahmte Ebelfteine maren start im Umlaufe. Mehr als Sbelfteine aber wurden, namentlich von ben Frauen, Berlen geschätt. Rero foll gange Gemächer mit Berlen ausgefüttert haben. Man besetzte bamit Rleiber und Schuhe, und Frauen trugen zuweilen in Perlen einen Wert von zwei bis drei Land= gütern in haaren und Ohren. Cafar ichenkte ber Gervilia, ber Mutter seines spätern Mörbers Brutus eine Berle, welche feche Millionen Seftertien (1.305.000 Mark) galt. Die Gattin Caligula's, Lollia Baulina, trug an Smaragben und Perlen einen Wert von 40 Millionen Seftertien (8.700.840 Mark) am Leibe, welche aus Plunderungen ihres Grofvaters Lollius im Drient stammten. Einzelne verrückte Berschwenber glaubten etwas Großes zu thun, wenn fie kostbare Berlen in Effig auflösten und mit Bein tranken (ein Gegenstück zur Berwendung von Banknoten als Fibibus burch moberne Narren).

Reiche Kränze aus Ebelmetallen und Ebelsteinen auf dem Haupte, sowie Ketten und Halsbänder von ähnlicher Zusammensetzung, bildeten einen prächtigen Schmuck schöner Frauen. Künstlerisch verzierte Sanbalen und Schuhe waren stark im Gebrauche. Goldene Ringe mit Ebelsteinen (an Stelle ber eisernen Sigelringe alterer Reit) waren in ber beffern Zeit ber Republik bas Abzeichen von Würdenträgern, wie Gefandte, Senatoren, Magistratspersonen, später ber Ritter; feit ben Bürgerfriegen war ihr Gebrauch nicht mehr beschränft, obschon die ersten Raifer eine folde Einschränkung wieder einzuführen versuchten. Die geschnittenen Steine ber Ringe waren Werke griechischer Kunft; fur Die Aufbewahrung biefer Schmucgegenstände befagen die Frauen eigene Ringkästchen (Daktpliotheken). Auch größere Sammlungen biefer Art gab es häufig; Pompejus erbeutete eine solche von Mithradates. Spiegel, feit Bompejus aus feinem Silber, wurden gur Beit bes Blinius vergoldet. Als das leichtfertige Leben unter den Frauen qunahm, kamen mancherlei kosmetische Klinsteleien auf, z. B. die Larve ber Poppaa, aus Brotteig und Efelsmilch bereitet und Nachts zur Berbesserung ber Hautfarbe auf bas Gesicht gelegt; Schminken und Retoudirungen wurden manigfach angewendet. Ebenso fanden bie orientalischen Wolgeruche eine großartige Berwendung, befonders in den Babern. Runftliche Bahne, mit Gold befestigt, tamen schon sehr fruh vor, ebe es einen eigentlichen Lurus in Rom gab \*).

In der Zeit, mit welcher wir uns beschäftigen, nahm auch die Ausschmildung ber Wohnungen mit ftarten Schritten gu, wobei aber bie Schattenseiten bes Luxus weit aufgewogen wurden durch bie haus= liche Behaglichkeit und burch die Beförderung der Kunste, die beide bamit verbunden waren. Dhne ben Luxus ber Häuser wären wir binsichtlich ber Remtnig antifer Sitten und Gebräuche schlecht bestellt. Als sich die Robilität (oben S. 453) in ihrer Herrschaft befestigte und augleich ber Reichtum ihrer Glieber junahm, begannen bieselben etwa um 100 vor Chr. sowol Balafte in Rom, ale Billen in ben schönften Gegenden Italiens zu bauen, sämmtlich mit marmornen Treppen und Säulen (was zuerst Craffus 92 vor Chr. that), Statuen, Gemälben und anderen Runftwerken, Bibliotheken und anderen Sammlungen, die Billen umgeben von Hallen, Garten, Anlagen, Babern, Fischteichen u. f. w. \*\*). Die Atrien, im romischen Altertum vom Rauche bes Sausherbes geschwärzt, wurden Brachträume und Museen ber an allen Enden ber bamals bekannten Erbe geraubten Schäte. Diefer Wohnlurus hatte verbaltnifmäßig fpat angefangen. Sulla wohnte in seinen ifingeren Jahren im Erbgeschoß, ber bamaligen Beletage, filr 3000 Sestertien (525 Mark), über ihm ein Freigelaffener für 2000 Sestertien (348 Mart) Miete. Calius wohnte bei Clodius für 10.000 Sestertien (1755 Mark). Cicero taufte von Craffus ein Sans auf bem Balatin fur 31/2 Millionen

<sup>\*)</sup> Guhl und Koner S. 630.

\*\*) Näheres siehe Guhl und Koner S. 446 ff. Bergl. Friedländer III.
S. 58 ff.

Sestertien (613.935 Mark), und als es Clobius hatte zerstören laffen, erhielt er vom Senat zwei Millionen Entschädigung, so bag ber Grund und Boben 11/2 Million galt. Der Grund und Boben bes von Cafar erbauten Forums kostete 100 Millionen Sestertien (fast 171/2 Millionen Mart). Noch höber stiegen Breise und Lurus seit Augustus. Burpurbeden wurden jum Schute gegen die Sonnenhite in Ben Barten von einem Säulendach zum andern gespannt und warfen auf ben mit Mofait eingelegten Boben einen rötlichen Schein. Cafar nahm fogar auf Feldgügen Mosaif mit, um bieses Schmudes im Feldherrnzelte nicht zu ent= behren. Auch die Bande wurden nun mit Marmortafeln bekleibet. Ein Freigelaffener Caligula's hatte in feinem Speifefal 30 Säulen aus orientalischem Alabaster; bunte Marmor= und Borphprarten sah man bäufig verwendet, an ben Gewölben Glasmofait, in Baberaumen filberne Röhren und fogar Beden; es gab felbst Fußboden aus Glas, vergolbete Banbe, mit Gilberblech und eingelaffenen Ebelfteinen verkleibete Bimmer. Alles aber übertraf Nero's golbenes Baus, welches biefer gekrönte Berbrecher nach bem mahrscheinlich aus Mutwillen (64) geftifteten Brande Roms bauen ließ. Dasselbe verband ben palatinischen und esquilinischen Sügel, lief über bas bazwischenliegende Thal und mehrere Strafen, hatte breifache Säulenhallen von ber Lange einer römischen Meile, umschloft Anlagen, Garten, Weinberge, Wiesen und Wälber mit seltenen Thieren, mit Sbelfteinen und Berlmutter ausgelegte Bemächer, einen Fortuna-Tempel aus burchsichtigem Stein, verschiebbare Elfenbeindeden, burch welche Blumen und Wolgerliche auf Die Speisenden berab regneten, einen beständig fich um seine Are brebenden Ruppelfal, Bäber mit Meer= und Mineralwaffer. Auf bem Borplate stand ein Kolossalbild bes Kaisers, 100 Fuß hoch. Zur Fortsetzung bes Werkes bewilligte ber Eintagscafar Otho 50 Millionen Seftertien. Bespafian und Titus aber ließen die Bracht einreißen und benutten die Gebäude theilweise zu Amphitheatern und Thermen; aus dem Kolosse machte Erfterer einen Sonnengott.

Ebenso steigerte sich auch ber Baulurus ber Villen. Die Villa bes Marius in Miseuum kauste Cornelia, die Mutter ber Gracchen, silr 75.000, Lucullus aber sür  $2^{1}/_{2}$  Millionen Denare. Habriaus Villa bei Tibur enthielt Nachbildungen aller möglichen klassischen Orte, eine athenische Akademie, eine Stoa Poikile, ein Thal Tempe, eine Unterwelt! Doch sehlte den Gärten der römischen Villen bei aller Künstelei mit in Figuren geschnittenen Bäumen und Hecken ras Heimsliche und Poetische der heutigen Parke, es sehlte ihnen auch der qualitative Pslanzenreichtum, dem eine Massenhaftigkeit einzelner Blumenarten vorgezogen wurde. Gewächshäuser sür tropische Pslanzen waren den Alten ganz unbekannt.

Die häuslichen Gerate ber Romer, foweit ermahnenswert, find

überhaupt nur aus ber Zeit bes Lurus befannt (oben G. 359 f.) und gehören burchweg ber griechischen Kultur an. Die Beute, welche bie Römer aus Groß-Griechenland, Sicilien, Alt-Hellas, Borberafien u. f. w. entführten, wurde zum Muster ber häuslichen Ginrichtung ber Reichen und Bornehmen bieses Boltes, und bie baran verwendete Runft murbe in mehr luxuriöfer und ber Bequemlichkeit bienender als kunftlerischer Weise weiter ausgebildet. Die nämlichen Formen, welche wir bei ben Griechen (oben S. 17 ff.) kennen gelernt, treffen wir auch in Rom und beffen Kolonien, überhaupt im römischen Reiche. Wir finden ben lehnenlosen Sit mit gefreuzten Beinen zum Buklappen ober auch mit sentrechten solchen (sella), ben Lehnstuhl (cathedra), ben tronartigen Seffel (solium), ber bei ben Raifern jum wirklichen Marmortron mit Sfingen an ben Lehnen wurde. Der ben Staatswürdenträgern bienende Rlappstuhl (sella curulis) war anfangs von Elfenbein, bann von Metall, ursprünglich ein Wagensit, von bem herab die Rönige Recht sprachen. später zu bemselben Zwecke auf einer Bubne (tribunal) aufgestellt; andere Amtofite waren die Bank (subsellium) ber Tribunen und ein Doppelfeffel (bisollium) anderer Beamten. Die Bettstellen (loctus) waren aus Holz mit eingelegter Arbeit aus Elfenbein und Schildpatt ober aus ebelm Metall mit kunftreich geformten Fligen. Schon die Etruster hatten bronzene Bettstellen aus gitterartig gelegten Schienen, und ahnlich waren auch bie romischen. Gine Matrate (torus), mit Schaf- ober Wiesenwolle, in ber verweichlichten Zeit mit Febern gefüllt, bilbete mit Riffen ben Inhalt, toftbare Decken ben Uberzug. Babulonische gestickte Tepviche zu diesem Amede hatten Breise von 800.000 bis 4 Millionen Sestertien. Auch hatte man (in Pompeji) in ben Nischen ber Schlafgemächer aufgemauerte Bettstellen. Das romifehe Bett hatte bie Beftimmung sowol bes eigentlichen Bettes als bes Sofas und biente auch zum Liegen bei ber Malzeit (oben S. 374). In ber luxuriofen Beit wurden in einem Speisesale nicht mehr blos ein, sondern drei und mehr Triflinien aufgestellt. Steinerne Bante brachten Die Romer in Garten und auf Spaziergangen an. Die benutten Tische waren vieredig, rund und halbmondformig, in alterer Zeit feststehend auf einem gemauerten Fuße, später beweglich und zierlich mit tunftvollen Solz-, Metall- und Steinfliken und prachtvollen Blatten aus benfelben Stoffen. Cicero bezahlte für eine Blatte aus Citrus-Holz 500.000 Seftertien (87.705 Mart), Asinius Pollio bas Doppelte, Juba noch mehr und Die Familie ber Cetheger gar über 300.000 Mart. Man verwahrte folche kostbare Tijche mit prächtigen Maserzeichnungen in Wollbeden und zeigte fie nur bei Festanläffen. Filr Nippfachen und bergleichen benutte man breifußige Tischen (abacus), mit Marmor- ober Bronzefußen von Thierfuß= ober sonst funstvoller Form.

Unter ben Gefäßen sind bie irbenen burchaus von griechischer

Form und Ausführung. Selbständigern Charakter haben und ebenso praftisch als elegant erscheinen bie bronzenen Befäße, Reffel, Simer und bergleichen\*), sowie Ruchengeräte: Löffel, Wafferschöpfer u.f. w. Schuffeln wurden vielfach aus edelm Metall mit kunftreicher getriebener Arbeit ober aus toftbarem Thon gefertigt. Gine folde Thonschuffel bes Schlemmers und tragischen Dichters Clobius Asopus kostete 100.000 Sestertien und der Fresler ließ darauf — aus lauter Übermut gebratene Singvogel auftragen, beren jeder 6000 Seftertien gekostet hatte. Bitellius ließ eine Thonschussel filt eine Million Sestertien machen und bafür einen eigenen Brennofen auf freiem Felbe errichten. Trinkgefäße von griechischer Form (oben S. 19 f.) aus ebelm Metall wurden reich mit Ebelsteinen verziert und es wurden mit solchen internationale Geschenke zwischen Römern und Unterthanen ober solchen die es werden sollten, gemacht. Es herrschte eine solche Arghromanie, daß ber Schwieger= vater Seneca's, Bompejus Paullinus, auf feinem Felbzuge in Germanien 12.000 Pfund Silber mit sich führte. Reiche Funde von römischem Tafelgeschirr aus Gold und Silber find felbst im Norben außerhalb bes Reiches gemacht worben (3. B. ber Silberfund von hilbesheim, solche in Subrufland u. a.). Auch bas Glas wurde bei ben Römern in allen Arten, Formen und Farben zu Gefäßen mit Berzierungen und Inschriften verarbeitet. Noch geschätzter aber als alle anderen Stoffe waren die "murrinischen" Befäße, wahrscheinlich aus einem morgenländischen Flufipate von bunten Farben. Es gab solche im Preife von 300.000 Seftertien (65.250 Mart).

Was die Beleuchtung betrifft, so kontrastirte seltsam der Reichtum an kunstvollen Formen der Lampen, und der zu deren Gebrauch dienens den Hängeleuchter (candelabrum) und Standleuchter (lampadarium), mit der Armlichkeit des den Kömern einzig zu Gebote stehenden Ölslichtes. Wie mangelhaft dieses war, zeigen auch die zum Putzen der glimmenden Dochte dienenden Zangen (Lichtscheren). Man bezahlte ägisnetische Kandelaber mit 25.000 Sestertien (5436 Mark) und mehr, selbst dem doppelten Preise.

Der am wenigsten gerechtfertigte, weil weber die Kunst, noch sonstige ideale Bestrebungen begünstigende Luxus ist der im Essen und Trinken gesibte. Wir kennen das einsache Leben der alten Römer (oben S. 373 f.). Seit Ausbehnung ihrer Herrschaft außerhalb Italiens wurden sie mehr und mehr Feinschmeder und damit auch Schlemmer. Der meiste Luxus wurde mit Fischen getrieben, für welche, wie anch für esbare Schalthiere, Teiche mit süssen oder salzigem Wasser (piscinae) gehalten wurzen und welche Thiere dis auf 5000 Sestertien galten. Man zähmte sogar die Lieblingssische, besonders die hoch geschätzten Muränen, welche

<sup>\*)</sup> Raberes f. Gubl unb Roner S. 552 ff.

bem Brätor &. Licinius (103 vor Chr.), ber die ersten Biscinen an= legte, den Beinamen Murena gaben, der sich auf seine Nachkommen ver= erbte. Es gab auch besondere Austerteiche und Schnedenbehälter, Bogelhäuser (Aviarien), wo Pfauen, Fasanen, Krametsvögel u. a. für bie Tafel gezüchtet und gemästet wurden, Hafengehege (Leporarien) u. f. w. Auch von Gemuse und Obst verstanden die Römer bas feinste zu ziehen und zuzubereiten. Aus allen Provinzen kamen die Gemußmittel nach Rom und waren Gegenstand lebhaften Sandels. Wie an großen Gast= malern von ben befranzten Theilnehmern geschlemmt wurde, in Speisen und Wein, burfte in weiteren Rreisen befannt fein\*). Die fabelhaftesten Runststücke, allerlei Speisen im Innern von Thieren, in nie enden wollender Fille, murben von ben Röchen producirt; ferner gab es Speisen von komischer ober unzüchtiger Form, lebend hereingeführte und nach wenigen Minuten zubereitet hereingetragene Thiere, allerlei Überraschungen und Beluftigungen, Aufführungen von Tangern, Sängern, Mufikern und Schauspielern beiber Beschlechter, Burfelspiel zum Trinken, Leeren von joviel Gefäßen, als der Name der Geliebten Buchstaben gablte. Berüchtigte Schlemmer wie Craffus, Lucullus, Bitellius, Heliogabal u. A. suchten fich in ungeheuerlichen Delicatessen zu überbieten, wie Bfauengehirne, Flamingozungen und bergleichen Brahlereien. Gin ekelerregendes Nachspiel zu ben Schlemmermalen waren die als felbstverständlich und sogar beilfam geltenden Bomitive. Indeffen waren auch edlere Beigaben gur Tafel, wie Musik und Vorlesungen gebräuchlich. Doch wurde die Unterhaltung bei Tische unter bespotischen Kaisern burch Spione und provocirende Agenten überwacht und brachte Manche ins Berberben. Gangen aber ift ber römische Tafellurus in keiner Periode späterer Beschichte ohne würdige Parallele geblieben. Von Vortheil war er in Bezug auf die Berbreitung nutlicher Gemachse, wie des Olbaums und Weinstodes über Italien hinaus, besonders nach Gallien, Spanien und ben Donauländern. Und von da fam der Wein später auch nach Deutsch= land, bas er ohne bie Römer niemals gesehen hätte.

Auch auf Reisen wurde mitunter arger Lurus getrieben. Als Beispiel führen wir Nero an, welcher stets mit tausend Wagen reiste; die Hufeisen der Maulthiere waren von Silber, die Treiber in roten Röcken, Borreiter und Läuser reich geschmildt. Seine Gattin Poppäa ließ ihre Zugthiere mit Gold beschlagen und 500 Eselinnen mitsuhren, um täglich in deren Milch baden zu können. Es gab Reisewagen, in denen man durch verschiedene Borrichtungen spielen und schlafen konnte. Noch raffinirter aber ging es in den Babeorten, namentlich in dem berühmtesten derselben Bajä, her, wo Bequemlichkeit, Lurus, Uppigkeit

<sup>\*)</sup> Bergl. das Gastmal des Trimalchio bei Petronius, Guhl und Koner S. 637 ff.

Benne-UmRhun, Mug. Rulturgeidichte. II.

und Frivolität unumschränkt regirten. Benelopen besuchten ben Ort, sagt Martial, um ihn als Helenen zu verlaffen.

Endlich war ein nicht zu übersehender Luxus noch der mit Stlaven. Man hielt nicht nur solche für alle möglichen körperlichen Arbeiten, sondern auch für Studien, Auszüge, schriftliche Arbeiten, zum Behalten von Namen (Nomenklatoren), zur Erinnerung an die Zeit der Tafel und des Bades, zum Auswendiglernen von Dichtern, um mit Citaten auszuhelsen, ferner schöne Ganhmede, Lustig- und Wigmacher, Zwerge, Riesen, Misgeburten u. s. w.

### B. Circus und Amphitheater.

Die öffentlichen Spiele der Römer sind, wie wir wissen, von den Etrustern entlehnt, die sie wieder offenbar von den Griechen hatten (oben S. 349). Doch nahmen bieselben in Italien, und also wol schon bei ben Etrustern, in eben bem Mage einen anbern Charafter als in Bellas an, wie die ernste und nüchterne Eigenart ber Italer von ber beweglichen und enthufiastischen ber Bellenen verschieden mar. Wir haben bereits (S. 376) bemerkt, daß es der römischen Neigung burchaus widersprach, fich öffentlich zu produciren wie die Griechen im Stadion (oben S. 42 ff.), wozu auch ber Widerwille ber Römer gegen die Nactheit der griechischen Agonen kam. Nur zuzuschauen und sich durch Untergebene an ben Schauspielen mittelbar zu betheiligen entsprach ihnen. Nicht Gleiche fampften vor Gleichen, wie in Bellas, fondern Stlaven thaten es auf Roften Reicher und Bevorzugter jur Unterhaltung bes Daher lebte benn auch bas Hippobrom (oben S. 44) bei ben Römern als Circus fort, mahrend an die Stelle bes Stadions bas Umphitheater mit Gladiatorenkämpfen, Thierheten und Schiffs= gefechten trat. Die älteste Art öffentlicher Schaustellung bei ben Römern find die Spiele des Circus, beren Grundung bem ersten König Romulus zugeschrieben wird. Wie bei ben Griechen, so hatten auch in Italien biefe Festspiele ursprünglich ben religiösen 3med einer Berherrlichung von Götterfesten (f. oben S. 423 f.), welche erft in Folge von Gelübben (vota) eingerichtet, später aber von den Machthabern, um das Volk für ihre Zwecke zu gewinnen, ber religiösen Feier beigegeben mar. Als die Thrannis der Tarquinier gesturzt und die Aristofratie der Batrizier ein= geführt mar, nahmen die Letteren die Spiele des Circus filt fich in Anspruch und die Plebejer erhielten besondere solche (ludi plebeji), ungewiß zwar seit wann. Es wurde Sache ber Abilen und später auch ber Konfuln, Bratoren und Quaftoren, die Bracht diefer Spiele auf eigene Rosten zu erhöhen; aber je mehr ber 3wed babei hervortrat, fich beliebt zu machen und den Ehrgeiz zu befriedigen, verschwand die

religiöse Bebeutung dieser Spiele und war in der letzten Zeit der Republik schon gar nicht mehr beachtet. Ihren höchsten Glanz aber entstalteten sie unter den Kaisern, welche nur durch dieses Mittel, neben Gelt- und Getreidespenden ("panem et circonses"), wie schon vor ihnen die Diktatoren und Triumvirn, das unzufriedene Bolk beschwichtigen konnten. Mit der Ausbreitung der römischen Herrschaft entstanden auch in allen anderen bedeutenderen Städten des Reiches Rennbahnen. Die karzsten Kaiser waren zu der enormen Ausgabe für Schauspiele genötigt, die grausamsten, wie Nero, machten sich durch splendide Beranstaltung solcher beim Bolke beliebt, und die Verhastheit des Tiberius schrieb sich nicht von seiner Regirung, die übrigens vor der Übersiedelung nach Capri besser war als ihr Ruf, sondern von seiner Abneigung gegen die Schauspiele her.

Seit die Bolksversammlungen aufgehört hatten, waren die Kestspiele mit Einschluß der Theater die einzigen Beranlassungen zu größeren Bolfszusammenkunften, und ber Bolfswille, ber sich nicht mehr burch Abstimmungen äußern tomte, machte fich bei tem Erscheinen hochsteben= ber ober sonst bekannter Personen durch Demonstrationen und Rufe in zustimmenbem ober feinbseligem Sinne (mit Rlatschen ober Bfeifen) Luft, gegen welche Aukerungen bei folden Anlässen ungewohnte Nachsicht geübt wurde. Ferner äußerte sich ber Bolkswille in Rufen nach bestimm= ten Arten ber Borstellungen, nach beliebten Rämpfern, nach Freilassung Solcher, wenn sie Sklaven waren, ober nach Begnadigung jum Thierfampfe Berurteilter, sowie in Bitten und Berlangen verschiedener Art, um Aufhebung migliebiger Gefetze, um Abhilfe bei Theuerungen, um Ermäßigung ber Steuern, um Einstellung eines Rrieges, um hinrichtung verhafter Berfonen, um Schritte gegen verhafte Setten, wie g. B. Die Christen u. f. w. Es kamen nicht selten Spott und Sohn. Berwünschungen und Lästerungen gegen hohe Personen, selbst gegen bie Raiser vor, und die Letteren unterließen es nicht, von Zeit zu Zeit Demonstrationen, die ihnen willfommen waren, burch absichtlich im Bolfe vertheilte Agenten berbeizuführen.

Für die Zuschauer galten gewisse Vorschriften bezüglich der Art und Weise des Erscheinens. Seit Augustus war die Toga vorgeschrieben, für die Beamten die Amtstracht. Die Bekleidung mit Schuhen war bald geboten, bald erlassen, ebenso der Gebrauch von Hiten oder Sonnenschirmen gegen die Sonnenstralen, von Mänteln gegen Regen, sowie von farbigen Kleidern. Die Polizei der Spiele wurde von dem Stadtspräselten mit Hisse der Truppen besorgt.

Die Kost en ber "römischen Spiele" (ludi Romani, S. 423) betrugen 364 vor Chr. 200.000 Asses (42.900 Mark), welche ber Staat allein trug. Da sie nun beständig stiegen, mußten die Abilen bas Fehlende zusehen. Um 150 vor Chr. kamen glänzende Fechter=

spiele bereits auf 30 Talente (135.000 Mart) zu ftehen. Bur Zeit bes Cafar und Pompejus verschlangen die Spiele große Bermögen; Milo verwendete brei Erbschaften auf solche. Unter ben Raisern wur= ben die Staatsbeiträge erhöht und betrugen 51 nach Chr. für die ludi Romani 760.000, für bie plebejischen Spiele 600.000, für bie apolli= narischen 380.000 Sestertien, wozu erst noch die Zuschilffe ber Beamten kamen. Herobes von Judaa erhielt von Augustus zu Spielen ein Geschent von 500 Talenten. Ein Fechterspiel von brei Tagen in einer Mittelftabt Italiens toftete 400.000 Seftertien. Habrian erhielt als Prätor von Trajan zu ben Schauspielen bes Jahres 107 zwei Millionen Sestertien, Aurelian von Balerian fünf Millionen. Später und noch unter Justinian, stiegen die Rosten auf das Doppelte und bober. Biele Beamte und beren Familien sind burch die Schauspiele völlig verarmt. Manche suchten sich baber biefer morberischen Chrenpflicht burch bie Flucht zu entziehen; Konftantin zwang Solche zum Bleiben, und Andere, bie fonft zu entschlüpfen suchten, erlitten empfindliche Bermögensstrafen.

Bu ben uns bereits bekannten Spielen tamen 4 vor Chr. bie elftägigen ber Benus Genitrix (20.-30. Juli) und mehrere kleinere, theils bei Götterfesten, theils an Siegestagen, kaiferlichen Geburts= tagen u. f. w. Unter Tiberius waren bereits 87, unter Marcus Aurelins 135 Tage bes Jahres mit Kestspielen besett. In Mitte bes vierten Jahrhunderts stiegen fie auf 175, wovon 10 auf Fechterspiele, 64 auf ben Circus, 101 auf bas Theater kamen. Es gab aber außer= bem noch außerorbentliche Spiele, welche Wochen und Monate lang bauerten. Titus gab bei Einweihung eines Amphitheaters (Jahr 80) ein Fest von 100, Trajan zur Feier eines Triumfs ein solches von 123 Tagen. Die Spiele dauerten meist den ganzen Tag von Sommenanfgang bis Untergang. In späterer Zeit ließ man sie auch in bie Nacht hinein dauern. Ja die Nacht war die eigentliche Zeit der erst in ber Beriode von Roms Weltherrichaft zur Blüte gekommenen Gefulariviele ober Tarentinischen Spiele, Die nicht nach ber Stadt Tarent, sondern von einer Gegend bes Marsfelbes bei Rom, wo einft Feuer aus ber Erbe gestiegen sein soll, benannt waren, daher bort ein Altar ber unterirbischen Götter tief eingegraben mar. Spiele zu Ehren biefer auf bas Schickfal ber Menschen einwirkenben Götter sollten alle Secula gefeiert werben (bas Seculum war ein mystifcher Zeitabschnitt ber italischen Bölter, welcher von ben Göttern mit Bezug auf eine neue Wendung ber Dinge im Leben bestimmt wurde, von verschiedener Länge, 100 bis 180 Jahre); die erste erwiesene (nach bem Bolksglauben die britte) Feier fand 249 vor Chr. ftatt, die zweite (unsicher) in Mitte bes zweiten Jahrhunders vor Chr., die dritte 17 vor Chr., und erft von da an erhielt sie Bebeutung. Sie dauerte brei Tage und brei Nächte, mit mustischen Reinigungen und Getreibevertheilung an bas

Bolk. Der Kaiser opferte auf bem Tarentum an brei Altären brei schwarze Lämmer, welche ganz verbrannt wurden; auf einer Bühne wurde bei künftlicher Beleuchtung ein eigentlimlicher Gesang vorgetragen und nun folgten die Spiele. Am zweiten Tage beteten und sangen die Frauen auf dem Kapitol und am dritten sangen neun Knaben und Mädchen griechische und latinische Humen, darunter den bekannten Festzgesang des Horatius. Nach 63 Jahren ließ Claudius die Secularspiele abermals feiern, da er bezüglich der letzten Feier einen Rechnungszsehler behauptete, und so wurden sie seitdem nach beiden Rechnungen alle 50 bis 55 Jahre vorgenommen, die das Christentum siegte\*).

Bei solchen nächtlichen Spielen nun, die in der Kaiserzeit immer häufiger vorkamen, wurde der Schauplatz glänzend beleuchtet und man ließ sogar zuweilen den Zuschauern durch tausende von Sklaven mit Fackeln heimleuchten. Unter Nero dienten einst gemarterte Christen als Pechsacken. Bei der Jahrtausendseier des Bestehens Roms 248 nach

Chr. ging bas Bolt brei Nachte lang nicht zur Rube.

Mit ben öffentlichen Spielen waren oft auf taiferliche Roften Bewirtungen bes Volkes verbunden, unter welchem Sklaven Körbe mit Speisen und Wein herumtrugen, ober man warf Lederbiffen und Lotterielofe unter bas Bolt, welche letteren auf Rleinobien, Runftsachen, Gerate, Rleiber, Thiere, Schiffe, Häuser und Landguter anwiesen, und um welche sich bas Bolk bann balgte. Fremte aus allen Weltgegenden ftrömten in solcher Menge zu ben Spielen, bag bie meisten in Buben und Relten auf ben Strafen wohnen mußten und viele Menschen im Gebränge erbrückt wurden. Die Bäufigkeit solcher Anlässe zu Muffig= gang und Schauluft, Benuf und ichrantenlosem Bertehr verschlechterte ben Charafter ber Römer fo fehr, daß es fogar, besonders nach Rero's Borgang unter Diesem Mobe wurde, selbst im Schauspiele aufzutreten, was bem römischen Ernste sonst widersprach. Es tam so weit, daß Ritter und selbst Senatoren als Wagenlenker, Schauspieler und Glabigtoren fich hergaben. Ein Eintrittsgelt zu ben Spielen murbe nicht bezahlt, wenn fie auf Staatstoften ober von Amtswegen, fonbern nur wenn sie von Brivatleuten gegeben murben.

Die ältesten und mit Ansnahme einer verhältnismäßig kurzen Beriobe vor, unter und nach Nero beliebtesten Spiele der Römer waren
die des Circus. Der Ban dieses Schauplatzes war eine Nachahmung
des griechischen Stadion und hippodrom, und das älteste und prächtigste Gebäude dieser Art der Circus maximus in dem Thale zwischen dem Aventin und Palatin, in erster Anlage Tarquin dem Altern zugeschrieben
und nachher fortwährend verschönert. Die letzte Hand legte Konstantin
oder sein Sohn Konstantins an. Die Länge betrug 3 Stadien, die

<sup>\*)</sup> Breller, rom. Doth. S. 473 ff.

Höhe brei Stockwerke. Das unterste und vorderste berselben, die sich amphitheatralisch erhoben, war für die kaiserliche Familie und den Stand der Senatoren, das zweite für den der Ritter, das dritte für das Bolk bestimmt. Die Plätze beider Geschlechter waren nicht getrennt. Die Zahl der Sipplätze stieg bis auf 385.000.

Andere Rennbahnen waren der Circus des Flaminius (220 vor Chr. erbaut), der des Caligula, der des Nero und andere. In der Mitte jedes Circus stand der Länge nach eine niedere Mauer (spina), auf welcher Zielsäulen (metae), Denkmäler, Obelisken u. s. w. oder statt deren auch Wasserbeden mit Brunnen angebracht waren. An dem einen Ende des langgestreckten Gebäudes lagen in schräg gekrümmter Linie zu beiden Seiten des Haupteingangs die Behältnisse (carceres) für die Gespanne, das andere Ende war abgerundet, mit einem zweiten Eingang in der Mitte. Auf allen Seiten besanden sich noch Ein- und Ausgänge in Menge, an welchen Verkäuser aller Art, Taschenspieler, Wahrsager und Hetären ihr Wesen trieben.

Der Circus war vorzugsweise für Wagenrennen, bestimmt. Die benutten Wagen waren leicht, zweiräberig und zwei- ober vierspännig. Die Wagenlenker trugen kurze Tuniken und helmartige Leber= tappen. Das Zeichen zum Beginne bes Rennens gab ber Borfitzenbe, indem er ein weißes Tuch in die Bahn hinabwarf. Auf Thurmen an den Eden des Circus (oppida) befanden sich Musiker, welche in ben Baufen aufspielten. Die Renner umfreisten bie Bahn fiebenmal, gewöhnlich zugleich vier Wagen. Ein solcher Lauf (missus) wurde im Tage meist zehn= bis zwölf=, seit Caligula 24 Mal vorgenommen. Moch unter der Republik bilbeten sich Parteien, b. h. Gesellschaften reicher Leute mit eigenen Sklaven und Pferben, welche ihr Material an bie Spielunternehmer vermieteten, von benen je eine zwei Wagen zu einem Missus stellte und die sich durch die rote und weiße Farbe im Rleide der Wagenlenker (factio russata, albata) unterschieden. Raiserzeit kamen zwei neue Parteien, die blaue (veneta) und grune (prasina) bazu, unter Domitian noch zwei, die golbene (aurea) und purpurne (purpurea). Diese Barteien libten burch die vielen von ihnen abhängigen Leute, Handwerker und Diener, einen großen Ginfluß aus, ber so weit ging, daß das ganze Bolk sich zwischen sie theilte, und selbst die Raiser Bartei nahmen und ihre Gegenparteien mit Wut verfolgten. Der Wahnsinn biefer Barteinahme pflanzte sich burch Generationen fort; die feindlichen Seiten überdauerten ben Zerfall bes Reiches und befehdeten sich über ein halbes Jahrtausend mit der bittersten Leidenschaft, die jedoch erst im byzantinischen Reiche einen politischen Charafter annahm, so daß besonders zwischen der blauen und grunen Bartei im sechsten Jahrhundert nach Chr. blutige Rämpfe stattfanden.

Neben ben Wagenrennen, welche bie vornehmste Bestimmung bes

Circus bilbeten, gab es in bemfelben noch Pferberennen, wobei bie Reiter gleich ben heutigen Runftreitern auf- und absprangen, ju Bferbe ftanden, lagen u. f. w., bann Faustkämpfe und andere Athletenstlicke nach griedischer Art (oben S. 45 f.), Scheingefechte, Truppenmanover, zuweilen auch die bei Anlag bes Amphitheaters zu erwähnenden Vorstellungen, wenn letteres zu wenig Raum barbot. Die Breise waren in ber Raiserzeit bedeutende Geltsummen, so daß die Wagenlenker, welche ber angesehenste Stand unter ben sich producirenden Bersonen waren, sich oft fehr bereicherten. Es wurden Solche fogar befungen und burch Bilb= fäulen geehrt und ihre Namen in Inschriften verewigt; ja ihre Beschäftigung wurde jum guten Tone unter ber "golbenen Jugenb"; felbst emancipirte Damen, wie bes Propertius Conthia, wuften Roffe zu lenken. Die Circustuticher murben baber bochft übermutig und terrorisirten sogar die Bevölkerung burch ihre Anmagungen. Es berrichte folgerichtig auch große Sippomanie und eifriges Bestreben, die schönsten Bferbe aus allen Gegenden bes Reiches und ber Erbe zusammenzu= bringen und zu breffiren, - baber Caligula's blutiger Sohn, sein Bferd jum Konsul ernennen zu wollen.

Die Amphitheater haben einen jungen Ursprung. 3hr Er= finder ist ber Tribun C. Curio unter Cafars Berrichaft (50 vor Chr.), welcher zwei Theater aus Holz baute, die mit den Rückseiten gegen einander ftanden, fo daß in beiden zugleich ohne gegenseitige Störung gespielt werben konnte. Dieselben waren aber so eingerichtet, daß sie auf Zapfen ruhten, und wenn bas Schauspiel zu Ende mar, murben bie Buhnen entfernt, die Buschauergerufte aber mit ber ganzen Laft bes Bublikums herumgebreht, fo daß die beiderfeitigen Flügel fich zulett berührten und nun bas Ganze ein ovales Amphitheater bilbete, in welchem Gladiatorengefechte gegeben wurden. Ein feststehendes Amphitheater von berfelben Geftalt errichtete Cafar felbst fünf Jahre später und unter Augustus beffen Freund Statilins Taurus bas erfte steinerne, welches bei Nero's Brand zerftört wurde. Bespasian erbaute und Titus vollendete das flavische Amphitheater, das als Ruine unter dem Namen bes Kolosseums noch Staunen erregt. Die Amphitheater hatten bie Form der heutigen Circuffe, jedoch oval statt treisrund, und weit großartiger. Der flache runde Raum in der Mitte zwischen ben nach allen Seiten aufsteigenden Siten bieß Arena. Das flavische Amphitheater hatte 87.000 Site. Seine Arena war eine Ellipse von 264 Kuk Länge und 156 Kuß Breite; bas Gebäude selbst hatte eine Tiefe von 155 Jug und in vier Stockwerken eine Bobe von 156 Fuß. Der gange innere Raum konnte mit einem Zeltbache überspannt werben. Rorridore und Treppen führten im Innern zu den Bläten. Das er= bobte Erdgeschof (podium) war ber Raiserfamilie, ben hochsten Beamten und ben Bestalinnen, bas zweite Stockwert ben Senatoren und

Rittern, das britte den Bürgern und das vierte den Frauen eins geräumt.

Die Bestimmung der Amphitheater war vorzugsweise die Abhaltung von Fechterspielen und Thierhetzen, wozu man vor Errichtung dieser Art von Gebäuben den Circus oder das Forum benutt hatte. Die blutigen Fechterspiele waren bereits seit dem dritten Jahrhundert vor Chr. (zuerst 264) in Kom einheimisch und wurden nachher jedem von Kom unterworsenen Bolke aufgedrängt, so sehr sich z. B. das griechische in seinen besseren Elementen dagegen sträubte. Ihren Ursprung scheinen die Gladiatorenspiele dei den Etruskern zu haben und zwar als eine Art Menschenopser zur Sühnung dei Leichenbestattungen (s. Bd. I. S. 91), welche Beranlassung auch in Kom lange die einzige dazu war. Der rauhe kriegerische Sinn der Kömer und ihre Gleichziltigkeit gegen Menschenleben saßte aber ein solches Gefallen an dieser aller Kultur Hohn sprechenden Einrichtung, daß sie dieselbe auch ohne rechtsertigende Beranlassung, als blose Bergnügungsform unter ihre Feste aufnahmen.

Es geschah bies gegen bas Ende ber Republit, als ohnehin die beständigen Bürgerfriege ben gröften Theil bes Bolfes entmenscht hatten. Die Gladiatoren waren Sklaven ber verschiebensten Nationen, theils wegen Bergehen zu diesem Berufe verurteilt, theils Gefangene, theils Angeworbene, Berhandelte und Bermietete, welche in besonderen Abtheilungen (familiae) verpflegt und in eigenen, von Unternehmern errichteten Schulen (ludi) ju Fechtern ausgebilbet murben. Ihre Behandlung war hart und nach strengen biatetischen Regeln geordnet. hingen mit Gifer und Leibenschaft bem Berufe an, mahrend Andere burch Selbstmord ihrem Schickfale zu entgehen suchten. Während ber inneren Unruhen, besonders zur Zeit des Catilina, Clodius, Cafar und Bompejus, Antonius und Octavian, hatten bie Parteiführer stets Scharen von Gladiatoren in ihrem Solbe und ließen fich von denselben begleiten, fo daß oft zwischen ben feindlichen Gruppen, besonders wiederholt zwischen Clodius und Milo, furchtbare Schlachten die Strafen Roms Es war aber eine entsetliche Waffe, welche Rom bamit schmiedete; ber Sklavenaufstand unter Spartatus (oben S. 457), ber Legionen zu Paaren trieb, hatte fast bem Weltreich ein Ende gemacht. Augustus suchte die Fechterspiele ju beschränken; aber Caligula behnte fie weiter aus, so bag nicht nur Baare, sonbern Massen auftraten; er, Nero und Domitian zwangen Ritter und andere hochstehende Berfonen jum entehrenden Rampf in der Arena und flifteten neue kaiferliche Fechterschulen. Ja luberliche Bürger von alter Kamilie gaben sich freiwillig und sogar um Gelt zu biefer Bethätigung ber.

Die Gladiatoren trugen Helme, Sturms oder Pickelhauben mit einem Bistr, leichte Schilde, Arms und Beinschienen, Lanzen, Dolchmesser und Schwerter oder Rappire. Die Brust war bloß. Es war eine Eigentilmlichs

keit ber Römer, nur verschieden ausgeruftete und bewaffnete Gladiatoren gegen einander auftreten zu laffen. Außer ber eben geschilderten Ausrliftung gab es noch andere, nach welchen die Gladiatoren in verschiedene Rlaffen zerfielen, z. B. Solche mit blos einem Dreizack und einem Dolch= meffer Bewaffnete und noch mit einem Net Bersehene (rotiarii), welches lettere sie dem vollständig bewaffneten Gegner (socutor) über den Ropf warfen und ihn fo wehrlos machten. Auch fämpften Gladiatoren zu Bferd und zu Wagen. Bor bem Auftreten murben fie glanzend bewirtet und jogen in festlichem Schmuck in ber Arena auf. Der Kampf ging stets auf Leben und Tod. Bermundete konnten bie Gnade bes Bolkes, später bes Raisers anrufen; erhoben die Zuschauer die Faust, so mußten die Unglücklichen fortkämpfen; schwenkten sie Tücher, so bedeutete bies Begnadigung. Feige wurden mit Beitschenhieben und glübenden Gifen zum Rampfe getrieben. Die Sieger erhielten Balmzweige ober Kranze, unter ben Raisern Geltgeschenke. Die Verleihung eines stumpfen Rappirs sprach die Gladiatoren von ihrem Dienste los. Die Gefallenen murben in die Gemächer bes unterften Stockwerkes, welche auf die Arena munbeten, geschleift und wenn fie noch lebten, vollends todt gemacht.

Die Bahl ber auftretenden Gladiatoren stieg ins Grauenhafte. Bei ber Bestattung bes M. Balerius Lävinus (200 vor Chr.) zerfleischten sich 25, bei ber bes Flaminius (171) 74 Baare von Gla= biatoren. Cafar, bem ber Genat burch einen Beschluß bas Borführen von Fechtern beschränkt hatte, konnte boch noch 320 Baare auftreten Augustus, welcher biefe Dtanie selbst zu beschränken suchte, ließ in acht während seiner Regirung gegebenen Spielen zehntausend Mann Trajan stellte diese selbe Zahl in einem einzigen Jahre (106) bei ber Feier ber Siege über bie Dater. Cafar ließ eine Glabiatoren= schlacht im Circus aufführen; auf jeder Seite 500 Mann zu Fuß, 300 zu Pferbe und 20 Elefanten mit Thurmen. Claudius ließ bie Eroberung einer britischen Stadt auf bem Marsfelbe naturgetreu aufführen, Domitian als Kuriosität Zwerge und Weiber fechten, Nero an einem Tage zu Buteoli in Anwesenheit bes Bartherkönigs Tiribates lauter Reger, und unter ihm tämpften freiwillig vornehme Frauen. Im Jahre 200 mußte bas Auftreten von Weibern verboten werben. Wie bie Bagenlenker, murben auch gludliche Glabiatoren von bem ent= nervten Bolte gepriesen und hochgehalten. Mit weniger Gifer jedoch als im Circus, bilbeten fich Barteien ju Gunften ber verschiebenen Wechterflaffen.

Den Fechterspielen stehen würdig zur Seite die Thierhetzen, und zwar sowol Kämpfe zwischen Menschen und Thieren, als zwischen Thieren allein. Sie wurden in Rom zuerst 186 vor Chr. eingeführt, als die Kömer einen Theil von Afrika unterjocht hatten und in dem damals noch von Löwen wimmelnden Borderasien einzudringen begannen

und dadurch das erste Mal mit fremdartigen und reikenden Thieren bekannt wurden. Die Menschen, die mit Thieren kampften, waren ent= weder zum Tobe Berurteilte ober gewerbmäßig sich dazu Hergebende (bestiarii). Lettere wurden gleich den Gladiatoren zu diesem ebenso ehrlosen Berufe ausgebildet. Die zum Kampfe verwendeten Thiere waren Raubthiere aller Arten, besonders Löwen, Panter und Baren, bam Elefanten, Stiere, Eber, Rashörner u. f. w. Unschädliche Thiere, wie Giraffen, Siriche, Antilopen, Safen, Affen u. f. w. wurden natürlich nur gehetzt und gejagt. Für bie Borführung von Wasserthieren, wie Rrotobile und Nilpferbe, murbe bie Arena unter Baffer gefett. Die Bahl ber verwendeten Thiere war foloffal, am meisten unter Pompejus und Cafar, wo mehrere hunderte von Löwen und bis auf 40 Elefanten zugleich auftraten. Titus weihte (Jahr 80) bas Koloffeum mit funftausend wilben Thieren an einem Tage ein und bei ben Festen bes zweiten bakischen Triumfes wurden elftausend wilde und zahme Thiere getöbtet. Um die Thiere zu bekommen, wurden in allen Reichstheilen großartige Jagben veranstaltet, welche Jebem erlaubt waren und in einigen gandern für geraume Zeit bie schädlichen Thiere gang ausrotteten. In Rom und anderen Städten wurden reiche Thierzwinger und Thier= garten gehalten. Die gludlichen Unterthanen durften die jum faiferlichen und pöbelhaften Bergnugen bienenden Thiere füttern, welche ihre Orte passirten. Bielfach wurden auch wilde Thiere gezähmt und in Bäusern gehalten, auch zu Dienstleistungen und Runststücken abgerichtet. Manche Thiere wurden beim Auftreten in der Arena in geschmackloser Weise mit But geschmudt ober gar mit Farben angestrichen. Die Räfige ber auftretenden Thiere waren wie die Gemächer der Gladiatoren im Erdgeschoß unter ben Zuschauersitzen. Berurteilte wurden theils an Pfable gebunden, theils mit Waffen ben Bestien preisgegeben, oft mit theatralischer Ausstattung und höchst ausgebildeter Maschinerie bei Benutung mythologischer Stoffe, wobei die teuflischeste Grausamkeit bas Bolk in Jubel versette.

Die dritte Art der Berwendung des Amphitheaters war die zur Seeschlacht (Naumachie), wosür aber auch besondere Wasser-Amphitheater bestanden. In jenem Falle wurde die Arena mit Holse besonderer Wasserbehälter überschwemmt und es kämpsten darin Flotten mit einander. Die erste Naumachie errichtete Cäsar auf dem Marsselde zwei Jahre vor seinem Tode, eine steinerne Augustus 2 vor Chr., wo mit dreisig Schiffen die Schlacht bei Salamis aufgeführt wurde. Titus und Domitian benutzten das Kolosseum dazu, Claudius (52) den Fuciner See, wo hundert Schiffe mit 19.000 Mann Besatzung kämpsten, von denen Viele den Tod sanden. Unter Nero wurde im Amphitheater auf dem Marsselde nach einer Seeschlacht das Wasser abgelassen und unmittelbar darauf auf der gleichen Arena eine Landschlacht gegeben. Auch wurden

Naumachien mit Balken bebeckt und barauf Glabiatorenspiele und Thierbeten geliefert, ja sogar Wagenrennen gehalten.

Andere Schaustellungen waren seit Augustus Athletenkämpfe (agones, cortamina) in eigens dazu eingerichteten Stadien nach griechischem Borbilde, besonders unter Nero und Domitian, die daslir eigene Feste stifteten, auch mit musischen Bettkämpsen, — eine mislungene Berpflanzung, die in Rom und im Besten überhaupt nie recht Boden faste, — ferner Feuerwerke, Gaukler, Seiltänzer, Pantomimen, Kahnwettsfahrten u. s. w.

#### C. Fremde Götter und Kaiserkult.

Neben der Sittenlosigkeit und dem Luxus im Privatleben und den Circus- und Amphitheaterspielen in der Öffentlichkeit war die für die Kulturentwicklung wichtigke und folgenreichste Frucht des ländergierigen Treibens der Römer ohne Zweisel diejenige, welche die Religion betraf, nämlich die Annahme fremdländischer Kulte und die Einführung einer früher unbekannten Menschwergötterung zu Ehren der Kaiser.

Frembe Götter waren im Grunde auch die griechischen, welche schon vor Ausdehnung der römischen Herrschaft über Italien hinaus Eingang in Rom gefunden hatten (oben S. 417), allein dieselben waren ihrem ganzen Wesen nach so nahe verwandt mit der italischen Mythe und ließen sich derselben so gut anpassen, daß sie nicht durchaus fremd genannt werden konnten und es im Vergleiche zu denen anderer, nicht stammverwandter Länder auch gar nicht waren. Da indessen die Grieschen, deren Glaube schon unter den Königen in Rom eingedrungen war, bereits Verührungen mit fremden Kulten, namentlich phönikischen und phrygischen, wenn auch deren aufgenommene Elemente völlig hellenisitt hatten, so gab es auch außerhalb des Momentes der Weltherrschaft einen Erklärungsgrund für die Ausnahme solcher Kulte in Rom, die ihre Heimat weder in Hellas noch in Italien hatten.

Die ersten solchen Kulte erhielten benn auch die Römer in der That durch griechische Bermittelung. Die Manie der Römer, sich als Nachkommen und Rächer der Troer zu träumen, wozu bei ihnen die griechischen Sagen und Spen der "Heimkehr" (Nóozoo) Beranlassung geboten, lenkte ihre Blicke mit besonderm Interesse nach ihrer angeblichen (und mittelbar auch wirklichen) Urheimat in Vorderasien. Nach der Sage waren es die sidhullinischen Bücher, welche während des zweiten punischen Krieges, als die Afrikaner noch in Italien standen, zur Ermöglichung der Bertreibung derselben die Herbeiholung der "idäischen Mutter" (Reia, Kybele, s. Bd. I. S. 566 und oben S. 128 u. 173) nach Kom anrieten. Ein gleichzeitiger Spruch des Orakels von Delphot

bestärkte die Römer darin und sie sandten 205 vor Chr. zu dem befreundeten Attalos von Bergamos und erbaten und erhielten von ihm an dem Wallfahrtsorte Bessinus in Galatien den beiligen schwarzen Stein (Liv. XXIX. 10. 11), welcher bort für bie "Große Mutter" galt, ben fie bann in Gilber einfaften und als Ropf einer Bilbfanle ber Göttin auffetten. Die Überwindung Hannibals wurde benn auch biefem Götzenbilbe (bas noch jur Zeit bes Theodofios vorhanden war) zugeschrieben! Dan feierte biefer "Magna Mater" Feste und Spiele (bie Megalesien), weihte ihr fromme Gaben, baute ihr einen Tempel und dichtete Bunderlegenden über ihre Einholung, welche solchen über bie Muttergottes und andere Beilige auffallend gleichen\*). Ihren Kult besorgten ein Briefter und eine Briefterin, Beibe aus Phrygien, sowie bie verschnittenen "Galli" (Galater), welche jährlich einen lärmenben Umzug hielten, aber in Rom verachtet waren, obschon ihr Aberglaube auf bas gemeine Bolt Einfluß gewann. Der Rult war burchaus muftisch und mit Rlagen über ben entmannten und gestorbenen Attis erfüllt. Am 24. Marz, bem "Tage bes Blutes", tobten und rasten bie Galli, verwundeten fich felbst und starben oft baran, worauf die Martyrer bes Glaubens mit großem Bomp bestattet murben. Das ganze Rest ber "Großen Mutter" bauerte vom 22. bis 27. Marz und endete mit einer großen Belustigung, welche ohne Zweifel neben ben Luperkalien (oben S. 423) jum fpatern Carneval beigetragen bat. Aufer biefer Göttin war aus Rleinasien ferner importirt, und zwar burch Sulla (88), bie Kriegsgöttin (Bellona) aus Romana in Rappadofien (Bb. I. S. 565), beren Oberpriefterin fich in heiligem Wahnsim felbst gerfleischte und so mahrsagte, und so auch die Briefter (Bellonarii), die in schwarzen Fellmützen und fliegenden Haaren, sich verwundend um ben Altar tobten, wobei bas abergläubige Bolk ihr Blut auffing und trank. Unter ben Kaisern (seit 133 nach Chr.) kam in Rom bie zum phrygischen Aberglauben gebörende Weihe der Taurobolien und Kriobolien auf, wobei die in einer Grube befindlichen Eingeweihten vom Blute des darüber geopferten Stieres oder Widders übergoffen wurden. Die Opferstätte war auf bem Batikan.

Aus Sprien brang seit dem Verfalle der Seleukidenherrschaft auch dortiger (d. h. der phönikische, Bd. I. S. 439 ff.) Glaube und Kult nach Rom. Die sprische Göttin Atargatis (griechisch Derketo, latinisch Dea Syria), welche nach der Sage von ihrer Tochter Semiramis eingestihrt, aber Eines mit Baaltis, Mylitta, Aschera ist, wurde von den Seleukiden sehr begünstigt. Ihr Heiligtum zu Hierapolis nahe dem Eufrat hatte vor dem Eingange zwei riesige Phallen (Bd. I. S. 437); von den Römern wurde sie mit Inno, Benus und der Großen Mutter

<sup>\*)</sup> Preller, rom. Doth. S. 449.

vermengt. Ihre Briefter thaten es an Raserei ben Galli und Bellonarii aleich und ihre Briesterinnen waren Hierodulen nach babylonisch-korinthischer Art (Bb. I. S. 476 und oben S. 39 und 141). Eines mit ihr ift auch die zu Oftia bei Rom und anderen Hafenorten im Mai gefeierte Maiuma. Zu Heliopolis (Baalbet) wurde bem bortigen Sonnengotte Abab von Antoninus Bins ein Prachttempel gebaut, beffen Trümmer jett noch Bewunderung erregen; berfelbe wurde auch in Rom und anderen Gegenden des Reiches als Jupiter optimus maximus Heliopolitanus verehrt und ber Atargatis als Gatte beigegeben. Krieger Roms bienten auf ihren Zügen vielfach auch bem Sonnengotte von Doliche in Sprien als Jupiter Dolichenus und die entarteten Römer überhaupt ber mit Hierodulen umgebenen karthagischen Affarts ober Dibo als Juno Caelestis. Durch den frommen Lasterbuben He= liogabal, Briefter bes Sonnengottes (Baal) von Emefa, tam auch Letzterer (ber baselbit in Gestalt eines schwarzen Steines verehrt murbe) als Deus Sol Elagabal mit rauschendem und sinnverwirrendem Rult nach Rom und erhielt auf bem Palatin einen Prachttempel, in welchem auch die verehrtesten Seiligtilmer Roms verwahrt wurden, da er der einzige Gott Roms werben follte. Nach bem baldigen Ende bieses Schandfaisers fiel auch sein luxuribler Gottesbienst wieber ausammen.

Durch ihre Einmischung in Aghpten wurden die Römer oberflächlich auch mit ber bortigen Religion bekannt, zunächst freilich nur mit der bereits hellenisirten Form berselben, wie sie in Alexandria geubt Hier fand besonders ber dem eigentlichen Altertum Agyptens unbekannte Gerapis, b. h. Ofiris als Apis (Connengott in Stierform, f. Bb. I. S. 320) neben Ifis Berehrung, und zwar in einer aus ägpptischen, fprischen und griechischen Glementen gemischten Rult= form. Serapis selbst mar eine Bermengung von Ofiris, Abonis, Pluton und Asklepios und hatte in Kanopos ein Heilorakel (f. oben S. 156) \*). Bon Alexandria aus fand sein Dienst und der der Isis auch in Borderafien, Griechenland, Sicilien und Italien Eingang, und zwar galt hier Serapis vorzüglich als Beilgott, Isis als Göttin ber Frauen und auch ber Schifffahrt; neben ihnen tamen ferner Anubis, Harpofrates und andere ägyptische Gestalten zur Geltung. In Campanien, Latium und Etrurien gewannen biefe Rulte nach und nach bedeutende Berbreitung, in Rom mahrscheinlich nicht vor Sulla's Zeit. 3m 3. 58 vor Chr., als Cafars gallischer Krieg begann, fand in Rom eine Reaktion von Seite ber Nobilität gegen die volkstumlich gewordenen ägpptischen Götterbienste ftatt und wurden beren Altare auf dem Rapitol zerftort, und in ben nächsten Jahren mehrere Berftellungsversuche vereitelt. Cafar aber, Aleopatra's Liebhaber, beforberte die Sache wieder und 42 por Chr.

<sup>\*)</sup> Breller, rom. Myth. S. 725 f.

errichteten bie Triumbirn einen Tempel ber Isis und bes Serapis, ber aber unter Tiberius zerstört und beffen Briefter in Folge einer Anklage auf Ruppelei gekreuzigt wurden; benn ber Gottesbienst mar fehr un= züchtiger Natur und besonders bei den Hetaren beliebt; doch auch anftändige aber leichtgläubige Frauen wurden von den Brieftern dieses und anderer fremden Kulte vielfach durch abergläubige Kniffe mißleitet und fogar verfithrt. Gerade beshalb jeboch fand ber agyptische Rult unter ben nächsten Raisern wieder Aufnahme und Caracalla begunftigte ibn eifrig und baute ihm einen neuen Tempel bei bem Kolosseum, von bem bie dritte Region Roms (Isis et Serapis) ben Namen erhielt. Inzwischen war biefer Dienst auch im ganzen römischen Reiche eingebrungen, soweit Die Legionen hinzogen. Selbst einem germanischen Stamme fagt Tacitus bie Berehrung ber Isis nach. Das Hauptfest ber Letztern (Isidis navigium) wurde in Rom, Korinth und anderen Orten am 5. März mit einem feierlichen Zuge an bas Meer begangen; man trug babei unter Musit und Gesang Fackeln, Lampen, Götterbilder und Shmbole, weihte am Ufer ein Schiff und ilbergab es. ten Fluten. Im Berbfte folgte bas Hauptfest der Ris und des Serapis und man führte beren Ge= schichte nach Urt ber Musterien bramatisch auf. Es gab auch formliche Mufterien ber Isis und bes Oftris, beren Eingeweihte bas Haupt schoren und sich in Linnen kleibeten; sie hatten eine Art von Taufe und monotheistische Tenbengen, indem Ofiris ober Serapis als Beltichöpfer und Weltgott, Isis als bas Weltall gebacht wurde.

Ruletzt unter ben fremben Diensten fand ein Berrbild ber goroastrischen Religion im römischen Reiche Eingang, und zwar unter ber Form der damals, zur Zeit der Blilte des Saffanidenreiches, fich von Berfien aus über bas ganze römische Reich verbreitenden Dhyfterien bes Mithras\*). Die Römer follen diesen Kult als benjemigen eines Sonnengottes querft bei ben von Pompejus besiegten filitischen Seeräubern bemerkt haben; um 100 nach Chr. war er bereits in Rom einheimisch, seit Septimius Severus vom Raiserhause begünftigt und vorzüglich bei ben Soldaten beliebt. Man findet die Denkmäler dieser Musterien in den verschiedensten Reichsgegenden, von Afrika bis nach Britannien und Germanien. In einer Höhle ift an ben betreffenben Orten Mithras als Jungling mit phrygischer Mütze abgebildet, wie er einen Stier opfert, umgeben von ähnlichen, aber kleineren Gestalten mit aufgerichteter und niedergesenkter Facel (Auf- und Untergang ber Sonne), sowie Sonnen- und Mondbilbern und mancherlei Thieren. Es wird viel von Prilfungen (angeblich 80) berichtet, welche die Einzuweihenden zu bestehen hatten, wie Fasten, forperliche Anstrengungen aller Art u. f. w., sowie von Graben, welche nacheinander erstiegen wurden und beren

<sup>\*)</sup> Bb. I. S. 531. Preller, rom. Mpth. S. 756 ff.

höchster der des "Baters" hieß. Man verband auch die Weihe der Taurobolien, sowie anderweitige Kulte mit dem Dienste des Mithras. Dahin gehört denn auch der von Aurelian eingeführte Sonnendienst. Dieser Kaiser, Erbaner der letzten Maner Roms (270—275), Sohn einer Priesterin zu Sirmium in Pannonien (bei Belgrad), der das bereits zerfallende Reich wieder vereinigte, saste im Orient, wo er die edle Zenodia bekriegte und überwand, Neigung zu den dortigen Sonnenkulten und baute einen neuen Sonnentempel in Rom, dessen Hout eine Bermengung von Baal mit Helios oder Sol und dessen Haupt von Sonnensstralen umgeben war. Man nannte ihn Sol Invictus oder Dominus imporii Romani, und Aurelian gab sich für seine Inkarnation aus. Sein Festag war der 25. December, wie er es auch dei Phönikern und Versern war, der dritte Tag der wachsenden Sonne. Dieser Kult danerte dis zum Siege des Christentums fort und gab diesem das Datum der Menschwerdung seines Stisters.

Es war aber dies im Grunde nur eine Fortbildung ber bereits früher, in Nachahmung ber orientalischen Despotien, sowie Alexanders und feiner Nachfolger, mit Anfnüpfung an ben griechischen Beroendienst (oben S. 315) in Rom eingeführten göttlichen Berehrung ber Raifer, Die icon mit Cafar begonnen hatte (oben G. 459), ja Bersuche bagu schon früher. Pompejus nannte fich einen Sohn bes Neptun, Antonius einen Abkömmling des Herkules und ein Abbild des indischen Bacchus, Cafar einen folchen ber Benus. Wirklich göttlich verehrt wurde zuerst Augustus neben ber Dea Roma in Borberasien, bann in Agypten und Griechenland, erft fpater auch in Italien und im Beften. Die Schmeichler nannten ihn einen Sohn Apollo's, und er lieft fich gerne mit beffen Saltung und Attributen abbilben. Im ganzen Reiche murben Altäre bes Raisers und ber Göttin Roma (oben S. 414) aufgestellt und bienten als Propaganda für das Römertum bei noch nicht völlig unterworfenen Bölkern. Der 1. August wurde Feiertag bes Augustus und ber Genius bieses Kaisers Schutgott ber "ewigen Stadt." Rach seinem Tobe erklärte ihn ber Senat förmlich als Gott. Seitbem wurden auch die Ludi Augustales bom 5. bis 12. Oftober mit Circus- und Theaterspielen gefeiert. Gin eignes Briestertum, die Sodales Augustales, diente ber Berherrlichung bes erften Raisers und bes ganzen julischen Stammes. Auch seine Gattin wurde, und zwar noch bei Lebzeiten, als Göttin behandelt und mater patriae, sogar genitrix orbis (!) genannt. Tiberius verbat sich gött= liche Ehren, betrieb aber bie Anbetung feines Borgangers; Caligula bagegen machte eifrig Gebrauch von der tollen Kriecherei der Unterthanen. Claudius murbe nach seinem Tobe göttlich gesprochen, aber sein Tempel von Rero niedergeriffen. Letterer ließ sich bei Lebzeiten göttlich verehren und mar ber Erfte, welcher bie Stralenkrone, fonft nur ein Göttersymbol, trug; aber bem Tobten fehlte naturlich bie Ber-

götterung. Bon Titus an feierte bann wieber jeder Raiser seinen Borganger, wenn er ihn nicht selbst beseitigt hatte, aber auch in diesem Falle, wenn er es mit Rudficht auf die Soldaten thun mußte, die es bei Domitian bem Senat gegenüber noch nicht hatten burchsetzen können, später aber ftets ihren Willen erlangten. Seit Antoninus Bius erschienen bie Raiser auf ihren Münzen mit bem Rimbus (Beiligenschein). In ben Tempeln wurde schon die Statue Cafars aufgestellt und so diejenigen aller Raiser. Manche berselben ließen sich auch in der Tracht eines bestimmten Gottes abbilden oder traten in folder auf und forderten die ihrem Borbilde gebührende Berehrung, und so auch die Raiserinnen. Wenn Kaiser ober Kaiserin öffentlich erschienen, wurde vor ihnen ein Feuer einhergetragen. Migachtung ober Beleidigung ihrer Statuen wurde als Majestätsverletzung bestraft; starb aber ein verhafter Raiser, so wurden seine vorher verehrten Bilber zertrummert; nach dem Tobe Mark Aurels 3. B. wurden seine Bilber an vielen Orten unter die Laren versetzt. Später hatte Alexander Severus ein Lararium der Raiser und Religionsstifter und eines ber Helben und Dichter. Eine völlige Anbetung verlangte zuerst Diokletian. Die verstorbenen Raifer wurden selten geradezu Dei, sondern in der Regel Divi (griechisch aber Geol), ihre Gattinnen Divae genannt, sogar wenn fie unmenschliche Wateriche ober lüberliche Beiber gewesen waren. Im Drient erhielten sie noch Beinamen, z. B. in Griechenland "Retter" (Dwrie), auch folde von Göttern, fo g. B. Auguftus: Bens Eleutherios; felbst Rero erhielt ben lettern Namen, auch ben bes Apollon und Berafles ober bes "Weltheilandes" (!). Bespasian gab sich in Agypten bazu her, als Gott Kranke angeblich zu heilen. Habrian bulbete es, daß die Athener ben von ihm bem olympischen Reus gewidmeten Tempel ihm felbst heiligten; auch er selbst erhielt ben Beinamen bes Olympischen und benselben bie ihm gewidmeten Spiele. Ja sein Liebling Antinoos wurde gang ungescheut als Gott verehrt. Die Kaiser wurden (auf ihren Befehl) als Stellvertreter bes kapitolinischen Jupiter betrachtet und auf bem Kapitol wurde an ihren Geburts- und Tronbesteigungstagen für sie gebetet. Der griechischen Spiele gu Ehren von Raisern wurde eine Unmaffe. Städte und Stadttheile, welche Namen von Raifern erhielten, wurden auch besondere Stätten des Rultes derselben. Rleinafiatische und thrakische Städte stellten ein eigenes Briefteramt zu Ehren der Raiser, ihrer Feste und Spiele auf, bas ber Reoforen, wie vorher bie Diener gewisser Tempel geheißen hatten. Solche Stähte erlangten bann von Seite ber Raifer bebeutenbe Borrechte und Bergunftigungen. Die Reokoren waren auch Borfitsende ber Landtage ihrer Brovinzen (oben S. 452).

Der Alt, durch welchen ein todter Raiser zum Gott ober eine Raiserin zur Göttin erhoben wurde, war die Ronsetration ober Apotheose. Der Sohn ober Nachfolger (bei einer Raiserin Sohn

oder Gatte) beantragte dieselbe bei dem Senate, der sie dam beschloß und zugleich die betreffenden Feste und Spiele sesssetzt. Dann wurde ein Wachsbild des Berstorbenen sieden Tage ausgestellt und nach einem pompösen Leichenbegängniß (oben S. 377) der Leichnam auf einem kolosalen Scheiterhausen in Gestalt eines Palastes, der mit Elsenbeinreließ, Gemälden, Statuen und goldgesticken Teppichen geschmickt war, verstrant, von dessen Spitze sich ein Abler emporschwang, der die Seele vorstellte. Sosort wurde dann der Kult des neuen Gottes eingerichtet und seine Priester bestellt. Kaiser einer Familie hatten jedoch gemeinssame Priester, z. B. die Sodalos Flavialos sür die slavische Gens. Es bildeten sich aber namentlich sür den Kult des Augustus zahlreiche Privat-Sodalitäten. — Doch kam es auch vor, daß Kaisergötter, namentlich wenn sie sich selbst dazu gemacht oder gegen den Willen des Senates dazu gemacht worden, später von einer Gegenpartei wieder abgesetzt wurden.

Es konnte nicht anders sein, als daß neben einer Religion, die aus einem Gemisch der verschiedensten Götterspsteme und der schamsloseten Menschenvergötterung bestand, noch der kraffeste Aberglaube einherging. Dazu gehörte besonders die aus Ügypten (Bd. I. S. 361) und Chaldäa (S. 502) importirte Aftrologie. Sogar die griechischen Philosophen jener Zeit waren diesem Wahn ergeben, sür welchen der Stoiker Poseidonios in Rom starke Propaganda machte, während sein Schulgenosse Panaitios vergebens dagegen ankämpste. Zwar wurden die "Chaldäer", wie man sie dort insgesammt nannte, aus Rom und Italien, wo sie sonst zu den Auguren und Hausspicen paßten, 139 vor Ehr. ausgewiesen, wusten sich aber wieder Eingang zu verschaffen und bekehrten die einslufreichsten Wänner zu ihrem Glauben. Selbst ein Cäsar und Barro waren demselben ergeben. Unter den Kaisern übten die Astrologen großen Einsluß aus.

Magier und Geisterbeschwörer hatten nicht geringeres Ansehen als die Sternbeuter; ja die Einheit des römischen Reiches begün= stigte ben Zusammenfluß ber Zauberlehren aller bemfelben unterworfenen und mit ihm in Berührung tommenden Bolfer. Es tamen sogar Menschentöbtungen zu magischen Zweden vor, welche 97 vor Chr. in Rom vom Senate verboten werden mußten. Später aber blibte bas Unwesen von Neuem auf. Pompejus befragte vor ber Schlacht bei Pharfalos eine griechische (theffalische) Wahrsagerin; Nero begünstigte jeben Aberglauben; Sabrian ließ seinen Liebling Antinoos sich für ihn opfern; Marcus Aurelius befragte vor bem Markomannenfriege Die Briefter und Magier aller Nationen, und die Späteren überboten fich an Wahnglauben, ben Manche auch mit Graufamkeit vermengten. Caracalla ließ seine Borgänger als Geister erscheinen. Tiberius und Claudius hatten noch die Zauberei ber gallischen Druiden verboten;

Aurelian und Diokletian befragten fie felbst. Schutgöttin biefes Treibens war die gräßliche Hekate, welcher Diokletian zu Antiochia ein unterirbisches Beiligtum mit 365 Stufen abwärts gründete. Heren gab es in Menge, nur daß sie noch nicht verbrannt wurden, und sie hatten namentlich unter ben Frauen ber höheren Stanbe ungahlige Glaubige. Auffer ben Erscheinungen ber Berftorbenen, von benen bie Schriftsteller eben so mahnsinnige Sputgeschichten erzählen wie ein Jung-Stilling und Justinus Kerner und unsere Spiritisten, wurde auch an leibhaftige Erscheinungen und an manigfaltige Bunberthaten ber Götter, an Bunber= zeichen und Borherbebeutungen, an Bebeutung und Auslegung ber Träume geglaubt (Artemidoros aus Ephesos schrieb Ende des zweiten Jahrhun= berts nach Chr. ein Traumbuch) u. s. was Alles benn natürlich manche Betruger benutten, die dumme Menge auszubeuten, wie z. B. die von Lucian fo treffend perfifflirten Bunberthater Alexander von Abonoteichos und Beregrinus Broteus, und viele Andere, die theilweise bei ben Brahmanen, ben Magiern und ben agpptischen Brieftern Beisheit ge= holt zu haben behaupteten.

Dem Aberglauben stand indessen, wenn auch nicht in gleicher Stärke ber Berbreitung, ein entschiedener Unglanbe gegenuber. Abgenommen hatte ber Götterglaube unter ben Gebilbeteren längst; aber weil er Staatsanstalt mar, blieben seine Objekte bem Namen nach bestehen und die Menschen, soweit sie nicht unabhängig bachten, ergaben sich ber Beuchelei ober bem Aberglauben. Aufrichtiger Götterglaube mar fo felten wie offene Berwerfung besselben. Bebeutenbe Gelehrte standen hier und bort; Gläubige maren z. B. Tacitus, Suetonius und Alian, Bötterleugner Lucian, Blinius der Altere und Lucretius. Andere versuchten Bernunft und Glauben zu verföhnen, wie Baufanias und Blutarchos, theilweise sogar burch Dämonenlehren, wie Abulejus: bas Nähere barüber gehört indessen in die Geschichte ber Philosophie. Das eigentliche Bolt blieb, weniger aus Berftandniß, als aus Gewohnheit, bem Götterglauben in alter Form treu, nicht zum wenigsten in Folge ber glänzenden Feste, bie er ihm verschaffte; benn eine eigentliche Abhängigfeit von ben Brieftern, bie nicht bestimmte Gemeinden zu beforgen hatten, gab es nicht. Bahlreiche Beweise für ben im Bolte fortlebenben festen Götterglauben liefern bie in allen Theilen bes römischen Reiches, am Rande ber Bufte, wie in den Seehäfen und auf den Bäffen der eisigen Alpen gefundenen Botivtafeln von Solvaten und Reisenden, sowie bie Botivbilber, burch welche Gelübbe, besonders für den Fall gludlicher Bollendung von Reisen, bittenb eingegangen ober bankenb gelöst murben.

## Dritter Abschnitt.

# Die Runfte und Wiffenschaften im romischen Reiche.

#### A. Die bildenden Münfte.

Runst und Wissenschaft hatten vor der Zeit, da Rom zur Weltherrschaft gelangte, in dieser Stadt und deren Gebiet wenig Bedeutung und keine hervorragenden Leistungen aufzuweisen. Die Römer sind in diesem idealen und schöpferischen Gebiete durchaus Schiller der Griechen und hätten ohne Diese ihren Platz lediglich unter den kriegerischen Bölkern ohne höhere Kultur. Die Beförderung von Kunst und Wissenschaft gehört daher zu den Lichtseiten der Zeit, welche den Berfall der Republik und die Herrschaft der Kaiser sowie die Eroberung der Welt umfaßte.

Der Römer hatte von haus aus wenig Sinn für Runft; fogar in ber Zeit, da die Griechen solchen in Rom zu wecken suchten, fiel bies Bemühen nur bei wenigen auserwählten Beiftern auf fruchtbaren Boben; bei ben Meisten erwachte lediglich ein oberflächliches Interesse für Kunstsachen\*). Man bereiste z. B. Griechenland vorzüglich um ber geschichtlichen Erinnerungen willen; ein Gefallen an Runftwerken lief nur so nebenher. Die letteren wurden in den Kriegen, welche die Römer in den von griechischer Rultur erfüllten Ländern bes Oftens führten, allerdings geraubt; aber bas geschah weber mit Berftanbniß, noch zu kunftlerischen 2 weden. Man raffte Alles gusammen, Gutes und Schlechtes, nur um es zu besitzen und Rom mit Beute zu fullen, um mit Runstwerfen zu prunken und wenigstens bas zu ich einen, mas man nicht zu fein verstand. Nach ber Unterwerfung Griechenlants und Makedoniens wurden diese Länder auf die frechste Beise geplunbert; ebenso verfuhren Berres in Sicilien und Bompejus bei Mithrabates, und nachdem Nero Rom niedergebrannt, wobei die kostbarsten Runftschätze untergingen, sandte er nach Griechenland und nahm bem gebeugten Baterlande ber ichonen Runft mas es noch befaß, um in eben so unverftändiger Weise Rom zu schmuden, wie es früher geschehen war. So brangte fich alles Schone in Rom jusammen und auch alle Klinstler zogen borthin, da anderswo nichts mehr für sie zu thun war und Niemand fie bezahlen konnte, weil nur Rom Gelt hatte \*\*). Rom felbst hat weder berühmte Runftler, noch, mit wenigen Ausnahmen, Schrift-

<sup>\*)</sup> Friedlanber II. G. 117.

<sup>\*\*)</sup> Guhl und Roner S. 538 ff.

steller geliefert; fast Alle, die sich während seiner Weltherrschaft in der Berwirklichung des Schönen und Wahren einen Namen machten, waren Provinzialen oder wenigstens Italiener von außerhalb der Weltstadt.

Mehr als für die Runft hatten die Römer Sinn für die Natur, jedoch bei weitem nicht in bem Grade wie unsere Zeit, sondern beinabe in bemselben wie die Griechen (oben S. 175 ff.). Auch ihr Naturgefühl hatte eine religiöse Grundlage; auch fie beobachteten blos Einzelbeiten, einzelne hubsche ober erhabene Dinge; niemals aber fagten fie Gefammteinbrücke von Landschaften auf; es fehlte ihnen burchaus ber Sinn für Scenerie, wie auch für die Schönheiten der Himmels= und Lufterscheinungen und für die Farbentone ber Landschaft, wie das Alles ja auch den Nordenropäern bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts fehlte und unserm weniger gebilbeten Bolte jett noch fehlt. Die Alten fanden Gefallen und Interesse an Söhlen, Quellen, Bäumen, Blumen, nicht aber an ber Aussicht von einem Berge, und die großartigen Scenerien ber Alpen erregten ihnen nur Furcht und Schreden und Sehnsucht nach ber schönen Beimat, ahnlich wie ben Romfahrern bes Mittel= Gegenden, welche von Dichtern besungen worden ober in benen mythische ober geschichtliche Thaten spielten, erweckten in ihnen viel mehr Theilnahme, als weit schönere Buntte ohne folden Ruf. Auch Geltenbeiten und überraschende Merkwürdigkeiten hatten diese Wirkung; man reiste 2. B., um die Ebbe und Flut, um Bultane, Strudel, Schwefelquellen und bergleichen zu sehen. In einem aber unterscheiben sich bie Römer wesentlich von den Griechen; fie liebten das Landleben, während sich die Gellenen besser in der belebten Stadt befunden hatten (freilich hatten fie feine so lärmenbe und aufreibende Stadt wie Rom!). Doch war das mehr eine Borliebe für frische Luft, Bequemlichkeit und Ruhe nach vollbrachter Arbeit, als filr Naturschönheiten, und man fah in den Vorrichtungen ber Villen mehr auf das Nüpliche ober allenfalls auf bas Überraschenbe, als auf bas Schone und Ergreifenbe (oben S. 478). Man liebte bie Aussicht in bas Grune und auf bas Baffer, weil beibe erfrischen, und suchte sich biesen Benuf auch in ben Stadthäusern zu verschaffen, soweit es (burch Garten) möglich war. Ufer bes Golfs von Reapel, bes Anio und bes Comer- und Garba-Sees waren baber beliebte Billensite. Die römischen Dichter entrollen oft liebliche Gemälbe von Natureinbruden, besonders bie Elegiter; aber bas Große, Erhabene, Aberwältigende haben fie nie begriffen, wozu fie freilich in der anmutigen und heitern Natur Italiens auch nicht wol gelangen konnten.

Wenn die Römer einer schönen Landschaft zulieb schön bauten, so zeigten sie damit schon, daß ihnen die Baukunst unter den Künsten am nächsten stand; es war dies schon deshalb der Fall, weil sie auch eine nützliche Kunst ist, was von den übrigen Kinsten nicht

gesagt werben kann. Sie galt baher in Rom auch als bie anständigste Runft, wurde vielfach von geborenen Römern als Beruf ergriffen und Baumeister fanden in Rom, wo fortwährend gebaut wurde, stets bie lohnendste Beschäftigung \*). Bu teiner Zeit aber blühte bie Bauluft und damit auch die Baufunft in Rom und feinen Rolonien fo febr, wie unter ben Raisern, und zwar von Augustus bis zum Tobe bes Marcus Aurelins \*\*), wofür Ruinen von Tempeln, Palaften, Thermen, Triumfbogen, Rennbahnen, Amphi= und wirklichen Theatern, Brilden, Wasserleitungen u. f. w. in gang Gubeuropa, Borberasien und Nordafrika zeugen. In jener Zeit (nicht lange vor dem Tode des Augustus) hatte baber Rom auch einen großen Schriftsteller über Baufunft, ber eine wertvolle Quelle über die Bauten des Altertums ift, - Bitruvius Pollio. Der Grundcharafter ber römischen Baukunft mar praktische Zwedmäßigkeit und Solibität, wozu bann noch ber gange Überrest griechischen Schönheitssinns und Feingeschmacks tam, über ben die Römer als Herren von Hellas und beffen Kolonien verfügen konnten. Was die Griechen aus eigener Kraft nicht mehr vermochten, thaten sie nun auf Antrieb ihrer Besieger. Außer Alt-Hellas hatte bie Blitte griechischer Rultur nur zerstreute Stätten; Die romische Rultur überbedte gange Provingen und Länder mit bem Schönften, mas die antite Runft noch bervorzubringen vermochte. Was die Römer ihren Überwundenen an Werken ber Plaftit raubten und an folden ber Malerei zerftörten, ersetten fie ihnen, nicht aus Bewissenhaftigkeit, sondern aus Brachtliebe, an Bauten. Solche gaben sie aber aus gleichem Grunde auch ben barbarischen Ländern, die niemals eine Runft gekannt hatten. Die von Rom aus neu gebauten ober erneuerten Städte gablen nach Taufenden. Manche wie Colonia Agrippina (Köln), Arelate (Arles), Arausio (Drange) und Narbo (Narbonne) in Gallien, Gabes (Cabix) in Spanien, Alexandria in Agypten, Antiochia und Palmyra in Sprien, Ephesos und Smyrna, Nitaa und Nikomedia in Kleinasien und das spätere Ronstantinopel wetteiferten an Bracht mit Rom. Diese und andere Provinzialstädte suchten Rom nachzuahmen und gaben ihren Anhöhen und Gebäuben Ramen ber romifchen Sügel und Balafte. Diefe Bauten wurden in erster Linie von den Kaisern (auch von den sittenlosesten und graufamsten) selbst angeregt und zum Theil auf beren eigene Rosten ausgeführt, sowol Neubauten in Folge von Beschädigungen burch Brande, Uberschwemmungen und Erdbeben, als folche zur Erleichterung bes Berkehrs und Debung der Gesundheit. Claudius 2. B. baute den Ableitungskanal des Kucinersees und ben Safen von Offia, Habrian, welcher auf seinen Reisen ein Heer von Bauklunftlern mit sich führte, eine Runft=

<sup>\*)</sup> Friedländer I. S. 262. \*\*) Friedländer III. S. 107 ff.

strafe über ben Isthmos von Korinth, einen Zeus-Tempel und ein Bibliothekgebäude in Athen, und begann bort eine Wasserleitung, welche Antoninus Bins vollendete, ber in Italien Leuchtthurme und Safen er-Diese Beispiele feuerten namentlich die bas Reich reprasen= tirenden Gemeindebeamten in ben Städten an, und es erstanden hier grofartige Bauten in ber Regel aus bem bebeutenden Antrittsgelte, bas bei ber Wahl zu Ehrenämtern und Briestertumern bezahlt werben mußte, vielfach auch aus freiwilliger Unternehmung von Seite reicher und ehr= geiziger ober gemeinnutiger Brivaten, in Griechenland besonders ber Sophisten, d. h. Anwälte und Redner, unter welchen Reiner fo hervor= ragte wie ber Attifer Berobes aus Marathon (101-177), ber in Rleinasien, Italien und Griechenland, besonders aber in Athen prachtige Bauten aller Art auf eigene Roften berftellte. Seine Brachtliebe zeiat ber Rug, daß er bei bem Tobe seiner Gattin bas haus mit schwarzem Marmor bekleiden liek. Sein Namensvetter Berobes der Groke von Judaa stattete viele orientalische und griechische Städte mit Bebäuden und Prachtstraßen aus. Der jungere Plinius baute einen Tempel in Comum (Como) und so Viele Ahnliches, worin auch kaiserliche Freigelaffene nicht zurückblieben.

Die Römer waren in ber Baufunst Schüler erft ber Etruster und bann ber Griechen. Der etrustische Tempel mar eine bauliche Ausführung des Templum für die Auspicien (oben S. 427); er war quabratisch, ohne Säulen in ber Belle, aber mit zwei solchen zwischen und vier solchen vor den Seitenpfeilern des Borichiffes, welche Form Die himmelsbeobachtung erleichterte. Ein Mufter größerer etruskischer und altrömischer Tempel ist berjenige auf dem Rapitol zu Rom, bessen Beginn ben Tarquiniern zugeschrieben wird, ber aber erft im britten Jahre nach Bertreibung ber Könige von Horatius Bulvillus vollendet sein foll. Er war quadratformig und hatte im Borbertheile Säulen ohne Wand in seche Reihen, im Hintergrunde aber drei Zellen, von benen bie mittlere, am weitesten vorspringende, bem Jupiter, bie beiben anderen ber Juno und Minerva gewidmet waren\*). Der Gesammteinbruck war burchaus griechisch und benselben bot auch die spätere romische Baufunft in immer steigendem Mage, so daß im Ganzen die architektonischen Regeln des griechischen Tempels (oben S. 181 ff.) auch für ben römischen maggebend wurden. Doch schloß bas nicht Weiterbildungen und Berschönerungen aus, bie bem alten Bellas noch nicht geläufig Der von Habrian vollendete Tempel bes olympischen Zeus in Athen hatte ringsum mehrfache Säulenreihen, auf ben schmalen Seiten brei Reihen von je zehn, auf ben langen Seiten zwei von je zwanzig Säulen. Die griechischen Säulenformen wurden auch von den Römern

<sup>\*)</sup> Guhl und Roner G. 367.

angewendet, aber durch die toskanische Ordnung (S. 349) vermehrt. In der Nachahmung der dorischen und ionischen Ordnung waren die Römer weniger glücklich als in jener der korinthischen, welche mit viel Geschmack durch manigkaltiges Schmuckwerk vervollkommnet wurde.

Eine weitere römische Beränderung der griechischen Tempelkonstruktion ist bas Anbringen einer gewölbten Zelle für bas Götterbilb, wie bem ber Gewölbebau Italien eigen ift und auch bei Thoren, Bögen, Bruden und Aquaduften hervortritt. Ein imponirendes Beispiel ift ber Doppeltempel ber Benus und Roma zwischen bem Forum und bem Rolosseum, von Sabrian gegrundet, in beffen Mitte bie gewölbten Bellen ber beiben Göttinnen mit ber Ruckseite gegeneinander fteben. Der Tempel mar innen und aufen von Marmor. Die eigentlimlichste und vollendetste römische Neuerung ist aber der gewölbte Rundtempel mit Ruppel, von breifacher Art, indem entweder in der Mitte bas Bild ohne besondere Zelle stand, oder die freistehenden Säulen eine runde Zelle mit einer über die Säulenhalle hervorragenden Ruppel umschlossen, ober endlich, wie bei bem Bantheon zu Rom, ber runde Körper bes Gebäudes gar nicht von Säulen eingeschlossen, sondern nur auf einer Seite mit einer frei vorspringenden Borhalle versehen mar\*). Das 25 vor Chr. unter Agrippa's Konsulat errichtete Bantheon enthielt in einer Hauptnische Jupiter und in feche anderen Nischen ebenso viel Götter und Beroen, barunter Mars. Benus und Cafar, und die Vorhalle hatte in der Front acht korinthische Säulen. Auch die römischen Tempel hatten gleich ben griechischen Einfriedigungen und höfe, welche oft von Säulenhallen gebildet wurden. Gin prachtvoller Säulenhof umichloß den Sonnentempel von Balmpra und ber Fußboden besselben war gang mit Marmor= Ahnliche Bofe befagen auch die Sonnentempel von platten bedect. Beliopolis (Baalbet). Großartig waren oft die aus kolossalen Quader= steinen aufgeführten Unterbaue der Tempel; auch gab es imponirende Terrassenbauten an Bergen hinan, die von Tempeln gefrönt waren, fo z. B. im alten Braneste (Palestrina) ber Fortung-Tempel.

Es würde uns zu weit in das Gebiet der Aunstgeschichte und Altertumskunde führen, wollten wir noch eingehend der übrigen prächtigen und säulengeschmlicken Gebäude Roms und der Römerstädte Erswähnung thun, der Gerichts-, Senats- und sonstigen amtlichen Gebäude (curiae, bei besonderer Pracht und tempelähnlichem Bau: Basiliken), der Marktplätze (fora) mit ihren imponirenden Umgebungen, der Paläste und Villen luxuriöser Kaiser und reicher Privatleute oder Beamten, der Grabmäler hoher Personen, unter denen das Mausoleum Hadrians (jetzt Engelsburg) hervorragt, der Ehrensäulen, wie die Schiffsschabelsäule (Columna rostrata) auf dem römischen Forum zu Ehren des Sieges

<sup>\*)</sup> Buhl und Roner S. 386 ff.

261 vor Chr. über Karthago, die Marmorsäulen Trajans, mit ihren Reliefs aus dem Dakerkriege, und des Marcus Aurelius (Antoninssfäule) mit solchen aus den Markomannen- und Quadenkriegen, endlich der Triumsbogen, unter denen die des Titus, Septimius Sederus und Konstantin hervorragen. Anderer Prachtgebäude haben wir hinsichtlich ihres Gebrauchs gedacht, wie der Bäder (S. 374 ff.), Rennbahnen (S. 487), Amphitheater (S. 485), und werden noch der wirklichen Theater (S. 507) zu gedenken haben.

Den eigentlichen Mittelvunkt bes architektomischen wie bes politischen Rom bilbete aber bas Forum Romanum, ber Plat öftlich vom Kapitol und nördlich vom Palatium, ursprünglich ber Markt- und Gerichtsplat, nachher ber hauptsächliche Schauplat ber bie Republik bewegenden und erregenden Greigniffe. Es bilbete ein unregelmäßiges längliches Biered. Um basselbe erhoben sich namentlich feit ben letten Zeiten ber Repnblit und unter ben Kaisern Prachtbauten, so bag es mehr zu einem Bruntplatz wurde, nachdem es kein mitsprechendes Bolt mehr gab. Diese Brachtbauten waren: im Silben bas Atrium ber Besta, ber Tempel bes Raftor und Pollur, die Basilica Julia mit ihren fünf Schiffen, wo bas hundertmännergericht tagte, ber Saturntempel mit bem Staatsichate; im Westen bie Säulenhalle ber oberften Gotter (Dii Consontes), ber Tempel bes Bespasian (früher bes bonnernben Jupiter), ber ber Concordia, und hinter biefen breien bas imposante Reichsarchiv (Tabularium); im Norden bas mamertinische Gefängnis, wo politische Hinrichtungen und - Morbe stattfanden, die Curia Hostilia (wo ber Senat bis 55 vor Chr. tagte), bie Curia Julia, von Cafar errichtet, bie Basilica Aemilia et Paulli und der Tempel des Antoninus und der Faustina. Der obere Theil bes Zwischenraums, im Westen, war bas Comitium (oben S. 389) und an bessen Grenze gegen bas untere Forum stand die alte Rednerbühne (Rostra votera), welche Cafar an bas untere Ende verlegte (Rostra Julia). Auf biefem Plate wurden lange bie Schichfale ber Welt entschieben, bis bie Raiferburg bes Balatium und noch später die Lager ber Legionen ober die Rasernen ber Bratorianer biefe Aufgabe übernahmen.

Die großartige Anwendung der Baukunst bei den Kömern bedingte auch eine starke Inanspruchnahme der Plastif und Malerei. Alle Bauwerke, sogar Brücken und Wasserleitungen, waren mit Werken der Bilbhauerkunst geschmickt, am meisten aber die Siebelselber der Tempel, die Grabmäler, Ehrensäulen und Triumsbogen. Daueben waren auch die Straßen und Plätze, Gärten, Villen, Höse und größeren häuslichen Käume mit Statuen, Reließ, Stukkaturarbeiten u. s. w. gesichmilat. Ehrenstatuen berühmter Männer aufzustellen war in Kom schon seit der Zeit der Zehnmänner gebräuchlich. Es wurden solche aus Staats- und Stadtmitteln errichtet, von eiteln Leuten sogar ihre eigenen.

Auch benutzte man Kunftwerke, besonders Statnen und Gemälbe von Berfonen, vielfach zu politischen Zweden, z. B. um zur Rache für ungerecht Berurteilte aufzuforbern. Berühmter Schriftsteller Buften murben gahlreich in ben Bibliotheten aufgestellt. Eine einzelne ber vielen von Cicero für sein Tusculanum in Griechenland bestellten Runstsendungen betrug über zwanzigtausend Seftertien (gegen 3600 Mart); seine Augerungen barüber beweisen aber, gleich benen ber fibrigen romischen Schrift= fteller, bag Diefe gang robe Ansichten über Runft hatten und es ihnen nur darum zu thun mar, ber Mobe zu huldigen, welche eine Uberlabung mit Kunstwerken forberte. Auch wurde mit Nachahmungen vieler Betrug getrieben, und es wimmelte von eifrigen Sammlern und anmaßenben "Rennern"\*). Sehr vieles wurde baher von reichen Leuten aus Überfluß gar nicht benutt, sondern bei erster Belegenheit verschenkt. Der stets sich erweiternde Rult, namentlich als berjenige ber Raifer auffam, hatte ebenfalls eine vermehrte Berwendung ber Runft im Gefolge.

Die Art ber Austibung ber bilbenben Kunft war im ganzen Reiche die griechische, mit Ausnahme Agyptens, wo die alte Manier dieses Bolkes beibehalten murbe, und Palästina's, wo ber judische Glaube bie Bilderaufstellung verbot. Die Kunft zehrte indeffen blos von der Erbschaft ber alten Griechen. Es gab selbst in Bellas keine Runftler böhern Ranges und originalen Geiftes mehr \*\*). Die Ausführung war reprobuktiv und fabrikmäßig, meift fogar burch Sklaven beforgt und baher in ber Regel billig. Während indessen unter ben im Ganzen wenig geachteten Klinstlern die Blastifer meist Griechen waren, thaten sich die Italiener mehr in Wandmalerei und Stuffaturarbeit hervor, wie bies jetzt noch der Fall ist. Auch Malerinnen gab es nicht wenige. Die Malerei war übrigens in Rom so früh einheimisch, daß von einem Kabier, welcher um 300 vor Chr. ben Tempel ber Salus malte, seine Familie ben Zunamen "Bictor" erhielt \*\*\*). Doch waren die befferen Leistungen bes alten Rom in bieser Beziehung ohne Zweifel burch Griechen ober beren Schiller geschaffen +). Die Banbmalereien jur Kaiserzeit, von denen wir in Bompeji und Herkulanum so merkwürdige Beispiele besitzen, zeigen eine elegante und zierliche aber fantaftische und oft bizarre Auffassung, die bem Maler Ludius unter Augustus zugeschrieben wird. Es steigen schlaute, Pflanzenstengeln und gewundenen Stäbchen ähnliche Säulchen empor und tragen luftige Rapitäle und Giebel von reich abwechselnden Gestalten, mit Blumengewinben, dazwischen feine Thier= und Menschengestalten in kleinem Mag-

<sup>\*)</sup> Friedlanber III. S. 133.

<sup>\*\*)</sup> Brunn, die griech. Künstler I. S. 560 f., 577 ff., 616 ff., II. 314 ff. \*\*\*) Brunn II. S. 302 ff.

<sup>†)</sup> Guhl und Roner S. 579 ff.

stabe, z. B. Delphine, Hirsche, Eroten und Tänzerinnen, oft allein mitten in größeren Wandslächen; dazwischen zeigen sich perspektivische Aussichten auf Land und Meer, Billen und Wälber, Gruppen von Lebensmitteln, Genrebilder aus dem Leben und Scenen aus der Mythoslogie, nicht selten obscione. Der Hintergrund ist dunkel: schwarz, braunrot, dunkelblau, so daß sich die heiteren Figuren lebhaft davon absheben.

Neben ben Wandgemälden liebte bie römische Kultur besonders auch die Mosaik-Därstellung (pavimentum musivum). Lehm festgestampfte Fußboben wurde erft parkettartig mit farbigen Marmorplatten von verschiedener Gestalt schachbrettartig ober sonst symmetrisch belegt, so g. B. mahrend bes britten punischen Kriegs im Kapitol-Tempel. In späterer Zeit zog man kleine bunte Stifte aus Marmor und anderen koftbaren Steinarten, wie Achat und Ongr, sowie aus Glas vor, welche in einen auf den Boben aufgetragenen Ritt ein= gelassen und mittels welcher so die verschiedensten Zeichnungen und Bemälbe zusammengesetzt wurden. So geschah in Tempeln, Babern und Häusern, und zwar je nach ber Bestimmung bes Raums mit Scenen ber Mithologie, bes Bolkslebens (Wettfahrten), ber Geschichte (Schlachten, wie die "Alexanderschlacht" in Bompeji); sogar täuschend nachgebildete Speiseliberreste und Rehricht (in einem Speisesal) fanden sich. Thitrschwelle wurde auch wol das Bild eines Kettenhundes mit der Inschrift "cave canem" angebracht.

## B. Bas Theater.

Sowol Ton= als Tanztunst im ibealen Sinne haben im alten Italien ein selbständiges Leben und Wirken nie gehabt, sondern wurden nur aus Griechenland, später auch aus Alexandria in Ägypten dahin verpflanzt, wo sie namentlich im Kult und im Theater Berwendung fanden, und zwar ohne daß zwischen beiden Anlässen ein Unterschied in der Auswahl der Stlicke stattsand, dann auch noch in den nach griechischer Weise eingeführten Wettkämpsen. Geachtet war die Übung dieser Künste nicht, was aber eine große Zahl von Dilettanten nicht abhielt, sich namentlich der Musik zu widmen, wie von auffallend vielen Kaisern erzählt wird\*). Bekanntlich zeichnete sich Nero hierin aus, der noch in der Todesstunde die Welt bedauerte, einen solchen Künstler zu versieren.

Die Schauspielkunst war zwar in ihrer höhern Ausbildung ebenfalls ben Griechen abgelernt, hatte aber boch in Italien selbständige

<sup>\*)</sup> Friedlander III. S. 233 ff.

Wurzeln und entfaltete im römischen Reiche überhaupt ein eigentumlicheres Leben als die beiben anderen musischen Rünfte. Das römische Theatergebäude war völlig bem griechischen (oben S. 209) nachgebildet. Es unterschied fich von bemfelben baburch, bag bie Orcheftra nicht gur Aufführung benutzt wurde, sondern ben Zuschauern (und zwar ben Senatoren) eingeräumt war. Nach Bitruv's Angabe mußte es, um akuftisch ju fein, so gebaut werben, daß eine von ber unterften jur oberften Sitsftufe gespannte Schnur bie Ranten aller bazwischen liegenden Stufen berührte. Die Bühne war boppelt so lang als ber Durchmesser ber Orchestra und hinter ihr befand sich ein Säulengang, in den man sich bei schlechtem Wetter flüchtete. Bompeius baute in Rom, wo bis ba= hin nur hölzerne, wenngleich prächtig eingerichtete Theater gewesen, 55 por Chr. bas erfte fteinerne folche. Seine Saulenhalle mar reich an Statuen und umichloft Luftwälber mit Springbrunnen und Thiergehegen. Rom besaß außerbem noch zwei Theater, bas von Augustus errichtete bes Marcellus und bas bes Cornelius Balbus (beibe 13 vor Chr. vollendet). Das des Marcellus faste 30.000 Menschen. beutenoste Theater römischer Art außerhalb Roms war das des Herodes in Athen am Gubabhange ber Atropolis, in beffen Felsen Die Sitze ausgehauen waren (160-170 errichtet). Es hatte ein Dach aus Zebernholz, mahrend sonft die Theater nur von Teppichen überspamt wurden, um die Sonnenstralen abzuhalten.

Das Drama ist ohne Zweifel in Italien sehr alt, wenn auch nicht gerade als Buhnenschauspiel. Der scharfbeobachtenbe Blid ber Italer und ihre Neigung zu Scherz und Spott (oben S. 355) sowie Bermummungen und Redereien (oben S. 423), mußte biefe Seite geistiger Thätigkeit pflegen und ihr kamen die im Bolke lebenden und beliebten Wechselgefänge zu Statten\*). Solche waren die bei ländlichen Festen, in der Stadt aber bei Hochzeiten (oben S. 368) ublichen Fescenninen. Mit gestikulirendem Tang verbunden waren die Satiren (auch saturae, entweder von satura, Fruchtschale, nach der Manigfaltigfeit bes Inhalts, weniger mahrscheinlich von ben griechischen Sathrn) \*\*); bie ersten solchen in Rom murben 364 vor Chr. burch etrustische Schauspieler als religiofe Sandlung zur Abwendung einer Seuche aufgeführt. Die Mimen stellten Bersonen und Handlungen possenhaft bar und wurden von einem Hauptschauspieler gegeben, neben welchem unter= geordnete Personen auftraten, bie ihn nachahmten und von ihm Schläge erhielten, wie im Rasperle-Theater. Das Kostum ber Spielenden war

<sup>\*)</sup> Teuffel, Gesch. ber röm. Literatur, Leipzig 1870 S. 2 ff.

\*\*) Die ältesten hatten burchaus nichts spotifiichtiges, sondern waren lediglich "vermischte Gedichte". Auch kennt bie griechische Literatur keine Satiren,
und statt ber Satyrn hatte Italien Faune.

eine bunte Narrenjade, Die Sprache roh und ungebildet. Darftellungen kleinstädtischen Treibens mit stehenden Charafterfiguren, wie sie noch jett bie italienische Volkstomobie bat, waren bie Atellanen (vom campanischen Städtchen Atella); war ber Hauptinhalt verabredet, so wurde das Einzelne improvisirt; die Sprache war witig und obscon. Ein Runftbrama entstand erft in Mitte bes britten Jahrhunderts vor Chr. und zwar burch ben Griechen Livius Andronitos, welcher sich an die neuere attische Komödie (oben S. 323) als Muster anschloß. Die römische Komödie entbehrte barum ganglich bes Chors und baber bedurfte auch die Bühne ber Orchestra nicht. Im Kunstbrama war die Anzahl ber Schauspieler unbeschränkt. Zuerst indessen war außer ber im Freien aufgeschlagenen bolgernen Bithne überhaupt nichts bauliches vorhanden und das zuschauende Bublitum stand ohne Ordnung vor berselben an einer sich nach hinten sanft erhebenden Ebene (cavea). Seit 194 vor Chr. wurden im Raume junachst vor ber Buhne Sitze für bie Senatoren aufgestellt und biese vom übrigen Buschauerraum burch Schranken abgegrenzt. Nach und nach ließ sich auch bas Bolk Sitze in ben Zuschauerraum tragen. Erft als Griechenland unterworfen war, baute man das erfte Theater mit amphitheatralisch aufsteigenden Sitzreihen, und auch diese wurden nach dem Range eingetheilt; nach den Senatoren tamen die Ritter, die Briefterkollegien, die Frauen, und gu oberft (hinterst) in der Cavea das gemeine Bolk, das sich dies nicht ohne Murren gefallen lief.

Die Aufführungen des römischen Theaters waren stets Bestandtheile ber öffentlichen Spiele (ludi, f. oben S. 423), und zwar gingen sie, seitbem fie aufgenommen waren, an besonderen Tagen ben Circusspielen voran. Dekorationen und Maschinerie waren wol nicht wesentlich von denen des griechischen Theaters verschieden. Der Borhang, auf welchem menschliche Figuren eingewebt waren, erhob sich am Schlusse bes Stildes aus einer Spalte ber Buhne in die Bobe; in den Zwischenaften wurde ein zweiter in ber Mitte auseinander gezogen. Die Schauspieler waren Stlaven ober Freigelassene, welche Truppen (groges, catervae) unter einem Direktor (dominus) bilbeten. Obschon ihre Berfonen als infam galten, wußten sich boch Manche zu Geltung, Beliebt= beit und felbst Reichtum und Ansehen emporzuschwingen. Der Beamte, welcher die öffentlichen Spiele beforgte, bezahlte auch die Schauspieler und ertheilte Demjenigen, der fich am meisten ausgezeichnet, eine Balme aber einen Rrang, unter ben Raifern aber Prachtgemanber und Geltgeschenke. Die Schauspieler trugen in älterer Zeit lediglich eine Art Berlide, seit Terentius aber Masten wie die Griechen, in der Tragodie überdies den Rothurn und lange prächtige Gewänder, in der Komödie aber niedere Schuhe und gewöhnliche Rleidung.

Das Runftbrama zerfiel in die Tragodie und Komodie. Erstere,

beren bebeutenbste Dichter nach Andronikos Ennius und bessen Nesse Pacuvius (220—132), war durchaus abhängig von Nachahmungen und Übersetzungen der Griechen und zwar vorzugsweise des Sophokses und Euripides. Der Chor blieb jedoch natürlich auf der Bühne. Man kennt 150 Stilde von 36 Schriftsellern, die aber mit Ausnahme der phrasenhaften und weitschweisigen acht Schauerstilde des Philosophen Seneca sämmtlich verloren sind. Außer diesen griechischen Nachahmungen gab es auch Tragödien mit Stoff aus der römischen Geschichte (fadula praetexta), welche Gattung En. Nävius aus Campanien (um 235 vor Chr.) begründete, deren Stilde aber die auf die fälschich dem Seneca zugeschriebene Octavia nicht mehr eristiren. Der aufgeklärte und sorgfältig seilende L. Attins (Accius, 174—104) schrieb sowol den griechischen nachgebildete Tragödien, als Bräterten.

Die Romodie zerfiel in die mit griechischem Stoffe, b. h. ber neuern attischen Komödie, besonders des Menandros und Philemon (oben S. 323 f.) nachgebilbete (comoedia palliata), und in die ursprunglich italische (c. togata). Die ersten Tragiter Andronitos, Navius, Ennius u. A. waren auch ihre Träger; erhalten sind Stilde biefer Gattung nur von T. Maccius Plautus aus Sarfina in Umbrien (254—184, 20 Stilde, wovon eines mythologisch — Amphitruo) und B. Terentius aus Rarthago (geft. 159, 6 Stilde). Die Früheren, beren Bertreter Plautus, suchten ben griechischen Stoff bem italischen Boden und Bublikum anzuvassen und verschlimmerten ihn daher, während Die Späteren, ju benen ber Insubrer Statins Cacilins (um 200 vor Chr.) ben Ubergang bilbete, beren Hanpt aber Terentius mar, bem griechischen Geiste treu blieben, bamit jedoch die Bolkstlimlichkeit biefer Gattung, beren Blitte von Mitte bes britten bis Mitte bes zweiten Jahrhunderts vor Chr. dauerte, zerftörten. Ihr weiterer Anbau wurde baber aufgegeben, die Stillde aber bennoch bis in die Raiferzeit aufgeführt. Dieselben waren in Dialoge (diverbia) und Monobien (cantica) eingetheilt. Lettere begleitete Flötenspiel. Den Inhalt bilbeten "bie Täuschung gutmutiger ober gedenhafter Alten, bie teden leichtfinnigen Streiche ihrer Göhne, beren Intriguen mit Betaren, Die Liften und niedrigen Späße von Stlaven, die Genremaletei von Schmarogern, Rupplern, fowie Verwechslungen verschiedener Art." Während die Palliata im griechischen, spielte bie Togata im kleinburgerlichen römischen und italischen Leben und war berber und frischer als jene. Sie blubte etwa von 170 bis 80 vor Chr. Die Hauptvertreter waren Titinius und Afranius; aber alle Stude find verloren. Die alten Atellanen wurben in erneuerter Form, zur Zeit Sulla's, durch Bomponius und Novius eine Unterart bieser Gattung und meist als Nachspiele verwendet, ent= arteten aber später, verloren immer mehr vom Tert und gingen in ber Raiserzeit in der Bantomime unter.

Neben bem Kunstbrama ging auch in beffen Blittezeit immer noch Die Bolksposse einher, sowol die Mime, welche am Ende der Republik Liberius, Matius und Shrus kunstmäßig zu gestalten suchten, als bie fpater entstandene, unter Augustus zur Blute gekommene Bantomime, in welcher lettern die Schauspieler ohne ju sprechen (oft Giner allein) einen gleichzeitigen mit Aloten begleiteten Gesangsvortrag burch Gestikulationen illustrirten, worin Manche, wie z. B. ber berühmte Baris \*), eine fo erstaunliche Fertigkeit erlangten, daß sie auch ohne Text allein ganze Geschichten pantomimisch barftellen konnten. Der Stoff mar aus ber griechischen Mythe genommen, von der größten Bracht der Ausftattung und mit ben verführerischeften Reizen begleitet, und wurde in ber verberbtern Zeit zu ben schamloseften Boten und Handlungen auf ber Buhne migbraucht. Diese Stude waren auch die einzigen, in welchen Frauen, b. h. Hetaren auftraten. Das entsittlichte Bolt fah dieselben am liebsten und klatschte um so mehr Beifall, je mehr Nubitaten vorkamen; auch bezahlten die Beamten die Schauspieler dieser Art am besten \*\*). Doch kamen in ben Mimen und Atellanen auch die berbsten Ausbrüche ber Opposition gegen die Kaiserwirtschaft vor, wogegen, weil es sich um Theile religiöser (!) Feste handelte, nicht leicht eingeschritten wurde. Dennoch find von Seite einiger ber rasendsten Raiserlinge, Caligula und Domitian, Hinrichtungen keder Schauspieler bekannt.

Beiwerk bes Dramas, besonders der Tragödie, waren in der Kaiserzeit glänzende Züge, welche über die Bühne gingen, oft mit ganzen Truppentheilen und nicht selten mit fremden Thieren. Auch kamen auf der Bühne allerlei Arten von Wusik- und Tanzstükken zur Aufführung.

# C. Die Dichtkunft.

Die Dichtkunst bes italischen Bolksstammes würde sich, ohne ein Eindringen der griechischen Literatur in Italien, wahrscheinlich ausschließlich in religiöser und volkstlimlicher Lyrif bewegt haben, ohne daß Kunstdichter im Lande erstanden wären. Die ältesten Zeugnisse gebunbener Anwendung der Sprache bestehen in Hymnen gewisser Priestergesellschaften, wie der Salier und Arvalbrüber (oben S. 430); auch Bolkslieder werden in alter Zeit erwähnt. Lange wurde nichts ausgeschrieben und das war gerade die Zeit der Großthaten und des bessern Charakters der Römer. Der Einsluß der Griechen seit der Mitte des fünsten Jahrhunderts vor Ehr. (Zwölktaselgeset, oben S. 386) schuf

<sup>\*)</sup> Er war Nero's Spiefigefelle und wurde auf bessen Befehl aus Künftlers Eifersucht hingerichtet (67 nach Chr.). \*\*) Friedländer II. S. 301.

erst ein romisches Schrifttum: es bedurfte aber bei ber Schwerfälligkeit des Bollscharafters einer langen Zeit der Entwidelung. Bon ben Griechen wurde ber Gebrauch angenommen, ben Tobten Denkmäler und Grabschriften zu setzen. Näher bekannt mit ter griechischen Sitte und Bilbung wurden die Römer aber erst während des ersten punischen Krieges in Sicilien, nach bessen Beendigung (241 vor Chr.) auch die ersten Theaterspiele burch Andronikos aufgeführt wurden und letzterer die Obuffeia in saturnischen Bersen ( - - - - - = | - - - - = ) übersetzte. Ihm eiferte En. Nävins aus Campanien nach, welcher ben erften punischen Krieg in demselben Metrum episch bearbeitete, aber für seinen Freimut in der Komödie um 200 in der Berbannung ftarb. Erst feit= bem gab es Dichter im italischen Sprachgebiete; 206 vor Chr. erhielten die Boeten Rorporationerechte in Rom und zwei Jahre fpater brachte M. Borcius Cato ben ersten namhaften römischen Dichter, ben griechisch gebilbeten Ennius nach Rom. Damit begannen bie "rauben Rrieger des Romulus" den Musen zu huldigen, - noch ehe sie durch Überschreitung Italiens mit ihrer Sittenreinheit, Gerechtigkeitsliebe und Redlichkeit gebrochen hatten. Aber damit murbe zugleich auch bas Griechen= tum bie Lofung im romifchen Geistesleben und umfonft beklagte Navius bas Abweichen von ber burch ihn betretenen patriotischen Bahn. ist fehr fraglich, ob es die Römer auf berfelben weit gebracht hatten.

D. Ennius aus Rudia im Beucetier-Gau (Alt = Calabrien), an ber Grenze ostischer und griechischer Sprache (239-169), erhielt als Anerkeunung seiner Leistungen bas römische Burgerrecht, bas Amt eines Rolonieführers (triumvir coloniae deducendae) und ein Aderlos in Botentia. Er versuchte zuerst ein romisches Epos zu schaffen; seine "Annalen" von Aneas bis auf feine Zeit, die ihm und ben Romern würdig ichienen, homer an die Seite gestellt zu werben, waren lediglich eine Berochronit (in ben ersten latinischen Berametern). Bu seinen schon erwähnten Dramen tamen noch Satiren, b. h. vermischte Gebichte und noch teineswegs in bem Simme von Spottgedichten, sowie Epigramme. Auch bearbeitete Ennius bas Suftem bes Euemeros (oben S. 325) mit Bezug auf die italische Muthologie. Sein bedeutendstes Berdienst ist aber, die latinische Sprache aus ihrer Stumpfheit und Unbehilflichkeit herausgerissen und nach bem Muster bes Griechischen mit einer reichen und schönen Beugung beschenkt zu haben. Erhalten find von ihm nur Bruchstüde.

Zahlreich war die Zunft der Poeten in der Zeit des Ennius und nach ihm noch nicht; die meisten Musenjünger widmeten sich dem Theater und die übrigen dichterischen Gattungen waren noch spärlich bebaut. Gine neue Richtung gab der Satire E. Lucilius (148—102) aus Suessa Aurunca in Campanien, von Scipio Africanus dem Jüngern begunstigt; denn er zeichnete in seinen vermischten Gedichten das Leben

seiner Zeit, in Politik, Sitten und Literatur, in sehr freimfliger und scharfer Weise mit heiterer Laune und treffenbem Wipe. haftester Nachfolger war M. Furius Bibaculus aus Cremona, ein Zeitgenoffe Cafare, gegen beffen monarchische Blane er feinem republitanischen Gifer die Bügel schießen ließ. Gine ganz einzige Erscheinung in ber römischen Literatur bietet T. Lucretius Carus bar (98-55). Berfaffer bes Lehrgebichtes über bie Natur ber Dinge (de rerum natura) in seche Buchern und in Berametern, welches die epikureische Philosophie barstellt und in begeistertem Tone als Erlösung aus ber Dunkelheit bes Aberglaubens feiert. Bu feiner Zeit nahm bie Befchaftigung mit ber Poefie wieder reigend zu. Alles bichtete: Cinna, Cicero, Cafar, Brutus und alle ihre bedeutenden Zeitgenoffen, ohne fich burch bie furchtbaren Erschütterungen bes Staates zu ihrer Zeit irre machen zu lassen. Während jedoch Lucretius hinsichtlich ber Sprache noch im Banne ber ältern Ennius'schen Periode stand, wie wol auch Andere seiner Zeitgenoffen, wies bagegen eine (bem Beifte, nicht bem Alter nach) jungere Schule bereits auf bas spätere augusteische Blutealter ber römischen Boefie bin. Ihr hauptvertreter ift ber Lyriker C. Balerius Catullus aus Berona (87-54), ber mur zu früh ftarb, um ein großer Dichter zu werben, wozu seine Hochzeit- und Brautlieber, seine feurigen Gebichte an Lesbig, seine icharfen Satiren und Epigramme u. f. w. bie richtige Bahn wiesen (116 Stilde find erhalten).

Mit ber Alleinherrschaft bes Octavian beginnt wie in ber Bolitit, so auch namentlich in ber Literatur eine neue Zeit. Wie in jener, so gruppirte sich auch in biefer Alles um eine glänzende bestechende Bersönlichkeit und die republikanische Opposition verstummte auch im Reiche ber Musen. Man sehnte sich, ermübet vom Kampfe ber Barteien, nach Ruhe und ungestörtem Genusse. Rur schabe, daß man bies burch Heuchelei und Kriecherei zu erreichen suchte und baburch die Wiltebe ber Runft und Wiffenschaft herabsette. Die Schönheit und ben Abel ber Sprache und Rebe schändete man burch bie Berrichaft ber Phrase und ben Mangel an Charafter und Gefinnung. Tropbem feierte im augusteischen Zeitalter bie römische Dichtkunft Triumfe wie weber vornoch nachher. Dazu trug bas Wirken hochstehender Gönner bei, wie Cilnius Macenas, Bipfanius Agrippa, Afinius Pollio u. A., benen allerdings mit Schmeichelei vergolten werden mußte. Die Form ber Dichtung wurde eine fo vollendete, daß fie mit ber griechischen Muse wetteifern burfte, und bies verbedte ben Umftand, baf bie tonangebenbe Schule nicht aus bem Bolte hervorgegangen und mit bem Boben, auf bem sie blühte, nicht verwachsen war, ja insgesammt mit Horatius bem Motto hulbigte: odi profanum vulgus et arceo . . . Das hatten bie großen Geister Athens im Zeitalter bes Berikles nicht zum Grundsate gehabt, und bas augusteische Zeitalter mar kein naturwlichfiges, sonbern

ein erfünsteltes Abbild bes perifleischen. Darum war auch wirkliche Boefie in fehr geringem Mage vorhanden; fie trat vor Gelehrsamkeit und Schmeichelei, theilweise auch Sinnlichkeit zurud. Man nannte sogar bie Dichter ber Periode geradezu Gelehrte (docti) und dieselbe brachte benn auch eine Maffe verschollener Dichter hervor, von benen wir nur 2. Barius Rufus nennen, weil er die Servilität soweit trieb, nicht nur Cafar, sondern auch den lebenden Augustus zu Selden von Epopoen zu machen. Einen großen Namen erwarb fich eine verhältnigmäßig ge= ringe Anzahl von Dichtern ber augusteischen Zeit. An ihrer Spite steht als ber vielseitigste B. Bergilius Maro aus Andes bei Mantua (70-19 vor Chr.)., eine weiche harmlose friedliebende Natur, ben Anforderungen an einen epochemachenden Dichter und namentlich Epiker nicht gewachsen; bas Dichten kostete ihm große Milhe und Arbeit, zeigte ihn aber als Meister ber Sprache und bes Berses, indem er bem latinischen Berameter (bem einzigen Metrum seiner Berte) bie bochfte Boll= endung gab. Ungeachtet zweimal fein Gut ben Solbaten Octavians preisgegeben worden, bing er bem Frieden zulieb bem neuen Machthaber an. Bei ben Römern war er so gefeiert, bag er fich verbergen mußte, um in ber Hauptstadt nicht ein Opfer seines Ruhmes zu werden. Rrämerschilde, Grabschriften u. f. w. nahmen seine Berse jum Inhalt, welche unter bem Volke bei jeber Gelegenheit citirt wurden. Die zehn Eklogen (Ibhllen) seiner "Bukolika" sind schwache Nachahmungen bes Theofritos mit Bezugnahme auf die Macenaten feiner Zeit, auf die er fie allegorisch bezog. Die vier Bucher von ber Landwirtschaft (Georgica), welche ben Aderbau, die Baum-, Bieh- und Bienenzucht behandeln, sind fein eigenstes und vollendetstes Werk. Dagegen erscheint die zwölf Bücher gablende Aneis, welche bes Aneas, als angeblichen Stammvaters ber Julier Auswanderung nach Italien feiert, als mislungene Nachahmung homers, jedoch nicht arm an ergreifenden Schilberungen aus bem Natur= und Seelenleben. Da ber weinerliche Helb bes Dichters eigenes Charafterbild ift, tann er tein epischer helb genannt werben. Die meisterhafte Sprache hat jedoch das Wert bei den Zeitgenossen und für lange Zeit zu bem ausgezeichnetsten bes romischen Schrifttums gestempelt. Im Altertum und Mittelalter war sie aber zugleich eine Bibel bes Aberglaubens, in welcher man Orakel holte, baber ber Dichter in bem "Zauberer Birgilius" einen seltsamen Doppelgänger erhielt.

D. Horatius Flaccus aus Benusia (55—8 vor Chr.), Sohn eines Freigelassenen, in der Jugend Soldat des Brutus und ebenfalls durch die Beteranen seines Gütchens beraubt, nachher Günstling des Mäcenas, der ihn entschädigte, war ein scharser Beodachter und an Epitur streifender Philosoph, voll heiterer Lebensluft, der sich behaglich zu betten verstand. Was an ihm für Schmeichelei gegenstder den Mächtigen geshalten worden, ist vielmehr Klugheit. Seine Gedichte sind durch ihre

Manigfaltigkeit an Metren und ihren wundervollen Bersbau das unserreichte Muster römischer Lyrik geworden und gestatten ihn Bindar an die Seite zu stellen. Die Jamben (gewöhnlich Spoden genannt), die jugendlichste und wenigst erfreuliche Abtheilung, sind meist Schmähzedichte gegen einzelne Personen, dem Archilochos (S. 203) nachgebildet; die gleichzeitigen Satiren (zwei Bücher) beziehen sich mehr auf allgemeine Zustände, Thorheiten und Laster der Zeit, doch nicht bitter, sondern lachend; die Oden (carmina) sind gelehrte, auf Einbürgerung der alkäisichen und sapphischen Strophe in Rom bedachte Arbeiten, von denen das vierte und setzte Buch Abnahme dichterischer Kraft verrät; das Lied zur Feier der Sekularspiele bildet einen Anhang; die Briese (epistulae), das reisste Werk, ergehen sich im ersten Buche in Klugheits= und Lebens=regeln und im zweiten legen sie des Dichters literarischen Stand=punkt dar.

Bei Bergilius und Horatius überwog die Gelehrsamkeit bas bichterische Gefühl: das Gegentheil tritt uns entgegen in den römischen Elegikern, beren Gegenstand bie Liebe und nichts als bie Liebe ift. Albius Tibullus (54-19 vor Chr.) hat in seinen Elegien auf Delia ein ganzes Herzensleben entrollt, Sertius Propertius aus Umbrien (49-15 vor Chr.) in benjenigen auf die Hetare Conthia eine poetische Entyklopadie ber Prostitution geliefert. Bielseitiger als Beibe, als Charafter aber bochst unsympathisch ist B. Ovidius Naso aus Sulmo (43 vor bis 17 nach Chr.), ber "ungezogene Liebling ber Grazien" bes Altertums, ein flatterhafter, geistreicher und pikanter Taugenichts von großer Gelehrsamkeit und kleiner Männlichkeit. weber wegen schlüpfriger Gebichte ober wegen Berwickelung in fandaloje Hofgeschichten wurde er 8 nach Chr. von Augustus nach Tomi am Schwarzen Meere verwiesen (nicht verbannt), bas er nicht mehr verließ; umsonst hat er vom Gestade ber Beten aus ben Casar angewinselt und angeschmeichelt, worin er alle augusteischen Dichter weit übertraf. In ihm erstieg die römische Poesie als solche ihren Höhepunkt, von dem sie nach ihm herabsiel. Er war Dichter ohne Anstrengung, beibes, aus Begeisterung und aus Ironie. Eine eigene Gruppe seiner Werke bilben bie erotischen. Dazu gehören die uppigen "Liebschaften" (Amores), verliebte Elegien auf Corinna, im Geifte Tibulls und Properzens, bas schlüpfrige Lehrgedicht von der Kunst zu lieben (Ars amatoria) und bas Gegenstild: von ben Beilmitteln ber Liebe (Remedia amoris), sowie ein brittes von den Schönheitmitteln (Medicamina formae), und endlich die schwülstige Reihe ber Heroiben, fingirter Liebesbriefe muthologischer Frauen. Dem gelehrten Gebiete gehören seine 15 Bücher Metamor= phofen an, eine Sammlung ber von Berwandlungen handelnden Mythen, vom Chaos bis zu Cafars Bermanblung in einen Stern, sowie bie Fasten, eine Darstellung ber römischen Sage nach ber Ordnung ber Tage bes Kalenders, die sich auf jene beziehen, die aber nur zur Hälfte (6 Bilcher) gedieh. In Ovid's Exil entstanden die beiden weinerlichen Sammlungen der Klagelieder (Tristia) und der Pontos-Briefe und das Schmähgebicht "Ibis".

In die absteigende Periode der römischen Dichtkunst seit dem Tode des Augustus fallen: der Fabeldichter Phädrus aus Pierien (unter Tiberius und Caligula) mit 5 Büchern äsopischer Fabeln, der edle und überzeugungstreue Satiriker A. Persius Flaccus aus Bolaterrä (34 bis 62), der frostige Epiker M. Annäus Lucanus (39—65) mit seiner unvollendeten (für Pompejus eingenommenen) Pharsalia, der gleich seinem Oheim Seneca unter Nero denselben Tod starb, — der unvollständig überlieferte satirische Sittenroman des Petronius Arbiter, wahrscheinlich Dessen, den Nero im J. 66 zum Tode des Seneca und Lucanus zwang, der den Theokrit und Bergil nachahmende Eklogendichter Calpurnius (unter Nero), das Lehrgedicht Ätna (ungewiß von wem, wahrscheinlich aus derselben Zeit) u. s. w.

Die völlige Entartung latinischer Dichtkunst verraten die Spiker E. Silius Italicus (25—100, über den zweiten punischen Krieg) und P. Papirins Statius aus Neapel (45—96, Thebais, sowie die Gelegenheitsgedichte Silvae), der das römische Leben in seiner ganzen Unsstückseit und Hohlheit in 15 Bilchern zu je etwa 100 Epigrammen blossegende und selbst, wenn auch sormgewandte, doch charakterlose M. Balerius Martialis aus Bilbiss in Spanien (42—102) und der in seinen sünfe Büchern Sairen die gleiche Tendenz versolgende, aber selbst ehrenhafte D. Junius Juvenalis aus Aquinum (47—130), der für seinen Freimut mit Verbannung büste; mit diesen grellen Misstönen verklang die Lyra der Muse Latiums, und die Prosa überwog immer mehr mit steiser Gelehrsamkeit die Sprache der Musen und Chariten.

### D. Die Frofa.

Wie bei ben Griechen, so ist auch bei ben Römern die Prosa jünger als die Poesie. Die erste prosaische Beröffentlichung war die einer Rede des Appius Claudius 280 vor Chr. Die einzelnen Fächer der prosaischen Literatur entwickelten sich allmälig und langsam zu einer zusammenhängenden Darstellung. Gesammelt wurde namentlich für die Geschichte schon sehr früh durch die Annalen der Priester und Beamten, Kalenderbilcher (fasti), Familien= und Hauschroniken u. s. w., aber nicht mit dem Zwecke, die reine Wahrheit zu überliesern, sondern Staat und Familie so rühmlich und tadellos wie möglich hinzustellen. Quintilian sagt geradezu, die Geschichte stehe der Dichtung am nächsten, sei gewisser maßen ein ausgelöstes Lied und nur zum Erzählen, nicht zum Beweisen

Als die griechische Sprache in Rom und Umgegend begeichrieben. kannter wurde, begannen die ersten römischen Geschichtschreiber und anbere Prosaiker sogar griechisch zu schreiben (worunter Fabius Pictor während bes zweiten punischen Rrieges ber Bedeutenoste) und hielten baburch bas Emportommen kunftlerischer Gestaltung ihrer Muttersprache Erst am Ende bes zweiten punischen Krieges begann man in römischer Brosa fortlausend zu schreiben, in ber Geschichte natürlich erft nur Annalen und Chroniken. Gin zusammenhängendes Werk verfagte querst Cato ber Altere (234-149), ber heftige Feind ber Griechen und ihrer Nachahmung, in seinen Origines (Geschichte von Italien). Derselbe war auch ber Erste, ber seine Reben in ber Regel niederschrieb\*). Uber Rechtswiffenschaft, ben originellsten Zweig römischer Profa, schrieb um 200 vor Chr. Alius Catus zuerst. Lange war Philosophie verpout in Rom, ba man von ihr Untergrabung ter Staatsreligion filrchtete. Es wurde schon ungern gesehen, daß Ennius und andere Dichter ber "seichten Aufflärung" bes Enemeros hulbigten. Die Spikureier Alkaios und Philistos wurden 172 vor Chr. ausgewiesen und 155 die athenische Gesandtschaft, bestehend aus dem Akademiker Karneades, dem Stoiter Diogenes und bem Peripatetiter Rritolaos schnell abgefertigt, boch nicht bevor bie Lehren biefer Schulen bereits Fuß gefaßt hatten. Der jungere Scipio begunftigte bie Stoiker, welche balb viele Anhänger in Rom hatten; auch die übrigen damaligen Griechenschulen fanden Mathematik und Naturwissenschaften trieben die Römer nie in selbständiger Weise; dagegen pflogen sie landwirtschaftliche Schriftstellerei eifrig. Der Senat ließ bas hierauf bezügliche Werk bes Karthagers Mago übersetzen und Cato der Altere war auch hier der Pfabfinder (de re rustica). Andere Kächer wurden erst seit ber Raiserzeit bearbeitet. Es waren beinahe nur Geschichtschreibung und Beredtsamkeit. welche in der Zeit der inneren Kämpfe von den gracchischen Unruben an die römische Prosa emporarbeiteten, woran sich selbst die bedeutenden im öffentlichen Leben mitwirkenben Männer betheiligten; Bajus Grachus und M. Antonius der Altere zeichneten sich als Redner aus, der Pontifer D. Mucius Scavola (Konful 95 vor Chr.) als Rechtsgelehrter, Cornelius Sisenna und Licinius Macer als Geschichtschreiber; Sulla schrieb seine Denkwürdigkeiten. So wurde endlich ber Höhepunkt ber römischen Prosa erreicht, welchen ber Name Cicero bezeichnet; er war theuer erkauft, — burch ben Berluft ber Freiheit. Die Römer erfuhren eine doppelte Unterwerfung, ebe fie ju vollendeter literarischer Blitte gelangten, biejenige burch ben griechischen Beift und biejenige burch bie ebenfalls ber griechischen Geschichte entstammenbe Tyrannis. Der Geist Cato's bes Altern, ber fruchtlos gegen beibes angekämpft, mar fiber-

<sup>\*)</sup> Teuffel, rom. Lit. S. 40 ff., 52 ff.

wunden und vergessen. Die Bücher der todten und die Lehrer und Schriftsteller der lebenden Hellenen überschwemmten Kom und machten es vergessen, was es für die Freiheit gelitten, so daß selbst die That des Brutus und Cassius die Bevölkerung kalt ließ.

Der Beteran bes ciceronischen Zeitalters und ber Bertreter alterer Richtung innerhalb besselben war M. Terentius Barro (116-26 vor Chr.), Berfasser von 74 Werken mit über sechshundert Buchern (barunter auch poetische - Satiren und Dramen, bann historische, literarische, juristische, grammatische, philosophische, landwirtschaftliche und Reben), von benen nur ein unbedeutender Bruchtheil erhalten ift. Das geistige Saupt ber Zeit und ihrer literarischen Bestrebungen ift aber ber uns (S. 458) befannte M. Tullins Cicero (geb. 106 ju Arpinum, auf Befehl bes Antonius und Octavian ermorbet 43 vor Chr.). Als Denker und Schriftsteller war er ber eigentliche "Bermittler und Dol= metscher griechischer Feinheit und Formschönheit" bei ben Romern. Seine leichte Auffassungs= und Berarbeitungsgabe machte ihn vorzüglich ge= eignet jum Schöpfer flaffifcher Sprachvollenbung. Vor Allem aus= gezeichnet erwies er sich als Rebner, wobei ihm lebhafte Fantasie, Wärme bes Gefühls, Fülle bes Ausbrucks, treffliches Gedächtniß und schlagender Wit zu Statten kamen, ihn aber oft zu großer Breite verführten. Doch hielt er sich niemals für vollendet in diesem Fache, son= bern strebte stets nach größerer Bolltommenheit. Sein Mufter waren bie griechischen Redner, besonders Demosthenes. 57 Reden sind voll= ständig von ihm erhalten. Dazu tommen sieben Schriften über Retorit. Seine 864 erhaltenen Briefe find von größter Wichtigkeit für die Beitgeschichte. Die philosophischen Schriften Cicero's, Die er als Mittel der Ausbildung im Rednerberufe betrachtete, erstreden sich nicht auf tiefe Probleme bes Denkens. Platon und Aristoteles blieben ihm ziemlich fremb; er lernte mur bie späteren griechischen Denker kennen und ichlof fich feinem Suftem an. Bas er fchrieb, bezieht fich auf Ethit und Bolitit. Seine geschichtlichen Dentwürdigkeiten find verloren. So wenig er irgendwie originell war, so bestimmend hat er boch auf Die Gestaltung und ben Stil feiner Muttersprache eingewirft und sein Name ift für vollendete Gewandtheit in berfelben sprichwörtlich geworben. In ber spätern ciceronischen Reit ragt berjenige Römer, welcher unter Allen auf die Geschichte biefes Bolles ben mächtigften Ginflug ausübte, auch als Schriftsteller bervor. C. Julius Cafar (100-44, oben S. 458 f.) war zwar herr ber Sprache in Rebe und Schrift; aber biese Wirksamkeit erreicht boch seine politische bei weitem nicht. Er schrieb in flarer Beise bie Geschichte bes gallischen und bes Burgerfrieges, ohne Tenbeng und ohne felbst schlimme Thaten zu beschönigen. Das achte Buch des gallischen und ben alexandrinischen Rrieg fligte A. Hirtius bei, ben afrikanischen und ben spanischen elende Schreiber.

Cornelius Nepos (94—24) historischen Schriften sind die Lebensbeschreibungen mehrerer griechischer Feldherren, sowie des Cato und Atticus die bebeutendsten; ungerechtsertigt ist die Annahme, daß die ersteren unächt seien. Ein entschiedener Parteigänger Casars, aber unparteiischer Geschichtschreiber war E. Sallust ins Erispus aus Amiternum (87 bis 34), Verfasser der Geschichten der Verschwörung des Catilina und des Krieges gegen Jugurtha und verlorener sins Bücher einer Zeitgeschichte von Sulla an; seine Darstellung ist mehr künstlerisch als kritisch und erstere Richtung nimmt mit ihm ihren Ansang; Thukhdides war sein Vorbild.

Unter ber Alleinherrschaft seit Augustus begann ber Niebergang ber römischen Brofa. Die Beredtsamkeit hatte keinen Anlag mehr gur öffentlichen Ubung und die Gefchichtschreibung burfte sich nicht frei äußern und verfiel baber vielfach in Lobrednerei. Biele mifliebige Schriften wurden auf taiserlichen Befehl aufgesucht und verbrannt, und mehrere Schriftsteller in das Eril geschickt. C. Asinius Bollio (76 vor bis 4 nach Chr.), berühmter Redner, unterbrach seine Beschichte ber Burger= friege, ba er es gefährlich fant, die Bahrheit zu fagen. Der bedeutenbste Brofaiter bes augusteischen Zeitalters mar I. Livius aus Batavium (49 vor bis 17 nach Chr.), Berfasser ber umfangreichsten römischen Geschichte in 142 Büchern, wovon leiber nur das 1.—10. und 21 .- 45. vorhanden find. Bei ganglichem Mangel an aller Kritif fich blindlings auf ältere Schriftsteller verlassend, zeichnet er fich burch ben guten Willen, die Wahrheit zu berichten, burch milben Ginn, marme Baterlandsliebe und anziehende, in der Form vollendete Darftellung aus, während die Sprache einen Rudgang gegenüber Cicero zeigt. Gein Zeit= genoffe, ber Ballier Bompejus Trogus, verfagte in 44 Buchern eine allgemeine Geschichte von Ninos bis auf seine Zeit, von welcher Justinus zur Zeit ber Antonine einen Auszug lieferte; ein untritisches, aber anziehend geschriebenes Werk.

Unter den Kaisern seit Tiberius entsernte sich das Schristtum immer mehr von der Gemeinschaft mit dem Bolke und wurde Eigentum einer abgeschlossenen Gelehrtenkaste. Zugleich nahm es an Künstelei und Wortsschwall zu und achtete mehr auf Glätte und Korrektheit als auf Gediegensheit des Inhaltes. M. Vellejus Paterculus eröffnet die Reihe der Geschichtschreiber diese Charakters mit einem Abrif der römischen Geschichte (30 nach Chr.) zur Verherrlichung des Tiberius und seines Hauses. Ebenso kriecherisch, aber von geringerm Talent ist der gleichzeitige Valerius Maximus mit seiner Anekotensammlung ohne Kritik und Geschmack.

D. Curtius Rufus schrieb unter Claudius die Geschichte Alexanbers des Großen in retorifcher Weise, Pomponius Mela etwa gleich= zeitig die erste römische Geographie mit sittengeschichtlichem Material.

Noch einmal lebte überzeugungstreue hiftorik auf mahrend ber schandlichen Zeit Domitians, in Cornelius Tacitus (54-119), bem Zeitgenoffen Juvenals. Er lebte in bem schmerzlichen Gebanten an die hingeschwundene Republik, schrieb aber gewissenhaft, unparteilich, streng fritisch, ohne Leidenschaft und blinden Gifer, in klarer pragmatischer Weise und mit psychologischem Scharfblide. Mit Vorliebe führt er seine Leser in ben noch unverdorbenen Norben; seines Schwiegervaters Julius Agricola Leben versetzt uns theilweise nach Britannien, in weit ein= gehenderer Weise aber bas Wert "Germania" nach unserm Lande, während die Annalen und die unvollständig vorhandenen, letztere fortsetzenden Siftorien die Schmach bes Kaisertums von Tiberius bis Bitellius schilbern, wogegen die Theile über die folgenden besseren Regirungen verloren find. Gin geringeres Talent ift C. Suetonius Tranquillus (etwa 75-160), ber bie Lebensgeschichte ber zwölf ersten Raiser (Cafar mit gerechnet) in flarer, aber jebes höhern Strebens ermangelnder Beife schrieb. Nach ihm brachte die römische Historik nur noch Kompendien= schreiber hervor.

Unter den nicht die Geschichte behandelnden Brosaikern der Raiser= zeit nimmt bie erfte' Stelle ber Philosoph Annaus Seneca aus Corduba in Spanien (4 vor — 65 nach Chr.), der Lehrer und das Opfer Nero's ein. Seine mitunter hervortretende Kriecherei, ber zu wiberstehen er nicht Rraft genug hatte, machte er burch seinen standhaften Tod wieder aut. Als Schriftsteller war er ein Sohn seiner Reit, welche glänzende Rebe gründlicher Überzeugung voranstellte. Als Philosoph wird er uns noch begegnen; feine Tragobien find bereits erwähnt. Das außerbem Wichtigste find feine Briefe, bann eine biffige Satire auf ben Raiser Claudius. Der einzige bebeutenbe naturwissenschaftliche Schrift= steller Roms ift C. Plinius Secundus (23-79, wo er bei bem Ausbruche bes Besuv seinen Tod fand), ein forschungseifriger und fleisi= ger, aber burchaus unfritischer und außerst leichtgläubiger Rompilator, von dem nur die 37 Bücher gablende "Naturgeschichte" erhalten ift, welche Rosmo= und Geographie, Anthropo= und Physiologie, Zoologie, Botanif und Mineralogie enthält. Dem Bolksalauben ftand er oppofitionell gegenüber. Sein Reffe C. Plinius Cacilius Secundus aus Comum (62-113) ist bedeutend burch seine eiteln, aber offenherzigen Briefe, welche Gewandtheit in der Form verraten. Unter den zahl= reichen Retoren ragt hervor M. Fabius Quintilianus aus Calagurris in Spanien (35-95), ber umfonft ben Berfall ber Rebefunft aufzuhalten suchte. Derselbe mar aber so unaufhaltsam, daß ber letzte römische Prosaiter, beffen wir zu gebenken haben, 2. Apulejus aus Madaura in Afrika die Beredtsamkeit, ber kein Keld ber Wirksamkeit mehr blibte, zu eitlen und geschmacklosen Fantastereien und Wundergeschichten migbrauchte. Er lebte unter Antonin bem Frommen und

Mark Aurel, meist in Afrika, zeitweise aber auch in Rom, und schrieb eine Apologie gegen eine Auklage auf Zauberei, "Florida", eine Blumenslese aus seinen Reben, die dem Lucian nachgebildeten "Metamorphosen", auch als "goldener Esel" bekannt, worin das liebliche Märchen von Amor und Psiche eine Spisob bildet, u. A. Der Rest der römischen Prosa gehört den Juristen und den — Kirchenvätern.

Während ber Raiserherrschaft und ber sie vorbereitenden Ereignisse erlebte neben ber römischen Literatur auch die griechische (aber nur bie prosaische, ba die Dichtung längst tobt war) noch eine kurze Rachblitte, die fich im Ganzen an die bellenistisch-alexandrinischen Schriftsteller (oben S. 325 ff.) anschloft. Unter ben Philologen machte sich ber Athener Avolloboros (um 140 vor Chr.), auch Geschichtschreiber, burch seine "Bibliothet" einen Namen, in welcher er ein System ber griechischen Mythologie lieferte. Der Dichter Meleagros aus Gabara in Sprien (um 100-60) sammelte bie unter bem Namen ber Anthologie bekannten Spigramme von 44 Berfassern. Die Grammatiker Alexandria's, welches stets auch ber Hauptsitz biefer Wiffenschaft blieb, hatten jum bedeutenbsten Bertreter Apollonios Dystolos, ben eigentlichen Begründer wissenschaftlicher Grammatik. Es wurden dort zur Zeit ber römischen Raiser auch Wörterblicher, Gloffarien, Berzeichniffe von Synonymen, Spruchwörtersammlungen, mythologische Erzählungen zusammengestellt. Der griechischen Retoren gablt bie Beit eine große Menge, unter welchen zu erwähnen find: Dion Chrhfostomos aus Bausa, von Domitian aus Rom vertrieben, von Nerva und Trajan begunftigt, Berobes ber Attifer aus Marathon (oben S. 502), beffen Schiller Ailios Aristeides (um 178), Dionysios Caffius Longinus aus Athen (213-273), Ratgeber ber Zenobia, beren Sturz ihm bas Bu ihnen gehörte auch einer ber geiftvollsten und eigen-Leben kostete. tumlichsten Röpfe bes spätern Altertums, Lucian (Lutianos) aus Samosata (geb. um 120, gest. wahrscheinlich unter Commodus), ber in Rom, Athen und Alexandria wirkte, aber mehr Ruhm durch seine vielen (über 80) satirischen Schriften erntete, Die meift in ergablenber ober Gesprächs= form gehalten und die Borbilder späterer Utopien und Berfifflagen find. Sein Stil und seine Urteilskraft stehen weit über seiner Zeit und er war der Cervantes, Rabelais und Fischart derselben, ein unerbittlicher Beigler ber menschlichen Schwächen, besonders bes Aberglaubens, ber damals (oben S. 497 f.) seine Orgien feierte, mit welchem er aber auch allzu einseitig alle Glaubensformen und Götter in einen Topf warf. Die Philosophen ber verschiedenen Schulen (er felbst mar Epikureier) und seine eigenen Berufsgenossen schonte er aber ebensowenig. In Sinsicht ber Beurteilung abenteuernder Frommler bilbet ein Gegenstück zu Lucian ber Lemnier Flavius Bhilostratos, ber in der ersten Sälfte bes britten Jahrhunderts zu Athen und Rom lebte und von der Raiserin

Julia, Gattin bes Septimius Severus, begunftigt wurde. Er bearbeitete bas Leben bes Wunderthäters Apollonios von Thana zu einem Roman von pythagoreischer Tendenz und verherrlichte somit, mas Lucian her= Berdienstlicher ift sein Auftreten als erster Runftfritiker burch unterrifi. feine Gemäldebeschreibungen, worin ihm sein Tochtersohn gleichen Ramens folgte, während sich Beiden Kallistratos mit Beschreibungen von Bilbfanlen beigesellte. Ein Beispiel ber vermischten Sachen, welche bie Grammatiker und Retoren oft zusammenschrieben, ift bes Athenaios aus Naufratis, um 228 nach Chr. Wert, Die Gelehrten bei Tifche (Δενπνοσοφισταί), bas in 15 Buchern alle möglichen Gegenstände bes Lebens, Sitten und Gebräuche, Gewerbe, Runfte, Wiffenschaften u. f. w. in sehr unvollendeter Sprache burchnimmt und wichtige Beiträge jur Sittengeschichte enthält. Abnlichen Charafter tragen die, in Geist und Sprache jedoch mehr an Lucian erinnernden, im britten Jahrhundert nach Chr. geschriebenen Briefe bes Sophisten Alfiphron, Die besonbers bas bamalige Leben in Athen ichilbern.

An die in mehreren ber letztgenannten Werte enthaltenen fantafti= schen Gegenstände schließen sich passend die in biefer wundersuchtigen Beit zum erften Male auftauchenden Romane, welche Dichtungsform ja in ihrem Überwuchern ftets bas sicherste Symptom bes Berfalls einer Literatur ift. Wo weber die Boefie in der ihr gebuhrenden gebundenen Sprache zu hoben Leistungen fähig, noch die Bevölkerung zum Genuffe wissenschaftlicher Lesung reif ift, ba muß jenes widerliche und charafterlose Zwitterbing aushelfen, welches man in Ermangelung einer feinen Zwed ausbrildenden Bezeichnung Roman (b. h. "welsches Buch") nennt, wenn es lang, und Novelle (b. h. "Neuigkeit"), wenn es turz ist. So wenig biefe Unterscheidung und Bezeichnung, so wenig hat diefe Literaturgattung irgend welchen tunftlerischen ober gar moralischen Wert. Schon Lucian fcbrieb Romane, aber wie Cervantes nur ju fatirischem Zwecke; bie jum Zwecke ber Unterhaltung entstandenen haben ihre Quelle in ben mothologischen Schriften bes Euemeros, Apolloboros u. A. und erhielten eine anziehende Form in Miletos durch volkstlimliche Erzähler, wie im Drient bie Märchen ber 1001 Nacht und andere. Rlearchos aus Goloi im britten Jahrhundert vor Chr., ein Schüler bes Aristoteles, wird als einer ber ältesten bieser Erzähler genannt, beren Stoff auch Reiseabenteuer umfafte. Des Arifteibes aus Milet fantaftische Erzählungen übersette Sisenna um 86 vor Chr. in's Latinische und ahmte später Apulejus nach, wobei sie mit Aberglauben und Mustif versetzt wurden. Jamblichos aus Sprien ober Babylon (176 nach Chr.) bearbeitete bie erfte romantische Liebesgeschichte, beren Schwestern sich bann namentlich im vierten Jahrhundert nach Chr. häuften, wo Achilles Tatios aus Merandria, der driftliche Bischof Heliodoros aus Emeja ("Athiopische Geschichten"), Longus (Hirtenroman von Daphnis und Chloe, ber

gelungenste ber Klasse), Xenophon aus Sphesos ("Sphesische Geschichten") und Chariton aus Aphrodisias solche bichteten.

Aber auch die ernste strenge Wissenschaft erhielt in bieser letten Zeit griechischen Schrifttums noch ihr Recht in manchen achtungswerten Leiftungen. Die Geschichtschreiber ber Zeit haben zum Reigen= führer Dionhfice aus Halitarnaffos, ber feit 30 vor Chr. als Retor in Rom lebte und die alte Geschichte Roms (Pωμαϊκή ασχαιολογία) bis zum Beginn ber punischen Kriege in 20 Buchern schrieb, wo Bolybios beginnt. Er hatte ben Zwed, die Griechen mit ber römischen Herrschaft auszusöhnen; boch fehlte es ihm an Kritik und an Kenntnig ber Berschiedenheiten zwischen ben beiben Bölkern. Der Sicilier Dio= boros aus Aghrion schrieb zur Zeit bes Cafar und Augustus in 40 Bildern eine allgemeine Geschichte aller Bolfer bes Altertums (betitelt Βιβλιοθήκη Ιστορική), die bis zu Cafars gallifchem Rriege reichte, aber größern Theils verloren ift. Obichon ohne festen Zusammenhang und fritische Sichtung ber Quellen, hat bas Wert in manchen Theilen großen geschichtlichen Wert. Der Jube Josephos aus Berufalem (37 bis nach 100), von Poppaa, später von Titus begunftigt, bazwischen einer ber Anführer seiner Landsleute gegen die Römer, schrieb in Rom eine Geschichte bes indischen Rriegs (bie er selbst aus bem Sprochalbaischen in's Griechische Abersette) in 7, eine Geschichte ber Juden bis auf Nero in 20 Buchern (Ἰουδαϊκή ἀρχαιολογία), eine Geschichte seines eigenen Lebens und ein Werk iber bie ilibischen Altertlimer. Der gröfte Biograph bes Altertums ift Plutarchos aus Chaironeia (50 bis 120), Habrians Lehrer. Sein Hauptwerk find die 44 Lebensbeschreibungen berühmter Griechen und Römer, von denen meist je einer ber Ersteren mit einem ber Letzteren ausammengestellt und verglichen Die treffende Charakteristik, der sittliche Ernst, die humane Gesinnung und Begeisterung für alles Sohe überragen in biefen Werten bie einzelnen Barten und Dunkelheiten und ben Mangel an Kritik und haben ihnen einen in hohem Mage bilbenben und wertvollen Charafter bis auf unsere Tage bewahrt. Weniger bedeutend sind seine vermischten Schriften (falsch als "moralische" bezeichnet) aus bem Gebiete ber Altertumsfunde, Mythologie, Ethit, Bolitit, Naturwiffenschaften u. f. w. nebst Anefooten, jum Theil unacht. Claudius Alianus aus Branefte schrieb griechisch unter habrian "vermischte Geschichten" und "Thiergeschichten" von anekortenhaftem Werte. Arrianos aus Rikomedia in Bithynien, Senator und Konful in Rom, unter Sabrian Statthalter von Rappadotien (136), beschrieb in 7 Büchern die Feldzüge Alexanders bes Großen nach bem Borbilbe Lenophons, wozu noch viele andere Appianos aus Alexandria, in ber erften Balfte Schriften kamen. bes zweiten Jahrhunderts nach Chr., der in Rom und Agypten wirkte, schrieb eine römische Geschichte, bie nach ben Bölkern, wie sie nach einander

ben Römern unterlagen, und nach politischen Ereignissen eingetheilt ist; bie flüchtige Arbeit ist sehr bemilht, sür Rom Propaganda zu machen. Denselben Gegenstand bearbeitete Dion Cassius Coccejanus, Enkel bes Dion Chrhsostomos, geb. zu Nikaia 150, seit 186 in Kom, wo er 222 und 229 Konsul war und von wo aus er in mehrere Propinzen gesandt wurde. Seine ursprünglich 80 Bücher umfassende römische Geschichte von der ältesten bis auf seine Zeit ist vorzugsweise Kriegsund Hofgeschichte und der Versassen dem Kaisertum wie auch dem religiösen Aberglauben blind ergeben. Her ob i an os aus Alexandria (170—240) schloß die Reihe der Rom verherrlichenden Griechen durch seine "Kaisergeschichte" vom Tode Mark Aurels bis Gordian in 8 Büchern, die im Ganzen zuverlässig und anziehend geschrieben ist. Sine anekotenshafte Sammlung von Kriegsabenteuern ("Kriegssissen") versasse um die Witte des zweiten Jahrhunderts der Makedoner Polyainos.

Reicher als alle früheren Berioben war bie Römische an griechischen Werken über Erb = und Landerkunde. Der Bater ber Geographie ift Strabon aus Amafia am Bontos (66-24), ber fich auf weiten Reisen und durch das Studium des Eratosthenes (oben S. 327) bilbete und in 17 Bilchern die bekannte Erde, Asien, Europa und Afrika beschrieb, und zwar in einer für jene Zeit trefflichen Beise. Die besondere Aufgabe einer Beschreibung Griechenlands mit forgfältiger Rudfichtnahme auf die Geschichte, Religion, Runft und Natur erfüllte Baufanias ber Wanderer (Beriegetes), mahrscheinlich aus Lydien, unter Sabrian und ben Antoninen, in zehn Blichern, beren jedes eine Landschaft von Hellas (zwei zusammen aber Elis) umfaßt, — bas älteste Reisehandbuch und als solches auch ohne strenge Wissenschaftlichkeit. Beit umfassender ift die Wirksamkeit bes Claudius Ptolemais aus Ptolemais in Oberägnpten, unter Antoninus Bius; benn fie erstreckt fich auf Chronologie, Astronomie und Geographie, in welchen Wissenschaften er reformatorisch ausgetreten ist. Bekanntlich trägt bas Sustem, welches auf ber Annahme ber Erbe als Mittelpunkt ber Welt beruht und nach ihm anderthalb Jahrtausend\*) herrichte, seinen Namen. Seine Hauptwerke find die Ranones der Monarchen des Altertums bis auf seine Reit, das Shitem (bonynoic) der Geographie und die Shutaris der Astronomie (nach ber arabischen Übersetzung "Almagest" genannt). Unter ben zahl= reichen medicinischen Schriftstellern glanzt vor Allen Claudius Ba= Ienos aus Bergamon (131 bis um 200), der in Smyrna und Alexanbria studirte und in Rom als kaiserlicher Leibarzt großes Ansehen gewann. Sein Suftem fnilipfte an Sippotrates (oben S. 280) an, beffen Wert er weiter auszubilden und zu vervollständigen suchte.

<sup>\*)</sup> Eigentlich noch langer; benn wirklich herrichend murbe bas topernitanische Spftem erft burch Newton.

#### E. Sprache und Schrift; Bucher- und Schulmefen.

Die latinische Sprache, unter ben griechischen Dialetten bem aiolischen am nächsten stehend, weit näher aber mit ber umbrischen, sabellischen und oskischen verwandt, mar vor Ennius (oben S. 511), in Folge ihrer Neigung, die Botallängen zu Kurzen abzuschwächen und bie auslautenden Konsonanten abzustoffen, in Gefahr, die Wortbeugung au verlieren. Ennius wendete biefe Gefahr burch Aufstellung bes Ge= setzes ber Längen und Rurgen ab. Die latinische Schrift stammt von einer jungern griechischen, beren sich die borischen Kolonisten in Ryme (Cuma) bedienten, wurde von Anfang an von links nach rechts geschrieben und hatte querft 21 Buchstaben, worunter G fehlte, bas ber Freigelassene Sp. Carvilius (234—228) einführte, statt bessen er bas Ennius manbte querst bie Berboppelung ber Mitlaute an und Lucilius unterschied zuerst I und EI burch die Schrift. laute gab es vor 234 vor Chr. nur brei: A, E und O; bagu fam in ben nächsten 30 Jahren V in selbstlautender Eigenschaft. Erft in ber ciceronischen Reit kamen Y neu und Z wieder in Aufnahme und wurden die griechischen Aspiraten (3,  $\varphi$ ,  $\chi$ ) durch th, ph und ch wieder= gegeben\*). In berfelben Zeit erfand auch Cicero's Freigelaffener M. Tullius Tiro die Schnellschreibekunft (tironische Noten).

Die Schreibmaterialien ber Römer waren benen ber Griechen (oben S. 228) ähnlich. Auch sie bedienten sich zu Briefen, Rotizen, Entwürfen und zu Schreibtafeln in ber Schule ber Bachstafeln (tabellae, corae) und beschrieben nur die innere Seite. Die zwei- und mehrsach in Buchform ausammengehefteten Tafeln waren mit einem erhöhten Solz-Die Deckel rande verfeben, damit sich bie Schrift nicht verwischte. waren oft mit Elfenbeinschnitzereien ober Metallzieraten geschmudt. Wenn man eine folche Tafel als Brief absandte, so wurde fie mit Bindfaben freuzweise zugebunden und biefer mit einem Bachssigel geschloffen. Außen wurde die Abresse angebracht. Größere Schriften, Werke u. f. w. schrieb man bagegen mit Tinte aus Rug und Gummi auf Pappros ober Bergament.

Die Rollen waren 6 bis 13 Boll hoch und von fehr verschiedener Länge (es gibt folche von 8 Fuß). Die Stabe, um bie bie Rollen gewidelt waren, hatten an ben hervorragenden Enden Anöpfchen von Elfenbein ober Metall. Um die Bucher gegen Staub, Würmer ober Feuchtigfeit zu sichern, verwahrte man sie in einer Bulle aus Bergament und mehrere Rollen zusammen in Rapfeln, die leicht auf Reisen ober in Lotale, wo man ihrer bedurfte, mitgenommen werden konnten. In ben

<sup>\*)</sup> Teuffel, rom. Lit. S. 105 ff., 222 f.

Bibliotheten legte man die Rollen auf Repositorien (armaria, nidi). Manche Gelehrte besagen breißig= bis fechszigtausend Rollen. Doch aab es schon damals auch eitle Menschen, die fich blos mit dem Besitze vieler Bücher brufteten, ohne bavon geiftigen Nuten zu ziehen und Bibliotheken mit kostbaren Standbildern berühmter Männer blos jum Rom besaß im britten driftlichen Jahrhundert 29 Brunke bielten. öffentliche Bibliotheken, beren erste Afinins Pollio im Bothofe bes Friedenstempels anlegte. Augustus grundete zwei weitere, Die octavische und palatinische und die späteren Raiser noch weitere; die bedeutenbste war die von Trajan gestiftete ulpische. Mit den Bibliotheten laffen fich bie Sammlungen von Merkwirdigkeiten zusammenstellen, beren es besonders in den Tempeln Roms und aller übrigen Städte bes Reiches viele gab. Die Tempel waren Museen jeder Art; sie enthielten in ihren Parken seltene beilige Thiere, in ihrem Innern Kunftschäte, besonders Gemälde, Bilbfäulen, Gemmen u. f. w., bamn Naturseltenbeiten, wie Elefantenschäbel, ausgestopfte Krofobile, feltene Fruchte, Baumwurzeln, Mineralien (Artiftalle, Sbelfteine), gefchichtliche Reliquien, wie z. B. den Ring des Polykrates (im Tempel der Concordia zu Rom), bas Schwert Cafars, einen Dolch, mit bem Jemand ben Nero leiber nicht traf, mythologische Reliquien, wie in Sparta bas Ei ber Leba (wol ein Straugenei), Stilde von bem Lehm, aus bem Prometheus Menschen formte, Haar, bas fich Isis aus Schmerz über ben Tob bes Ofiris ausgerauft, Knochen von bem Ungeheuer, welches Perfeus erlegt und Spuren von Andromeda's Fesseln u. f. w. Manche Literatur= freunde waren in folden Dingen unerfättlich, bereisten bas Reich, um sie sowol, als berühmte Männer von Angesicht zu feben, und besuchten alle Stellen mythischer und geschichtlicher Erinnerungen, ohne fich viel um die Naturreize ber betreffenben Gegenden zu bekummern.

Der großen Entwidelung, welche die Bibliotheten im römischen Reiche nahmen, entsprach auch der in der letzten Zeit der Republik als regelmäßiges Geschäft seinen Anfang nehmende Buch and el. Das Zusammenströmen der Gelehrten, namentlich der griechischen in Rom führte auch einen Zusammensluß von Bücherrollen dort mit sich. Erst ließen die Bücherliebhaber durch gebildete Sklaven Bücher in Menge abschreiben. Der erste Groß-Buchhändler war der gelehrte Pomponius Atticus, welcher durch seine Sklaven Bücher zum Berkauf anfertigen ließ\*). So verlegte er namentlich viele Werke Cicero's, die ihm Dieser übertrug. Zugleich gab es Buchläden in großer Zahl, die meist von Freigelassenn gehalten wurden, doch nicht immer von gebildeten. Noch bedeutender wurde das Geschäft in der Kaiserzeit. Die Brüder Sosius waren Verleger des Horatius, Tryphon des Martial und Quintilian.

<sup>\*)</sup> God. über ben Buchbanbel bei ben Griechen und Römern. S. 7 ff.

Gebildete Berleger hielten soviel auf fehlerfreie Abschriften, bag man bezüglich bes Nichtvorhandenseins von Fehlern Wetten einging. bem gab es eine Menge fehlerhafter Abschriften. Das Forum und manche Strafen waren Sit bes Buchhanbels, ber auch unter freiem himmel betrieben murbe. Rataloge ber zu habenden Werke murben an ben Thuren ober Pfeilern ber Läben befestigt, beren Inneres bas Stellbichein aller Literaturfreunde war. Ehe bie Schriftsteller ihre Werke herausgaben, lafen fie biefelben gewöhnlich öffentlich ober in Freundesfreisen vor, wobei bie anwesenden Buchhandler aus dem Grade bes Beifalls auf ben zu erwartenben Absat schlossen, Die Gelabenen aber gerne durch Abwesenheit, Buspattommen ober Bufrühgehen glanzten, wenn entweder ihr eigener Literatureiser gering ober des Berfassers Arbeit langweilig mar. Nicht selten wurden solche Borlesungen von den Kaisern mit ihrer Gegenwart begludt, die auch an ihrem Sofe bergleichen veranstalteten und von benen Mehrere felbst als Dichter ober Schriftsteller bilettirten. Auch in den Provinzen verbreitete sich der Buchhandel rasch, besonders in den Seestädten. Die Preise waren oft sehr billig; man betam 3. B. Martialis, "mit Bimsftein geglättet und mit Burpur geschmüdt", für 5 Denare (4 Mark 30 Bf.), die Renien besselben allein für 4 Sestertien (88 Pf.). Werke großer Dichter aber wurden in späterer Zeit fehr theuer verlauft, j. B. ju bes Gellius Zeit ein Buch ber Aneis, das für autograph gehalten wurde, um 20 Goldftude (411 Mart). Es ift baraus ju ichließen, bag bie Berftellungstoften nicht bedeutend waren, die Abschreiber also wenig erhielten. Honorar des Berfassers betrifft, so fehlen darüber Nachrichten. scheint indessen, daß die Schriftsteller für ihre Werke von reichen Bonnern und Freunden mehr erhielten, als von ben Berlegern, ja mahr= scheinlich von Letteren überhaupt gar nichts\*)! Mäcenas schenkte bem Horatius ein Landaut und Octavia dem Bergilius für jeden Bers einer Stelle ber Aneis 10.000 Seftertien (2175 Mart)! Kerner blübten ben Dichtern Chren an ben seit ber Raiserzeit gestifteten poetischen Wett-Augustus zu Ehren wurden 2 nach Chr. zu Reapel bie Augustalien gestiftet und baran Breise für griechische Dichtungen ertheilt; Domitian gründete 86 ben kapitolinischen Agon für Dichtungen in beiben Sprachen. Die Preise waren dort ein Ahren-, hier ein DI- und Eichentranz, die Gefrönten aber meift unbedeutende Leute. Schriftsteller bagegen, die weniger Glud hatten, barbten und hungerten, ober fischten mit Gelegenheitsgedichten jeder Art nach Geschenken. Martial mußte jedoch trot feiner Rriecherei betteln. Das gab bann Anlag zu Reib und Gifersucht unter Dichtern. Auch gegen "Rachbrud" gab es feinen Schutz. Wer ein Exemplar befag, tonnte es ab-

<sup>\*)</sup> GBA a. a. D. S. 11 f.

schreiben lassen, so oft er wolke, und wieder verkanfen. Besser als die Buchhändler bezahlten die Theaterunternehmer. Terentius erhielt für ein Stück 8000 Sestertien (1404 Mark). Das Schlimmste aber drohte den Autoren und ihren Werken von Seite der despotischen Kaiser (s. oben S. 518). Das Scheusal Domitian ließ den Geschichtschreiber Hermogenes hinrichten und alle Buchhändler, die sein Buch verkauft hatten, ans Kreuz schlagen. Außer den eigentlichen Büchern sanden in bewegten Zeiten, namentlich in denen der beiden Triumvirate, auch politische Partei-, Hetz und Flugschriften starke Verbreitung. Endlich kannte das alte Kom auch schon Zeitungen, indem seit 59 vor Chr. die Tagesneuigkeiten regelmäßig veröffentlicht wurden, und zwar in versichiedenen Arten. Die Verhandlungen des Senates erschienen in den Acta senatus, andere Ereignisse in den Acta populi oder Acta diurna, einem amtlich durch Angestellte redigirten Tageblatte, das täglich öffentslich ausgesselt, von Unternehmern abgeschrieben und versandt wurde\*).

Im Altertum war zu Rom wie anderwärts die Zahl ber öffentlich angestellten Lehrer (oben S. 371) nicht groß und ber meiste Unterricht wurde immer noch durch Brivatlehrer ertheilt. Auch mar die Besolbung ber Lehrer überhandt nicht bedeutend und tam nicht von ferne ben Honoraren nabe, beren fich Schauspieler, Musiker, Sanger und fogar gludliche Wagenlenter und Gladiatoren erfreuten. Ginzelne Bevorzugte machten jedoch ihr Glud und brachten es bisweilen zu einem gang hubschen Bermögen ober Einkommen, ja Einige ju formlichem Reichtum. Leute ber vornehmen Stände, Senatoren und Ritter, gaben fich nicht zum Lehrer=, ja felten nur zum Belehrtenberufe ber und bie Lehrer gingen baher aus bem Bolke, ja fogar aus ben Freigelaffenen und Sklaven hervor. Sehr Biele waren Fremde, besonders Griechen, ju nicht geringem Theile, nachdem fie als Solbaten ober gar als Schauspieler und Bossenreifer gedient batten, ober machten bie Laufbahn umgekehrt, wenn sie schlechte Einnahmen hatten. Pertinag war ber Sohn eines Freigelassenen, ber Holzhandel trieb, wurde Lehrer, bann Solbat und endlich Raiser!

Der Unterricht begann frih, im Winter vor Tagesanbruch, baher die Schüler Lampen zur Beleuchtung des Schulzimmers mitsbrachten. Bei der Disciplin spielten Stock und Peitsche eine große Rolle. Es wurde auch wol auf dem flachen Dache oder im Freien Schule gehalten. Der Zweck des Unterrichtes war jedoch keineswegs wie heutzutage die Mittheilung von Kenntnissen, sondern lediglich die Einübung von Fertigkeiten. Es siel im Altertum, wie in Griechenland (oben S. 26) so auch in Rom Niemanden ein, z. B. die Geschichte, die Geographie, die Naturkunde zu lehren oder zu sernen. Was zu

<sup>\*)</sup> Teuffel a. a. D. S. 362 f.

biefen Kächern gehörte, erfuhr man aus Büchern, auf Reisen u. f. w. Bon Lehrern wollte man nicht Wiffenschaften, sonbern Rünfte lernen, 2. B. die Runft, Dichter zu lesen, die Redekunft, die Musik, die Beilkunft u. f. w. Die Philosophenschulen, welche biefem zu widersprechen scheinen, waren nicht Schulen im eigentlichen Sinne, sonbern mehr Bereine zur Geltendmachung eines Suftems. Der eigentliche Elementarunterricht, gewöhnlich mit bem Namen ber Grammatit bezeichnet, hatte keinen andern Zwed, als die Schriftsteller, besonders bie Dichter mit Berftändniß lefen zu lernen, und womöglich felbst einft als Schriftsteller auftreten zu können. Der Lehrer legte baber feinem Unterrichte einen Dichter, fo in Bellas namentlich homer, ju Grunde, ging benselben burch, ließ ihn auswendig lernen und recitiren und erflärte was nötig war. Bei ben Römern waren im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit Bergil und Horaz, sogar Lucan Gegenstand des Unterrichts; im zweiten aber, unter ben Antoninen, tamen in Folge einer einreißenden altertilmlichen Richtung, welche besonders burch die hohlen und eiteln Retoren Fronto und Gellius befördert murde, wieder bie Dichter bes römischen Altertums, Ennius, Navius, Lucrez u. A. zur Ehre bes Gebrauchs in der Schule\*). Als in Italien die griechische Kultur einheimisch wurde, las und lernte man auch da griechische Dichter, und zwar solche aller Gattungen, auch die Dramatiker, bies aber mehr in den ehemaligen griechischen Kolonien als in Rom.

Ein höheres Studium als das ber Grammatik mar das ber Beredtsamteit, die Retorenschule. Die Lehrer biefer Runft maren geachteter und beffer bezahlt als die Grammatiker, hatten aber oft noch ebensoviel wie Diese mit Mangel an Disciplin und mit Thorheit ber Eltern zu kämpfen. In Rom befoldete ber Staat feit Bespafian öffentliche Professoren ber griechischen und latinischen Beredtsamkeit mit je hunderttausend Sestertien jährlich. Quintilian war der erste Inhaber bes zweitgenannten Lehrstuhls. Die Berufe, benen bie Schiller zusteuerten, waren die von hohen Staatsbeamten (3. B. faiferliche Gebeim= schreiber), von Sachwaltern, die vor Gericht Anklagen und Vertheidigungen zu führen hatten (advocati), aber beswegen noch keine Juristen zu sein brauchten, und von Rechtsgelehrten, welche juriftischen Rat ertheilten, Rlagen, Urkunden und andere Schriftstide, besonders Testamente auf-Der Unterricht bestand zuerst in schriftlichen Arbeiten über gegebene Themen, z. B. Erzählungen, Untersuchungen über bie Glaubwürdigkeit überlieferter Erzählungen, Lob und Tadel berühmter Männer, bann in Deklamationen und Abfaffung von Reben mit Bezug auf eine gewiffe That ber Geschichte ober Sage, und endlich in improvisirten Streitfällen, wo die Schüler die Rollen von Anklägern und Vertheidigern

<sup>\*)</sup> Friedlander III. S. 278 ff.

spielten. Oft genug kamen babei Spitzstudigkeiten und Lächerlichkeiten und unter ben gewählten Kriminalfällen bie grauenerregenosten Miß= geburten ber Fantasie zur Berhandlung. In den griechischen Retoren=

schulen waren bagegen Brunkreben bie bochfte Aufgabe.

Der Unterricht ber Mädchen bestand zuerst im Erlernen weiblicher Arbeiten, nämlich Spinnen und Weben, dann aber bei den höheren Ständen auch im Lesen der Dichter, griechischer und latinischer, ferner in Gesang, Musit und Tanz, ausnahmsweise auch Malen. Daher nahmen die Frauen und Töchter der Beworzugten regen Antheil an der Literatur, begünstigten Dichter und versuchten sich auch wol selbst in der Poesie. Die Frau Plinius des Jüngern setzte dessen Gebichte in Musit und sang sie zur Zither, Ovids Tochter Perilla war Dichterin, Julia Balbilla zur Zeit Hadrians dichtete griechisch. Andere Frauen leiteten geslehrte Unterhaltungen bei Tische, trieben Philosophie, Mathematik, Astrosnomie und andere Wissenschaften.

Seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Chr. trat jedoch in allen biesen Schulen und in ben gebilbeten Kreisen überhaupt ein Berfall ber Biffenschaften ein. Durch bas Eindringen ber Brovinzialen und Barbaren in die römischen Beere und Amtostellen litt die Sprache in ihrer Reinheit und bamit auch die Literatur und Bilbung. Wir haben bereits gesehen, daß nur etwa bis zu bieser Zeit ober nicht viel weiter die namhaften Leistungen der griechischen und latinischen Brofa und der latinischen Boesie reichten und seitdem verstummten. Die flassische Sprache Latiums murbe ben nur ihr Batois sprechenben Italienern und noch mehr ben entfernteren Brovinzialen so frembartig wie das Griechische, und die Reime der späteren romanischen Sprachen mit ihrer Abschwächung ber Wortbeugung begannen bereits hervorzu= Die Römer hatten, - bas war ihre furchtbare Nemesis, burch das Überschreiten ihres natürlichen Ländergebietes — Italien — sich selbst die Barbaren auf den Hals geladen und wurden sie nun nicht mehr los; fie bereiteten auf Diese Weise selbst eine neue Bertheilung ber Macht unter die Bolter vor. Welche neue Erscheinung es verhinderte, daß diese neue Theilung der Welt nicht in barbarische Anarchie sich auflöste, wird uns das letzte Buch der Rulturgeschichte des Alter= tums zeigen.

## Mchtes Buch.

# Das Christentum.

Erster Abschnitt.

### Die Reime des Christentums.

#### A. Die heidnischen Reime.

In der vorgeschichtlichen Zeit hatte fich die Menschheit analytisch entwidelt, indem fie fich in eine Mehrheit von Raffen und Bolfern zerspaltete, wie wir im Anfange bes erften Banbes biefes Wertes gezeigt. Nachdem aber die Bölfer fich über die ganze bewohnbare Erbe verbreitet, ja wahrscheinlich schon vorher, — überhaupt seit ben Zeiten, über welche mir geschichtliche Berichte besitzen, ist ein funthetisches Streben nach Einheit und Berknüpfung nicht zu verkennen. Es waltet hier dasselbe Gesetz wie in ber Natur, beren Leben in abwechselnder Scheidung und Zusammensetzung ber Stoffe besteht und fich bewegt. Wir haben gesehen, wie selbst bas abgeschloffene Agupten zu einer Uberschreitung seiner Grenzen Bersuche magte, wie bie vorberafiatischen Lanber erst im affprischen, bann im neubabylonischen und endlich im persischen Reiche eine stetig fortschreitende Bereinigung unter gemeinsamer Regirung erlebten, wie die griechischen Staaten nach Einheit ftrebten und endlich sie nicht nur unter makebonischer Oberherrschaft fanden, fondern felbst diefer behilflich waren, fogar bas Abend= und Morgenland unter eine herrschende Macht zu beugen, wie die Theile des zerfallenen makebonischen Weltreiches wenigstens in ber Rultur ihre Ginbeit zu bewahren suchten. — wie die Bölker Italiens nach und nach alle ber Obergewalt Roms unterlagen und zuletzt sämmtliche Länder

und Bölker ber Alten Welt bieses Schickal theilten. Wir haben gesehen, wie auch im Gebiete ber Religion bieses Gesets Geltung fand, wie der Buddhismus ganz Ost-Assen eroberte und wie auch die west-lichen Glaubenssormen Ausdehnung fanden, so namentlich die griechischen Kulte von Asien dis über Rom hinaus, wie selbst die zu nationalem Eigentum geschaffenen Dienste des Baal, der Iss und des Mithras im ganzen großen Kömerreiche Wurzel faßten und sich mit den grieschischen und italischen Kulten so vermengten, daß gewissermaßen eine Weltreligion im Entstehen begriffen war, die aber an den sich mehrenden Beweisen einer Unfähigkeit der Bölker zu weiteren Schöpfungen scheiterte.

Alle Rulturthätiakeit war bamals im Nieber= und Ruckaange begriffen. Selbst ber Schein staatlicher Ordnung war beseitigt, seitbem bie Prätorianer ober Legionen über ben Raisertron verfligten. bei maggebende und ftraflos geubte Mord mußte die öffentliche Sittlichfeit untergraben und alle moralischen Grundsätze zerftoren, auch wenn biefen nicht ohnehin burch die Art und Weife ber öffentlichen Schauspiele, ber Fechterkämpfe, Thierhetzen und Pantomimen (oben S. 510) Hohn gesprochen mare. Die Religion war ein bloses Formenwesen ohne wahren Glaubeneinhalt, und Gifer war nur für Aberglauben vorhanden (oben S. 497), ber benn auch, in Folge jener Bernichtung ber Begriffe von But und Schlecht, selbst bas Berbrechen nicht scheute. Morbluft alimmte überall unter ben bunkeln Sullen, mit benen ber herrschenbe und alle Kreise durchbringende Aberglaube sein wuftes Treiben zu verbeden suchte. Schon in ben letten Zeiten ber Republik waren geheime magische Kinderopfer gebräuchlich, beren schon Cicero gebenkt und unter ben Raisern nahm dies um fo mehr zu, als biese oft bas Beispiel gaben und z. B. Tiberius ben Germanicus mit Anwendung abergläubischer Gebräuche aus bem Wege geschafft haben foll. Unter Beliogabal wurde ber fprifche Molochebienst mit Rinberopfern auf kurze Zeit Staats= Ja manche glaubensverrlickte Ungeheuer schnitten Frauen ben hoffnungsvollen Leib auf, um bie Frucht zu magischen Zwecken zu verwenden. Damit gingen seltsamerweise die erhabensten Bergudungen und Göttervisionen Sand in Sand\*). Dazu paste vollkommen ber gangliche Berfall ber Kunst (oben S. 505), sowie ber Wiffenschaft und Literatur (S. 529). Wie bas gange romifche Reich fcon in ethnischer Beziehung von Barbaren burchset mar, die selbst auf ben Raisertron gelangten, fo brobte auch in moralischer und intellektueller Sinficht allgemeine Barbarei überhand zu nehmen. Da tonnte tein Mittel mehr helfen und Befferung herbeiführen, bas auf bem Boben erwachsen mar, wo alle biefe Übelftände ihre Wurzel hatten. Wo man die Religionsformen

<sup>\*)</sup> Döllinger, Beibentum und Jubentum, S. 660 ff.

aufrecht erhielt, welche den blutdürstigen Aberglauben begünftigten und ben blutbilifftigen Bergnitgungen feinen Ginhalt thaten, konnte fein Bebanke aufkeimen, welcher biefes Treiben verdammte und augleich ben troft= und hilfebedurftigen Seelen einen Erfat bot. Die Silfe mußte anderswoher kommen; benn nur das Fremde hat für den Menschen Reiz und imponirt ihm zugleich. Gine neue Religion findet in ihrer Die Lehre bes Mose errang sich erst nach fast Beimat nie Anklang. einem Jahrtausend Anerkemung unter seinem Bolke; Barathuftra mußte mit seinem neuen Gedanken aus Airiana nach Baktrien wandern. Buddhismus wurde in Sinduftan unterbrückt und mußte über ben Brahmaputra und himalaya fliehen; bas Chriftentum konnte in Balästina nicht Wurzel faffen; ber Islam bahnte fich nur mit bem Schwerte ben Weg und in seiner Beimat Arabien leben jetzt noch Beiben ober fonst Ungläubige. Eine Religion aber mußte es sein, welche in ben troftlosen, herrschenden Zuständen Beilung und Rettung schuf; die Annahme der fremden Kulte und so maniafaltiger Kormen des Aberglaubens im römischen Reiche und sogar die Bergötterung ber Kaiser waren lauter Beweise baffir, bag die Bolfer etwas suchten, mas ihr Glaubensbedürfniß befriedigte, daß eine allgemeine Sehnsucht nach einer "guten Botschaft" brannte und mur das rechte Beilmittel nicht finden konnte. Da also ein solches aus der Fremde tommen mußte, so eignete sich bazu keine Gegend so gut, wie diejenige, wo schon seit Jahrhunderten bie Rulturfreise bes Morgenlandes und Griechenlands sich begegneten, berührten und burchbrangen, und bas war auf ber Grenzscheibe ber beiben mit griechischer Kultur am reichsten erfüllten Länder Sprien und Agypten, auf ber Grenzscheibe zugleich Asiens und Afrika's, wo ein Bolt lebte, bas fich burch seine Abgeschloffenheit von ber allgemeinen Berberbniß im Beltreiche möglichst rein hielt, - im Judenlande. Die Bekanntschaft ber Juden mit griechischer Rultur, die Berbindung des griechischen und hebräischen Bolksgedankens war der Reim, der langsam aber sicher eine neue zur Rettung der Welt aus Barbarei in geistiger, sittlicher und religiöser Hinsicht geeignete Frucht zeitigte. haben daher, um das Reifen dieser Frucht gerade zu dieser Zeit und an biesem Orte zu verstehen, sowol die im griechischen Seibentum, als bie im Judentum liegenden Reime ber neuen Weltreligion aufzusuchen, und knüpfen damit zuerst bei unserer Darstellung der früheren Berioden bes hellenischen Geisteslebens (oben S. 338) an.

Den baselbst zuletzt betrachteten Spstemen ber Stoiker, Epikureier und Skeptiker war zwei Jahrhunderte hindurch kein neues gesolgt. Erst das Sindringen der griechischen Philosophie in Rom, wo ihre Lehrer zuerst gar nicht freundlich empfangen wurden (s. oben S. 516), gab zum Austommen einer neuen Richtung den Anstoß. Die Römer vom alten Schlage waren namentlich zu Stoikern wie geschaffen und es war

auch biese Schule, welche unter allen solchen in Rom stets ben meisten Anklang und Anhang fand. Den Römern neuern Datums, welche auf ben Kriegszugen ober in Folge solcher Wolleben kennen gelernt ober nach solchem begierig maren, sagte ber Epikureismus in seiner migverstandenen Gestalt beffer zu. Daneben sammelten indessen die Steptifer. Akademiker und Peripatetiker ebenfalls nicht wenig Jünger. Die theoretischen Unterschiede ber Systeme gewannen jedoch ben praktischen Römern sehr wenig Interesse ab und die Philosophie erhielt für die Letzteren nur so weit Wert und Bebeutung, als sie nützlichen Zwecken bienen mochte. Solche waren die Borbildung filr die Berufe des Redners und Staatsmannes, welche ber Dialeftit nicht entbehren fonnten. Von der grundsätlichen Durchführung eines Spftems bis zu feinen letzten Folgerungen hatten die Römer so wenig einen Begriff, daß ber Protonful Gellius in Athen fich ben Philosophen als Schiedrichter in ihrem Streite anbot\*). Tropbem wirkte die römische Auffassung ber Philosophie auf die griechischen Lehrmeister ber Römer zurud, indem Jenen die politische Gewandtheit ihrer Besieger imponirte. Die Gleich= giltigkeit ber Letteren gegen die Theorie pafte ohnehin zu ber Stepfis, welche sich in ber Zeit, die wir hier im Auge haben, unter ben Griechen besonders ftarken Anhangs . erfreute. Die troftlose politische Geschichte ber Zeit vom Untergange ber Selbständigkeit Griechenlands bis zu bessen völliger Unterjochung burch bie Römer und weiterhin nährte ben 3weifel an absoluter Wahrheit, und so mußte ber Ruhnheit bes Leugnens die Refignation folgen und aus ber Annahme, baf fein Shftem ber Wahrheit entspreche und ber Mensch überhaupt nichts wisse, bie andere fich entwideln, bag gwar in feinem Syftem bie volle Bahr= heit zu finden sei, aber ein jedes Sustem irgend etwas Wahres enthalte und ber richtige Weg in einer Auswahl bes Besten aus allen Systemen Das war bie in ihren Grundlagen auf bem Stepticismus beruhende Richtung bes Efletticismus. Die Eflettiter entstammten verschiedenen Schulen. Unter ihnen sind hervorzuheben: die Stoiter Panaitios aus Robos (180 — gegen 112), in Rom Freund bes Scipio Afrikanus, später Leiter seiner Schule in Athen (er leugnete bie Ewigkeit ber Welt und die Unsterblichkeit ber Seele), und bessen Schiller Poseibonios aus Apameia in Sprien, ber in Rodos Lehrer vieler Römer war. Unter ben Atademikern wandten fich bem Eklekticismus zu: Bhilon aus Lariffa, ber in Rom Cicero's Lehrer mar, und fein Schiller Antiochos aus Astalon, bei welchem Cicero in Athen borte. Der Lettere erst brach vollständig mit der akademischen Skepsis des Rarneades und war der erste aufrichtige Efletiffer, indem er aus sämmtlichen damals bestehenden Shstemen ber Griechen irgend etwas in seine Lehre

<sup>\*)</sup> Beller, Bbilof. ber Griechen IV. S. 493.

aufnahm, in ber Sauptsache aber ju Blaton zuruckzukehren suchte. Dasselbe thaten mit Bezug auf Aristoteles bie Beripatetiter Undro= nitos aus Rotos, Borfteber biefer Schule ju Athen in Mitte bes ersten Jahrhunderts vor Chr. und sein Schuler Boethos aus Sidon. Unter ben Römern hatte ber Eflekticismus seinen bedeutenoften Bertreter in Cicero (oben S. 458 und 517). In der Ethik näherte er fich am meisten ben Stoitern, beren ftrenge Grundfate er aber, mit Rud= sicht auf die Menschen wie sie sind, modificirte, jedoch nicht in heuch= lerischer Beise wie Manche ber alten Stoiker (oben S. 332), sondern mit aufrichtigem Bekenntnig, daß das Wolbefinden dem Menschen not= wendig und auch die Luft nicht schlechthin zu verachten fei. Den Glauben an eine Gottheit vertheibigte er mit Wärme, aber nicht in ber Beise des Bolfsglaubens, obschon er biesen aus politischen Grunben aufrecht erhalten zu sehen wünschte, ebenso die Unsterblichkeit und Willensfreiheit. Es entstand indeffen auch in Rom eine eigene neue Schule, die ber Sextier, benannt nach Quintus Sextius in ber zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts vor Chr., deren Richtung sich aber wenig von berjenigen ber Stoifer unterschied, und nur hinfichtlich ber Seelensubstanz platonische Ansichten annahm. Doch hatte dieselbe keinen Bestand und der Eklekticismus herrschte in Rom zur Raiserzeit so fehr vor, daß, wenn auch hauptfächlich nur die vier griechischen Saupt= fculen: Afabemifer, Beripatetifer, Stoifer und Epitureier auftreten, Alle im Grunde genommen Eflektifer find, allerdings mit Ausnahme ber von Ainesidemos in Alexandria erneuerten und in Rom von Sextus bem Empiriter fortgeführten fteptischen Schule, Die aber ohne Bedeutung blieb. — Unter ben fogenannten Stoitern hat Seneca (oben S. 519) ben bedeutendsten Namen. Er wollte die Bbilosophie grundsätzlich auf die Ethik beschränken und verwarf entschieden alle Spekulation, mahrend er ber Physik nur einen untergeordneten Wert beilegte, sie aber boch einmal (nat. qu. I. prol.) als Wissenschaft vom Göttlichen pries. Weniger als in ber Auffassung bes Besens ber Gottheit und ihres Berhältnisses zur Welt, huldigte er der Stoa in ber Lehre von der menschlichen Seele, worin er mehr nach Platon hinneigte. Im Ganzen ist er aber so burchaus im Rreise ber antiken Weltanschauung befangen, daß die Bersuche, ihn mit dem Christentum in Berbindung ju bringen, als ungerechtfertigte Tendenz verworfen werben milffen. Unter ben weiteren römischen Stoifern ragte Seneca's jungerer Zeitgenoffe Musonius Rufus bervor, welcher Bieles that. die Auswüchse der alten Stoiker abzuschneiden und alle Unsittlichkeit streng verdammte, während er sich in der Einfachheit des Lebens sogar ben Runifern näherte, welche Schule damals in Rom ebenfalls wieber auftauchte. Sein Schüler mar ber gefeierte Phryger Epittetos, ber von ber Zeit unter Nero bis zu ber unter Trajan in Rom und

unter Domitian verbannt in Epeiros, stets in großer Armut lebte, und beffen Reden Arrianos (oben S. 522) niederschrieb. Den Bhilosophen erklarte er für den Arzt der Seele, welcher dem Menschen die Uberzeugung beizubringen habe, daß er ichlecht fei und erft gut werben muffe. Sein Gottesbegriff war wesentlich monotheistisch; er erklärte Die Welt als Werk Gottes, beffen Borsehung als die Welt leitend und als bes Menschen Bestimmung bie, Gott zu leben, als bessen Theil und Ausfluß er sich bewußt werden solle. Ein geborener Philosoph war ihm Der, welcher nichts anderes begehre als frei zu leben und feine Furcht zu kennen, sowie allen auf bas Außere gerichteten Bunschen und Begierden entsage. Er verlangte, daß alle Menschen einan= ber als Brüder behandeln und felbst benen, welche uns mighandeln, Die Liebe nicht vorenthalten. Sein größter Bewunderer mar der Raiset Marcus Aurelius (121—180); feine Anfichten enthält fein griechisch geschriebenes Werk (eis kaurov, "an sich selbst", boch auch unter anberen Titeln), beffen eble und reine, milbe und menschenfreundliche Befinnung mit Recht gepriefen wird. Doch hielt er sich nicht fern reli= giöser Überschwänglichkeit und verachtete noch mehr als Spiktet bas Rörperliche gegenüber bem Seelischen, indem er ben Rörper als ein fcblechtes Befäß betrachtete, in welches bie Seele gebannt fei. Diefer Philosoph auf bem Tron, mit bem alle besseren Elemente bes Raifer= tums zu Grabe gingen, mar ber Wiffenschaft fo ergeben, bag er in Athen für die vier Sauptschulen Lehrstlihle, jeden mit einem Gehalte von 10.000 Drachmen gründete. Sein Wirken und Mühen follte jedoch bie Philosophie im antiken Sinne nicht erhalten konnen. Schon in feines Lehrers und seinen Ansichten sehen wir das theologische Element in einer ftark an das Christentum erinnernden Beise Die Hauptrolle fpielen, und daß sich diese Richtung immer mehr Bahn brach, dazu trugen auch die anderen gleichzeitigen Schulen bas Ihrige bei.

In allen eben erwähnten Erscheinungen läßt sich ein tiefer Verfall ber Philosophie als Wissenschaft nicht verkennen. Es war eine Unfähigsteit eingetreten, Neues zu schaffen, was sich sowol im Zweifel ber Steptifer, als in der Systemsvermengung der Eklektiker verriet.

Nun beherrschte zu gleicher Zeit, wie wir gesehen haben, eine unbefriedigte religiöse Sehnsucht die damalige Welt, welcher weder der Aberglaube, noch die Bermischung von allerlei Kulten, noch die Kaiservergötterung Heilung und Rettung bringen konnte. Nun versuchte die Philosophie eine solche, indem sie ihrem Streben den Glauben an eine göttliche Offenbarung zu Grunde zu legen suche. Es geschah dies zuserst durch eine verspätete Erneuerung der pythagoreischen Schule. Pythagoras, von dessen und Wirken so viel wunderbare Sagen umliesen, galt, gerade weil von seinem Leben so wenig Wahrscheinliches bekannt war, für eine Art von Halbgott. Wir wissen, daß seine Schule

sich in Mysterienverbindungen, namentlich ber Orphiter (f. oben S. 243) verlor; wahrscheinlich waren ihre Reste auch bei anderen bergleichen frommelnben Schwindlerbanden vertreten, wie g. B. bei ben Roms alte Sitten schändenden Bacchanalien (S. 425), beren Unterdrückung am milhsamsten in ben Siten bes alten Bythagoreismus, in ben Städten Grofgriechenlands gelang \*). Bald nach biefer Unterbrückung sputte auch in Rom ber Name Pythagoras felbst. Man glaubte ba= selbst vielfach, daß König Numa ein Schiller des Pythagoras gewesen, ohne zu bedenken, daß er (seine Eristenz vorausgesett) vor ber Geburt bes Lettern bereits tobt war. So wurden benn 181 vor Chr. am Berge Janiculum bei einer Erbarbeit zwei steinerne Särge aufgefunden, beren Inschriften dieselben als Behältnisse ber Reste und ber Schriften Numa's ausgaben. Bon ben ersteren war jedoch nichts vorhanden und bie letteren bestanden in neu aussehenden, also gefälschten Rollen, welche in latinischer und griechischer Sprache beit religiösen Gesetzen Numa's eine pythagoreische (b. h. eine bafür gehaltene) Farbung zu geben suchten \*\*). Der Senat ließ sie als religionsgefährlich verbrennen. Es ist mahrscheinlich, daß hinter biesem Borfall ber Blan einer philosophischen Sette verborgen lag, ihre Ansichten geltend zu machen. Bom damaligen Dafein wirklicher Bythagoreier ist jedoch geschichtlich nichts nachgewiesen. Dagegen tauchte jur Zeit Cicero's in B. Ni= gibius Figulus eine (unbekannt wann und wo entstandene) neue phthagoreische Schule auf. Deutlichere Spuren ihres Daseins zeigen jedoch erft bie Anfänge ber Raiferzeit. Dieje Schule hatte außer der Borliebe für Zahlensumbolik wenig von der altputhagoreischen und war im Banzen eine eklektische; nur unterschied fie fich von ben übrigen folden burch ihr Beruhen auf Offenbarungsglauben und Muftit. Ihre Hauptgrundsätze waren der platonischen Schule entlehnt: daneben tam hauptfächlich bie peripatetische, weniger bie ftoische Richtung zu Die Theologie ber Schule ift monotheistisch, aber mit pan-Chren. theistischen Zügen. Die Zahlen galten als bas Mittelglieb zwischen Gott und Welt, als das Urbild und Wertzeug der Weltbildung. Im Ubrigen besteht das System aus Platonismen, Spielereien und Aberglauben (Dämonen= und Wunderwahn). Die Schule suchte auch ben alten Phthagoras und ben phthagoreischen Bund (oben S. 239) zu einem Ibealbild zu erheben, und Bieles, mas die Sage bavon zu ergahlen weiß, entstand wol unter ben Neupythagoreiern. Dieselben hatten auch ihren Brofeten und Wunderthäter in Apollonios von Thana, ber im ersten Jahrhundert nach Chr. lebte und wahrscheinlich - ein Leben bes Phthagoras schrieb, und bessen in seinen mahren Allgen

<sup>\*)</sup> Zeller, Philos. der Griechen V. S. 67. \*\*) Preller, rom. Myth. S. 319 ff.

unbekanntes Leben Philostratos (oben S. 520) so seltsam ausmalte, daß es wie ein Anti-Evangelium erscheint, das bestimmt war, dem Christentum ein Gegengewicht zu bieten, von dem es die auffallendsten Züge, wie Gottessohnschaft, Krankenheilungen, Todtenerweckungen, Himmelsfahrt u. s. w. entlehnte.

Eine ähnliche Bermischung platonischer und puthagoreischer Borstellungen machte sich auch innerhalb ber akabemischen Schule geltenb, wo Plutarchos (oben S. 522), ber Biograph und Moralist, biefe Richtung vertrat. Für ihn war die Theologie bas Riel ber Philosophie. Er, verwarf jede Abbildung und Bersinnlichung ber Gottheit, Die er als unendlich und vollkommen, aber bennoch als perfonlich bachte. Seine Weltanschauung war jedoch dualistisch; er nahm ein gutes und ein bojes Pringip an; ersteres ift Gott, letteres aber bie ungeordnete Weltfeele, von welcher alles Schlechte herruhrt, während sich zwischen beiben die Materie bewegt, die vom Bosen beherrscht wird, sich aber nach bem Guten sehnt. Auch Plutarche Lehre räumt ben Dämonen einen weiten Spielraum ein; er hält große Stücke auf die Orakel, ist aber geneigt, die Mythen philosophisch zu deuten, so namentlich in ber merkwürdigen Schrift über Ifis und Dfiris, ber hauptfächlichsten griechischen Quelle über die ägyptische Religion. Der Rest der Lehre ift eklektisch. — Ahnlicher Richtung wie Plutarchos hulbigten ber Theurg Apulejus (oben S. 519), der Chriftenfeind Celfus, ber ben Bythagoras und Moje gleich verehrende Numenios-u. A.

So war die griechische Philosophie völlig unselbständig geworden und hatte sich, noch ehe das christliche Mittelalter da war, das diese Richtung auf die Spike trieb, selbst zur Magd der Theologie erniedrigt,— eine Richtung, welche in noch deutlicherer Weise in der Verbindung zwischen griechischer Philosophie und jüdischer Religion hervortrat, wie sie die alexandrinischen Philosophen jüdischen Stammes in der letzten Zeit vor Entstehung des Christentums in's Wert setzen.

### B. Die judifden Reime.

Das Wirken ber bem griechischen Geiste ergebenen alexandrinischen Juden (oben S. 313 f.) war besonders auf die Verherrlichung des hebräischen Gottes durch griechische Philosophie gerichtet. Einen selbstänsdigen Charakter gewann jedoch diese Richtung erst, nachdem die einseitig allegorisirende Manier des Aristobulos überwunden war, und zwar zuerst in dem "Buche der Weisheit." Dasselbe hat entschieden dualistisches Gepräge und schreibt den Tod nicht von Gottes Willen, sondern von der Verführung des Menschen durch den Teusel her. Der Geist tritt nach diesem Buche aus einer höhern Welt in den Leib ein und

kehrt bei dem Tode dahin gurud. Es ist mahrscheinlich, daß dieses Buch aus ben Kreisen hervorging, welche die judischen Barteien ber Effener und Therapeuten bilbeten \*). Das Judentum zerfiel nämlich damals in mehrere folde. Die altgläubige, allem Fremben abgeneigte Richtung ber Afsidäer (Chassidim, oben S. 302 f.) zog sich nach Beendigung bes National= und Glaubenstampfes gegen die Sprer theilweise in die Berborgenheit zurud und erhielt bier ben nicht hinlänglich erklärten Namen ber Effaer ober Effener\*\*). Andere Fromme aber gogen es vor, ihre Thätigkeit auch fernerhin bem Staate zu widmen. Das waren bie Farifäer (Peruschim); ba aber Diese als einzige Richt= ichnur alles politischen Sandelns bas Religionsgesetz gelten laffen wollten, stellten fich ihnen als britte Sauptpartei ober Gefte bie Sabbutaer entgegen, welche sich an die thatsachlichen Berhältniffe hielten und mit Diefen rechneten, baber vor MUem bem Staate nutlich zu fein ftrebten, ohne bem Glauben beshalb untreu zu werben. Unter diesen beiden letteren, ben allein am öffentlichen Leben betheiligten Barteien, maren Die Farifaer eigentlich taum eine folche zu nennen, indem ihnen bas gange Bolt mit wenigen Ausnahmen angehörte. Die Farifaer hingen eifrig bem erst in später Zeit bem Jubentum eingepflanzten und bem alten Gefete unbekannten Glaubensfate von der Bergeltung nach dem Tode an, welchen die Sabbukaer verwarfen. Die Führer der Farifaer waren bie eigentlichen Schriftkundigen (Soforim) und Gesetzeslehrer (vouodidáoxadoi). Späterhin murben die Farifaer vielfach als Heuchler und Scheinheilige angefeindet. Die Saddukger (von Zaddik, mas die unerbittliche Strenge im Rechtsprechen bezeichnen foll) gahlten unter fich bie Männer bes Staates und Rrieges und ber vornehmen Familien mit Inbegriff ber herrschenden Makkabaer, die Nachkommen und Nachfolger ber bem Griechentum nicht Abgeneigten (oben S. 303), sondern selbes so weit möglich zulassenden (nicht zu verwechseln mit den ganz zu demselben abgefallenen Bellenisten, oben S. 300 ff.). In allen Buntten bes weltlichen und geiftlichen Gefetzes und Rechtes waren beibe Barteien . stets auf entgegengesetzer Seite und befehdeten fich raftlos.

Ihnen gegenüber nun beobachteten die Essener strenge Zurückgezogenheit. Die Farisaer nannten sie die "närrischen Chassidium." Man hört von ihnen zuerst um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Chr.; etwa hundert Jahre später bildeten sie einen religiösen Berein von über viertausend Gliedern mit eigenen Priestern, Beamten und Gemeindegerichten, strenger Gliederung und Ordenszucht, unabänderlicher Bundeslehre, furchtbaren Einweihungseiden und eifersüchtiger Geheimbaltung ührer Einrichtungen. Die neu beitretenden Mitglieder mußten

<sup>\*)</sup> Zeller a. a. D. G. 233.

<sup>\*\*)</sup> Graet, Gefc. ber Juben III. S. 87.

reifern Alters und reinen Lebenswandels fein und fich einer breifahrigen Brufungezeit in brei Graden unterwerfen. Rein Mitglied burfte Brivateigentum besiteng es berrichte baber Butergemeinschaft in ihren flofter= lichen Berbindungen, welche fich mit Acerbau und Biebaucht und folchen Bewerben beschäftigten, die weber bem Rriege noch ber Uppigkeit bienen. Das Tagewerk bestand aus Arbeit, gottesbienftlichen Ubungen und Bolthätigkeit. Ihre Niederlassungen waren an abgelegenen Orten, besonders in ben Balmenwälbern am Tobten Meere, aber auch in städtischen Orbenshäufern. Sie zeichneten fich burch reines Leben aus, beobachteten in Nahrung und Rleidung die außerfte Ginfachheit und verlangten Enthaltsamkeit. Außer bem Gibe bei ber Aufnahme burfte keiner geschworen werben. Die Sklaverei mar strengstens von ihnen verpont. Sie wollten zwar nichts anderes als achte Juden fein, hielten ben Sabbat und bas Befetz ftreng, fandten bem Tempel in Berufalem Weihgeschenke und nahmen sogar am Nationaltriege gegen bie Römer theil; bagegen enthielten sie sich ber Theilnahme an Opfern, weil sie es filr unrecht hielten, Thiere zu töbten und auch fein Fleisch agen. Rur ausnahmsweise wurden Chefrauen im Bunde gebulbet, aber nur zu bem Zwede, biesen fortzupflanzen, und waren bann benselben strengen Regeln unterworfen wie die Manner. Die Effener beobachteten ferner bie bochste Reinlichkeit, trugen nichts als weiße Leinwand und nahmen jeden Morgen regelmäßige Baber, baber man fie auch "Morgentäufer" nannte (babende Täufer = aschai - Effaer?). Ihre Remnzeichen maren ein Schurzfell und eine Schaufel. Ihre Malzeiten murben als religiöse Sandlungen begangen.

Die Lehre der Effener betuhte auf der heiligen Schrift, neben welcher sie aber eigene Geheimschriften besaßen. Ihre Schrifterklärung war allegorisch. Bas ihre eigenen, von der hebräischen Orthodoxie absweichenden Ansichten betrifft, so huldigten sie dem strengsten Schicksals-glauben. Bon Gott leiteten sie nur das Gute, nicht das Böse ab und nahmen daher zwei Prinzipien verschiedenen Charakters an. Die Seele stammt nach ihnen aus dem Himmel, befindet sich im Körper wie in einem Gefängniß und wird bei dem Tode daraus befreit. Sie nahmen eine Hierarchie von Engeln an, deren Namen wie auch die Namen Gottes als Ordens-Geheimniß betrachtet wurden, daher wahrscheinlich als Zaubersormeln dienten, wie sie auch mit der Gabe der Weissgaung, der Geisterbeschwörung und der Heilung von Besessen beschenkt zu sein glandten. Beim Ausgange der Sonne riesen sie die letztere an.

Ein Nebenzweig ber Essener waren ohne Zweifel die Thera = peuten\*), deren Heimat und Berbreitungsbezirk Ugppten und beren Hauptsitz am mareotischen See bei Alexandria war. Sie lebten nicht

<sup>\*)</sup> Zeller a. a. D. V. S. 258.

in Bereinen, fondern als Ginfiedler; aber meist war eine größere Anzahl von Einsiedeleien zu einer Niederlassung vereinigt. Auch lebten fie nicht ber Landwirtschaft, sondern blos beschaulichem Leben, nämlich bem Lefen und Erklaren ber heiligen Schriften nebst Beten und Singen. Sie nahmen auch Frauen auf und ließen fie an allen religiösen Sandlungen theilnehmen; boch burfte zwischen beiben Geschlechtern kein vertrauter Umgang stattfinden. Im Ubrigen war ihre Lebensweise ganz berjenigen ber Effener ähnlich, und so mahrscheinlich auch ihre Lehre, über welche wir jedoch mangelhaft unterrichtet find. Die Bunkte nun. in welchen die Ansichten beider Orden von dem rechtgläubigen Judentum abweichen, überhaupt die Gigentlimlichkeiten berselben brauchen nicht in weiter Kerne, bei ber goroaftrischen ober gar ber budbhistischen Glaubens= form gesucht zu werden, sondern sind hinlänglich durch Einwirfung ber pythagoreischen Lehre und beren erneuerter Lebenszeichen bis zum Neupythagoreismus erklärt, beffen Anhänger in beinahe allen Beziehungen bie nächste Berwandtschaft mit jenen beiben, ihnen gleichzeitigen judischen Orben verraten, mahrend die Abweichungen ber illbischen Geheimbündler von ihren griechisch-römischen Vorbildern lediglich ihrem judischen Charafter zuzuschreiben find. Go maren benn felbst bie Nachfolger ber griechenfeindlichen Chaffibim nicht von ben Einwirkungen ber bamals alle Verhältniffe burchbringenden griechischen Kultur verschont geblieben. Es konnte baber nicht auffallen, daß bas jüdische Gelehrtentum in Alexandria, das längst schon dem griechischen Wesen hold war, sich in wissenschaftlicher Binficht bemselben vollständig in die Arme warf.

Diese völlige Verschwisterung zweier ursprünglich so unähnlicher Kulturkreise hat ihren hauptsächlichen Träger in dem jüdischen Philossophen Philosophen Philosophener Philosophener Pudenversolgungen zu erwirken. In Philosophene bildete die jüdische Dogmatik den Inhalt und die griechische Philosophie die Form; er steht mithin wesentlich auf demselben Boden wie die Neupythagoreier, welche ebenfalls ihre anerzogene

Religiosität der wiffenschaftlichen Thätigkeit zu Grunde legten.

Filr Philon sind die sog. mosaischen Schriften der Inbegriff alles Wissens, göttliche Offenbarung und durchaus frei von Irrtum, selbst in der griechischen übersetzung. Er verehrt aber zugleich auch die griechischen Philosophen, deren Lehren, — ja nicht minder die griechischen Dichter, deren Werke ihm ein Hilsmittel der Theologie seines Bolkes sind. Die Personen der hellenischen Mehthe faste er theils als Gestirne, theils als wirkliche Menschen früherer Zeiten auf; ja er anserkannte gleich Platon und anderen Weisen die Gestirne als göttliche Mittelwesen. Er hielt die heidnischen Lehren zwar für irrig, verdammte

fie aber nicht und migbilligte bie Beleidigung ber beibnischen Götter. Dagegen wiegte er fich gleich Aristobulos in dem Bahne, daß die mosaische Lehre die Grundlage aller griechischen Bildung gewesen. Bibel erklärte auch er allegorisch und suchte in jedent Schriftworte eine bestimmte Bedeutung, wobei er allerdings durchaus willfürlich verfuhr und vor Widersinnigfeiten feineswegs zurüchfchraf. Seine Gottesidee war im Grunde genommen bie monotheistische ber Bebraer seit ber Brosetenzeit; in der Lehre von den Mittelwesen zwischen Gott und Welt dagegen hielt er fich mehr an die griechische Philosophie. Er wählte bazu bie "Ibeen" Platons (oben S. 262), Die er aber mit ben "reinen Seelen" identifizirt, welche die Griechen Damonen, die Juden aber Engel nemmen. Diefe "Rrafte" (duvaueic), wie er fie benennt, sind die Diener und Wertzeuge Gottes; fie find ungeworden und ebenso unendlich wie Gott felbst, ja ein Theil seines Wesens. Es sind ihrer unendlich viele. Zwei davon wohnen in Gott, die Bute und die Macht; eine britte vereinigt und vermittelt fie, ber Logos. In letterm faffen fich alle Wirkungen Gottes zur Ginheit zusammen; er ift ber allgemeinste Vermittler zwischen Gott und ber Welt, die Idee, welche alle anderen Ibeen, die Rraft, welche alle anderen Kräfte in sich begreift, ber Stellvertreter und Gesandte Gottes, welcher bessen Befehle ber Welt überbringt, ber Erzengel, welcher ben Menschen die Offenbarungen Gottes übermittelt, bas Wertzeug, durch welches Gott die Welt geschaffen u. f. w. Ja er wird auch ber Sohn Gottes und hinwieder Gott felbst genannt und ihm in ber Weisheit Gottes sogar eine Mutter gegeben. Fernerhin beißt er auch bas Mufter, Maß und Urbild ber Welt. Rurg, um ben Logos zu erheben, schreckt Philon vor den traffesten Widersprüchen nicht zurud\*). Bald ift der Logos Eines mit Gott, bald von ihm verschieden. Es muß angenommen werden, daß die Lehre Philons sein geistiges Eigentum ift und von ihm in biefer Fassung weber in ben griechischen noch in ben jubischen Schriften getroffen war. Die Reime berselben finden sich indessen in der stoischen Bhilosophie, welche die Gottheit als Bernunft, Seele und Gesetz ber Welt (loyog onequatinog), als die kunstlerisch bilbende Natur annahm, beren Ausfluffe bie Naturkräfte sowol als bie Seelen ber Menschen wären.

Die Lehre von der Materie entnahm Philon, der demnach auch Eflektiker war, der platonischen Philosophie, und konnte daher auch nicht eine Weltschöpfung im mosaischen Sinne, sondern nur eine Weltbildung annehmen. Er war somit weit entfernt von wörtlicher Auffassung der biblischen Schöpfungsgeschichte. Den Pythagoreiern folgte er in aus-schweisender Zahlensumbolik. Seine anthropologischen und ethischen An-

<sup>\*)</sup> Zeller a. a. D. V. S. 324 ff.

sichten sind aus verschiedenen griechischen Systemen und der jüdischen Lehre gemischt. Alle Menschen sind nach seiner Lehre von Geburt an mit der Sünde behaftet und bleiben es dis zum Tode; durch das Herabsteigen der Seele aus der übersinnlichen Welt und ihre Berbindung mit dem Leibe ist jener sündhafte Zustand begründet. In seiner Schilderung des Berhaltens eines Weisen solgte er zwar vorzüglich den Stoitern; aber die Tugend schafft sich nach ihm der Mensch nicht selbst, sondern sie ist ihm als Geschenk Gottes gegeben. Die Wissenschaft hat ihm nur als ethische und religiöse einen Wert; die Naturkenntnis, Mathematik, Grammatik u. s. w. schätzt er gering. Das Ziel der Philosophie ist Selbsterkenntnis, welche sodann zur Gotteserkenntnis und nach Befreiung von der Sinnlichkeit zur Gottesanschauung und sogar zur Gottähnlichkeit führt. Als Mittel zu diesem höchsten Ziele des Strebens nennt Philon Eksasen und weissagende Träume.

Diesen hinneigungen zum Griechentum gegenüber hielten bie altgesinnten Juden in Balaftina, also die Farifaer und ihre Bartei, um fo fester am ftarren, alles Frembe ab- und ausschliefenden Befete. Des lettern lebendiges Organ mar im neuilibischen Staate ber feit Hyrkans Zeit (oben S. 302) reorganifirte Sohe Rat, bas Sonne = brion - (Synhedrin ha-gedola). Er zählte 71 Mitglieder und war zugleich oberste Staatsbeborbe und Ausleger bes Gesetzes. durfte die Sobenpriefter und Filrsten vor fich citiren. Die Stammtafeln wurden ihm eingesandt und von ihm bestätigt; auch ordnete er ben Ralender und brachte Sonnen- und Mondjahre in Übereinstimmung. Seine Situngen, welche öffentlich waren, hielt er im Tempel, und gwar täalich, mit Ausnahme ber Sabbate und Feiertage. Das Synebrion war stets ein fester Sit bes Farisaertums, in beffen Sinn es auch bie ersten Schulen in Balaftina einführte (im 8. Jahrzehnt vor Chr.). und es hielt nicht nur faddutaischen Ginfluß fern, sondern begunftigte and alle Demonstrationen gegen bie lettere Sette, wozu fogar Boltsfeste benutt wurden, wie das Wafferaufopfer unter Bofannenichall und festlicher Beleuchtung am Suttenfeste und bas Solzopferfest, welches weißgekleidete Mädchen burch Gefang und Tanz verherrlichten. Es fanden auch harte Berfolgungen ber feindlichen Bartei statt, obichon ber Hof felbe befchützte; ja es tam unter ber ftarren Farifaerherrschaft fogar ein Herenproces vor, dem 80 Weiber in Askalon durch Kreuzigung als Seine Glanzzeit hatte bas Synebrion unter bem Opfer fielen. Vorsitze bes sein miltterliches Geschlecht von David ableitenden Baby= loniers Sillel (75 vor bis um 5 nach Chr.) gur Zeit Berobes bes fog. Großen. Dieser fanfte und friedliche Rabbi in sturmbewegter Beit, ber fogar ben Effaer Danabem, ben freilich Berobes begunffigte. als zweiten Borsitzenden neben sich duldete (ber sich aber unbehaglich fühlte und bald austrat), ist ber eigentliche Reformator bes neuern

Sein Wahlspruch mar: "was bir unangenehm ift, bas thue auch Anderen nicht!"\*) und feine Bolthätigkeit kannte, obschon er arm war, keine Grenzen. Er ordnete und bestimmte die Überlieferung in einer fo humanen Beife, bag Farifaer und Sabbutaer fie annehmen tonnten. 3hm ftand als Bertreter bes ftrengen Farifaertums Manabems Rachfolger Schammai gegenüber und bie Schulen Beiber befehbeten fich noch lange Zeit. Dem Jubentum gab überbies Berobes bamals (22 bis 14 vor Chr.) einen neuen Glanz durch ben Reubau des Tem = pels in Jerusalem, ber die Werke Salomo's und Serubabels weit überstralte, aus Marmor errichtet und von zebernholzgebeckten Sallen umgeben war und bei beffen Einweihung Bekatomben geopfert und bas Bolk öffentlich gespeist wurde. Über bem Thore ärgerte ber gol= bene Abler, Zeichen ber Schuthoheit Roms, die rechtgläubigen Juden vergeblich; sie mochten wol ahnen, bag bies Zeichen einst, aber nicht baß es sobalb (nach nicht einmal hundert Jahren) das prächtige Gottes= haus zerstören werbe. Die bamaligen Regenten ber Juden maren näm= lich die fervilsten Knechte Roms, feit Bompejus das Land unter Die Macht ber Bolfssöhne gebracht hatte, namentlich aber feitbem bie entarteten Basmonäer (oben S. 446) 37 vor Chr. mit romischer Silfe von den feindlichen halbsubischen Idumäern gestürzt waren, beren Haupt Berobes in raffinirter Graufamfeit und finnlosem Bitten gegen fein eigenes Baus (er ließ brei Sohne und bie Gattin hinrichten) bie romischen Raiser anticipirte, aber auch gleich Diesen in glanzenben Bauten seinen Ruhm suchte. Zum Berdruffe ber palästinischen Juben und zur Bewunderung ber auswärtigen Glaubensgenoffen, wie auch ber Griechen und Römer überfaete er (f. oben S. 502) Borberafien und Bellas mit prachtvollen Bauten und hob fogar die verkommenen olympischen Spiele wieder, wodurch er zwar, obschon felbst indifferent, bas Los ber Juden in ber Diaspora, wo fie oft Berfolgung erlitten, verbefferte, aber nicht verhindern konnte, daß nach feinem Tode Judaa ein Theil der römischen Broving Sprien wurde und römische Brokuratoren (Landpfleger) erhielt.

Die Inden waren bereits weit verbreitet (oben S. 299); doch wo sie auch waren, sandten sie stets ihre Spenden durch "heilige Gesandte" an den Tempel von Jerusalem, der in Folge bessen einen reichen, vielbeneideten und darum auch vielgeplinderten Schatz besas. Sie behnten ihre Niederlassungen dis in die Reichshauptstadt aus. Schon vor des Bompejus Indenkrieg lebten Inden in Rom, besonders am Batican und auf der Tiberinsel, meist als Kansleute und Gewerbetreibende, zu denen sich auch Gesesslehrer gesellten. Sieero, der einen Plünderer jüdischer Tempelspenden in Kleinasien, Flaccus (59 vor Chr.) vertheidigte, fürchtete bereits die Juden Krus (or. pro Flacco 28). In Jerusalem gab es

<sup>\*)</sup> Graet, Geich. ber Juben III. S. 209.

besondere Synagogen ber Juden aus Alexandria, Kyrene, Kilikien u. f. w., angeblich zusammen 380. Am Passahfeste strömten über zwei und eine halbe Million Menschen aus allen Ländern zusammen. Wie in Alexanbria (oben S. 312) war auch in Antiochia eine prachtvolle Synagoge. In Parthien, wo es ber Juden Biele gab, gründeten zwei Jünglinge, Usinai und Anilai, bei Naarda einen Raubstaat, den der Partherkönig Artaban als friegführende Macht anerkannte, welcher aber nicht wenig zu beftigen Judenverfolgungen in Afien beitrug. In Armenien übten Juden am hofe großen Ginfluß aus. Aus Kleinafien verbreiteten fie fich über gang Griechenland, aus Rom nach Gallien und Spanien. Den Beiden maren fie verhaft, wohin fie auch tamen, und murden ge= mieben, wenn nicht blutig angefeindet und unterbrückt, wie besonders in Alexandria zu Philons Zeit. Sie vergalten aber diesen Haß auch mit bem ihrigen; benn beiberseits maren bie abweichenden Glaubens- und Rultformen ein Gegenstand bes Wiberwillens, und die Juden, die sich von griechischer Beisheit bestechen ließen, blieben stets Ausnahmen, mahrend die Griechen vom Judentume nichts annahmen. Wo aber die zwischen beiden Kulturfreisen vermittelnden judischen Gelehrten, um bem Jubentum Freunde zu gewinnen, Die griechische Dichtung und Weisheit von demselben ableiteten, wurden sie verlacht ober ignorirt ober auch mit Bitterkeit bekämpft, wie von Poseidonios. Chairemon, Lysimachos und Apion aus Alexandria, der liber fie abgeschmackte, das Bolk aufreizende Geschichten erfand. Zur Rache bildeten sich in Baläftina judische Freischaaren, die über die Grenze fielen und die Beiben beraubten. Bedrückungen aber, welche die Juden sowol im Auslande von Seite der heidnischen Bölfer, als in der Heimat durch die römischen Statthalter, besonders den Bontius Vilatus erlitten, erregten unter ihnen mit Macht die alten Hoffnungen auf ben Messias (oben S. 304). Diese Persönlichkeit der Zukunft wurde durch persische Ginwirkung aus einem weltlichen König und rein menschlichen Nachkommen Davids zu einem göttlichen Wesen, das in einem solchen Nachkommen menschliche Gestalt annehmen würde. Erstere Vorstellung mar mahrscheinlich bie ber Sabbutäer, lettere die ber Effener, mahrend die Farifaer beibe vermengten und auch eine Wiederbelebung Mose's in vergrößertem geistigem Maßstabe damit verbanden, unter ihnen aber die Anhänger Sillels dem Meffias mehr eine friedliche und versöhnente, die bes Schammai aber eine bas Gesetz streng vollziehende Gestalt verliehen. Unter ben mit griechischer Philosophie sich Beschäftigenden wurde die Identifikation bes Logos, wie ihn Philon präcifirt hatte, mit dem Meffias die herrschende Borstellung und ber Meisias baber als Sohn Gottes ober Beist Gottes bezeichnet. Alle biefe Erwartungen aber stimmten barin überein, bag der Messias das judische Bolt aus seiner Knecktichaft erlosen und ihm nicht nur seine frühere Macht wieder verleihen, sondern ihm alle Bölker ber Erbe unterwerfen werbe. Wie schon zu ben Zeiten ber letzten Brofeten, fo murbe auch in biefen Zeiten ber Deffias ftete in febr turger Zeit, noch beim Leben ber bamaligen Menschen, und niemals in ferner Butunft erwartet. Es ift baber ein ahnlicher Diffverstand und willfürliche Berkennung ber Thatsachen, wenn Christen in Jesus ben Meffias erbliden, den die Profeten verfündeten, deren Bilber aber auf ihn keines= wegs paffen, als wenn Juden gegenwärtig noch auf ben Meffias hoffen. Auch glaubten die Juden an allen Orten, wo sie sich in größerer Anzahl befanden, daß ber Meffias in bem betreffenden Lande auftreten werbe, fo namentlich die Juden in Agupten, wie aus Philons Schriften hervor= zugehen scheint. In verschiedenen Kreisen der Juden wurde auch von verschiedenen Vorläufern bes Messias gefabelt, so g. B. von einem israelitischen Messias (bem Erlöser bes ehemaligen Reiches Israel), Sohn Jofefs genannt, welcher zur Entfühnung ber Bebraer fterben werbe, um bie Erscheinung bes mahren jubischen Messias, bes Sohnes Davids vorzubereiten, bann wieder von bem aufs Neue erscheinenden Elia ober Mose. Endlich war die Messias=Ibee noch mit ber Borstellung von einem tausend= oder mehrtausendjährigen Reiche verbunden, in welchem der Messias herrichen würde.

Personen nun, welche sich selbst fikt ben Messias hielten, sind nur während der Herrschaft der Römer und ihrer edomitischen Wertzenge in Palästina ansgestanden, unter welcher dieses Land seine tiesste Erniedrigung erlebte, — und zwar traten ihrer nicht nur eine große Menge, sondern auch die Einzelnen je nach dem verschiedenen Charakter auf, den man dem Messias beilegte. Es gab politische und wieder prosetische Messiase. Die Ersteren überwögen unter dem sog. Großen Herodes und fanden Nahrung in dem Hasse gegen die Fremdherrschaft. Sie benahmen sich als Prätendenten auf die jitdische Krone, besonders Judas von Gamala, der Sohn eines Käuberhauptmanns, dessen Söhne ihm in der gleichen Rolle nachfolgten, und der vielgenannte Theudas. Nach Herodes traten vorwiegend prosetische Messiase und Bunderthäter auf, unter denen Johannes der Täuser und Jesus von Nazaret dei den Inden, Dositheos und Simon der Wagier bei den Samaritern und die Familie des Espai in Peräa die Bedeutenossen waren.

Alle die an diese Messiafe geknüpften Hoffnungen scheiterten; nur bei Einem entwickelten sich die Exeignisse zu einer weltgeschichtlichen Macht, jedoch in einem ganz andern als dem damals voraussichtlichen Sinne und nicht zum Bortheile des Judentums. Das letztere ging seinem unaufhaltsamen Berderben entgegen, seitdem es sich in den un-möglichen Gedanken hineingelebt hatte, der Römerherrschaft widerstehen oder sie gar abwersen zu können. Die fortgesetzen Aufstände gegen Kom konnten nicht anders als den Berlust des Baterlandes zur Folge haben; umsonst suchen Räuberbanden der Übermacht sich entgegenzu-

stemmen, umsonst in dem belagerten Jerusalem eine damalige zugleich glaubenseifrige und bluttriefende "Commune" ihre verbrecherischen Abssichten durchzuführen; — die kopflosen Racheakte der Juden in Alexandria und anderwärts wurden in ihrem Blute ertränkt, und an des zersstren Tempels Stätte erhob sich die Römerburg Alia Capitolina.

#### Zweiter Abschnitt.

## Die Anfänge des Christentums.

#### A. Ber Stifter und feine Lehre.

Die allgemeine Sehnsucht nach einer religiösen Silfe gegen bie schweren Unbilden ber Zeit, wie fie fich im gesammten römischen Reiche ichon einige Reit vor und bann besonders unter ben ersten Raisern burch eine vermehrte und verstärfte Beschäftigung mit religiösen Fragen, wenn auch in vielfach verwirrter und schwärmerischer Weise kundgab, bewies allein icon die Notwendigkeit ber Entstehung einer neuen Religion. Welches die Reime berfelben waren, haben wir gesehen: Die religiös angehauchte griechische Philosophie und die philosophisch gefärbte bebräische Religion. Ohne Weisheit einerseits, - ohne Glauben, und zwar monotheistischen Glauben anderseits konnte bie erwartete Beilsbotschaft auf feinen namhaften Unhang rechnen. Der Mensch mußte in seinem zerriffenen Gemilte einen bestimmten Salt finden konnen, und bas konnte er nur in einem einzigen Gotte und wieder nur in einem solchen, der ihn verstand, dem er sich mittheilen, den er lieben konnte, also nur in einem menschgeworbenen Gotte. Dieser Gott mußte aber einen Berfünder, die neue Religion einen Stifter haben und biefe gottbegnadete Berfonlichkeit mußte mit bem gangen Jammer ber Menschheit, mit ihrem gangen Beburfnift nach Erost und Erlösung vertraut sein; es mufte ber geborene Anhänger eines einzigen Gottes und es mußte ein vorher verfündeter Brofet sein, dem eine lebendige Erwartung vorausging, der sich auf eine göttliche Bestimmung berufen konnte. Alles bas war nur bei einem Juden möglich. Mur biese Nation verehrte einen einzigen Bott, nur biefe einen Gott, ber fie geführt und für fie gesorgt, nur Diese einen Gott, ben fie als ein höheres Wesen fürchtete und nicht als ihres Gleichen verspotten konnte, wie die Griechen ihre Olympier. Wol lebte in ben griechischen Dhafterien (oben G. 159 ff.) bereits bas Streben nach Bereinigung mit ber Gottheit; fie feierten bereits

einen menschgeworbenen, leibenben und sterbenben Gott und ben muffischen Genuß von Brot und Wein; allein sie waren zu einer blosen Form herabgefunken, beren sie ehemals erfüllender Beift nicht mehr verstanden Die griechische Nation war durch Unterdrückung verkommen und batte ihre Energie und Eigentlimlichkeit nicht nur burch bas ftaatliche Jod, sondern auch baburch verloren, daß fie ihren Beist ben Unterbrudern herleiben und von ihnen ausbeuten laffen mußte. Anders verbielt es sich mit ber abgeschloffenen monotheistischen Nation bes Oftens. Bei ihr lebte die Soffnung auf einen Meistas, ber in jedem Augenblick auf Erben erscheinen konnte. Unter griechisch gebilbeten Juben war auch bie Ibee bes Logos zu berjenigen von einem göttlichen Wesen, pon einem Sohne Gottes erhoben worben, und es bedurfte nur noch ihrer Berbindung mit ber Meffias-Ibee, um das Charafterbild ber Berfonlichkeit, beren die Welt zu ihrem Beile bedurfte, in erhabenem Glanze ben gei= stigen Bliden ber Menschen vorzuführen. War endlich noch die konkrete Individualität gefunden, welche biesem gottähnlichen Charafterideal entfprach, so hatte die erlösungsbedurftige Menschheit was ihr not that. Eines Stifters aber konnte die neue Religion, nach ber man fich febnte, Raturreligionen haben und brauchen feine anderen nicht entbebren. Stifter, als die Bölker selbst, unter benen sie entstehen; die Religionen ber Kings, ber Bebas, ber Hierogluphen, bes Olymp, ber Ebba find von ihren Bölfern gestiftet worben. Ethische Religionen aber muffen von Individualitäten gestiftet sein, die ihnen einen bestimmten Charafter aufprägen, und wenn auch die Berfonen biefer Stifter, ein Mofe, ein Barathuftra, ein Bubbha, ein Jefus, mit Sagen und Wundern fo umgeben find, baf fie taum als Menschen erfannt werben tounen, fo muffen fie bennoch gelebt und ihre Lehre ober wenigstens beren Grundzüge verkündet haben, wenn ihr Leben auch noch fo bunkel war.

Ein Jube mußte also der Stifter der neuen Religion sein; unter den Juden mußte es einer der Messsales sein und unter Diesen wieder der reinste, würdigste und fleckenloseste. In dem eigenen Willen des Betressenen lag es nicht, sich zu so hoher Stellung emporzuschwingen; er mußte Schüler haben und unter Diesen mußten Männer von Geist sein, die seine Person mit dem Nimbus umgaben, den griechische Philosophie längst gewoben, die es verstanden, ein einsaches, anspruchloses Leben, Wirken und Streben zu der Menschwerdung, den Bundern und der Himmelsahrt eines Gottes emporzuzanbern.

Die geschichtlichen Thatsachen bestätigen bas Gesagte schlagenb. Das Leben bes Stifters ber christlichen Religion war in Wahrheit so bunkel und bescheiben von ber Wiege bis zum Grabe, daß nicht nur das ganze große römische Reich außerhalb Palästina's nichts davon erfuhr, bis sich seine Anhänger außerhalb jenes kleinen Landes auszubreiten begannen, sondern auch im letztern selbst seine Thaten und sein

Tob sehr wenig karm und Aufsehen verursachten. Prüsen wir die gleichzeitigen Quellen in dieser Beziehung. Rein griechischer oder römischer Schriftsteller, welcher zur Zeit von Issus oder bald nachher lebte, weiße ein Wort von ihm zu sagen. Tacitus, Suetonius und Plinius der Iüngere, welche Alle ungefähr dreißig Jahre nach Jesu Tod geboren sind, haben nur oberstächliche Kenntniß von den Christen; von Jesus selbst weiß nur Tacitus etwas und zwar nur seine Todesart; Suetonius nennt auch beiläusig einen Chrestus; was er von ihm sagt, paßt jedoch nicht auf Christus. Der weise Epittet hat nur einige vage Anspielungen auf die Christen. Erst seit dem Spötter Lucian werden die heidnischen Schriftseller ausmerksam auf die neue Sette, und von Jesus wurde erst eingehender gesprochen, nachdem die Evangesien bereits vorlagen und die Gottheit des Religionsstifters ein Glanbenssat der Christen war.

Unter ben Juben weiß Philon, welcher ein Zeitgenosse Jesu mar und fleben Jahre nach beffen Tobe als Gefandter nach Rom ging, von ihm und auch von ben Christen tein Wort. In ben Schriften bes vier Jahre nach Jesu Tobe geborenen judischen Geschichtschreibers Josephos findet fich eine einzige Stelle über Jefus, welche aber untergeschoben ift; benn sie steht auf driftlichem Standpunkte und befindet sich in bem Werke über die judischen Altertumer, in bessen Zusammenhang sie durchaus nicht paßt, mahrend besselben Berfassers Geschichte bes illbischen Krieges, welche die Zeit Jesu umfaßt, über Diesen und die Christen überhaupt schweigt. Gine andere Stelle tes erstgenannten Werkes hanbelt von ber Hinrichtung bes Jakobus, ber ein Bruber Jesu mar. Auch bie übrigen jubischen Schriften bis in bas vierte Jahrhundert nach Chr. wiffen nichts von Jesus. Sätte Deffen Leben wirklich Augerorbentliches ober gar Bunderbares enthalten, so hätte es im ganzen Reiche bei Juben und Beiden großartiges Aufsehen erregen und einen bedeutenden Plat in der Literatur jener Zeit erhalten milffen. Daß dies nicht der Fall ist, beweist, daß ein thatenarmes und anspruchloses Leben geraume Zeit nach seinem Ende in einen göttlichen Mythos verwandelt murbe, ein Zug, welchen bie Rulturgeschichte bei sammtlichen Religionsstiftern, mit Ausnahme bes Plagiators und Bandenführers Mohammed, zu wiederholen hat.

Die älteste Erwähnung des Namens Jesu sindet sich etwa zwanzig Jahre nach seinem Tode in den Briefen des Apostels Paulus, die aber nichts von ihm erwähnen als seinen Tod und seine Auserstehung. Die ältesten Nachrichten von Einzelheiten des Lebens Jesu und von seiner Herfunft enthalten die Evangelien, deren vier unter wenigstens zehn anerkannt sind, von denen aber die Einleitung in demjenigen des Lukas sagt, daß ihr Inhalt nicht von Augenzeugen ausgeschrieben, sondern durch solche den Bersassen ib berließert worden, und von denen wahrscheinlich keines vor Ablauf des ersten christlichen Jahrhunderts entstanden ist.

Das orthodoxe Christentum gibt bem Stifter biefer Religion gött= Solde Menschenvergötterung ift gleich ber Götterlichen Ursprung. vermenschlichung ein gemeinsamer Bug fammtlicher Religionen, wie wir wiederholt zu zeigen Gelegenheit hatten (f. Bb. I. S. 112, 230, 535, oben S. 134 ff.). Sogar ohne Einschreiten ber Religion als folder wurden berühmte Manner zu Götterföhnen gestempelt, wie Pythagoras und Platon bei ben Griechen, wie ber fabelhafte Gründer Roms bei beffen Burgern, - und basselbe thaten ja auch bespotischer Bahnsinn und friecherische Demut gerade in ber Nachbarschaft ber Beimat Jesu bei ben Ptolemaiern und Seleukiden und zur Zeit Jesu in überschwenglichster Beise bei ben romischen Raifern. Auch sein Zeitgenoffe und späterer fruchtloser Nebenbuhler Apollonios von Thana sollte eine Fleisch= werdung bes Proteus sein. Das Christentum hat baher gang ähnliche Momente in Anwendung gebracht, wie die anderen, selbst fog. beidnische Religionen, und zwar mit Borliebe folche bes Sonnenbienstes. Jesus wurde bas "Licht" ber Welt genannt und erhielt ben Geburtstag bes Mithra und Baal; ber Sonntag wurde driftlicher Feiertag und Die driftlichen Kirchen erhielten ihre Richtung gegen Sonnenaufgang. War ja auch Jahre, in beffen Berehrungsgebiet Jefus aufftand, ursprünglich ein Sonnengott (Bb. I. S. 389). Auch bas Kreuz war ein bem Sonnendienste eigentumliches Beichen, indem es seine Stralen nach ben vier Weltgegenden aussendet, die Kreuzigung baber ursprunglich ein Menschenopfer zu Ehren des Sonnengottes (Bb. I. S. 404). Noch ter Briefterbube Beliogabal opferte, wie Lampridius von ihm erzählt, bem Sonnengotte täglich Menschen und beabsichtigte, bas Juben- und Christentum mit seinem Rulte zu verknüpfen.

Auch dem Judentum war indessen, trot der Erhabenheit seines Jahre, die Idee einer Gottessohnschaft nicht fremd. "Söhne Gottes" verstühren die Töchter der Menschen und werden so die Beranlassung zur Siutslut. Ein "Engel Gottes", auch "Angesicht Gottes", nimmt dessen Stelle im Berkehre mit den Menschen ein und vollzieht seine Strasgerichte. Unzählige Male werden die Menschen, besonders ausgezeichnete, im Alten Testament "Söhne Gottes" genannt"). In den "Sprüchen Salomo's" erscheint die Weisheit (chochma) als geistige Gattin Gottes, der Jude Philon nennt den Logos den Sohn Gottes und das Buch Sohar zerlegt den Namen Gottes in die Begriffe von Bater, Mutter und Sohn. Dies ist denn auch die ursprüngliche natürliche Dreieinigkeit, in welcher erst durch christliche Sublimirung aus der Mutter ein "heiliger Geist" geworden ist; denn im apolicphischen "Evangelium der Hebräer" heißt der heilige Geist noch "Mutter Ehristi".

<sup>\*)</sup> Raberes f. Alm, theolog. Briefe II. G. 515 ff.

Diefe Borstellungen sind benn auch in bas Christentum übergegangen. Es war einfach ber von den Juden schon früher angenommene und gefeierte "Sohn" ober "Engel Gottes", welchen bie Junger in Jefus zu erbliden glaubten. Der Apostel Baulus, welcher Jefus perfönlich nicht gekannt hatte, sondern erst nach bessen Tode bekehrt worden, mar es, ber biefen Glauben verbreitete, überhaupt bas bunkle und wenig bekannt gewordene Leben Jesu mit höherm Glanze umgab und so bie Berherrlichung besselben burch die Evangelien verbreitete. Doch mar, wie aus des Paulus Briefen und felbst aus ben Evangelien klar hervor= geht, die Gottessohnschaft nur geistig verstanden und noch nicht in dem Sinne einer übernatlirlichen Empfängniß ber Mutter ohne menschlichen Einzelne Stellen, welche lettere Anficht vertreten, verraten burch ihren völligen Wiberspruch mit anderen ihre spätere Entstehung, Ginschaltung ober Uberarbeitung. Reben vielen anderen Umftanben, bie uns zu weit führen würden, ift ber treffendste Beweis hierfür ber Umstand, daß Josef überall als Bater Jesu und als Gatte seiner Mutter schon vor seiner Geburt genannt und Jesu Abstammung von David baburch zu beweisen gesucht wird, daß Josef (nicht Maria) von David abstammte. Erst die Beruhrung mit dem Seidentum hat tem Christentum die (nicht jubische) materielle Zeugung Jesu burch ben heiligen Beist aufgebrängt. Diejenigen Kreise bes Christentums, welche und so lange fie an biefer Anficht festhalten, werden daher niemals ein Recht haben, auf einen burchgreifenden Unterschied zwischen ihnen und dem Beibentum Anspruch zu erheben.

Die glaubwürdigen Nachrichten über die Abkunft, das Leben und bas Ende bes Stifters ber driftlichen Religion find fehr ärmlich und spärlich. Die Evangelien, benen fammtliche spätere Berichte über fein Leben und Sterben ausschlieflich folgten, enthalten soviel Wibersprüche und Wundergeschichten, daß sehr wenig thatsächliches ibrig bleibt. war ber Sohn bes Holzarbeiters (τέκτων) Josef und ber Maria. einem Nachkommen Davids von väterlicher Seite wurde er naturlich ge= macht, um als Messias zu gelten, baber sich auch bie beiden biesbezug= lichen Geschlechtsregister bes Matthaus und Lutas in unlösbarer Weise widersprechen, ja das eine 15 Generationen mehr zählt als das andere. Bon Maria's Abstammung ist gar nichts bekannt; um so eher konnte fie später zur himmelskönigin und Gottesmutter erhoben werben. Auch ber Geburtsort Jesu murbe nur ber Abstammung von David zulieb nach Betlehem verlegt, wo seine Eltern nichts zu thun hatten (indem die Schätzung, welche fie hingeführt haben foll, fich in keiner Art nachweisen läft); er galt bei unbefangenen Bersonen stets als Angehöriger von Nazaret. Die Zeit seiner Geburt ift unsicher und schwankt zwischen ben Jahren 747 und 754 nach Gründung Roms (7 vor und 1 nach Chr.). Seine Jugendgeschichte mit Flucht und Verborgenheit ist Diejenige einer Menge von Göttern und muthischen Beroen, wie Zeus, Bephästos. Dibipus, Berfeus, Mose, Sargon (Bb. I. S. 481), Kyros, Romulus, Sigfrid u. A. Wie er bagu tam, ale Lehrer aufzutreten, ertlart fich hinlanglich aus ber damaligen Zersplitterung ber Juden in Farifäer, Saddufaer und Effener und ber Ersteren in Schüler Sillels und Schammai's. Jefus war offenbar ein Anhänger Hillels; seine Milbe und Menschenfreundlichkeit fennzeichnet ihn als solchen, mahrend feine Bering= schätzung des judischen Ceremonialgesetes und seine Neigung zur Armut und Aurlicagzogenheit ihn überdies ben Effenern zu nähern scheint, obschon über seinen Zusammenhang mit benselben nichts bekannt ift. Noch näher scheint benselben bem Charafter nach, besonders durch Ubung ber effenischen Taufe, sein Zeitgenoffe Johannes ber Täufer zu fteben, ber von den Evangelien in offenbar tendenziöser Beise als sein Borläufer geschildert wird, - während Beide ihre eigenen Junger hatten und die Schule des Johannes (Sabier) jett noch in Vorderafien getrennt vom Christentum besteht.

Jesus, bessen öffentliches Auftreten in seinem breißigsten Jahre angenommen wird, war durchaus Jude und wollte nichts anderes sein. Sein Ziel war lediglich, an die Stelle der strengen und steisen Ritualsbeobachtung ein lebendiges, innerliches, religiöses und streng sittliches Leben, verbunden mit Menschenliebe zu setzen. Als Mittel dazu benutzte er, was damals viele Andere auch thaten, die Messias-Erwartung. Seine Wirksamkeit richtete er auf das arme Bolk, sür welches vorzüglich seine Botschaft berechnet war. In seiner Jüngergemeinde wurden daher

auch socialistische Einrichtungen getroffen.

Die Dauer seiner Lehrthätigkeit wird verschieden angegeben: von den drei Synoptikern auf ein Jahr, vom Johannes-Evangelium auf zwei, von ber Kirche auf brei Jahre. Die Wunderthaten, welche wäh= rend berfelben von ihm berichtet werden, entsprechen völlig benjenigen, welche man von anderen Religionsstiftern erzählt, wie von Mofe, Zarathustra, Buddha, sowie von großen und kleineren Beisen, wie Pytha= goras, Apollonios von Thana u. A. und wie fie bei den judischen Brofeten und Rabbinen und den driftlichen Beiligen ganz befonders häufig find. Biel wichtiger und bedeutsamer find seine Lehren, namentlich die wunderherrliche Bergrede und feine treffenden und zugleich reizenden Barabeln. Bieten seine Außerungen auch durchaus nichts wefentlich Neues bar, indem biefelben Bedanken bei Religionsstiftern und Beisen anderer Zeiten und Bolter vielfach vorkommen, fo wohnt ihnen boch ein eigener ergreifender Zug inne, ber burch Anspruchlosigkeit gewinnt und durch Schlichtheit überwältigt. Es ist nicht die Einheit Gottes und die Liebe zum Nächsten, was der Lehre Jesu Ausbreitung schuf, — bas hatten die Juden schon vorher, — nicht der Rampf gegen bie Sinnlichkeit, ben auch die griechischen Philosophen lehren, — auch

nicht die behauptete Gottheit Jesu mit den ihm zugeschriebenen Bun= bern, was Beibes bie bamaligen Menschen aller Bölfer bereits in vielfachen Auflagen erlebt hatten; sondern es ift die Kraft, die Bilberpracht, bie jum Bergen sprechenbe und basselbe im Sturm erobernde rubrende Ginfachheit seiner Sprache. In biefer mar er selbständig und eigen= tumlich, siegreich und unwiderstehlich. Seine Lehre, und namentlich die Bergrebe, ift die schlagenoste Berurteilung und bonnernoste Bernichtung aller Derjenigen, welche fich seit über achtzehnhundert Jahren nicht nur Christen nennen, sondern auch für die einzig mahren Christen ausgeben und trotbem, - mit bewufter Berachtung ber Worte ihres angeblichen Meisters, nicht nur schwören, Aug' um Ange nehmen, ihre Feinde blutig haffen, ihre Almofen ausposaunen, an ben Strakeneden laut beten, mit Oftentation fasten, sich Schätze sammeln, welche die Motten und ber Roft freffen, zwei ober mehreren Berren bienen, über bem Splitter ben Balten vergeffen, bas Beilige ben hunden vorwerfen, dem um Brot Bittenben Steine geben, ben Leuten nicht thun, was fie für fich selbst wünschen u. f. w., - sonbern fogar Gefete erlaffen, welche bies auch Anderen vorschreiben. Diese würde Er, ben fie heuchlerisch ihren Meister nennen und boch niemals verstanden haben, niederschmettern mit ben ebelen Worten: Ich habe euch nie anerkannt; weicht Alle von mir, ihr Übelthäter (Matth. 7, 23)! Auch ihr Haus, bas auf Sand gebaut, wird einst einen tiefen Fall thun. — Solche Sprache war allerdings vorher nie gehört worden; darum erstaunte auch das Bolk; "benn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten und Farifaer."

Jesus starb unter der Regirung des Kaisers Tiberius (wahrscheinslich um 30—33 nach Ehr.) durch Berurteilung von Seite des Synesdrion und Bestätigung des Laudpslegers Pontius Pilatus als Gottesslästerer und Aufrishrer den Tod am Kreuze. Seine Auferstehung ist eine Wiederholung der Muthen von anderen Heroen, welche der Somme verglichen wurden, die nach ihrem Untergange wieder aufgehen, nach ihrem Schwächung durch den Winter im Frishling wieder gestäftigt werden muß. Ebenso die Himmelsahrt, in der ihm Enoch, Elia, Romulus u. A. (nach einer Sage auch Mose) vorangegangen und nach der Legende auch Maria solgte; denn Der vom Himmel zur Wiederkunft Erwartete muste doch vorber in den Himmel gefahren sein.

## B. Die Apoftel und ihre Gemeinden,

Wie von Jesus selbst, so ist auch von seinen Ifingern, ben späteren Aposteln wenig thatsächliches bekannt. Die Zwölfzahl berselben ist augenscheinlich mit Rücksicht auf die zwölf hebräischen Stämme

gemählt, als beren Meffias Jefus auftrat; benn einen weitern als auf. bas Jubentum gerichteten Zwed hatte ihre Sammlung um ben Meifter nicht. Wie ber Messias König ber Juden, so sollten die Junger Fürsten ber Stämme werben (Matth. 19, 28). Wie aber von ben meisten ber awölf Stumme, fo ift auch von den meisten ber awölf Jünger nichts als die Namen bekannt. Auch nach bem Tode Jesu war es ihr nächstes Beftreben, ben zerftreuten Jubengemeinben bie Botichaft bes Deffias zu bringen. Sie gehörten ben nieberen Ständen an, waren Fischer, Böllner u. f. w.; Jefus wandte fich überhaupt an bas arme Bolf. benn die Sochstehenden und Gebildeten schenkten natilrlich Ginem, ber sich für ben Messias hielt, nicht ohne weiteres Glauben. Der Charakter ber Junger war im Ganzen ein niedriger. Judas verriet seinen Meister, Betrus verleugnete ibn. Manche verließen ibn. Unbere gefielen fich in thörichten Rangstreitigkeiten, und nach bem Tobe Jesu verloren sich bie Meisten und Niemand vernahm mehr etwas von ihnen. Andere freilich starben ben Martwertob für ihren Glauben, wie bie beiben Jatob, ber Bruder Jesu und ber Bruder bes Johannes; worin ihnen Stephan, ber nicht zu ben Jüngern gehörte, voranging. Überdies blieben bie Bunger auf bem beschränkten Standpunkte bes Jubentums fteben, und bie neue Sette hatte als eine unbebeutenbe jubische im Dunkel fortgelebt ober auch ohne Nachruhm geendet, wenn nicht ein neuer Apostel, ber ben Meister nicht persönlich gekannt, ja ber zuerst die Christen beftig verfolgte, aufgestanden ware und die Berbreitung des Evangeliums unter ben Beiben begonnen hatte. Go entstanden bie zwei Barteien unter ben erften Chriften, bie ber Jubendriften, mit bem Sauptfite in ber Gemeinde ju Jerufalem, bis bie Zerftorung ber Stadt felbe vertrieb, unter Betrus, Johannes und Jatob, und die ber Beiben= drift en unter Saulus, genannt Paulus, beren bebeutenbfte Bemeinde Antiochia und in ber Folge biejenigen in Kleinafien waren. Die ersten brei find bie Einzigen, welche Jünger und Apostel waren und ihre Wirffamkeit ift unbedeutend; ein Deffias mehr unter ben Juden wollte nichts fagen, konnte keinen tiefern Gindrud mehr hervorbringen, hatte keinen Wert für die Gesittung und Bilbung ber Menschheit. Paulus allein, ber ben Mut hatte, die Taufe nicht an die Beschneidung zu binden, ist der wahre Stifter der driftlichen Kirche; ohne ihn faste bas Chriftentum nie Wurzel, wurde die Rultur mit feinem neuen Elemente bereichert, Die antite Welt nicht von Grund aus umgeftaltet. Die Indendriften maren unfähig, die Lehre Jesu fortzubilden und gu verbreiten; fie mußten von ben Juden aus ihren Synagogen hinaus= geworfen werben, um fich felbft als Chriften fühlen zu lernen und fich gur Gemeinschaft mit Beiben zu entschließen. Go mußte bie beibendriftliche Richtung zum Siege gelangen und fo hat Baulus aus bem Chriftentum etwas gemacht, wovon sich ber Rimmermannssohn von

Razaret, ber ausschließlich jübische Messias-Brätenbent nichts hatte träumen lassen.

Wie andere Religionen konnte das Christentum nicht durch Bernunftgründe, für welche die Menge niemals empfänglich ift, verbreitet werden, sondern nur durch Zeichen und Wunder. Begeistertes Reden in "Jungen", Krankenheilungen und Todtenerwedungen mußten das ihrige thun. Daher die Sage von der Ausgießung des heiligen Geistes am fünfzigsten Tage nach der Auferstehung und am zehnten nach der Himmelsahrt; um die "gute Botschaft" unter alle Bölker zu tragen und von ihnen verstanden zu werden, mußten die Apostel deren Sprachen auf wunderdare Weise kennen gelernt haben.

Petrus und die übrigen der Lehre des Meisters tren bleibenden Jilnger sind Judenchristen geblieben. Sie beschränkten ihre Wirksamkeit auf den Orient, besonders auf Sprien und Palästina. Über diese Länder ist Betrus schwerlich jemals hinausgekommen. Der Ersindung der Kirchenväter seit Eusebios und Hieronhmos, daß Petrus Bischof von Rom gewesen, stehen sein Alibi in Jerusalem zu der Zeit, da er jenes schon 11 bis 12 Jahre gewesen sein sollte, seine Richterwähnung in des Paulus Briefen nach und aus Rom und das Schweigen der Apostelgeschichte über diesen Punkt schlagend gegenüber, und es liegt auf der Hand, daß jene Ersindung eine Folge der neutestamentlichen Stelle ist, in welcher Jesus den Petrus zu seinem Nachfolger bestimmte, nicht ahnend, daß ihm Paulus den Rang ablaufen werde.

Für die Berbreitung des Christentums als Thatsache der Rultur= geschichte, welche in ihren Folgen ben Schauplat ber lettern veränderte und neue Faktoren auf die Buhne brachte, die vorher unbekannt gewefen, war unter allen Aposteln nur Baulus von Bedeutuna. Werk ift die Grundlegung ber Herrschaft bes Christentums in Rleinafien, Griechenland und Italien. Was ber Eroberer Alexander in ber Richtung von Westen nach Often für bie griechische Bilbung, bas that in umgekehrter Richtung Paulus mit seiner Apostellaufbahn fur Die Berbindung judischer und griechischer Religiosität im Christentum. Judenchriften waren geborene Palästiner, er aber, ber Heibenchrift, wenn auch Jube, boch ein Angehöriger griechisch gebilbeter Gegend, aus bem seit ber alexanbrischen Zeit unter ben Siten ber Wiffenschaft boch gefeierten Tarfos (oben S. 321) und römischer Bürger; seines Berufes ein Zeltmacher, lebte er reblich von seiner Sande Arbeit, nicht von milben Gaben wie die Judenchriften. Er war Bisionar und Schwarmer, boch wird ber Bifion, welche seine Umtehr von ber Berfolgung zur Nachfolge Jesu veranlagt haben foll, wol ein ihn überzeugender Berkehr mit Christen vorangegangen sein. Aber er ging seitbem seine eigenen Wege, mit eigenen Schülern und Illingern, wie Barnabas, Timotheus,

Titus, Lukas u. A., ohne mit den judenchristlichen Aposteln sich zu verständigen, ja in der Folge mit sustematischer Opposition gegen diefelben, indem er jedes Zusammenwirken mit ihnen mied und ihren An= feindungen tropte. Fünf raftlose Missionsreisen brachten ihn unter beftändig ihm brobenden Gefahren von Seite ber Ratur und heibnischen wie ilibischen Glaubenshaffes, zuletzt nach Rom, wo er (64) unter Nero als Marthrer bes Glaubens ben Tob gefunden zu haben scheint. Das Glaubensinstem bes Baulus ift das eigentliche vom Judentum abgelöste Christentum nach ber Lehre Jesu, gegrundet auf die Gnade Gottes, welche nach bem Mafistabe bes Glaubens die Seligfeit verleiht. war immer die Autorität ber religiösen Christen von freierer Richtung. Während bas Papsttum sich von Betrus herschrieb und obschon nicht bem Stamme und ber Glaubensform, fo boch bem Ceremonialwesen und ber hierarchischen Richtung gemäß einen judenchriftlichen Charafter annahm, manbten fich bie Baretiter bes Mittelalters, befonbers bie Albigenfer, sowie die Reformatoren mit Entschiedenheit zu Paulus. Um reinsten ist Dessen Standpunkt natürlich in seinen Briefen ausgeprägt und barnach in bem Evangelium bes Lufas\*).

Mit ber Zeit bahnte fich jedoch eine Bermittelung ber Gegenfätze bes Juden= und Beibenchriftentums an. Das erste Organ berfelben und zwar von judendriftlicher Seite, ber Brief an die Bebräer, suchte bie Berföhnung auf bem Wege einer Berftellung bes urzeitlichen Brieftertums, wie es in Meldisebet ber mosaischen Gesetzgebung voranging, in driftlicher Form. Bon paulinischer Seite verfolgten benfelben 3med Die Briefe an die Ephefer und Kolosser und andere; es that dies ferner Die Apostelgeschichte, indem sie Paulus gegenüber ben Judenchriften in ein gunftiges Licht setzte und Petrus als Beibenapostel barftellte. Es folgten die Schriften ber "Apostolischen Bater", ber ftreng monotheistische, aber heibenfreundliche "hirte" bes Bermas, und fo bilbete sich nach und nach die eine tatholische Rirche, welche die beiden gegnerischen Apostel Betrus und Baulus als ein untrennbares, nach ber Legende im Tobe vereintes Brüberpaar verehrte. Das trug nament= lich bazu bei, daß ber Beiben legenbenhafter Marter- und Tobesort Rom in ber Folge jum Hauptsitze ber Kirche wurde. Als Dritter im Bunde aber trat zu ben beiben Apostelfürsten unter bem Namen bes Johannes ber Berfaffer bes logos-Evangeliums. fanden sich alle Gegensätze bes Christentums wie in einer höhern Ginbeit vereinigt; es war die im menschgewordenen Worte verkörperte Liebe, welche über bas Gefet bes Betrus und ben Glauben bes Paulus triumfirte. Das Johannes-Evangelium hat querst die religiöse Ber-Inlibfung amischen bem Alten und bem Reuen Bund hergestellt, wie fie

<sup>\*)</sup> Baur, Gefch. ber driftl. Kirche I. (3. A.) S. 73 ff.

in ben driftlichen Rirchen Glaubenssatz geworben ift. Dazu biente vor Allem bas Sinnbild bes Baffahlammes. Jefus wurde bas Ofteropferlamm und damit die Erfüllung des Judentums, durch welche letteres abgethan und überfluffig worben ift. Doch baraus ergab fich bie verhängnifvolle Alternative: wenn Jejus als Baffahlamm jum Opfer gefallen ist, so war bas Mal, bas er vorher mit seinen Jungern hielt (und bezüglich beffen bas Logos-Evangelium auch folgerichtig bie Einsetzungsworte wegläßt), nicht bas Paffahmal; war es aber bies, fo konnte Jesus nicht zugleich bas Baffahlamm fein. Es entspann sich hieruber zwischen der johanneischen und synoptischen ober ber römischen und affatischen Bartei, welche lettere bas Passah noch mit ben Juben feierte, ein Streit, ber bie gesammte Rirche zu zerreißen brobte, bis bie johanneisch-römische Anficht siegte, Jesus bas Baffahlamm blieb und bas Baffahmal für die Chriften seine Bedeutung verlor. statt bessen als Borfeier bes Tobes Jesu zum Saupttheile bes drift= lichen Rultes erhobene Abendmal aufs Reue Die Christen Jahrhunderte lang entzweite, werben wir später seben.

Werfen wir nun einen Blid auf die inneren Einrichtungen der ersten Christen. Die älteste Gemeinde, die in Jerusalem, hatte viel Ühnliches mit den Essenern. Sie übte, wenigstens ansangs, Gütersgemeinschaft, doch nicht in so ausgedehntem Maße wie Jene, und seierte gleich ihnen gemeinschaftliche Male. Biele Christen enthielten sich auch des Fleisches; allgemeine Regeln waren das Tragen weißer Rleider, die Berbannung des Eides und der Stlaverei. Gleich den Essenern ehrten die ersten Christen auch die Sonne, wie wir bereits erwähnt, und noch im fünften Jahrhundert tadelte es Papst Leo I., daß sich manche Christen vor der Sonne verneigten oder sie gar auf Höhen anbeteten,— wie ja noch jetzt in manchen christlichen Gegenden der Bauer vor der "Frau Sonne" den Hut abzieht. Ein wesentlicher Unterschied lag jedoch darin, daß die Esser nur eine rein geistige Fortdauer nach dem Tode, die Christen aber eine Auserstehung des Fleisches behaupteten.

Die für die Kultur in der Folge wichtigste Anschauung der ersten Christen war aber die von ihnen in Folge der Lehren Jesu von der allgemeinen Menschenliebe angenommene Überzeugung von der Gleicheheit der Menschen. Dieser die Stlaverei, wenn auch nicht ausstüllich, boch praktisch ausschließende Grundsat wurde natürlich erst durch die Heidenchristen zur Wahrheit, daher es auch vorzüglich die Stlaven und überhaupt die Unterdrücken und Benachtheiligten waren, welche sich zur Tause herandrängten, um zur Entschädigung für ihr mithseliges Leben das himmlische Reich zu gewinnen. Was die grieschischen Philosophen nur geahnt, wenn auch undewußt befördert, was Alexanders Weltreich durch Ausbreitung höherer Kultur ohne Kücksicht auf Volksgrenzen zu verwirklichen begonnen, was das römische Reich inner-

halb seiner Grenzen zur Thatsache erhob, das dehnte das Heibenschriftentum des Paulus und seiner Gesimungsgenossen bewußt und abssichtlich auf die gesammte Menschheit ohne Unterschied des Standes und der Rasse aus, — in der Folge freilich und zwar schon unter den Aposteln, wieder mit Beschräntung auf die Gländigen, die Wiederscherslellung der Kenntniß des klassischen Altertums der heidnisch geswordenen Kirche gegenüber den hehren Grundsatz ihrer Stifter milhsam wieder gestend machte.

Wo und so lange noch bas Judenchriftentum herrschie, wurde auch noch die Beschneibung aufrecht erhalten und mußte der Taufe vorangeben, wie auch ber Sabbat gefeiert murbe, - von ben Beibendriften aber ber Sonntag. Der Taufe ber Neugufgenommenen folgte bie Mittheilung bes heiligen Geistes burch Händeauflegen. Ein Brieftertum gab es bei ben ersten Christen noch nicht. Der Gottesbienft bestand in Borträgen ans bem Alten Testament und Gebet, wogu Jeber berechtigt war. Den Frauen bagegen mar in ber Kirche Schweigen geboten. Die Che gab Anlag zu verschiedenartigen Ansichten unter ben ersten Christen. Während es Lehrer und Setten gab, welche einerseits die schrankenloseste Unzucht gestatteten, damit der Leib fich aufreibe und ben Beift fich felbst überlaffe, im andern Extrem aber alle geschlechtliche Gemeinschaft verponten, wollten wieder Andere nur eine Che geftatten, nicht nur zu gleicher Zeit, fonbern im gangen Leben, aus welcher Anschauung fich die spätere Chelosigkeit ber Briefter ent= In der Regel aber wurde die Che als ein religiöses und beiliges Berhältniß betrachtet, und die Frau nahm bem Manne gegen= über eine weit freiere Stellung ein als bei ben Heiben. Am Abend bes Sabbats ober Sonntags feierte man bas Liebesmal (Maape). bas spätere Abendmal (Eucharistie), anfangs ein wirkliches Nacht= effen, später immer mehr eine symbolische und mystische Sandlung, welche sich auf das den Schluß des frühern Nachtmales bilbende Brechen und Benießen bes heiligen Brotes beschränkte und bei welcher fich, wie bereits angebeutet, die Ibee vom Opfertode Jesu mit dem illbischen Baffahmal vermengte. Die babei gebräuchliche Formel vom Effen bes Leibes und Trinken bes Blutes, über welche unter ben Christen fo viel Streit und Rrieg geführt worben, ift gewiß bie von ben fruheren und bamaligen Juben bei ihren Paffahmalen gebrauchte und bängt offenbar mit alten mufteriösen Bebräuchen zusammen, über beren Ursprung und Busammenhang une Rachweise fehlen. Ihre Bermandtichaft mit ber Bebeutung ber Gottheiten bes Mufterienfultes von Gleufis (oben S. 163) ift anffallend. Unwillfürlich ruft sie aber auch ben Gebanken wach. baf fie von anthropophagischen Denfchenopfern uralter Zeiten ftamme, welche später burch Opfer von Brot und Wein statt Fleisch und Blut erfett worden find; benn die Vorstellung, daß sich Jesus absichtlich habe

opfern wollen und nicht vielmehr an bas Gelingen seines Strebens, als Messias aufzutreten, geglaubt habe, muß bei unbefangener Be-

trachtung ber Umftanbe wegfallen.

Manigfach war der Aberglaube der ersten Christen. Der Glaube an Bunder beherrschte sie ganz und es war eine förmliche Manie, in allen irgendwie außergewöhnlichen (oder sogar gewöhnlichen) Borfällen Bunder zu erblicken. Das größte Bunder aber wurde noch erwartet, — die Biederkunft Christi; sie wurde stets auf die nächste Zeit verkündet und für das Nichteintressen war man um Gründe nicht verlegen. Erst als das Christentum Staatsresigion wurde, trat jener Bahn zurück. Sin anderer solcher Zukunftswahn war die Auferstehung des Fleisches, in welchen von den Farisäern überkommenen Glaubenssat die ersten Christen so verrannt waren, daß sie den Körper kasteieten und so durch die Askese für die künftige Welt tauglich zu machen glaubten.

Ebenso start war der Dämonenglaube, der an die Engel mit ihrer himmlischen Hierarchie, wie ber an die Teufel, zu benen ohne weiteres auch die heidnischen Götter gerechnet wurden. Ja man nahm besondere Engel für alle möglichen Berrichtungen (2. B. Beten), für Gattungen von Thieren, für die Elemente u. f. w. in Anspruch. Noch baroder war die Teufelslehre, welche bereits als Borftufe berienigen des Mittelaltere gelten fann. Mit bem Kreuze und bem Ramen Jesu glaubte man Damonen bannen, beschwören und vertreiben zu können. Brofezeien ("weissagen") wurde allgemein gelibt; selbst Frauen traten in den Berfammlungen als Profetinnen auf, bis es ihnen Paulus unterfagte. Das "in Zungen reben", b. b. auf angeblich gottlichen Antrieb ausgestoßenes unverständliches Geschwätz wurde bis zum wahnsinnigen Toben getrieben, ja nicht selten von Bielen ober gar ber gangen Gemeinde zugleich, wie noch jett in gewiffen verrudten Setten. Baulus verlangte von ben Zungenrednern die Auslegung ihres Gallimathias in verständlicher Rede, womit er wol das erstere zu verbannen ben geheimen Blan hatte. Unter solchen Umftanden ist die einstimmige Abneigung aller gebilbeten Beiben und Juden gegen bas Chriftentum nur allzu begreiflich, und ware basselbe nicht fpater zur Staatereligion erhoben worben, so ware es auch sicherlich, wenigstens so lange jene Auswilchse fortbauerten, eine verachtete Sette geblieben. Die gebildeten Beiden berücksichtigten nur die schwachen Außerlichkeiten bes Christentums und brangen nicht tiefer; sie erkannten bie tiefe sittliche Uberzeugung, von welcher die Chriften in der Mehrheit erfüllt waren, meift nicht, und wenn fie fie auch in einzelnen Fällen erkannten, fo faben fie nichts besonderes barin; bem es gab ja auch eine heidnische Moralität; auch die griechischen Philosophen waren große Tugendlehrer und die griechische wie die römische Geschichte konnten bewundernswerte Beispiele von sittlicher Seelengroße aufweisen. Im Bangen aber hatte bie griechisch-römische Tugend einen politisch-philosophischen Grund, Die driftliche aber einen religiöfen, und weil ber Menfch, fo lange er unfelbständig ist, also der graßen Maffe nach, sich aus Sorge für sein Seelenheil immer mehr von ber Religion leiten läft, als von anderen Berhältniffen, so war auch die driftliche Tugend tiefer, folgerichtiger und danerhafter als die heidnische. Das zeigte die Abneigung der Christen gegen die Sklaverei, gegen die so furchtbare Barteiungen bervorrufenden Circusrennen und die blutigen Nechterspiele, in welchen die tugenbhafteften Beiben nichts unrechtes zu erbliden vermochten, sowie gegen die fittenlosen Buhnenstude (Pantomimen), welche fogar zur beib= nischen Religion gehörten. Die öffentliche Schaustellung war ben Christen ein Greuel, und das war Denen nicht zu verargen, die dabei oft genug ben wilben Thieren vorgeworfen wurden. Diese Opposition machte bie Chriften indessen ben Beiden, Die bies nicht zu begreifen vermochten, verächtlich, und biefelbe Wirtung hatte bie Abneigung ber Chriften gegen bas politische Leben. Durch biese Gigentlimlichkeiten wurde man nament= lich aufmerkfam auf die Christen und fo entwidelte fich ein Rig zwischen beiden Parteien, der sich nicht mehr schließen konnte, bis eine von beiben vernichtet war.

## Dritter Abschnitt.

# Der Rampf zwischen Seiden- und Christentum.

## A. Aufstreben und Sieg des Kreuzes.

Das Christentum hatte ein beinahe gleiches Alter mit dem römischen Kaisertum, und dies war den ersten Christen wol bewußt, wie die Mahnung des Bischofs Meliton von Sardes an Marcus Aurelius beweist. Beide geschichtliche Erscheinungen waren nach ihrer Überzeugung zur Bereinigung bestimmt, das Reich als der Leib, die Kirche als dessen Seele, von welcher seine Wolfahrt abhange, und ohne welche es untergehen müsse. Die Heiben mochten dei Zeiten ahnen, daß die Christen nach der Weltherrschaft strebten; darum weihten sie ihnen auch ihren bittersten Haß. Die Christen wurden als Gottesleugner (abeo., d. h. Götterleugner), Menschenfressen und Wollüstlinge verschrieen; den Gebildeten galten sie wenigstens als Verächter der Künste, Wissenschaften und alles Schönen und Wahren, als "inhuman". Als in der

Rolge bie Standhaftigkeit ber Chriften im Leiben bie Bewunderung ihrer gebilbeteren Gegner herausforberte, ba wurde bie Sache freilich anders und die Beitritte Solcher waren bald keine Seltenheit mehr. Wie es bagu tam, zeigt am besten bie Reihenfolge ber bebeutenbsten Röpfe, welche ihrer Abneigung gegen das Christentum nachbrudliche Borte lieben. Der platonische Philosoph Celfus in ber zweiten Salfte bes zweiten Jahrhunderts, von bessen Person zwar nichts bekannt ist und beffen (griechische) Schrift nur in ber Wiberlegung burch Origenes fortlebt, anatomisitte bas Christentum mit allen seinen Lehren in grundlichster Weise, wobei er die Schwächen ber driftlichen Muthen trefflich auszumuten verstand. Die dem heidnischen Geiste entnommene Bergötterung Jesu war begreiflicher Beise eine gefährliche Baffe filr einen Feind ber neuen Lehre, und basselbe gilt von bem ekelhaften Glaubensfate ber Auferstehung bes Fleisches. Wenn Celjus aber bas Rind mit bem Babe ausschüttete und in ben Christen nur von Jejus und feinen Jüngern Betrogene sah, so erklart sich das eben barans, daß das Schone und Eigentlimliche bes Chriftentums, die herrliche ethische Auffaffung Jesu, damals bereits von heibenartigen Wundergeschichten und Glaubensfätzen überwuchert war und nicht mehr beachtet wurde. niger gründlich als Celfus zerzauste Lucian (oben G. 520), namentlich in ber Geschichte bes Peregrinus, bas Christentum aus bloser Spottlust, mahrend Philostratos (ebendas.) bereits einlenkte und bas Chriftentum nicht mehr zu befehden wagte, sondern dem Stifter besselben in seinem Ibealhelben Apollonios von Thana nur ein beid= Auch Porphyrios griff nicht nisches Spiegelbild entgegen hielt. mehr bas Chriftentum als folches, sonbern ausbrücklich nur beffen Schwächen und undristliche (beibnisch= und jubisch=mpthische) Bestand= theile an, und noch milber, rubig und fritisch, verfuhren die übrigen Reuplatoniter, welche Jesus (ben "Betrliger" bes Celfus!) bereits unter bie verdienstvollen und weisen Männer rechneten.

Mit ganz anderen Waffen als von den heidnischen Schriftsellern wurde das Christentum vom Staate, b. h. vom römischen Reiche bekämpft. Dort Gleich gegen Gleich, — hier der Wolf gegen das Lamm, der Bewassnete gegen den Wehrlosen! Berschieden waren die Beweggründe, welche die Kaiser hatten, gegen die Christen einzuschreiten. Es war unter dem blutigen Nero, als der neuen Sette (Jahr 64) die erste offizielle Bericksichtigung zu theil wurde. Die bubenhafte Brandstiftung in Rom gab dazu das furchtbar loderude Fenerzeichen. Um die Schandthat des Cäsars zu verdecken, machte man die Christen zu Sündendöcken, nähte sie in Felle wilder Thiere, so daß sie von Hunden zerrissen wurden, und benutzte sie als Pechsacken. Einen Grund dazu gab es noch keinen andern als ihre allgemeine Berhastheit. Dieses Ereignis machte einen furchtbaren Eindruck auf die Christen. Die

wenige Jahre nachber geschriebene Apokalupse (angeblich vom Apostel Johannes) war ber Racheschrei, welcher Rom als die babylonische Betare. Mero als ben Autichriften in racheschnaubenden, bamonisch fesselnben Bilbern hinstellte, welche bis auf die neueste Zeit eher alles Andere als ihren mahren 3med vermuten ließen. Gine weitere Berfolgung foll unter Domitian ftattgefunden haben; boch ift dies nicht ficher, und von jett an ergibt fich die sonderbare Anomalie, daß meist die besten Raifer die Christen verfolgten und die schlechtesten fie gewähren ließen ober gar begünstigten! Trajan sprach zuerst ben Grundsatz aus, baß Die Christen zu bestrafen seien, wenn sie fich als Solche bekennen, und zwar wegen einer mit ber Staatereligion im Widerspruche stehenden Schwärmerei. Apostaten follten freigelaffen werben. Die eifrigen Beamten, vom allgemeinen Saffe hingeriffen, gingen jedoch weiter und lieften Chriften um bes blofen Namens willen hinrichten. Auch unter Antoninus und noch mehr unter Marcus Aurelius murben bie Chriften bart verfolgt. Statt einzelner Straffalle erscheinen jett Maffenprocesse. Fiel auch die Hauptschuld auf die Beamten, so billigte boch ber stoische Philosoph auf bem Trone bas Berfahren gegen gemein= aefährliche religiofe Schwarmeret. Septimins Severus, obichon fein Romer, verfolgte die nämliche Bahn; Beliogabal jedoch, ber bem römischen Nationalkult fremde Baalspfaffe, that bas Gegentheil und fein befferer Better, Alexander Geverus, ftellte fogar Jefus in seinem Lararium neben heibnische und judische Größen. Nun folgte lange Rube, theilweise selbst Beglinstigung ber Christen, bis Decins, ohne mehr von dem dulbsamer gewordenen Bolke aufgestachelt zu sein, 250 Trajans Defrete auffrischte, Magregeln traf, bas Christentum geradezu zu unterbriiden und Alle hinzurichten befahl, welche sich nicht ber römischen Nationalreligion ergaben. Unter Balerian (257) murben nicht die Christen überhaupt, sondern nur ihre Beiftlichen, sowie bie ihnen anhängenden Staatswürdenträger verfolgt; Ballienus, fein Sohn, bulbete bagegen die Christen. Die lette Berfolgung sette Diokletian zu einer Zeit ins Werk, ba bereits Christen in hoben Staatsämtern ftanden und ihr Rult am faiferlichen Sofe ausgeübt wurbe. Berfonlich widerstrebend, ließ er sich zu Dieser Magregel brangen, um ju verhindern, bag bas raftlos machsende Chriftentum im Stagte bie Oberhand gewinne und die Nationalreligion verdränge (303 und 304). Die Rirchen murben niedergeriffen, die beiligen Bilder ins Feuer geworfen, die Christen mit Gewalt zum Opfern gezwungen; aber es waren ihrer fo Biele, daß die Schergen oft nicht magten, fie zu er= Auf Seite ber Berfolgten gab fich fehr verschiedenes Benehmen fund. Biele erlitten ben Marthrertod mit ber bewundernswertesten Seelengroße; Andere, und zwar (namentlich in Afrika) ganze Gemeinben zeigten sich so feig, daß sie ohne Aufforderung den Göttern opferten, Denne = Mm Rhyn, Allg. Rulturgeidichte. II.

um ber Strafe zu entgehen (Cyprianus und Gufebios erzählen Beispiele letterer Art in Menge). Es muß jeboch bemerkt werben, baß biese Ratastrophen an Grausamteit und Gemeinschädtichkeit die spanische Inquisition und andere unter Christen selbst um des Glaubens willen in Scene gesetze Scheuflichkeiten nicht von ferne erreichten. Der Haupt= anstifter ber Berfolgung unter Diokletian, Galerius, fah inbeffen felbst bie Nutlosigkeit ber Magregel ein und erließ baber (311) mit Ron= ftantin und Licinius bas erfte jener Religionsebitte, welche ben Christenverfolgungen ein Ende machten. Das genannte Sbift tabelte Die Christen ob ihres Abfalls vom nationalen Glauben, gewährte ihnen aber, b. h. ber alten Form ihres Glaubens (nicht ben Setten) Religions= freiheit, damit sie wenigstens überhaupt eine Religion bekennen, statt fich von allen folden fernzuhalten, wie fie mahrend ber Berfolgung gethan, und schrieb ihnen vor, für bas Wol bes Raifers und bes Staates zu beten. Das zweite und bas britte Ebift von Ronftantin und Licinius (312 und 313) gingen noch weiter, und selbst bie Bebingungen, burch welche bas zweite noch bie volle Religionsfreiheit beschränkt hatte, hob bas britte völlig auf. Erst jett war auch ber Ubertritt jum Chriftentum erlaubt, und es zeigt dies die Berbreitung und ben Einfluß, welche basselbe bereits gewomen hatte, fo bag eine Berfolgung seiner Bekenner gar nicht mehr gewagt werben burfte. Much die Rirchengüter wurden den Christen zurückgegeben und die driftlichen Beiftlichen von allen öffentlichen Dienstleiftungen freigesprochen. Alle dieje Bergunftigungen galten jedoch nur ber "tatholischen Kirche" und nicht ben Seften und bereiteten beutlich die Erhebung ber erftern zur Staatsreligion vor. Konftantin mar ein ftaatsfluger Berricher : er fah wol ein, daß die religiose Zerriffenheit eines Reiches ein schweres hinderniß für beffen Regirung ift, und ba ber Zerfall bes Beibentums ebenso unverkennbar mar wie die Zunahme des Christentums, so zog er es vor, mit ber Religion ber Butunft fich zu vertragen, als mit berjenigen ber Bergangenheit. Bereits griff er baber in ben Settenstreit innerhalb bes Chriftentums ein, um benfelben gn befeitigen und die Einheit der Kirche herzustellen. Ein herzloser Blutmensch wie er konnte sich nicht aus Überzeugung zu ber einfachen Tugendlehre bes Rabbi von Nagaret hingezogen fühlen; aber ein Beer von unter bem Bolle einflugreichen Klerikern zu seinen Fligen zu seben, bas entsprach feiner Reigung. Allerdings erblickte er in ben Erfolgen bes Chriftentume eine Begunftigung beefelben burch bie Gottheit, und bies, aber nicht eine Bision nach Art berjenigen bes Paulus war es, was ihn bewog, bem ftolgen Gebäube burch feine eigene Taufe, wenn auch erft auf dem Sterbelager, die Krone aufzuseten. Die Folge mar, daß nun Die Sache umgefehrt und die Beiben, namentlich unter Konftantins Söhnen, verfolgt murben wie vorher die Christen.

Konstantins Gegenbild mar sein Reffe und einer seiner Nachfolger, ber Schwarmer Julian (geb. 331). Als Grieche und Chrift zugleich erzogen, konnte fein ibealistischer Sang in ber Wahl zwischen ber Religion ber Natur und Schönheit und berjenigen ber buftern Tugend und bes unselbständigen Glaubens nicht zweifelhaft sein. Bufunft, die im Christentum lag, mar ihm verhüllt und er wähnte, ben Beiger ber Geschichte rudwarts breben ju fonnen. In feinem Baffe gegen bie "Galilaer", bie er Atheisten nannte, ging er auf ben Standpunkt bes Celfus und Borphyrios zurfic und erklärte bas Christentum für Betrug. Die griechische Religion war ihm Die bes Lebens, Die driftliche eine folche bes Tobes und ber Graber. Den Christen gegenüber erhob er selbst die Juden, jo sehr er sie sonst verachtete. Noch einmal, zum letten Male, lebte unter ihm die antike Religionsform auf, mit ihren Tempeln und Mysterien, Opfern und Drafeln, mit ihrer Runft und ihren Philosophenschulen, und als oberfter Bontifer suchte er eine Einheit von Staat und Glauben auf anderm Wege als Ronftantin, aber auf einem burchaus hoffnungslosen herbeiauführen. Indessen war es nicht ber reine anthrovomorphe Bolutheis= mus ber Blütezeit bes flassischen Altertums, ben er zu verwirklichen trachtete, sondern ein von ihm selbst nach enemeristischen Ideen geformtes Götterspftem mit bem mächtigen Sonnengotte (Belios) an ber Spite. Dagegen anerkannte er bie wolthätigen Anstalten ber Christen fo fehr. daß er sie auch in seinen heidnischen Ibealstaat einzufügen trachtete, um felben zu festigen. Die Chriften felbst verfolgte er nicht, unterfagte ihnen aber in tomischer Weise bas Lesen ber heidnischen Schrift= steller und forgte somit felbst für bas "Seelenheil" Derer, beren Religion er verachtete. Dies bebeckte sein Werk mit bem Fluche ber Lächerlichkeit, auch wenn basselbe nicht an sich schon naiv und kindisch gewesen ware. Sein Kall im Kriege gegen die Berser, welche ben eifrigen Chriften "Engel" waren, vereitelte feine Bestrebungen und begrub seine mit großem Aufwande von Retorit versaften (griechischen) Nach ihm traten die konstantinischen Anordnungen wieder Schriften. in Kraft.

In seiner innern Entwickelung zeigte bas Christentum in ber Beit ber Verfolgungen und auch geraume Zeit nachher noch manigsache Berquickungen mit ben antiken und selbst mit heidnisch-orientalischen Religionsformen und hatte sich daher immer noch nicht auf eigene Filse gestellt.

Die erste Erscheinung bieser Art ist die Gnosis, welche das Christentum den Ideen der griechischen, besonders platonischen Philossophie dienstdar zu machen suchte. Die Gnostiker vermischten diese beis den Elemente überdies mit jüdischer Theologie und orientalischer Theossophie zu einem allegorischen System. Der Grundcharakter ber Gnosis

Beift und Materie fteben im vollften Gegensate; ist dualistisch \*). ersterer ift das Brincip des Lichtes und des Guten, lettere der Kinsternift und bes Bofen. Auch wird ber höchste Gott von bem Weltschöpfer, Lettern vermengten bie Gnostiker mit bem Demiurgos getrennt. judischen Gotte und gaben ihm als Wirkungefreis bas zwischen bem Geist und der Materie stehende und beide verbindende psychische Princip und als Umgebung bie Damonen. Der oberfte Gott bagegen mar ihnen Der, welcher als Christus auf und in Jesus, ber als reiner Mensch galt, herabstieg. Des Lettern Tob führten ber Deminrg und bie Damonen aus Gifersucht herbei. Die namhaftesten Gnostiker waren: ber Judenchrift Rerinthos, bann am Anfange bes zweiten Jahrhunderts Basilibes und Balentin aus Alexandria und Markion aus Sinope. Unter ben verschiedenen Setten, in welche fich die Gnostiker theilten, ift bie ber Ophiten (Schlangenbrilber) bemerkenswert, benen bie Schlange ber Sunbenfallfage als Sinnbild ihres höhern Wiffens galt und an die Stelle des Logos ober Sohnes trat. Eine andere Sekte, bie ber Doketen, behauptete, daß Christus überhaupt nicht in leiblicher Geftalt erschienen und ber Leib Jesu blos eine Borftellung gewesen. In dieser baroden Beise bewegten sich auch die übrigen anostischen Setten und verirrten sich in die abgeschmacktesten Wahngebilbe, die sich balb mehr bem Beiben-, Juben- ober Christentum näherten, balb alle möglichen Standpunkte burcheinander marfen.

Wie die Gnosis ihre Aufmerksamkeit mehr dem Ursprung, so widmete der Montanismus die seinige mehr dem Ende der Dinge und beschränkte sich auf die jüdische Messiadee, statt sich in philosophische Fernen zu verlieren. Die Montanisten, die um die Mitte des zweiten Jahrhunderts, umbekannt von wem gegründet, in Phrygien auftauchten, glaubten an die Wiederkunft Jesu und wußten den Ort, wo das himmlische Jerusalem herabkommen werde. Auch ergaben sie sich ekstatischen und profetischen Überschwenglichkeiten, worin sie der heilige Geist, bei ihnen Paraklet genannt, leitete und sie auf die letzten Dinge vorsbereitete.

Abstrakter jübischer Monotheismus beseelte bie Sekte ber Monsarchianer, welche baher ben Sohn als absolut Eines mit bem Bater, nicht als von ihm ausgehend erklärten. Prazeas, ihr bebeutenbster Lehrer, unterschieb bas Göttliche und Menschliche in Christus nur wie Geist und Fleisch. Noetos aus Smyrna näherte sich mehr einer panstheistlichen Richtung, und Sabellius bereitete in seiner Lehre von der Trias: Bater, Logos und Sohn die Trinitätslehre vor.

Zur Zeit Kaiser Julians versuchte Synesios von Kyrene wieber eine Berbindung von Platonismus und Christentum, indem er als

<sup>\*)</sup> Baur, Gefd. ber driftl. Rirche I. S. 183.

Bischof sich nicht scheute, dieselbe Sonne als Quell des Lichtes zu preisen, welche der "apostatische" Imperator an die Spize seiner Götterwelt gestellt hatte. Abnliches versuchte Dionysios der Areopagit.

Noch eigentümlicher als die sich durch die Entstehungsgeschichte bes Chriftentums von felbst barbietenbe Berknüpfung besselben mit Juden= ober Beidentum mar Diejenige mit ber goroaftrischen Lehre im Manicaismus. Derfelbe beruhte auf bem parfifchen Dualismus, erhob feinen Stifter Mani ober Manes (aus Samadan ftammend, geb. 214' bei Rtefiphon, 274 auf Befehl bes Saffaniben Bahram bingerichtet) über Christus und erblicte in ihm ben Paraklet. Entschieden verworfen murbe alles Jübische, wie auch die objektive Wahrheit ber evangelischen Geschichte; ber Lichtgeift Christus hatte seinen Sit in Sonne und Mond, ben reinsten Lichtwesen. Diese Lehre verbreitete sich aus Borberafien fast über bas gesammte romische Reich ; je weiter fie jedoch nach Westen vorbrang, um so mehr näherte fie fich bem wirklichen Chriftentum. In Mitte bes fünften Jahrhunderts wurden bie Manichaer in Italien burch Raiser und Papst unterbrudt und verschwanden nach einigen Versuchen bes Wiederauflebens. Berwandt mit dieser Sette und zugleich mit ben Gnostikern waren bie Priscillianisten; fie verwarfen die Che und den Rleischgenuß und ihnen wie den Manichaern wurden obscone Musterien ichuld gegeben. Aus biefen Richtungen entwidelte sich von ba an mächtig die Lehre vom Teufel und wurde burch fie großgezogen.

Den Setten gegenuber bilbete fich die höhere Ginheit ber "tatho= lischen Kirche" aus. Rur nach und nach ftartte fie fich burch Ausstoken ber bem Christentum fremben Elemente. Balb im Rampfe mit ben Seften, balb mit ihnen in Berührung tretend, nahm fie manches an, was ben Stiftern ber Kirche unbefannt gewesen; bas nachberige firchliche Dogma refrutirte fich in eflettischer Beise aus ben Zeughäusern Die erften Rirchenväter, Clemens von Alexandria (190 bort Bresbyter) und sein Schiller Drigenes (geb. 185 gu Alexandria, unter Decius gemartert, geft. 254 ju Thros) ftanden ber Gnosis noch ziemlich nabe, wandten sich aber vom bogmatischen mehr bem ethischen Gebiete zu. Bolemisch stellten fich bagegen zur Gnofis bie abendländischen Rirchenväter Frenäus (177 Bischof von Lyon) und Tertullian (aus Karthago, geft. 220), indem fie ihr heidnischen Ursprung porwarfen, mit Eifer für bie materielle Wirklichkeit Jesu eintraten und ben Demiurg jum Satan machten. Folgerichtig fagten fie sich von der Philosophie los, erklärten sie als unvereindar mit dem Chriftentum und seither erhielten alle von ber "rechtgläubigen" Anficht abweichenden Lehren den Namen, welchen bei den Griechen die philosophischen Schulen führten: Barefien (algeois, b. h. Lehrart). nun entscheiben zu können, mas orthobor und mas haretisch mar, mußte bie Autorität festgestellt werben, nach welcher sich diese Unterscheidung Tertullian stellte folgende brei die Rechtgläubigkeit ber Mei= nungen beweisende Momente auf: 1. Ursprung von Christus, 2. Bermittlung durch die Apostel und 3. Übereinstimmung der Gemeinden. Diese Momente zu überwachen und über sie zu entscheiden, mußte es aber bestimmte Organe geben, und bas wurden die Bifch ofe (enionono. b. h. Auffeber), früher gleich den Altesten (πρεσβύτεροι), böhere Beamte ber unabhängigen Gemeinden, wie die Belfer (Sianovoi), niedere solche. Nach und nach wurden die Bischöfe die Ersten unter ben Bresbytern und damit war seit dem vierten Jahrhundert die Entwickelung eines abgesonderten Rangstufenspftems (xlngos) von geistlichen Bersonen begonnen, welche Sand in Sand mit dem Berlufte ber Gemeinde-Autonomie ging und die Grundlage ber driftlichen Sierarchie wurde, bie nicht mehr bem bier zu schilbernden Rulturfreise angehört.

Soweit hatte sich die driftliche Rirche im Rampfe mit nichtdrist= lichen Elementen (judischen, griechisch-beidnischen und parsischen) entwickelt, bis sie endlich, zu ber Zeit, wo bie Berfolgungen von Seite beibnischer Staatsgewalt aufhörten und ihr Glaube Staatsreligion murbe, auf bas Chriftentum, b. h. auf bas, mas nach ber Schrift und Überlieferung bes Neuen Bundes als chriftlich galt, allein gestellt mar. Das war neben dem Verfall ber antiken Runft und Wiffenschaft (oben S. 505 und 529) und bem Aufhören ber Einheit wie bes alten Sitzes bes romischen Reiches (S. 470) ein weiteres Anzeichen, daß die eigentlimliche Kultur Griechenlands und Roms ihrem Untergange nahe war. Rur ein Moment berselben fristete noch in schwächlicher Weise bas Leben und hatte fogar, wie wir gefeben, bem Chriftentum von seinen zweifelhaften Schätzen mitgetheilt, die Philosophie der neuplatonischen Schule. Es war bie lette Außerung bes antiken Geistes, ber lette miglungene Bersuch, mit ber neuen Glaubensgemeinschaft ber Christen zu wetteifern ober gar ihr ben Rang abzulaufen. Die unselbständige, von angeblicher göttlicher Offenbarung abhängige Richtung biefer letten Phase griechisch-antiten Forschens war jedoch ber gegnerischen Seite im Charafter ber Methobe ju ahnlich, als bag ein niedergebender Stern mit einem fraftig aufftrebenben erfolgreich hatte tampfen fonnen.

## Ausatmen des antiken Geiftes.

Die Eflettiker und neuen Steptiker (oben S. 533 ff.) hatten keinen neuen Weg in ber Forschung nach bem Wahren gefunden, sondern sich an früheren Systemen festgehalten; die ihnen folgenden Reupythagoreier sammt ben judisch-griechischen Philosophen suchten ihren Salt, welchen bei bem religios-fehnsuchtigen Charafter ber Zeit die Natur und ber

Mensch nicht mehr boten, in göttlicher Offenbarung, boch ohne eines felbständigen Gedankenstiftems fähig zu fein. Gin folches in der angegebenen neuen Richtung mar bezeichnenber Beife einer Beit vorbehalten, wo die antike Belt bereits mit einer neuen, sie ichlieflich Aberwindenden kämpfte und keine andere Parole mehr auszugeben hatte als gleich ber lettern eine religiofe. Es war bies bas neuplatonische System, bas lette ber griechischen Philosophie, zeitgenösstich mit ben driftlichen Gnostikern, mit benen es in manigfache Beziehungen trat; es war der Bersuch, die griechische Rultur, die burch christliche Religiosität bebroht wurde, burch heidnische Gläubigkeit zu retten. Als Stifter ber Schule gilt Ammonios Sattas aus Alexandria, geborener Chrift, aber zum Beibentum gurudgetreten, bem bie Bereinigung ber Lehren bes Ariftoteles und Platon jugeschrieben wird, worauf die neue Schule hauptjächlich beruhte. Mehr spricht jedoch bafür, daß bes Ammonios Schiller Plo= tinos ber Bater ber Schule ift. Derfelbe lebte 205-270, mar aus Lykopolis in Agypten, studirte in Alexandria und begab sich, nachdem fein Berfuch, Berfien und Indien zu feben, miggludt mar, in feinem vierzigsten Jahre nach Rom, wo er als Lehrer wirkte, von Kaisern und Raiserinnen bewundert wurde und sich zuletzt auf einen Landsitz in Campanien zuruckzoa.

Blotin's Lehre geht gleich ben Musterien von ber Sehnsucht nach Bereinigung mit ber Gottheit aus. Bon vorne herein nimmt fie, ohne bies nur beweisen zu wollen, die völlige Trennung der Abersinnlichen und ber erscheinenden Welt an. Die überfinnliche Welt zerfällt wieder in drei Stufen, das Urwesen oder die Gottheit, das Denken (vouc) mit ben Bebanken, in die es fich zerlegt, und die Seele ober Beltfeele. Die Gottheit ift unbegrenzt, unendlich und gestaltlos, ohne andere Eigenschaften, ohne Willen, Thätigkeit und Selbstbewuftfein. Sie ift bas Erfte und bas Gute, die erfte Urfache aller Dinge und bas Ziel ihres Strebens. 3mischen ihr und bem Endlichen besteht eine Stufenreihe von Ruftanben, unter benen immer bie bobere Stufe auf die niebere wirkt und für sie die Gegenwart bes Göttlichen vermittelt. In ber Welt= feele find die besonderen Seelen enthalten. Die Körperwelt aber ist nicht wirklich, fondern nur möglich, ein schwaches Scheinbild bes mahren Seins: fie ift überdies bas Bofe und durch Verbindung feelischer Rrafte mit ihr entsteht die Erscheinungswelt, ein Abbild ber Aberfinnlichen. Entstanden ift die Welt nicht durch bewußte Schöpfung, fondern burch Naturnotwendigkeit, indem die Seelen nicht anders konnten, als ben bildungsbedürftigen Stoff gestalten. Das Ganze der Belt preist Plotin begeiftert ale volltommen und ichon, namentlich im Gegenfate zu ber Weltverachtung ber Gnostifer; benn mas von Gott hervorgebracht ift, muß vollkommen sein. Besonderes Gewicht legt er auch auf ben Glauben, bag Alles in ber Welt von der Borfehung der Gottheit geleitet

werbe, jedoch nur mit Bezug auf die Stufenfolge ber Wefen, nicht auf Die einzelnen Angelegenheiten berselben. Er rechtfertigt auch bas übel und behauptet beffen Notwendigkeit. Die Gestirne find wie bei Blaton sichtbare Götter und bestimmen bas Schickfal ber Menschen, womit er die Aftrologie rechtfertigt; nach ihnen tommen im Range die Dämonen. Auch die Erde, Pflanzen und Thiere haben Seelen. Die Menschenseelen bestehen schon vor ihrer Berbindung mit dem Körper; in letterm sind sie die wirkende Kraft; nach dem Tode kehren sie in die übersinnliche Welt zurud, manbern aber, wenn sie sich von ber Anbanglichkeit an Die Sinnenwelt nicht befreit haben, in andere Rörper, durchmeffen so die ganze Welt und werden, wenn sie schlecht sind, auch in Thier- und Bflanzenleiber gebannt. Ausgezeichnete Seelen bagegen werben in ben himmel aufgenommen und auf die Gestirne verfett, je nach ihren Lebens= richtungen. Abnlich wie Philon sieht Plotin das lette Ziel der Philosophie in Anschauung bes Göttlichen, mas bie Seele in ber Etstafe erreicht, wo fie erkennt, "daß fie Gott ift". Plotinos litt felbst an Ekstasen und konnte baber aus eigener Erfahrung sprechen. Obschou er indessen nur eine Gottheit (Uranos) als Urwesen annimmt, so gibt es für ihn boch eine Mehrheit von Göttern, wozu ber absolute Gebanke (Kronos), die Weltseele (Zeus), die Gestirne u. f. w. gehören. denselben deutet er die griechische Mythologie mit großer Freiheit um. Eine große Rolle spielt bei ihm auch die Magie, zu welcher er die ganze Rette bes Naturzusammenhangs, sowie aller Seelenthätigkeit rechnet, auch das Gebet, die Runft, die Sympathien, die Triebe u. f. m., und ebenso die Weissagung, so daß er den abergläubigen Neigungen seiner Beit einen gehörigen Tribut bezahlte.

Die bekanntesten Schiller Plotins sind der Römer Amelius und der Christenseind Porphyrios (oben S. 560) aus Thros (232 oder 233 dis um 300), der in Rom, besonders aber in Sicilien lebte; er verwarf den Fleischgenuß und alle Affekte; auf den Kult gab er nicht viel, sondern erklätte das fromme Leben für den besten solchen; von den Dämonen stellte er eine völlige Hierarchie auf.

Des Porphyrios bebeutenbster Schüler war Jamblichos aus Chalkis in Roilesprien (lebte meist in Sprien und starb 330). In der Schule hieß er "der Göttliche"; denn er trieb die religiöse Richtung noch mehr auf die Spite als seine Borgänger und beschäftigte sich vorzüglich mit der Eintheilung der Götter, Dämonen und Seelen, Deutung der Mythen, Symbolik der Zahlen, Seelenwanderung u. s. w. Aus seiner Schule stammt die Schrift "von den Mysterien", welche die heidenische Mystik sener Zeit in ein den menschlichen Geist wenig ehrendes System bringt. Unter vielen Anderen zählte auch der Kaiser Julian der "Apostat" zu des Jamblichos Anhängern. In der neuplatonischen Schule zu Alexandria erregte die geistvolle Hypatia Aussehn, von

veren Lehren wir weniger wissen, als von dem traurigen Schicksal, das ihr 415 wegen ihres Wirkens für die Sache griechischer Philosophie ein sich christlich nennender Pöbelhause bereitete, der sie, aufgehetzt durch den fanatischen Bischof Kyrillos, auf der Straße überfiel, in eine Kirche schleppte und da lebendig zerriß. Der Bischof Spuestos dagegen (oben S. 564) verehrte sie als Mutter, Schwester und Lehrerin.

Seit Julians Tod war filt bie Philosophie nichts mehr zu hoffen, auch wenn sie noch lebensfähig und nicht bereits in Aberglauben und Mustik versunken gewesen ware. Athen war noch einer ihrer letten Rufluchtorte, und zwar ein fehr unficherer, namentlich feit Raifer Theobosios fanatisch gegen alle Reste griechischer Rultur wiltete. Dort lebrte ber Neuplatoniker Proklos, aus Kanthos in Lykien stammend, geb. 410 in Konstantinopel, gest. 485 in Athen. Ein eifriger Berfechter bes altgriechischen Glaubens, mas bamals bereits großen Mutes bedurfte, ein Mustifer, ber alle Musterien burchmachte, ein Asket, ber fich ber Ehe und bes Fleisches enthielt, ein Dichter, ber bie nahezu abgeschafften Götter besang, auch Etstatiter, Mantiter und Magier, ift er ein mertwürdiger Bertreter ber sterbenben griechischen Philosophie, und zwar ihres letten Stadiums, bas nur poch chriftlich ju werben brauchte, um vollständig in ber mittelalterlichen Scholaftit aufzugeben. Unter feinen Schulern ift zu erwähnen Damastios aus Damast, Lehrer in Athen, von wo er nach Schliefung ber Schule unter Juftinian (529), ber bas Bermögen ber platonischen Schule einzog, mit ben übrigen letten beib= nischen Philosophen nach Bersien ging, wo ihnen ber Saffanibe Rhosrn Rufchirwan, ein Freund griechifcher Bilbung, eine Buflucht öffnete. Doch hielten sie es unter ben Barbaren nicht lange aus und kehrten unter Zusicherung ber Gewissensfreiheit nach Athen gurud; boch bie Schule blieb geschlossen. Roch in ber zweiten Salfte bes sechsten Jahrhunderts lebten in Athen und Alexandria beibnische Bhilosophen; im Westen mar ber lette Bertreter biefer Richtung (wenn auch vielleicht bem Namen nach Christ) Severinus Boethius, geb. 480 zu Rom, Inhaber hoher Amter unter Theodorich, bei biefem aber von Feinden verleumdet und 524 ober 525 hingerichtet. Sein Spstem mar eine Berbindung bes platonischen und aristotelischen und seine im Rerter verfaste Schrift "von ber Tröstung ber Philosophie" ein wurdigerer Schlufstein ber antiken Beisheit als die Mustit ber Neuplatonifer.

So hatte die antike oder klassische Kultur, die der Hellenen und Römer, ihren Untergang gesunden. Aus kleinen Anfängen in Hellas dies- und jenseit des ägeischen Meeres haben wir ihren unwiderstehlichen Fortschitt verfolgt, erst über das zerstreute Reich der griechischen Kolonien, dann mit hilfe der Wassen Alexanders und seiner Nachsolger über das Morgenland und bis zum indischen Ocean, wo ihr die alten Civilisationen dortiger Reiche das Feld räumen mußten, und endlich mit

Hilfe ber römischen Waffen über das ungeheure Gebiet rings um das Mittelmeer, ja bis zum atlantischen Ocean. Wir haben gesehen, wie bas Mittel, bas ihre Berbreitung beförderte, die Eroberungssucht, qu= gleich auch die Keime zu ihrem Zerfall enthielt, indem Unterdrückung ben Charafter jowol ber Herrschenden als ber Beherrschten verschlechtert und daher auch die Anlagen jum geistigen Schaffen untergrabt. ift und endlich bekamt geworben, wie die troftlofen politischen Buftanbe eine religiöse Sehnsucht wachrufen mußten und wie unter ben verschiebenen Bersuchen einer Befriedigung biefer Sehnsucht nicht biejenigen zur Wiederbelebung ber alten Boltereligionen, fondern ausschließlich berjenige einer Bereinigung beibnischer und jubischer Elemente ber Frommigfeit mit bem Streben nach Befferung bes Lofes ber Unterbrückten fich eines Erfolges erfreuen tonnte. Das Christentum, als neue Religion bas Werk bes griechisch gebildeten Juden Paulus, hatte bas verlorene Zauberwort gefunden, welches die zerfallende gebildete Menschheit wieder zusammenführte und die wirkungslos gewordene antite Kultur vollends beseitigte. Wie in biefe neue Gestaltung der Berhältniffe menschlicher Bildung Bölker thätig und wirksam eingriffen, die vorher als Barbaren gegolten, und wie in Folge biefer Berknüpfung bie Erziehung ber Menschheit gleichsam von vorne wieder beginnen mußte, wie zugleich neue Gelüfte nach Weltherrichaft von verschiedener Seite bas begonnene Werk einer Befreiung der Unterdrückten vereitelten und neue Fesseln und Bande schufen, und wie am Gube zur Erreichung jenes hohen Zweckes tein anderes Mittel mehr übrig blieb, als die zu Grabe getragene antite Rultur wieber zu Silfe zu rufen, - bas wird ber nachste Band unferes Wertes, ber die Kulturgeschichte bes fog. Mittelalters erzählt, zu zeigen haben.

NOV 1 1917

# Stammtafel der Ptolemaier in Agypten.

| •                         |                                                  |                               |                             |                            | Pt. Euergetes II. Bhyston<br>146 + 117 | \$t. Alexandros 106 † 89                                                              | \$1. Alexandros 82 † 81                | Aleopatra<br>† 30    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Pt. Soler I.<br>306 + 284 | 18t. Philabelphos<br>286 † 247                   | Pt. Euergetes I.<br>247 + 222 | Pt. Philopator<br>222 † 205 | Pt. Epiphanes<br>206 + 181 |                                        | Pt. Apion, Pt. Soter II. Lathuros<br>letter Kin. v. Kprene 117—107 u. 89 † 82<br>† 97 | Pt., letzter<br>Kön. v. Kypros<br>† 57 | Pt. Neoteros<br>† 44 |
|                           | Pt. Keraunos,<br>Kön. v. Thale u.<br>Makedonien. | •                             |                             |                            | Pt. Philometor<br>181 † 146            |                                                                                       | Pt. Anletes<br>55 + 52                 | Pt. Dionpsos         |
|                           |                                                  |                               |                             |                            |                                        | P letzter                                                                             |                                        |                      |

